

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

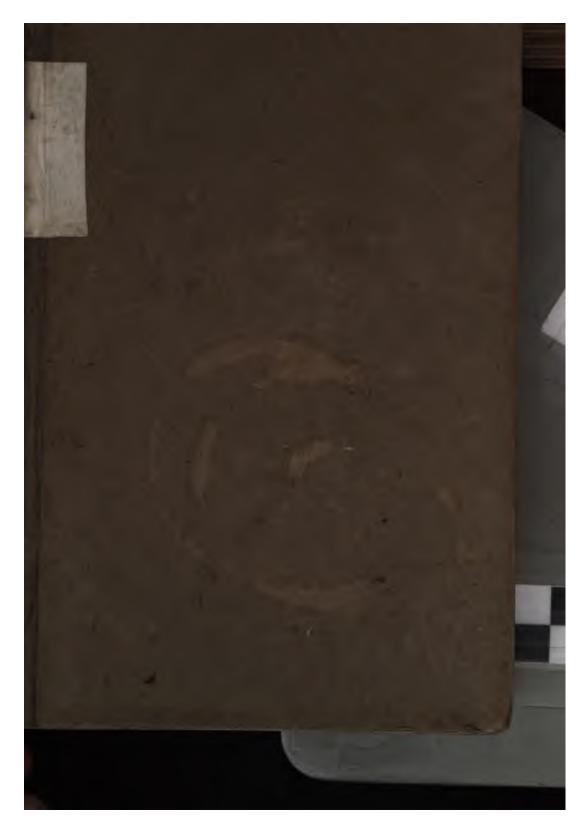

Franz Lanner, Benefiziat in Salurn.

ORD UNILERSITY

VIBRARIES

# hiftorisch=politische Blätter

für bas

## zatholisae Deutsalaub.

Des Jahrgangs 1842

Erfter Banb.

Franz Lanner, Benefiziat in Salurn.

ORD UNILERSITY
VIBRARIES

# historisch-politische Blätter

für bas

tatholifae Deutfalaub.

Des Jahrgangs 1842

Erfter Banb.

All the second of the second o

Cuntilly the Control of the Control

April 1 Carport Spire

v

•,

·

.

## Historisch = politische

# Blätter

für bas

## katholische Deutschland,

berausgegeben

BOR

G. Phillips und G. Görres.

Rennter Band.

Ŀ

Munchen, 1842. In Commission ber literarisch artistischen Unstalt. TANFORD UNIVERSITY
LIGRARIES
STACKS
DEC 2 1969

**建** 电影 化等

Parliage & receivant,

Horas Alban &

Arreste to an application to

Carried and the Control of the Contr

## Juhaltsverzeichniß.

| Seite | I. Ueber die Befegung ber Biethumer. (Erfter Artis                                                            |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | fel.)                                                                                                         |
|       | II. Reformationsumtriebe in Bayern in ber Mitte bes<br>fechszehnten Jahrhunderts. Fragment aus einem          |
| 14    | noch ungebructen Berle. (Erfter Artifel.)                                                                     |
| 30    | III. Befdicte einer Beitung. (Soluß.)                                                                         |
| 39    | IV. Ueber die Bernfung bentscher Gelehrten an die Unis versität von Berlin                                    |
|       |                                                                                                               |
| 62    | V. Bibliographische Notiz über bie Verpflanzung des                                                           |
|       | englischen Episcopats nach Preußen                                                                            |
| 63    | VI. Mibum                                                                                                     |
|       | VII. Die katholische Bewegung in der protestantisch : bi-<br>schofichen Kirche von England. (Erster Artifel.) |
| 65    | (Schluß.)                                                                                                     |
| . 80  | VIII. Die neuere Philosophie. (Bierter Artitel.) IX. Literatur: De l'Unité spirituelle de la Société et       |
|       | de son but au-dela tu temps — par Ant. Blanc                                                                  |
| 92    | et Bonnet                                                                                                     |
| y4    | X. Der Protestantismus in Münster. (Gin Beitrag                                                               |
|       | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                         |
|       | gur Schilberung ber politischen Seite ber Glaubenes                                                           |
|       | spaltung bes fechszehnten Jahrhunderts.) I. Ge-                                                               |
| 98    | ftes Auftreten des Lutherthums in Manfter                                                                     |
|       | XI. Die geiftlichen Uebungen gu Mötten im füdlichen                                                           |
| 109   | Tirol                                                                                                         |
| 125   | XII. Midcelle and ber bagerifchen Geschichte                                                                  |

| XIII.   | Der Protestantismus in Münfter. (Gin Beitrag         | Cint |
|---------|------------------------------------------------------|------|
|         | jur Schilderung ber politifchen Seite ber Glaubens-  |      |
|         | fpaltung bes fechezehnten Jahshunderts.) II. Rampf   |      |
|         | ber lutherifchen Parthei gegen ben Bifcof von        | •    |
|         | Münster                                              | 120  |
| XIV.    | Das Recht ber freien Forschung                       | 152  |
|         | Briefiche Mittheilung                                | 169  |
|         | aus der Schweis und aus Burtemberg.                  | •    |
| XVI.    | Der Erzbischof von Canterbury und das neue Bis-      | _    |
|         | thum gu, Jerufalem                                   | 178  |
|         | Die neuere Philosophie. (Fünfter Artitel.)           | 193  |
| XVIII.  | Der Protestantismus in Munfter. (Gin Beitrag         |      |
|         | gur Schilderung ber politischen Seite des sechesehn= |      |
|         | ten Jahrhunderts.) III. Sieg des Protestantismus     | •••  |
| 1.      | burch den Ueberfall von Telgte                       | 203  |
| XIX.    | Reuefte Erscheinung auf bem Gebiete ber modernen     | •••  |
| 9797    | Spnodifer in Baden. (Eingesandt.)                    | 215  |
|         | Rirchliche Buftande der Divcese Trier                | 226  |
| XXI     | Das deutsche Collegium in Rom. I. Seine Stifs        | 076  |
|         | tung und sein Beginn                                 | 236  |
| XXII.   | Die Belehrung und Taufe bes fru. Alphons Ras         | 2/4  |
| 212111  | tisbonne in Rom im Januar 1842                       | 241  |
| XXIII.  | Briefliche Mittheilung                               | 268  |
|         | Album                                                | 270  |
|         | Englifde Inftande. (Revolution und Reform.)          | 272  |
| XXVI.   | Das deutsche Collegium in Rom. 1. Geine Stif-        |      |
| •       | rung imd jein Beginn. (Schiff.)                      | 295  |
|         | Das Lutherthum der Stadt hildesheim                  | 316  |
|         | Stoffen gegen Gloffen                                | 319  |
| XXIX.   | Literatur: Lehrbuch bes baberifchen Staatbrechts 2c. |      |
|         | Bearbeitet von Dr. Ernft von Mon u                   | 327  |
|         | Album                                                | 322  |
|         | Briefliche Mittheilung                               | 335  |
| XXXIL   | Der Protestantismus in Münfter. (Gin Beitrag gur     |      |
|         | Schilderung der politischen Seite ber Glaubenespal-  |      |
|         | tung des fechegehnten Jahrhunderts.) IV. Beitere     |      |
|         | Fortbildung des Procestantismus in Munker            | 337  |
| XXXIII. | Ueber die Bilben vom Nordwesten Nordamerifas,        |      |
|         |                                                      |      |
|         | ·                                                    | •    |
|         | :                                                    |      |
|         | •                                                    |      |

| ħi         | ie Montaguarbe genaunt. (Aus ben munblichen           | <b>E</b> cit <b>e</b> |
|------------|-------------------------------------------------------|-----------------------|
|            | Rittheilungen bortiger Missionare.)                   | 360                   |
| XXXIV.     |                                                       | 375                   |
|            | •                                                     | 380                   |
|            | riefliche Mittheilung                                 |                       |
| XXXVI. @   | inglische Bustande. (Revolution und Reform. Forts     |                       |
| • *        | hung.)                                                | 388                   |
| •          | Diftorischer und mythischer Chriftus                  | 401                   |
| (XXVIII. 2 | Beiträge gu "ben tatholifchen Buftanden Babene".      | 427                   |
| XXXIX. 2   | Briefliche Mittheilung                                | 417                   |
| . XL. 9    | lömische Mittheilungen                                | 457                   |
| XLI. Ri    | dmische Mittheilungen. (Solnf.)                       | 481                   |
| XLII. Q    | Bon der Gefengebung in Anfehung ber Preffe            | 492                   |
| XLIII. U   | leber die Union der anglifanischen mit der preußisch= |                       |
| u          | nirten Rirche. (Gingefandt.)                          | 506                   |
|            | Briefliche Mittheilung                                | 521                   |
| XLV. Ş     | biftorifder und mythifder Chriftus. (Fortfenng.)      | 529                   |
| XLVİ. Ar   | ntikatholische Missionen                              | 541                   |
| XLVII. 9   | Rachtrag ju bem Artitel "tatholifche Buftande Ba-     |                       |
| b          | ens"                                                  | 543                   |
| XLVIII. 2  | Die deutsche Philosophie in Frankreich und die pren-  | •                     |
| B          | ische Staatszeitung                                   | 545                   |
| XLIX. 2    | leben und Schule                                      | 55 <b>8</b>           |
| L. 9       | Reisestizze                                           | 580                   |
| LI. S      | Romifche Mittheilungen                                | 592                   |
| LII. I     | Die neuere Philosophie. (Secheter Artikel.)           | 609                   |
| LIII. T    | der Protestantismus in Münfter. (Gin Beitrag gur      |                       |
| •          | Schilderung ber politischen Seite ber Glaubenespals   |                       |
| <b>£</b> t | ung des sechszehnten Jahrhunderts.) V. Rampf          |                       |
| ð          | er munfterifden Biedertaufer gegen bas Lutherthum.    | 626                   |
| LIV. 9     | Brieflice Mittheilung                                 | 643                   |
| Lv. 🛊      | breußen, feine Berfaffung, feine Berwaltung, fein     |                       |
|            | Berhaltniß ju Deutschland. (Erfter Artitel.)          | 651                   |
| LVI. 9     | literatur                                             | 666                   |
| LVIL (     | Diftorifder und mythifder Chriftus. (Fortfepung.)     | 673                   |
| LVIII.     | Preußen, feine Berfaffung, feine Berwaltung, fein     |                       |
|            | Berhältuis in Deutschland. (Erker Artifel. Schus).    | 685                   |

## VIII

| LIX. Blide auf die enffifche Gefdichte                 | Geite<br>. 698 |
|--------------------------------------------------------|----------------|
| LX. Album                                              | . 718          |
| LXI. Das Lutherthum der Stadt hildesheim. (Fortfennng  | ). 724         |
| LXII. Gorres nenefte Schrift                           | . 729          |
| LXIII. Der politisch religiofe Meuchelmord und bie pro | te=            |
| ftantifche Polemit                                     | . 737          |
| LXIV. Betrachtungen über Erziehungs = und Unterrichten | )e=            |
| fen und beffen Grundlagen                              | . 770          |
| LXV. Belgifche Briefe. Siebenter Brief                 | . 783          |
| LXVI. Eine theologische Doctorpromotion auf der tatho  | lis            |
| fchen Universität ju Loven in Belgien                  | . 792          |
| LXVII. Briefliche Mittheilung                          |                |

## Heber bie Befegung ber Bisthumer.

Erfter Artifel.

Auf keine andere Frage bes kirchlichen Rechts wird wohl in neuester Beit die Aufmerksamfeit Deutschlands fo oft bingelenft, als auf bie: meldes bie rechtlichen Berhaltniffe bei ber Befegung ber Biothumer find? In Preugen allein find in ben letten vier Jahren die Biethumer Trier, Paderborn und Ermeland burch ben Tob, Breslau burch Resignation erledigt worden; in Sannover ift Silbesheim, in Raffau Limburg noch im gegenwärtigen Alugenblicke vacant; auch in Bavern mußten fur die Diocefen Burgburg und Paffau unlangft Oberbirten bestellt werben, und ber fur Regensburg Defignirte fieht noch ber papftlichen Confirmation entgegen. Dazu tommt, baf von Rom aus mehrere burch bie Capitel vorgenommenen Bablen verworfen worden find, fo wie die von Breslau und Limburg, fobann bag auch in Silbesheim fich ber Bieberbefe= pung Schwierigkeiten entgegengestellt baben und eine neue Babl nunmehr vollzogen bat ausgeschrieben werden muffen. Aebnilche Dinge fteben jeben Augenblick ju erwarten; eben barum aber mochte es wohl paffend fepn, die wichtigften Berhaltniffe in Betreff ber Befegung ber Biethumer, und gwar junachft berjenigen Falle, wo biefelbe burch Bahl, b. b. burch bie in canonischer Beise abzugebenden Stimmen ber bagu berechs tigten Perfonen gefchieht, etwas naber ju beleuchten, um bas IX.

durch theils zur Veurtheilung vergangener, theils zukunftiger Wahlen unsern Lefern einige Anhaltspunkte zu geben. Unster den einzelnen hier in Betracht kommenden Fragen heben wir eine praktisch sehr wichtige heraus, nämlich die nach der Wahlfähigkeit, die darnach in zwei Hälften zerfällt, je nachdem es sich 1) darum handelt, wer zu wählen berechtigt ist, und 2) darum, wer gewählt werden darf.

## 1. Wem steht bas Wahlrecht bei der Wieder= befesung ber Bisthümer zu?

Wo heute zu Tage die Bischöfe gemählt merden, geschieht Dieff durch die Capitel; es mar nicht immer fo. Die erften Bischöfe murden von den Aposteln bestellt, nachmale erhieltauch das Bolf einen großen Untheil an der Wiederbefenung bes burch ben Tob erledigten bifchöflichen Gipes, inobefonbere übte hiebei überhaupt ber Clerus ber vermaiften Diocefe einen großen Ginflug aus. Auf die Stimme bes Bolkes, als auf ein Zeugniß für den zu Bablenden, legte bas Zeitalter ber Kirchenväter einen nicht geringen Werth; auch halt ber beil. Papft Leo I. bafur, jener Untheil bes Bolks an ben Bahlen feb in fo fern aut gewesen, ale bemfelben nicht mi= ber feinen Willen ein Oberhirte habe aufgedrungen werden können. Baren aber die Stimmen des Bolfes und des Gle= rus getheilt, so ftand bei bem Metropoliten der Alueschlag. Much murbe in alterer Beit nicht fo fcharf und genau, wie bas fpatere Recht dieß ausgebildet hat, zwischen den drei Sandlungen der Wahl, Confirmation und Confecration un= terschieden. Die Versammlung der Provinzialspnode fiel mit ber des Bolkes und des Elerus leicht zusammen; jene, den Metropolitan an der Spipe, hatte die Bestätigung, und eben biefer vollzog dann, im Beifenn ber übrigen Guffragane, fofort die Confecration des Gemählten. Erft nachmale haben fich, wie bemerkt, diese drei Ucte auch der Zeit nach von ein= ander getrenut, und es wurde namentlich die Confirmation

ein ausschliefliches papsiliches Recht. Die Wahlen bes Vol-Fes nahmen benfelben biftorifden Gang wie alle Wahlen, melde in alterer Beit von einer großen Bahl von Menfchen aus= genbt murben; begreiflichermeife leitete ber Clerus in ben meiften Rallen bie Stimmen bes Bolfes; unter bem Clerus mach: ten fich eben fo natürlich auch wiederum die Ungefebeneren mehr geltend, dien maren aber die Mitglieder der Capitel, welche gerade auf diesem Wege bei vielen Rirchen zu einem ausschlieflichen Wahlrechte gelangt find. Allerdings geschah es geraume Beit hindurch, dag die Bisthumer in Folge papftlicher Reservationen von Rom aus besetzt murden, indeffen feit ber Mitte bes fünfzehnten Jahrhunderte bis gur Beit ber Cacularisation befanden fich in Deutschland die Cavitel in dem unbestrittenen Rechte ber Bischofemahl, und in den gegenwärs tigen beutschen Bundesstaaten baben die neu errichteten Capitel burch die papstlichen Circumscriptionebullen jenes Recht ba erhalten, wo ber Landesherr protestantisch ift.

Diesen neuen Rechtsquellen gemäß fteht das Wahlrecht ben Canonifern, namentlich in Preugen auch ben Chrendom= berren au, und es konnen an demfelben weder andere Beiftli= de noch Laien Theil nehmen. Allerdings mare an fich bie Gewohnheit nicht zu verwerfen, wenn des Landesherrn Buftimmung gur fünftigen Babl eingeholt murde, wie 3. B. ebebem in Bapern im Jahre 1583 dieferhalb ein Bertrag gwischen bem Bergoge von Bayern und den Landesbischöfen abgeschloffen Auch ist ja felbst gegenwärtig eine Form gefunden worden, um den Bunfchen felbft bes protestantischen Landesberrn in fo fern ju genügen, ale nicht ben Rechten ber Rirs de badurch etwas vergeben wird, und befanntlich in ber Beife, daß der weltlichen Regierung ein Verzeichniß von Perfonen vorgelegt wird, unter welchen fie einige ale miffals lig bezeichnen mag. Wird bief aber in ber Weise mifbraucht. baß ber Landesberr alle Candidaten bis auf Ginen fur migfällig erklart, ober lagt er bem Capitel Diefen ober Jenen ale ben allein Boblgefälligen bezeichnen, fo mabit nicht bas Capitel, fondern ber Landesherr. — Conft fonnen Laien nur noch in biefer Beife an einer Babl, wenn auch nicht am Bablen Theil nehmen, baf fie gur Bertheibigung ber Babler wider Colde jugegen find, welche etwa bie Wahl fforen wollen. ober daß fie ale Beugen ober Rotare ju dem Wahlgeschäfte ausbrücklich zugezogen werben. Das canonische Recht geffats tet aber ausnahmsweise auch die Theilnahme an der Wahl solchen Clerikern, welche nicht Mitglieder des Capitels find, entweder fraft eines ausbrücklichen apostolischen Brivifegiums. ober auf Grund eines mit bem Cavitel bieferhalb gefchloffe= nen Vertrages, ober endlich in Rolge einer vierzigiabrigen Berjährung. Bu einem Bertrage ber Art gehört aber Ungnimitat bes Capitels und Zustimmung bes Rirchenobern für jedes einzelne Mal, ju ber Berjährung bas Wiffen und Ge= schehenlaffen Seitens bes Capitels mabrend ber Dauer ber angegebenen Brift. Diese Grundfate mochten indeffen auf unfere heutigen Capitel in Deutschland wohl nicht leicht eine Unwendung finden.

Wenn bemnach nur die Mitglieber bes Capitels in jeber Diocefe gur Babl bes Bifchofes berechtigt find, fo icheint guvörderst etwas auf die Zahl berfelben anzukommen; es könnte geschehen, bag biefe burch irgend welche Urfachen, g. B. burch Dest ober sonst burch plöglichen Tob, etwa burch Umschlagen mit einem Nachen auf einem Strome berbeigeführt, febr gusammengeschmolzen mare; es fragt fich bann: wie viele noch übrig fenn mußten, um eine gultige Wahl zu Stande zu bringen? Tres facinat collegium ift eine bekannte Regel bes romifchen Rechts, und bas canonische fagt: bie Canones nebmen feinen Unftand ben Leges nachzuahmen. Diese Regel ift jeboch nur bann anwendbar, wenn es fich um ein erft zu constituirendes Collegium banbelt; besteht baffelbe icon, fo genügen gur Aufrechthaltung zwei, ja Giner. Dieser Gine tonnte bann nothigenfalls auch bas collegialische Recht ber

Besetzung des Bisthums ausüben. Erst mit dem Abgange sämmtlicher Mitglieder des Capitels hören die persönlichen Rechte auf, aber die einmal mit dem Domstifte, als einer Corporation, verbundenen Rechte bleiben, wie man sich auszudrücken pflegt, wenigstens bei den Mauern des leer geworzbenen Pauses und, wenn auch diese niedergerissen werden, in dem Fundamente.

Unter ben Capitularen fteht es, trop ihres Rechtes, boch nicht in jedem einzelnen Salle Allen gu, an der Babl einen thatigen Antheil zu nehmen. Begreiflicher Beife bleiben biejenigen bavon ausgeschloffen, welche in einen Buftand ber Beifteszerrüttung gefallen find, außer wenn fie gerabe jur Beit ber Babl lichte Augenblicke baben. Das altere Recht bestimmte noch ausbrucklich, bag Splche, bie bie Sahre ber Dubertat nicht erreicht auch feine Bablfabigfeit batten, wohl aber murben Canonifer, die jenen Zeitpunft überschritten batten, ju ben Bablen zugelaffen; bas Concilium von Trient forbert aber bas Subbiaconat, mithin ein Alter von 22 Jahren, und nach ben Circumscriptionebullen wird obnebin Riemand unter 25 Jahren in ein Capitel aufgenom= men. Ebenfalls bleiben ausgeschloffen Alle, welche entweber suspendirt ober ercommunicirt find, außer wenn die Suspenfion fich ausdrücklich nur auf bas Umt ober nur auf ben Ordo bezieht; die Ercommunication muß öffentlich bekannt febn, wenn fie jene Wirfung haben foll, und nur in bem Ralle bedarf es nicht der Publication, menn ein Canonicus fich notorisch einer Realinjurie gegen eine geiftliche Person schuldig gemacht bat. Wird ein burch Ercommunication ober Censuren Ausgeschloffener von den übrigen Capitularen wiffentlich zu der Wahl zugelaffen, fo ift diefelbe durchaus ung gultig. - Abmefende und folde, benen fein gefenliches Sin= berniß im Bege ftand, um zur Wahl zu kommen, vorzüglich aber biejenigen, melde fruber ichon mit Biffen eine unwurbige Verson zum Bischofe mablten, baben keinen Theil an

der Wahl; es fleht daher fehr zu munfchen, daß ber Papft boch nie Beranlaffung finden möchte, diesen letteren Grund bei einem deutschen Capitel geltend zu machen.

Damit nun eine Babl auf eine canonische Beise vor fich geben fonne, bedarf es einer Bufammenberufung ber Domcapitularen. Diese geschieht, nachdem juvor ichon ben an Ort und Stelle fich Aufhaltenden die Anzeige von der Rothwendigkeit einer Wahl gemacht worben ift, von dem Borstande des Capitele durch Boten oder Briefe. Er hat UNe zu berufen, welche "zugegen fenn muffen, wollen ober bequem jugegen fenn konnen". Wenn bei biefer Ginberufung mehr als der dritte Theil der Wahlberechtigten übergangen ift, so ift die Wahl ipso jure nichtig, jedoch nicht wegen bes Uebergebens, sondern weil hier dem Capitel die Wahlfabig= feit mangelt; dahingegen bat es keinen folden völlig vernich= tenden Ginfluß, wenn nur Giner oder Ginzelne übergangen find, denn da die nicht Ginberufenen die geschehene Babl burch ihren nachfolgenden Confens bestätigen können, fo fiebt man eben baraus, daß fie an fich nicht nichtig ift, benn fonft mußte fie trop des nachfolgenden Confenses wiederholt werden; ja fogar, wenn ein Capitel Statuten hat, burch welche festgestellt ift, daß wegen Mangele ber Ginberufung einzelner Mitalieber die Wahl nichtig feyn follte, fo gilt dieg nicht. Indeffen die Uebergangenen haben bas Recht, die geschehene Wahl anaufechten, und gwar, weil durch bas Unterlaffen der Ginla= bung die Dignitat, nicht die Person verlett ift, fteht jene Befugnig auch bem Nachfolger bes unterbeffen gestorbenen, in jener Beise übergangenen Canonicus gu. Ja fogar, nach geschehener Confirmation fann noch die Wahl angefochten werben, denn diefe fest die Legitimitat ber Bahl voraus. Reiner der Uebergangenen fann jedoch ein Recht geltend machen, nachdem er bereits durch ein besonderes Edict zur Erklarung aufgefordert worden ift, dann aber geschwiegen bat.

Gine praktisch wichtige Frage ift hiebei aber die, wie

weit Semand entfernt fenn muffe, um fich über eine Bernachs lägigung in jener Beziehung beschweren zu konnen; bieruber find die Meinungen getheilt. Ginige balten bafur, mer innerhalb zweier Tagreifen von dem Wahlorte oder innerhalb berfelben firchlichen Proving fich aufhalte, fen nicht als abwefend zu betrachten, fondern muffe gerufen werden; es mochte bauptfächlich wohl barauf ankommen, ob Semand nabe genua fich aufhält, um an bem bestimmten Wahltage am geborigen Orte eintreffen gu konnen. - Da ce bemgemäß leicht gefche= ben kann, bag ein Canonicus, um bei ber Bahl zu erscheis nen, genothigt ware, eine Reife ju machen, fo fragt fich, wer die Roften der Reise tragt. War die Entfernung von dem Wahlorte durch ein nothwendiges Firchliches Geschäft veranlagt, fo tragt die Rirche die Roften, es fen benn, wie ein Canon ausbrucklich ermahnt, ber Capitular habe fich, mas in früherer Beit oft vortam, bes Nachlaffes des verftorbenen Bifchofes bemächtigt. In allen andern Sallen werden aber die Reisekosten nicht ersent; indeffen mochte wohl die Gewohn= beit, wo fie einmal besteht, zu dulden febn, wenn die Capitularen von den Rruchten des vacanten Bisthumes Giniges jur Deckung der Roften des Wahlgeschäftes erhalten, und bann konnte fich dieg auch auf die Ausgaben für eine Reife Die neueren Circumscriptionsbullen enthalten über biefen Puntt feine naberen Bestimmungen.

Aus besondern Gründen kann es einem Abwesenden auch gestattet seyn, einen Stellvertreter zur Abgabe seines Wotums zu delegiren. Dazu gehört aber, daß das hinderniß wirklich ein bringendes sey, und daß das Capitel selbst seine Zustimmung dazu gebe; ist diese ertheilt, so kann der Procurator doch nur aus dem nämlichen Collegium genommen werden, ausnahmsweise kann sich dasselbe jedoch auch eine fremde Person gefallen lassen. Der Stellvertreter muß dann in die Seele dessen, für den er gekommen ist, schwören, daß sein Austragsgeber nicht selbst kommen konnte, es sey denn, daß das Ca-

witel wegen eines notorischen hinderniffes, welches ben Babls berechtigten guruckbalt, ben Gib nachlaft. Wenn es bann aum Botiren tommt, fo bat ber Brocurator, im Salle er Dits glieb bes Capitele ift, allerdings bie Befugnif, mei Stims men abangeben, allein beide nur fur Ginen. Der Grund bas von ift ber, weil er in seinem Gewiffen verpflichtet ift, bem feiner Uebergeugung nach Burdigften die Stimmen ju geben. Undere ift es natürlich, wenn er eine Spezialvollmacht in Betreff einer bestimmten Person von seinem Auftraggeber erbalten bat, in welchem Ralle er auch zur weitern Delegation befugt ift, ba es bier gar nicht barauf ankommt, wer bas Notum abgiebt. Es ift aber ichon bemerkt, baff bie Aulass fung von Stellvertretern burchaus vom Capitel abbangt: wenn alfo in bem Capitel Niemand bas Mandat übernehmen will, fo ift ber baburch feines Botums Beraubte nicht berechtigt. bie Bulaffung eines anbern fremben Procurators ju forbern, benn bas Capitel macht nur von feinem Rechte Gebrauch und ift nicht verpflichtet, einem Fremben feine innern Ungelegen= beiten mitzutheilen. Auch bamit fann Jener fich nicht helfen, baff er fein Botum brieflich einfendet, benn erft bei bem Stimmenfammeln und nicht vor bemfelben muffen bie Bota verschlossen abgegeben werden.

## 2. Wer barf jum Bifchofe gemablt merben?

Der Bischof soll ein Rachfolger ber Apostel seyn, es versieht sich baher von selbst, daß nur solche Personen zu biesem Amte gewählt werden sollen, welche desselben würdig sind. hieraus folgt aber weiter, daß auf den Wählern gerade in dieser Beziehung eine sehr große Verantwortlichkeit rushet, eine so große, daß es nicht an Beispielen sehlt, daß Fürsten, benen das Nominationsrecht zustand, auf dasselbe freiwilzlig verzichteten. Mit Uebergehung dieser nicht hierher gehörenden Fälle möge vielmehr darauf hingewiesen werden, daß es in noch höherem Grade bei den von den Domherren ausgehenden Wahlen

barauf ankomme, baf fie bas Bobl ber Rirche, ja bas beil ibrer Geelen nicht irgend einem Bartbeiintereffe, nicht weltlichen Rudfichten, nicht ber Menschenfurcht jum Opfer bringen. fonbern bag fie mirtlich mabrbaft murbige Berfonen gu bem ichweren Umte erbeben, von welchem bas Concilium von Arient fagt, baf es felbft für bie Schultern ber Engel an fcwer mare. Gben biefer Rirdenrath warnt aber auch mit febr nachbrucklichen Worten bie Bablberechtigten, indem er fagt: \_Benn bei allen firchlichen Stufen vorfichtig und weislich dafür geforgt werben foll, daß im Saufe bes Seren nichts Unordentliches und nichts Verkehrtes Statt finde, fo muß um fo vielmehr babin gewirft werben, baf in ber Babl beffen, ber über alle Stufen gefest wirb, nicht irregegangen merbe. Denn ber Zustand und die Ordnung ber gangen Ramilie bes herrn wird manken, wenn man bad, mas man vom Leibe forbert, an bem haupte vermift. Obwohl baber ber beilige Rirdenrath icon ein anderesmal über die, welche zu Ratbes bral = und bobern Rirchen beforbert werden follen, nutlichers weise Einiges beschloffen bat, so halt er boch diefes Umt für folder Urt, baff, wenn es nach ber Bichtigfeit ber Sache erwogen wird, für daffelbe nie genug vorgeforgt icheinen tann. Daber verordnet er, daß fobald eine Rirche ledig wird, of= fentlich und privatim Bitten und Gebete gehalten, und vom Capitel in ber Stadt und in der Diocese angesagt werden follen, damit baburch bie Geiftlichkeit und bas Bolt von Gott einen auten Sirten erfleben mogen. Alle und Jebe aber, welche jur Beforderung Derer, die vorgefest werden follen, und auf was immer für eine Weise, was immer für ein Recht vom papftlichen Stuble baben, oder fonft ihre Beihulfe leis ften, ermabnet und erinnert er - vor Allem, eingebent gu fenn, daß fie gur Berberrlichung Gottes und gum Beile ber Bolfer nichts Ruplicheres thun konnen, als wenn fie fich beeis fern, gute und zur Verwaltung der Rirche taugliche birten ju befördern, und bag fie fich fremder Gunben schuldig machend schwer verfündigen, wenn fie fic

nicht forgfältig bemüben, Diejenigen, welche fie felbft für die Burdigeren und ber Kirche Nutlicheren erachten, und zwar nicht megen Bitten ober menschlicher Bunetquing, ober ben Betrieben der Bewerber, fondern megen des Bedürfniffes ibrer Berdienfte erheben zu laffen, von benen fie zugleich miffen, baß fie aus rechtmäßiger Che geboren und mit bem Wandel, bem Alter, ber Lehre und allen ben übrigen Gigenschaften beaabt find, welche nach ben beiligen Canones und nach ben Befchluffen diefes Tribentinifchen Rirchenrathes erforbert merben". Wie betrügt alfo ein Capitel bas gläubige Bolf, wenn es demfelben einen untauglichen hirten gibt! Wie wichtig ift aber aus eben diesen Grunden die Besenung der Capitel felbit: find Manner von festem katholischen Glauben und entschiede= ner firchlicher Gefinnung, und feine Augendiener ober Reologen oder folche hineingekommen, die gar nicht miffen, mas fie thun, fo werden auch die Wahlen in Uebereinstimmung mit jenen weisen Borfdriften bes ocumenischen Conciliums ausfallen. -

Wenn es fich baber auch, wie bemerkt, von felbft verfteht, bag nur Burbige jum Episcopat befordert werden fol= len, so haben boch die Rirchengesene es für zweckbienlich er= achtet, die Eigenschaften naber ju bestimmen, welche Derjenige haben muffe, ber jum Bifchofe folle ermablt werben tonnen. Bu diefen Bedingungen gebort junachft ein gewisses Alter, indem die Rirchengesete bas von dreifig Jahren vorschreiben, und zwar ist damit das wirklich vollendete breifigste Lebens= iabr gemeint, wie dieß zu mehrerer Befraftigung Papft Gregor XIV. in einer Bulle vom Jahre 1501 ausbrücklich ausgesprochen bat, womit benn die von der Gloffe und einigen andern Auslegern angeregten 3meifel befeitigt find. Das Motiv ber Borfdrift eines bereits vorgerudteten Altere verfteht fich von felbst', es braucht barum mohl kaum bingugefügt gu werden, daß diejenigen von der Regierung der Rirche ausgeschlossen werden muffen, welche fich felbst nicht regieren konnen, also Schwachsinige, wie überhaupt Alle, die an geistigen Gebrechen leiben. Aber auch die körperlichen Gebrechen, bie ja ohnehin von der Weihe ausschließen, sind um so mehr ein hinderniß in Betreff der Wahl zum Bischofe.

Richt minder fordern die Canones die ebeliche Geburt als Bedingung für einen Golden, ber jum Bifchofe erhoben merben foll. Im alten Bunde war die uneheliche Generation bis ins zehnte Glied vom Eintritte in dem Tempel ausgeschloffen, aber auch zu ber Beit, in welche ihrer erften Abfaffung nach jene gesetlichen Bestimmungen geboren, batte man überhaupt ftrengere Grundfage in Betreff ber unehelichen Rinder; ja bas weltliche Recht mar fogar noch weniger nachsichtig, als bas firchliche, indem es alle auferebelich Erzeugten, menn auch in der Che Gebornen, für unebelich, und beshalb mit unauslöschlichem Madel behaftet erflärte. Alber auch abge= feben bievon, fo ließ fich die firchliche Gesetgebung nicht von ähnlichen Principien leiten, wie fie in neuerer Zeit wohl geltend gemacht worden find, wo man mit Berufung auf Thefeus und Romulus behauptete, uneheliche Rinder hatten die dauerhafteften Rörper und die feinsten Seelen, und Abschaffung ber Che forberte, weil aus ihr bumme und blobe Pflangen berporgingen; die Rirche, melde die Che in allen ihren Begies bungen beiligt, ließ fich von ber Rudficht leiten, bag ber Mangel der Enthaltsamkeit und die Verletung des göttlichen Gefetes, welche bem unehelichen Rinde fein Dafenn geben, auch in dem Rinde felbst nicht ohne Wirkung fen. Es ist bas ber um fo begreiflicher, bag bie Rirche in Betreff beffen, ber jum Bischof gemählt werden foll, barauf fab, daß berfelbe einen unbeflecten und überhaupt tugendhaften Lebensmandel geführt babe, namentlich auch, bag er bemuthig fep, wie dief fcon ein Gefet ber Raifer Unthemius und Leo forberte, melches Raifer Justinian in seinen Cober aufgenommen bat, mo es beißt: "ber zu Bablende muffe fo entfernt fenn von aller Bewerbung, daß er gesucht werde um gezwungen zu werden,

daß er, wenn man ihn bittet, jurucktrete, eingelaben entfliebe, und ibm lediglich die Nothwendigkeit der Ablebnung vor dem Sinne fiebt; benn mabrlich berjenige ift bes Briefterthums unmurbig, ber nicht zu bemfelben gezwungen wirb". - Benn bemnach ber Ehrgeig fo gang bei bem gu Bablenden ausge= schlossen fenn mus, fo ift es auch leicht ju erklaren, warum bie Rirchengesete Denjenigen nicht zugelaffen feben wollen. ber, bevor ber canonische Beschlus seiner Babl und beffen Dublication erfolgt ift, bereits zu feiner Babl bie 3us stimmung gegeben bat. Dem analog mochte es auch wohl nicht gang im Geifte ber Rirche liegen, wenn Capitel fich im voraus bei bem Ginen ober Undern die Erfundigung einzie= ben, ob er, im Salle die Babl ibn trafe, gefonnen fen, bie= selbe anzunehmen, benn ber Befragte wird baburch in eine Bersuchung geführt gegen jenes Brincip zu verstoffen, und er thut sehr wohl daran, wenn er sich auch auf die wohlmeis nendsten Unfragen und bringenbften Bitten ber Art nicht einläßt. -

Da nun, wie zuvor bemerkt, natürlich auf ben Lebens= wandel des Bischofe Alles ankommt, so kann um fo weniger Jemand ju biesem Umte gelangen, ber fich mit einem Berbrechen beflectt bat. Es bleiben baber alle ausgeschloffen, welche ihre Ehre gefrantt baben, die ein Sacrifegium ober eine Falfdung in einem papftlichen Breve vorgenommen, melde öffentlichen Bucher betrieben, die einen Meineid geleiftet baben, alle Excommunicirten, Suspendirten oder mit dem perfonlichen Interdicte belegten; ferner burfen feine Schismatiter und Baretiter oder beren Begunftiger zu ber bifchofli= Auch kann nicht zur Wahl den Burde befordert werden. gebracht werden, wer innerhalb ber letten Jahre miffentlich einen Unwürdigen jum Bifchof gewählt bat. Außer biefen giebt es noch mehrere andere Grunde, welche von der Bablbarfeit ausschließen, und zwar zunächst bie nämlichen, welche überhaupt ben Gintritt in ben geiftlichen Stand binbern.

bann aber kann nicht gemählt werben: wer ohne ansbruckliche Dispensation zwei incompatible Beneficien bat: wer bereits Bischof in einer andern Diocefe ift, wer noch nicht feit feche Monaten Subdiaconus ift, und endlich wem die erforberliche wiffenschaftliche Bildung mangelt. Daber forbert bas Concilium von Trient, baf ber ju Biblende entweder Magifter ober Doc= tor der Theologie oder des canonischen Rechtes sepn muffe, oder boch burch ein akademisches Beugniß über den nöthigen Grad von Bilbung fich ausweise. Es ift baraus erfichtlich, welchen Werth ber gebachte Rirchenrath auf bas akademische Beugniff, ober noch mehr, auf die Ertheilung des Doctorgrades ber Theologie legt, wie also ben Universitaten gerade in dieser Beziehung eine besondere Pflicht ber Strenge obliegt. Gben aus biefem Grunde legte ber bekannte und fromme Johann Gerson, Rangler ber Parifer Universitat, feine Stelle nieber, weil er, wie er fagte, gezwungen werbe, unwiffende und folechtgefittete Leute zu promoviren.

# Reformations : Umtriebe in Babern in der Mitte fechszehnten Sahrhunderts.

(Fragment aus einem noch ungebruckten Werfe.)

Erfter Artifel.

Trop ber großen Strenge, mit welcher Bergog Wilhelm IV. bemuht gemefen, bem Gindringen ber firchlichen Neuerungen in Babern zu mehren, hatten bieselben in beffen lebten Regierungsjahren, burch die schmalkalbischen Rriegeun= ruben begunftigt, im Lande bie und ba Berbreitung gefun= Noch einflugreicher mar in diefer Beziehung der bald nach Albrechts V. Regierungs = Untritt ausgebrochene Rrieg bes Churfürsten Morin gegen Raifer Rarl V. und ber vermehrte Bertehr mit Neugläubigen, welcher burch bie Friebens = Berhandlungen zu Ling und Daffau berbeigeführt mur= Auf biefe Art gefchah es, baß fcon im britten Jahre ber Berrichaft Albrechts V. Die firchlichen Berhaltniffe bes Landes fich mefentlich verandert hatten. In mehreren Stad= ten zeigte fich Abfall unter ber Burgerschaft, welcher burch pflichtvergeffene und abtrunnige Geiftliche genahrt murbe. Auch mehrere der vornehmsten unter den adeligen Landsaffen, ja ei= nige ber erften Diener des Bergogs felber waren ber neuen Lehre zugethan. Unter jenen ftanden die Grafen von Dr= tenburg und Saag oben an, welche, wenn auch in Bapern begütert, boch zugleich unmittelbare Glieder bes Reiches, und als solche ber Freiheit bes Religionsfriedens theilhaftig maren; unter diefen befand fich fogar bes Bergoge Bofmar= Schall, Pancrag von Freyberg. Gie hatten fich zwar noch nicht offen jum Lutherthum bekannt, aber eben beshalb mar ibre Birtfamkeit um fo gefährlicher. Der Rangler Leonbard von Ed, welcher mit fo erfolgreichem Gifer für die Erhals tung der Reinheit des alten Glaubens geforgt hatte, mar wenige Tage nach feinem Bergoge gestorben, und es ift offen= bar, daß auf Bergog Albrecht auch in firchlichen Angelegen= beiten die milderen Unfichten feines Schwiegervaters, des Ronige Rerdinand, und die schwankenden religiofen Gefinnun= gen feines Schwagers, bes Erzberzogs Maximilian, einigen Ginflug übten. Go tam es benn babin, daß am Munchener Sofe von Albrechte=Regierunge Antritt an bie jum Schluß bes Trienter Conciliums die Meinung vorherrschte: man muffe ben Neuerern Conceffionen machen; burch Nachficht und gut= liche Belehrung werbe man mehr ausrichten, als durch Strenge und gewaltsames Verfahren. Der weitere Verlauf ber Begebenheiten zeigte, wie wenig biese humane Richtung mit eis ner Beit in Ginklang ftand, in welcher bie protestantifch ge= wordenen Rurften feine Gewalt = Maagregel gescheut batten. um ihre Unterthanen gur Nachfolge in der Religions = Mende= rung ju zwingen.

Eine von den oberöfterreichischen Ständen an den König Ferdinand gerichtete Petition um Gestatung mehrerer kirchlischer Neuerungen, gab den im December 1553 zu Landshut versammelten baperischen Landständen Beranlassung zu gleischen Bewegungen. Die von dem Prälaten=Stande eingelegte Protestation hinderte nicht, daß von der Landschaft beschlossen wurde, "etliche Artikel der Religion halber, darin Aendes rung zu machen", dem Herzoge vorzulegen. Demzusolge ward eine Schrift abgefaßt, in welcher die Stände von "der großen Trübsal" und dem "drohenden Verderben" sprachen, deren Quelle in dem "sündhaften Wandel" läge, und welschem nicht anders abzuhelsen ware, als mittels einer bessern

Leitung bes Bolfes burch Birten, "welche nicht, wie jest, bofes Beispiel gaben, und allerlei Tand ftatt ber reinen Lebre betrieben. "Die Stande baten baber, es mochte bas Evangelium gepredigt, bas Sacrament bes Altars, wie es feit vielen Sahrhunderten gehalten worden, gereicht, (fie verstanden aber barunter bie Reichung unter beiderlei Beftalt) aller Digbrauch abgestellt, und bie Pfarrfirchen mit tauglichen Seelsorgern versehen werben. — Um bie Aufregung zu vermehren, mar bas Gerücht verbreitet worden, ber Bergog gebe bamit um, eine Inquisition gu errichten. Birklich ließen fich auch die Stande verleiten, in einer Rebenschrift bem Bergoge vorzustellen, wie febr eine folche Maagregel alle Ginigkeit gerftore, und bem Lande ju Chaben und Abfall und zum Saffe bei beutscher Nation gereichen murbe, weshalb er gebeten werde, folden "aus Reid und Gift fommenden Unschlägen" fein Gebor zu geben. — Es gelang bem Bergoge, bie Stände durch allgemeine Versicherungen zufrieden zu ftels Ien, fo wie er felbft fich bei ber von ihnen gegebenen feierli= den Bufage beruhigte, baf fie feine Menderung ber Religion ober Absonderung vom Gehorsame ber mahren Rirche beab: fichtigten. Die Rolge bewies jedoch, daß die Leiter ber Bewegung es mit biefem Berfpreden fo genau nicht nahmen.

Wie sehr es aber bes Herzogs ernstlicher Wille war, nur gütliche Mittel anzuwenden, zeigen die Verhandlungen einer gegen Ende dieses Jahres, von dem Erzbischose von Salzburg veranstalteten Tagsatung, einer Art von Provinzials Synode, zu welcher die Bischöse von Regensburg, Passaund und Freysing (ersterer in Person, lettere durch Bevollmächtigte) dann die Gesandten des römischen Königs und des Herzogs von Bayern sich in der salzburgischen Stadt Mühlzdorf versammelten. Es ist merkwürdig, daß zu derselben Beit, als der regierende Herr in Bayern einige Jahre dinz durch ein etwas schwankendes Benehmen in Religionssachen zeigte, es wieder ein Prinz aus dem Hause Bayern war, welcher

als Metropolitan die Nothwendigkeit fraftiger Maagregeln gur Bahrung bes alten Glaubens barthat. Wie mir oben bereits ermabnt haben, mar feit dem von Churfurft Moris begonnenen und flegreich geführten Kriege das Gindringen ber Neuerungen in Bapern (fowie auch in Defter= reich) immer bedenklicher geworben 1). Nachdem bie neue Lebre unter bem Abel und ben Burgern icon bedeutende Fortschritte gemacht, fieng jent auch bas Landvolf an, ben Drebigern zuzulaufen, welche im Ginne Luthers und feiner Un= banger bas fogenannte reine Bort Gottes verfündeten, auch nahm bas Begehren nach ber Communion unter beiden Geftalten immer mehr überhand. In einigen Gegenden bes Rentamts (Regierunge-Begirkes) Burghaufen tam es haupt= fachlich durch die aufrührerischen Predigten eines ausgesprungenen Monches, Mathias Seibenneter - fomeit, bag bas Bauernvolk die beiligen Bilder gerftorte, die Pfarrer gur Reichung bes Relches gwang, und einen Priefter, ber mit bem Rreupe nach Altötting malfahrtete, töblich mighandelte. Um folden Uebelftanden abzuhelfen, hatte Erzbischof Ernf ibieberholt mit seinem Neffen Verhandlungen pflegen laffen, in beren Folge am 17. December - alfo noch vor dem Schlufe bes Landtages - jene Provinzial Synobe (ober Kongrega-

IX.

<sup>1)</sup> Rhan mein gnädigster her anderst nit gedenkhen, dann das die behantichen einhaimischen Krieg, die sich nun im heiligen Reich Tentscher Nation nahent im dritten Jar her gant beschwärlich erzaigt und erhalten haben, und noch laider des khain End ist, den gemainen Mann dahin beursachen, und ain Possung zu ainer abtrinigen vermainten Libertet und Freihait geben, und (wie etwo vnnd zu der Beit des Pauren-Ausstandts aus gleichen Ursachen des Preterts des Evangely auch beschehen) also auch vest ainen verfürerischen verstanndt und Austegung des Evanzely wider an die Pandt nemen, und Ires gefallens von ainer ungehorfam zu der andern fallen wollten". Salzburgische Preposition d. d. Mühldorf den 28. December 1553.

tion, wie sie in den Acten genannt ift) zu Mühldorf eröffnet wurde.

Die Stellung ber baperischen Bevollmächtigten war dashier um so schwieriger, als bei den zu gleicher Zeit zu Landsshut statt sindenden Verhandlungen mit den Landständen der Berzog, wie wir sahen, für nothwendig gehalten hatte, große Nachgiebigkeit zu zeigen. Der Erzbischof hatte als hauptsächsliche Berathungs Gegenstände folgende vier Punkte aufgesstellt: 1) wie die versührerischen, keperischen und schismatischen Lehren abgestellt, und das Wolk wieder auf den rechten dristlichen Weg geseitet werden möge; 2) durch welche Mitztel die Unterthanen in der Einigkeit der Kirche beständig zu erhalten sepen; 3) auf welche Weise und mit welchen Strafen gegen diesenigen zu versahren, welche auf ihrem Irrthum beharren würden; 4) welche gemeinschaftliche Vorkehrungen zu treffen sepen, falls die jezigen Religions Bewegungen in einen offenen Aufruhr der Unterthanen ausgesteten.

So zeitgemäß in Bezug auf die allgemeine Gestaltung der Dinge die Aufstellung dieser Fragen war, so kam sie doch dem Münchner-Hofe im gegenwärtigen Augenblicke ziem- lich ungelegen. Gleich die erste Instruktion, welche der Herzog seinen Bevollmächtigten 2) nach Mühlborf gab, enthält die Beisung: "So viel die Handlung betrifft, die mit denen, so in unserem Fürstenthum von der alten Religion abfällig geworden, fürzunehmen ist, sollen die Gesandten unserm freundslich lieben Better sagen, daß wir solche Handlung, sonderlich bieses unsers jest währenden Landtages wegen, haben einsstellen müssen".

<sup>2)</sup> Landshut den 15. December 1553. — Die baperifchen Gefandten waren ber hofmeister hans von Trenbach, der Dechant von St. Peter, Unton Kresinger, der Cangler Simon Ed von Burghausen, der Rath Christoph Seld und der Secretar heinrich Schweider.

Die von dem Erzbischofe gemachten Antrage betrafen bauptfächlich eine beffere Beauffichtigung ber Lebre, Berftellung ber Disciplin, fraftigere Ginfchreitungen gegen die Abgefalles nen, und eventuelle Berabrebungen für ben Sall entfteben= ber Unruhen. Conderbarer Beise verhielten fich bie Gefands ten des Rönige Ferdinand 3) volltommen unthätig; fie erflarten, daß fie blog angewiesen feven, über die ganze Berbands lung an ihren herrn Bericht zu erstatten. Auch bie baperis fchen Abgeordneten, obgleich fie bereits ihrer Inftruction gemäß Milberung ber ftrengeren Artikel erlangt hatten, bielten boch für nothwendig, vor Abschluß des Recesses an den Berjog ju berichten, morauf ihnen nachfolgende Weifung juging, welche die damals im herzoglichen Rathe geltenden Grundfage volltommen charafterifirt: "Wir wollen unferm Better, bem Erzbischof, nicht Ordnung oder Maag geben, mit feinen Unterthanen auf gemeldete Beise zu handeln. Aber wir baben Bedenken, die unfern alfo ftracte jum Bekenntnig und Bis berruf anzuhalten, und tragen Corge, es mochten Wenige babin ju brimgen, fondern mit ber Gute und guter Befcheis benheit vielmehr zu bewegen fenn, fich hiefur ben alten driftlichen Ordnungen in ber Communion und fonst gleichförmig ju halten, dabei man fie bei diefen Laufen unfere Erachtens auch billig bleiben ließe".

Der Erzbischof hatte zur Verhinderung weiteren Abfalles, ein aussührliches Mandat entwerfen lassen, welches auch in den baperischen Landen im Namen des Herzogs publicirt wers den sollte. Da darin eine strengere Beaufsichtigung- nicht nur der Geistlichen, sondern auch der Laien beantragt war, so hatte dieß zu dem oben erwähnten Gerüchte von Einführung einer Inquisition Veranlassung gegeben. "Das Mandat", berichten die Gesandten aus Mühldorf, "ist aus den Ursachen,

<sup>3)</sup> Der Ubt von Eremsmunfter, und ber Doctor Bernhard Balt= ber, Regimente : herr gu Bien.

baff es gar ju scharf und raub gestellt ift, und besonders eine meitlaufige Ausspurung in fich folieft, die ben Sectischen zu allerlei Berdrehungen und Sticheleien Unlag geben mur= be, gestellter Maagen nicht anzunehmen, noch rathsam, es unter G. &. Gn. Namen ausgehen zu laffen, vornehmlich der Kürsten und Stände halber, die dieser Lehre anhänglich find". (Durch ben Beidelberger Fürstenverein, melder im Mary biefes Jahres geschlossen morden, mar der Bergog in engem Bundniffe mit Rurpfalz und Wurtemberg.) Die Gefandten ju Mühldorf murben fonach beauftragt, in Uebereinstimmung mit der den Landständen gegebenen Berfiderung, ju erklaren, es fen burchaus des Bergoge Meinung, fich in feine Inquisition einzulaffen, mvelche bem gemeinen Wesen auch mehr zu Zerstörung und Aufruhr als zum Gu= ten gereichen mochte"; dem Erzbischofe aber molle er der Geift= lichen halber nicht Maaß geben, und bei feinen baverischen Unterthanen, fo viel immer möglich und mit Bescheiben= heit geschehen konne, barob fenn, daß die Abgefallenen wieder gebracht und die Ratholischen standhaft erhalten werden.

Der Recest dieser Mühlborfer = Tagsagung, welcher am 30. December 1553 geschlossen und besiegelt wurde 4), enthält viele zweckmäßige Bestimmungen, namentlich die Herstellung der Disciplin und Lehre betreffend; allein in manchen wesent=

<sup>4)</sup> Er trägt die Siegel des Erzbischofs, des Bischofes von Regensburg, des baperischen Gesandten hans von Arenbach, des frensingischen Canzlers Jodoc Münch und des passaulichen Domahern Michael von Kinnburg. Die Gesandten des Königs Ferbinand nahmen teinen Theil. — Bon dieser Mühldorfer Bergammlung sindet sich eine kurze Notiz in einer academischen Abhandlung Fr. von Strebers. Uebrigens erwähnt ihrer tein baperischer Geschichtschreiber. Auch Fl. Dalham (Concidia Salisburgensia) macht teine Meldung davon. "Die oben gelieserten Nachrichten sind, wie überhaupt der Inhalt dieser ganzen Daussellung aus den Original Acten im königl. Reichsarchiv gezaogen.

lichen Dingen ift er auf balbe Maagregeln beschrantt. 23ei ber ganglichen Theilnamslofigkeit Ronig Ferdinands, und bei ber Borficht, mit welcher von baperifcher Seite alle auffallend ftrenge Verfügungen vermieden murden, mar dieß nicht anders zu erwarten. Go marb hinfichtlich ber Abgefallenen bestimmt, es sei mit ihnen gutlich ju bandeln, und bochfter Rleiß anzuwenden, damit fie nicht durch die Scharfe, fondern durch driftliche Ermahnung und beffere Belehrung wieder auf die rechte Bahn gebracht werden; auf welche Beife aber gegen die Salestarrigen einzuschreiten fen, welche vor ihrem Brrfal nicht mehr weichen wollten, barüber follte eine neue Berathschlagung angestellt werden. In Bezug auf die verführerischen Bucher wird gefagt, fie follen "fo viel fich mit auter Bescheidenheit thun laft", bei ben Laien und sonderlich bei bem gemeinen Mann abgestellt werben. Gemeinfame Berabredungen für den Fall, daß irgendwo ein Aufruhr ent= ftunde, murben nicht getroffen, ba die baperifchen Gefandten erklarten, bierüber nicht instruirt zu fenn. Um ein gerechtes Urtheil über bas Benehmen ju fällen, welches Bergog 21= brecht unter biefen schwierigen Umftanden beobachtete, barf man nicht übersehen, daß erft anderthalb Sabre seit dem Daffauer Bertrage verfloßen maren, daß ber Religionsfriede noch nicht geschloßen mar, und noch große Gahrung in gang Deutsch= land berrichte, daß Carl V., ber bem baperifchen Saufe nie ernftlich wohl wollte, noch nicht abbicirt batte, aus welchen Ursachen auch der Bergog für nothwendig gehalten, sich mit protestantischen Fürsten in ein Defensiv-Bundnig einzulaffen. Aber auch abgesehen von folden politischen Beweggrunden durfen wir als unzweifelhaft annehmen, daß Bergog Albrecht in diefen erften Regierungs = Sahren der perfonlichen Ueber= zeugung mar, es konne in Religione = Sachen durch Sanft= muth und Nachgiebigkeit mehr erreicht werben, ale burch Scharfe und Strenge. Gewiß, ein febr verzeihlicher Grrihum, ba nicht Indifferentismus ihm zu Grunde lag.

Es zeigte fich indeffen nur zu bald, daß bes Berzogs milbes

Benehmen nicht die gehoffte Wirkung hatte. Der Geift ber Neuerungen griff immer mehr um fic. Mehrere Abeliche verjagten auf ihren Besitzungen die katholischen Pfarrer und fenten lutherifche Prebiger an beren Stelle. Die Regierung bemubte fich, dief zu verhindern; auch fchritt fie ernftlich ge= gen die Erceffe ein, welche bas Landvolk fich an einigen Dr= ten gegen den katholischen Gottesdienft erlaubt batte. Alles bieg mehrte aber die Aufregung unter ben Landfaffen; und auf einem im Frubjahre 1550 nach Munchen berufenen Lands tage fam es gwifchen ben beiben weltlichen Stanben und bem Pralatenstande gur formlichen Spaltung. Die erfteren vermeigerten von vorn berein jede Berathung ber bergoglichen Proposition wegen einer Gelbhulfe, ehe ihnen im Puntte ber Religion willfahrt fenn murbe. Durch die bisherigen Erfolge ermuntert, fiengen fie jest ichon an, eine fecfere Sprache gu führen, fo baf ber Bergog nicht umbin konnte, ihnen wiebers bolt "ihren Trop" und "ihre Bermeffenheit" ju verweifen. Ihr Begehren ging geradezu auf Gestattung des Abendmahls unter beiden Geftalten, der Berehelichung der Priefter, und des Rleisch-Effens an gebotenen Sasttagen. Nach wieder= holtem Schriften=Wechsel fab fich Bergog Albrecht, welcher bie ftanbifche Gelde Bewilligung nicht entbehren fonnten, endlich gezwungen, ihnen wenigstens theilweife nachzugeben. Es terfolgte baber die bekannte Declaration vom Camftag vor Jubica (21. Mark) 1556, des mefentlichen Inhalte: "Da Jemand das hochwurdige Saframent Leibes und Blutes Chrifti unter beiderlei Gestalt, auch unerwartet bes vorstehenden Reichstages und beffelben Entscheidung, doch ohne Berach= tung und Verdammung der einerlei Gestalt, auch deren, die es alfo bieführan nehmen ober reichen werden, und alfo ohne Mergerniß reichen und empfangen werde, besgleichen ba Jemand, nicht aus eigenwilligem Frevel zu Berachtung ber alten fatholischen Rirchen : Ordnung, sondern gur Mothdurft feines Leibes ober ju nothmendigem Unterhalt feines Beibes Rindes und hausgesindes zu den verbotenen Zeiten fich bes

Rleisches gebrauchen murbe, - bag fich berfelbe bierum teis ner Strafe noch Unanade an befahren baben folle". - Und in dem Patente vom 31. Mirg 1550, durch welches biefe Declaration öffentlich ausgeschrieben murbe, beift es ausbrud= lich: "Obgleich ber Bergog noch immer ber Meinung fen, bas ibm als einem katholischen geborfamen Fürsten und Reichs= ftande nicht gezieme, im driftlichen Glauben einige Reuerung ober Beranderung zu thun, und gemeiner driftlichen Rirche bierin eigenwillig vorzugreifen, fo babe er boch auf ber beiben weltlichen Etande ber Landschaft emfiges und bebarrliches Unhalten ihnen etlicher Punkte halber gegenwärtige Declaration gegeben, nicht in ber Meinung, ihnen diefe Duntte. zu bewilligen ober zuzulaffen, mas ihm nicht gebübre, auch bafür nicht verftanden merden folle, fon= bern allein um fie und andere Unterthanen, die fich ibrer Gemiffen halber darin fo boch beschwert finden, vor der beforgten Strafe und Ungnade bis auf fernere driftliche und gebührliche Bergleichung ber Religion zu verfichern". Uebrigens fügte ber Bergog bei, er werbe nicht bulben, bag irgend ein Priefter burch Drohung oder Gemaltthat gur Reichung bes Albendmables unter beiden Gestalten gezwungen werbe, indem er "foldes eines jeden Priefter eigener Confcieng beimgestellt habe".

Die natürliche Folge hievon war, daß die Mehrzahl ber Geistlichen sich zur Spendung des Relches nicht ermächtigt glaubte, und die Ruhestörer daher Veranlassung fanden, auf dem Landtage des folgenden Jahres 1557 die Sache neuerdings in Unregung zu bringen 3). Im Widerspruche mit der Gewissensfreiheit, welche die Neuerer stets im Munde suhrten, verlangten sie jest, der Herzog solle den Priestern

<sup>5)</sup> Rurge Beit vor Eröffnung Diefes Landtages hatte der herzog verordnet, daß alle Religionssachen vor einen besondern Rath, bestehend aus dem hofmeister Wilhelm Losch als Prandenten,

befehlen, das Abendmahl unter beiben Gestalten zu reichen. Sie wollten sogar von dieser Bedingung die beantragte Geld= Bewilligung abhängig machen. Der Herzog fand jedoch Mittel, durch einige materielle Zugeständnisse die Mehrheit des Abels zufrieden zu stellen. Da er überdieß das Versprechen gab, eine eigene Gesandischaft an die Bischöse abzuordnen 6), um sich mit ihnen über den Vollzug der letzten Deklaration zu benehmen, zeigte sich der größere Theil der Stände wieser beruhigt. Der Herzog glaubte nicht besser thun zu könsnen, als daß er an die Spize dieser Gesandischaft denselben Grasen von Ortenburg stellte, 7), welcher auf dem lepsten Landtage sich am entschiedensten im Sinne der Bewegung

den Beisistern Wig. hund Dr., Georg von Gumpenberg, Christ. Seld Dr., Onuphrius Perbinger Dr., und dem Sekretar Deinzich Schweicker, gezogen werden sollen. Dieses Collegium hatte hauptsächlich darüber zu wachen, daß über die Declaration von 1556 nicht hinausgegangen werde.

<sup>6)</sup> Früher ichon mar der Dr. Faltenmaier in ähnlicher Absicht an die Bischöfe gesendet werden.

<sup>7) &</sup>quot;Inftruction, mas unfer von Gottesgenaden Albrechten Pfala: granen ben Rhein, Bergogen in Obern : vnd Riedern Baier ac. Landtfaffen, Rete und liebe getrene, der wolgeborne Joachim Grann ju Orttenburg, Wigulens hundt jum Sulczemoos der Rechten Doktor, und Benedikt Pirchinger unfer Rentmaifter als bie ju Munchen von unserwegen bei den Doch : vnd Ermurdigen in Gott vattern, vufern befonder lieben Berrn und Freundten, Berrn Michaele Ergbischoven ju Salgburg, Legaten bes Stuels au Rhom, herrn Ottonen Cardinale und Bifcouen au Anafburg, Berrn Cherharden gu Enftat, herrn Leonen gu Frenfing, herrn Georgen zu Regenspurg und herrn Wolfgangen zu Paffan Bi= schoven fürbringen, werben und handeln follen". Darin ift be= fondere hervorgehoben, daß fehr viele herzogliche Unterthanen sich lieber des hochwürdigen Sacraments gang enthielten, als daß sie dasselbe unter einer Gestalt nähmen, worans zulest vol= lige Gottlosigkeit entstehen mußte. Sodann wird an die Bi-

ausgesprochen hatte. Die Sendung blieb jedoch ohne Erfolg; benn die Bischöfe sahen sehr gut ein, daß die beabsichtigten Neuerungen nur dahin zielten, der Einsührung des Luthersthums den Weg zu bahnen 3). Sie machten in ihrer Antswort (vom 5. Februar 1558) vorzüglich geltend, daß es nicht in ihrer Macht liege, in den Sahungen der allgemeinen aposstolischen Kirche Abanderungen zu gestatten; indem solches nur der höchsten geistlichen Obrigkeit und den heiligen Concilien zustehe. Dabei wiesen sie auf die Beispiele der lepten Jahre

schöfe begehrt, "auf eine stattliche und driftliche Bisitation vnd Reformation bedacht zu sen", und am Schuse wird sogar die Drohung beigefügt: "Bo das vber vnser vorigs und vzigs villsfeltigs Ansuechen bei Iren Liebben und freundschafften nit zu ersheben, würden wir zu Letst, in trafft von Gott dem herrn benohlenen fürstlichen Ambes und unser Conscienz nach, lennger nit ombgenn mögen, bei unser Briefterschafft, deren wir unz generlich mechtig, durch Rechtmessige und in solchem Fall zuegez gelassen weg dermassen einsehen zu thun, damit die öffentliche Laster gestraft, die Missbruch und große Ergernus in unserm Kürstenthumb abgestellt würden".

<sup>8)</sup> Auch die Protestanten hatten dieß erfannt, weßhalb fe alle folde Bewegungen unterftupten. "Wiewot ettliche mennen", fdrieb Landgraf Bilhelm von Deffen den 16. April 1564 an den Grafen Lidwig von Naffan, "es werbe aus ber Ran. Mai. auge= fagten Reformation ettwann nichts wentters werden, alf allein daß Ir. Maj. die coenam sub utraque und die Priesterebe werben gulaffen, besaleichen ben Artifel de Justificatione ine aller irer Daj. erblanden zue predigen, und daß ef fonnften Bre Maj. ben merentheple allen alten Geremonien merbe pleis ben laffen, Go wolten wir doch, daß folche allenthalben in Dia spanien, Ridderlandt und Italien auch alfo gehalten murbe: dan wan ein alter baw an einem oder zwenen orts ten begindt an fallen, sonderlich man der Artifel de Justificatione erflingt, fo gehet bas andere Grampela werth auch baldt vber inen hauff". Groen van Prinsterer, Archives, T. I, p. 171.

bin, wie ein Irrfal bas andere geboren, und zulest formliche Albsonderung daraus bervorgegangen. Co fepen bei bem Caframent des Altares burd biefes Trachten nach bem Genuffe ber beiden Gestalten hochst verwerfliche Meinungen entstan= ben : einige Priefter batten außer ber Meffe confecrirt, und bas Sacrament ohne vorbergebende Beicht und Abfolution gereicht, andere batten gelehrt, es fen unter ber Bestalt bes Brodes allein der Leib und unter der Gestalt des Weines allein bas Blut Chrifti, und eine jede Gestalt nur ein halbes Caframent; etliche glaubten, die mesentliche Gegenwart des Leibes und Blutes Christi finde nicht fraft ber Confecration, fondern erft im Genuffe ftatt; andere hielten alles blof für Riguren. ober wenn fie auch die mefentliche Gegenwart jugaben, fo leugneten fie doch die Bermandlung des Brodes und Beis nes. Alle biefe Brrthumer feven bie Folge ber Reichung bes Laien = Relches, und fie - bie Bifcofe - mußten berfelben fich um fo mehr widerseten, ale die Communion unter einer= lei Gestalt jederzeit durch die allgemeine driftliche Rirche -"so eine Grundfeste und Caule ber Wahrheit ift" — bestan= biglich befräftigt, und diejenigen, fo damider gehandelt, jeberzeit für abgefallen gehalten worden.

Am herzoglichen hofe war man inbessen noch lange nicht zu dieser Erkenntniß von der Verderblichkeit der begehrten Concessionen gelangt. Es sey doch besser, ward den Bischöfen erwidert <sup>9</sup>), in diesem einen Punkte des Laien=Relches zu coniviren, als, wie bisher geschehen, "viele gräuliche und ärgerliche Secten der undisciplinirten versührerischen Priesster zum Verderbniß der armen christlichen Seelen zu geduls den". Die Bischöfe aber behaupteten 10), daß die Schuld hievon hauptsächlich in der unglücklichen Declaration von 1550 liege; denn so oft sie einen Priester seiner Irrlehren halber

<sup>9)</sup> Bergogliches Schreiben vom 15. Febr. 1558.

<sup>10)</sup> Schreiben vom 22. Marg 1558.

jur Strafe ziehen wollten, berufe fich berfelbe auf biefes bers zogliche Zugeständniß.

Wenn Bergog Albrecht binfictlich biefer an bie Bifchofe gestellten Begehren fich in offenbarem Unrechte befand, fo maren bagegen feine Rlagen über ben Verfall ber Rirchensucht um fo begrundeter. Das fitfliche Berberbnif mar unter bem Rlerus auf einen boben Grab gestiegen, fie biente ben Reugläubigen zu einem willfommenen Bormande, bie fatbolifche Religion überhaupt in den Schatten zu feten. "Bas bewegt" - fdrieb ber Bergog an die Bischofe - .. die Bries fter mebr jur Ginführung und Erzügelung der neuen verführerischen Lehren, ale daß fie damit bei den einfältigen unverfländigen Laien — die ohnedieß zu allerlei Reuerung geneigt find, unter dem Schirme ber evangelischen Freiheit allerlei gefährliche und beschwerliche Gelegenbeit fuchen - Anhang und Ravor erlangen, und also ihren unpriesterlichen Banbel vertheidigen, beichonigen und biedurch bringen? Ja, mas thut auch bei den Prieftern, die noch katholisch find, mehr und größeren Schaben, als ihr argerlicher ungeiftlicher Bandel, mit welchem sie den Laien Urfache geben, die katholische Lehre in 3meifel und Berdacht zu gieben"?

Auf unausgesetzes Dringen des herzogs mard endlich in den Jahren 1558 und 1559 eine allgemeine Kirchen Difitation durch bischöfliche und landesfürstliche Commissare vorgenommen. hier zeigte sich nun, daß das Uebel bereits einen höhern Grad erreicht hatte, als zu vermuthen gewesen. Bei weitem die größere Anzahl der Weltgeistlichen lebte in öffentlichem Concubinat 11). Aber auch in der Lehre hatte

<sup>11)</sup> Bei den meisten Pfarrern und Beneficiaten lautet in den Bistations : Protofollen die Rubrit de vita: "Sat ein Rhöchin und daben dren (vier, fünf 2c. 2c.) Khinder; seind mutua fide obliz girt, einander nit zu verlaffen; helt sich sousten Priesterlich" u. s. — Es tömmt sogar zuweilen vor, daß ein Geistlicher geradezn erklärt, er halte seine Köchin für sein Weib, obgleich er sie nicht zur Kirche geführt; wenn auch seine Kinder von der

bas Verberbniß ichon in bochst trauriger Weise um sich ge= griffen. Biele Seelforger wollten nur zwei Saframente an= erkennen, die Taufe und das Abendmahl; die Unrufuna Ma= riens und ber Beiligen marb von den meiften verworfen. Die Bischöfe felbit batten fich fo nachläßig gezeigt, bag in vielen Gegenden des Landes feit Menschen Gedenken nicht mehr ge= firmt worden mar. Die lette Delung mard nur auferft felten mehr begehrt. In den meiften Städten mar die Communion unter beiden Gestalten beinahe allgemein geworden; auf bem Lande mar fie nicht fo baufig; indeffen nahm bier die Babl Derjenigen, welche fich gang des Abendmahles enthielten, von Jahr ju Jahr ju. Borguglich verderbt maren die Schullebrer; fie gebrauchten baufig Luthers Ratechismus, und erlaubten fich bie und ba fogar, in der Rirche gegen den Willen bes Pfarrers, Pfalmen anzustimmen, in welche bann die gange Gemeinde einfiel.

Man sieht, wie nahe an vielen Orten das Volk bereits bem Abfalle gekommen war. Die Bewegung nahm auch hier den Gang, den sie allenthalben eingeschlagen. Bei den Laien war es der irrthümliche Drang nach dem Genuse des Kelches, bei den Priestern hingegen die Aushebung des Cölibats, was die Alenderung befördern sollte. Es sehlte nur noch, daß bei den Landesfürsten die Lüsternheit nach den geistlichen Gütern die Oberhand gewann, so war die kirchliche Umwälzung volzlendet. Allein Gott, welcher unser Vaterland zur lesten Zusstuchtsscätzte seiner heiligen Kirche in Deutschland ausersehen hatte, legte in die Herzen der Regenten jene unerschütterliche Glaubenszscärke, welche von nun an gleichsam zur erblichen Tugend in dem bayerischen Hause wurde.

So streng gläubig indessen Herzog Albrecht sich unter allen Verhältnissen erzeigte, so blieb doch am Munchner Bofe

Welt nicht für ehrlich gehalten murden, fo hoffe er boch, daß sie vor Gott ehrlich fenen. (Bisitatione-Prototolle von 1558 und 1550.)

noch immer die Meinung vorherrschend, daß bei dem traurigen kirchlichen Zustande des Landes einige Nachgiebigkeit nothewendig sey, und daß eben durch theilweise Concession jener beiden Punkte einerseits das Volk und andererseits der Elerus vor weiterem Abfalle bewahrt werden könnte. Man meinte vielleicht, die Bewegung bemeistern zu können, indem man sie zu dirigiren, und nur die zu gewissen Schranken zu sübsren dachte. In gleichem Sinne waren daher auch die Instructionen für den Doctor Augustin Paumgartner abgefaßt, welcher im Jahre 1562 in Begleitung des Jesuiten Crurillon zu dem nach mehreren Unterbrechungen wiedereröffneten Trizenter Concilium abgeordnet wurde 12). Außer der Herstellung der verfallenen Kirchenzucht waren es hauptsächlich die beiden Punkte des Laien-Relches und der Priester-She, auf welche er dringen sollte.

(Fortfetung folgt.)

<sup>12)</sup> Durch Breve vom 5. December sette ber Papst unsern herzog von ber Wiedereröffnung des Conciss in Kenntniß: "Paterno animo Nobtem tuam hortamur et rogamus, ut velis ad Concilium oratores mittere cum mandatis, ut mos est, tuo illi nomine intersuturos". Dieß Breve ward durch den Runtius Dessin überbracht, welcher mit Commendonne nach Deutschland gesendet worden, um die Fürsten zur Theilnahme am Concil einzusaden.

## III.

## Gefdichte einer Zeitung.

(Schluß.)

Das Journal des Debats aus dieser Zeit ließe sich als reiches Arzchiv von Documenten des Uebermuths, der Siegestruntenheit Bonapartes und der hündischen Kriecheren der Franzosen, worin es selbst als unübertrossenes Borbild erscheint, benügen. Man lese nur die Berichte über den Congreß in Ersurt, deren pomphastestem der Wis des Zussalls in der gleichen Nummer einen Reisebericht nach der Insel Elba beisügte. Undere Wise mögen sich weniger absichtlos hinein geschlichen haben, doch wurden sie nur änßerst sparsam angebracht, verschwanden allgemach völlig. Giner noch sällt in das Jahr 1809. In der Nummer des gleichen Tages las man: "hente ist von Grenoble ein Theil der alten Bildfäusen der Willa Borghese angesommen"; dann: "eine Uebersehung von Ciceros Rede über den Raub des Verres, bekannt unter der Ausschrift: die Bildfäusen, ist wirklich unter der Presse". — den Hochpunkt erreichte aber die prunkvolle Bortmacherei in den Bezrichten über Bonapartes zweite Vermählung.

Während bes Krieges gegen Rufland war das Journal bes Debat das helle Scho aller Großsprechereien über sich und aller Hohnsprechereien gegen die Feinde, welche anfangs aus den nordischen Steppen so laut über Europa hallten. Daß das leiseste eigene Urtheil zu jener Beit in keinem Blatt verlauten durfte, zumal in solchen nicht, welches Bonapartes Leibdichter redigirte, welches der Futterkasten für seine Günstlinge war, wird wohl zu bemerken überflüssig sepn. Wie anders heutzutage, wo die Phrasenmänner von ihren löschpapierenen Thronen die Geschicke der Länder und Bolter zu lenken sich vermessen und ihren Federtiel Alexanders Schwert gleich achten, das jeden gordischen Knoten zerhaue! Aber Bonaparte hatte eine Direction de l'esprit public eingeführt, vor welcher sie damals so zahm wedelten, wie die abgerichteten Wachtelbunde. Als sich die kaiserliche Verwaltung durch Mallet hatte beschleichen lassen, und ber worttapfere Pasquier in einem Avethetenosen seinen Muth erwärmte, Bonaparte aber von Moetans zungelnder Lohe in die talte Winternacht hinausstürzte, da war es das Journal de l'Empire welches in obligater Beise den Parisern versang, was das für glückliche Ereignisse gewesen seven, um den Thron der neuen Opnastie zu sestigen. So giengs während der gauzen Dauer des Krieges sort, die man am ersten April 1814 über dem Blatt wieder den Titel erblickte: Journal des Debats, und gleich darunter: "Monssieur, Bruder des Königs, ist zu Besoul eingetroffen"; dann etwas weiter unten: "Bonaparte (der Kaiser und Napoleon waren bereits ausgegeben) ist aus mehrere Weilen von unsern Mauern zurückgeworseut".

Aber über diefen Beilen , welche die Berftellung eines alten Ro: nigsthrones, die Rudfehr eines ruchtos vertriebenen Aurftenhanfes, ben naben Kall eines flegbefronten Rriegehelben, ben Sturg eines pruntvoll aufgerufteten Berricherfines, bas Gintreten eines gewaltigen Umschwunges ber Dinge, Die Borzeichen eines erschütternden Bechsels menichlichen Glüdes andenteten, fteben gewichtigere Borte, beren Boll: gehalt für ein Beitungeblatt einen hellen Rlang hat, die in bem Bemuth feines Gigenthumers tiefere Bewegung hervorrufen, ale Die Betrachtung von allem Jenen, benen er ernftere Bebergigung munichen muß, ale ben Klammenzugen, welche eine unfichtbare Sand bei Ronig Belfagare Gaftmahl auf die Mauer zeichnete. Man liest nämlich über jene beiden anigmatisch gehaltenen und doch den Inhalt ganger Bande ber Beltgeschichte fo flar barlegenden Berichten mit großen Buchftaben gedruct: "Die herrn Abonnenten werden benachrichtigt, daß die Abonnementbedingniße stets fort die nämlichen bleiben". Das Delbeuschwert ift gebrochen, die Krone ist zerstampft, ber Thron liegt in Trümmern, der Riesen=Bau ist aus allen Jugen gewichen, der Gobe wird mit Roth beworfen, es wogt von allen Seiten Die Keindesmacht beran, die Gorden aus dem fernen Affen ichwärmen über Franfreichs seit Jahrhunderten nicht betretenen Boden; und ruhig inmitten des Rrachens und Sturmens und Raffelns und Tobens fist der Beitungs: foreiber und troftet mit der Bufiderung, daß der Abonuementepreis der gleiche bleibe; und wie die Lerche durch die blauen Lufte fich wiegt. und mit helter Rehle ihr Wohlbehagen fund thut, fo fingt fic der Beitungsmann fein lustiges "die Abonnementbedingnisse bleiben stets fort die nämlichen"!

"Gine Restauration ift ungedenkbar"! hatte bas Journal de l'Ems pire im Lauf von zehen Jahre oftmals mit der breitesten Buversicht

verfündet. Gine Restauration war nicht allein gebentbar, sie war wirks lich gefommen. Welch' ein Borgug für ben Menschen, daß er mit ber Rabiateit ausgestattet ift, auch in bas Ungebentbare fich fugen au fons nen; welch ein nicht zu ermeffendes Glud, bag unverauderte Abonnes mentebedingniffe foldes Rugen ihm fo unendlich erleichtern! Jest, betennt bas Journal unter feinem restaurirten Titel, bag es an ber Refauration ftets gearbeitet habe, daß feine verborgenften Bunfche endlich in Erfulung gegangen feven. In gebundener und ungebundener Rede fcheint es feines gefammten Borraths von Enthusiasmus mit Gineumal fich entledigen gu wollen, und über ber allgemeinen Rührung will es in felbsteigener Rührung beinahe gerrinnen. Aber auch die Erinnerung. wie es den Gefallenen vergottert, wie vor ihm auf den Knien berumges ruticht, wie es ben Weihrauch nicht allein aus vollen Sanden, fondern gleichsam in vollen gaffern vor ihm gestreut, wie es den emporendften efelhafteften, unwürdigften Bogendienft vor ihm unablaffig getrieben, ift für baffelbe gerronnen; hieße es ihn bloß einen Tyrannen, Despoten, Unterdrücker, fo mochte dieß noch hingehen, aber er ift ihm jest ein Tiger in Menfchengestalt, ein Reigling, ein Lugner, ein Brettertonig. in Kolge fogar ein Erocodil. Nichts, bis auf ben Taufnamen berab will es mehr an ihm gelten laffen. "Der Despot, fagt es einmal, ift ein Usurpator felbst in Begiehung feines Namens, er heißt Niflaus". Gin Undersmal: Nein, er hieß nicht Nifland: Marimilian hat er geheif= fne; aber er hat biefen Ramen abgelegt, damit man feine Bergleis dungen giebe gwifden ihm und Robespierre". Beute Pantheon, mor= gen die Gemonien; was verschlägte? die Abonnementsbedingniffe blei: bes bie namlichen.

Der Besis ber ursprünglichen Eigenthümer bes Journals, welche Bonaparte einst bessen beraubt hatte, wurde durch die Restauration wieder restaurirt, Gründe genug, diesen jest aufrichtig ergeben zu sepn, womit sich ein Band knüpste, bei dem nicht allein die Abonnementsz Berhältnisse nichts litten, sondern die Abonnenten beträchtlich zunahmen. Denn abgesehen davon, daß die Schreibart des Blattes eine vorzügliche war; schlossen jest die Bornehmsten Capacitäten, wie Chateaubriand und andere sich an, erward es sich Ruf, die Legitimität zu vertreten, ward es vom Hose begünstigt, gehörte es zum guten Ton desselben. Alle Gewandtheit für Ergebenheitsausdrücke ward nun für den jesigen Herrn ausgeboten und wo möglich noch überboten; ein leichtes war es jest dem Blatt gewesen, für den legitimen König selbst in den Tod zu gehen, wenigstens in Inscherungen und Worten. — In den hundert

Zagen erwies er fich fleinlaut. Gein Gigenthumer, Bertin, mar nach Gent gefichen und redigirte dort den Moniteur von Gent. Man mußte aber boch nicht recht, ob er mit Ludwig XVIII, ober por Bongvarte aefloben feb.

Am 15. Juli 1812 war in dem Journal de l' Impire au lefen: "Gin junger Rath bes taiferlichen Berichtshofes ift jum geheimen Ce-Fretar von Madame Mutter ernannt worden". Diefer Rath bief Glias Decages. Er mar eben berjenige, welchen Kranfreichs Unftern nach ber ameiten Restauration an deffen Spipe ftellte, wo er ju bes Landes und des Bolfes Berwirrung nur zu lange waltete, bis eine traurige Rateftrophe ihn, nachdem er das Birrfal unbeilbar gemacht, von feiner Dobe berabichlenderte. Unter Diesem Minister war alles gestattet, einzig reine Liebe au bem Mongroben und ben mongrobischen Institutionen verpont. Es murbe eine Cenfur aufgestellt, nicht um bie schlechte Preffe zu zügeln, sondern um die rein ronalistischen Meu-Berungen ju unterdrucken. Das Journal bes Debats ichmiegte fich un= ter die von der Gewalt ausgegangene Maagregel; die bishergen politi= ichen Principien beffelben flüchteten fich in ben Confervateur. Dier vereis nigten fich Chateaubriand, la Mennais (bamale noch nicht gefallen), Caftelbajac, Bonald, Fievee und Andere. Mit bem Sturge von De= cares gewann bas Journal bes Debats feine Rreiheit wieder. fprach über die Ermordung des Bergogs von Berry, welche jeuen her: beigeführt, in abnlichen Gesinnungen, wie ber Confervateur. Um 20. September 1820 war folgendes zu lesen: "Seit zwei Jahrhunderten ift es nun das drittemal, daß Gott durch ein Bunder feine Guld, feine glangende Borliebe für das erhabene Gefdlecht, welches Er auf Frantreichs Thron gefest hat, bethätigt, indem Er es gulagt, bag ber ge: beiligte Stamm ber Bourbonen neue Sproßen dann jedesmal hervortreibt, wenn er auf immer erftorben zu fenn fcbeint, und indem felbst aus feinen Unfällen fein Beit bervorgeben muß. Unausforschliches Gefchict ber alteften Monarchie Europas! Sie lebt wieder auf in geficherter Fort: baner in eben bem Augenblick, in welchem fie ju erlofden icheint. Aus Grabesgrüften ziehet sie Leben und Rraft. Beinrich Rarl Ferdinand Maria Diendonné, Bergog von Bordeaux, ift geboren"!

Dergleichen Erpectorationen an die Bergogin von Berry, an ben jungen Thronfolger, an Kranfreich maren urch manche in bem Blatt an lefen. Das Bermurfnig gwifchen bem Ministern Billele und Chatean: briand mar ber Bendepuntt feiner Politif. Gines Tages trat ber Direftor des Blattes in das Kabinet des Derrn von Billele und erflarte IX. 3

ľ

bemfelben gang troden: "ich habe bas Ministerium Decages gestürpt, ich werbe fie ebenfalls fturgen". —

""Möglich, erwiedete der Minister, dann aber mussen Sie revolutionar werden; denn wie Sie die Doctrinen meines Ministeriums
angreisen, mussen Sie zugleich das monarchische Princip untergraben ".".
Der Minister hatte Recht der Zeitungsmann aber hielt Wort. Das
Ministerium Decazes hatte die Revolution mit Kraft, die königlich
Gesinnten mit Mißtrauen ausgestattet, jedem Nachfolger Demmschuhe
zurückgelassen. Bei aller Gewandtheit und Thätigteit, die Herr Villele
in siebenjähriger, Leitung der Angelegenheiten entwickelte, schien er den
Männern der Revolution zu viel, den Männern des Königthums zu
wenig zu thun, daher ein zweisaches Mishehagen zu keimen begann.
Zene stellten die Rücksehr des Despotismus, diese Ernenerung der Anarchie in Aussicht. Das Journal des Debats schus sich, man kennt die
Beweggründe nicht genau, wahrscheinlich mag die Verbindung mit Chateaubriand am meisten getrieben haben, aus Seite jener.

Natürlich behutsam, langsam, wie der hinblid auf bas Sppomog= lion alles Lebens, auf die allein richtige Ueberfenung der horazischen;

Si fractus illabatur orbis,

Impavidum ferient ruinae.

"Die Abonnemente-Berhaltniffe bleiben ftete fort die namlichen". Soldes forberte Behutsamfeit; langfam, barum befto gefahrlicher. Errins nern wir und, in welchen Rreifen ber Gefellichaft bas Blatt vorzüglich gelefen murbe: in den boberen, in den mit dem Dofe in Berührung ftebenden, von den toniglich Gefinnten ju Paris und in den Provingen : fie betrachteten es als Organ bes Ronigthums, als Berold ber gefunden Doctrin, es hatte in feiner Bulbigung an ben Bergog von Borbeaur, an die Bergogin von Berri den Gefühlen von taufend und taufend Frangofen bas Bort geliehen. Es durfte die Narrenkappe nicht alsbalb abwerfen, sonft maren zwar die Abonnementsbedingniffe, nicht aber die Abonnentenzahl fich ftete fort gleich geblieben. Aber wie feiner verkapps ter und liftiger die Sache angelegt worden, um fo verderblicher wirtte' fie. Der Conflitutionel, welcher mit offener Biffr gegen die legitime Monar: die in die Schranten trat, hat derfelben lange nicht fo viel gefchabet, als das Journal des Debats. So gewiß ift es, daß ein offener Keind bei weitem nicht fo gefährlich ift als ein zweidentiger Freund. Schon im Jahr . 1824 gestaltete sich das Berhältniß der öffentlichen Blätter für und ges gen die Regierung folgenbermaaßen:

| Für             |       | 1 | Gegen            | •              |
|-----------------|-------|---|------------------|----------------|
| Gazette de fr.  | 2300  | 1 | Constitutionel   | 16250          |
| Etoile          | 2750  | 1 | Journ. de Debats | 13000          |
| Journ. de Paris | 4165  | 1 | Quotidienne *)   | 580 <b>9</b> - |
| Drapeau blanc.  | 1900  | į | Courier français | 2975           |
| Moniteur        | 2250  | • | J. de Commerce   | 2580           |
| Pilote          | t 925 | j | l' Aristarque    | 925            |
| -               | 14345 |   | <del></del>      | 41330          |

Ein Jahr fpater hatte sich bas Berhaltniß bereits zu 12580 gegen 44000 verschimmert.

Mogen diejenigen, welche unbedingte Preffreiheit fogar als ein Behitel jum Regieren anpreisen, der Thatsachen eingedent senn, welche sechs Jahre später eintraten!

Noch trug das Journal der Debats die weiße Fahne, noch lagen in seinen Schriftasten die stereotypen Ergebenheitsphrasen, aber die Lehren waren ausgetauscht. Die Mehrzahl der Menschen würden brüllen, wenn man ihnen eine Uhr an die Erde würfe und zerstampste, daß tagtägelich bald diese bald jene Schranbe gelockert, jest von diesem jest von jenem Rädchen ein Jahn ausgebrochen wird, die endlich das ganze Wert in Trümmer auseinander fällt, das nehmen sie geduldig hin, loben vielzleicht gar noch die sorgliche Ausmertsamteit deffen, der so verständig der Uhr sich annehme, die die gänzliche Berstörung der Uhr zu völliger Unherstellbarteit ihnen allzuspät die Augen offinet.

Neben dem Wahlfrieg von 1826 mußte or. Billele orn. Martignac weichen. Bertin de Baur hatte die Frecheit Karl X. zu sagen:
"Ich bind, der dieses Ministerium gemacht hat. Daß es sich nur gut gegen mich benehme, soust werde ich mich seiner entledigen, wie ichs mit dem
andern gethan habe". Darum sehen wir in andern Staaten remüante Abvotaten, jakobinische Rechtslehrer, und gellende Kammerschreper um
nubedingte Preßsreiheit heiser sich kreischen; — das Yo el rey ist zu
tigelnd.

Die Mitarbeiter bes Journals bes Debats waren, in Rudficht ihres Talentes und ihrer Betriebsamteit allerdings Manner von Bebentung, aber fie ftrebten Manner von öffentlicher Bebeutung; Mans

<sup>\*)</sup> Diefe Organ Der Gegenopposition, der Ultrarojaliften.

ner des anerkannten Einfinsses zu werden. Gerade das war es, was Karl X. widerstrebte. Sie wollten sich ihm ausdringen, er wollte sie von sich abwehren; darum untergruben sie auf allen mögliche Weise, durch alle Mittel, wenn nicht gerade das Ausehen seiner Person, so doch die Wirtsamkeit seiner hochbetrauten Diener. Nichts wurde unverssincht gelassen, um dem König ein Ministerium aus dem linken Eenstrum auszubürden; jeder Versuch steigerte des Königs eutschiedene Abeneigung gegen ein solches. Martignac durchblickte das Areiben, ohne Mittel zu besien, es zu hemmen. "Wir rücken der Anarchie entgegen"! rief er da einst von der Aribüne der Deputirtenkammer; es war wenige Tage vor seinem Jurücktritt.

Sollte ber König benjenigen sich in die Arme werfen, welche ben Saamen ber Anarchie mit vollen Sanden andstrenten, weil sie nach Stellen und Jahrsgehalten hungerten? Sollte er ein Ministerium wählen, dessen Glieber in unverückter Arene ihm ergeben waren, aber in der bereits stürmisch gewordenen Kammer teinen sichern Boden hatten? Er entschied sich für das Lettere, das Ministerium vom 8. Angust tam zu Stande. Dem Scharsblick der erlauchten Gefangenen von Sam entging es nicht, welche eine misliche Stellung ihnen bereitet werde, sie sträubten sich; Liebe, Gehorsam, Arene gegen den König trugen zulett den Sieg bavon.

Wie die Zeitungsmänner ihre hoffnungen gerronnen saben, wurden sie wüthend, erklärten sie dem Ministerium offen den Krieg. Daß das Königthum unvermeidlich in benselben muffe versichten werden, konneten sie wohl einsehen. Aber bei aller erheucheten Ergebenheit gaben sie leichten Sinnes dasselbe hin, wenn sie nur dem durch vereitelte Abssichten gestacheten Daß fröhnen konnen. Jeder Tag goß auf die Männern, die im Rath des Königs saßen, neues Gift, neue Berläumzdung, neuen Dohn. Fleißig wurde Englands Opposition eitirt, auf die Prärogativen seines Parlaments hingewiesen, die Revolution von 1688 in Errinnerung gebracht, zwischenein einmal mit allem Schein des Ernstes behauptet, gleich als wollte man durch Spott zum Verzstuch antreiben, eine solche sein Frankreich unmöglich.

Am ichandlichken benahm fich das Blatt bei den Borbereitungen zu dem Bug gegen Algier. Alles wurde hervorgesucht, um denselben misteliebt zu machen, die Ruftungen zu hemmen. Dupin schente fich nicht, von den Tribunen zu sagen: "Bas auch die Minister vorschlagen mögen, man muß es zurückweisen, und wären die Auträge dem Lande noch

fo beilfam". Das Journal bes Debats verfocht bie Intereffen Gr. barbarestiiden Soheit mit auffallender Barme; es ftellte eine Bered: nung an, bag eine Armee nicht weniger als 27 Tage jum Ausschiffen bedürfte; die Oppositioneblatter hatten ben Den fogar auf Die erforberlichen Gegenvortehrungen aufmertfam gemacht, bie es bem gegebenen Rath gemäß zu veranstalten, nicht unterließ. Gine Commiffien pon Dinieren, die von Ministerium ju Rath gezogen murbe, ber Abmiral Duperre, andere Manner von Gewicht, ftellten bas Borhaben als unausführbar, Die Schwieriafeiten als unüberwindlich, Die Befahren als ungablig bar. Ginige jungere Marine : Offiziere, Die jungen Angestell. ten bei bem Confutate befampiten flegreich alle erhobene Schwierigfeis ten. Der Erfolg hat gelehrt, daß jene Abrathenden blog Opposition machten, um Opposition ju machen, dag ein allgemeiner Roller bei. nabe alle Beifter befallen hatte. Die andern Machte vernahmen bes Ronige Borhaben jum Theil mit Bergnugen, jum Theil ohne Ginwendung an machen, nur England verlangte Austunft. Der Ronia bemerkte: .. Wir mifchen und auch nicht in Englands Angelegenheit, es überlaffe und die unfrigen". Go ward dem englischen Kabinet eine würdige Antwort ertheilt. In anderer Zeit hätte der glänzende Erfolg der Beerfahrt gang Kranfreich eleftrifirt, jest suchten die Opposis tionsblätter alles hervor, wodurch sie Tadel und Borwürfe auch auf die: fem Wege auf das Ministerium werfen tonnten.

Bir baben oben die Borte ansgehoben, mit beneu bas Journal des Debats die Geburt des Bergogs von Bordeaux begrüßte. Zwischen dem 29. Juli und 9. August des Jahre 1830 klang noch hie und da ein Lant der Sympathie für denselben durch. Am 30. Juli verlangte es nur noch die Anklage des Ministeriums vom 8. August. Am 1. August las man : "Die Stelle eines General-Lientenants des Reichs, welche man dem Berrn Bergog von Orleans angeboten hat, trägt benfelben Charafter ber Lojalitat an fich, wie alle bisherigen Schritte; es wirb baburch nichts entschieden". - Um 6. August ertfarte es: "Das Regieren des Saufes Bourbon über Krantreich hat für immer aufgehört". . Noch schwebte es aber im Ungewissen, wer hinfort Frankreichs Gefcide lenten werde, nach welchem Gestirn es feine Augen gu richten babe. Um 8. Angust bezeichnete es die letten leifen Soffnungen, die es in Betreff des Bergog von Bordeaur in den Tagen der Unentschiedenheit noch hatte durchblicken laffen, für ungeziemend: Gelbft unter der Regentschaft des Berzogs von Orleans, sagte es an dicfem Tage, durfe Beinrich V. nicht Rouig werden. Der neue Stern, dem man die Bulbigungen darzubringen hatte, war jest aufgegangen; die Abonnements: Bedingniffe blieben stets fort die nämlichen". Der Rabe, welcher vor Domitians Eude über das Forum von Rom gestogen war, hatte jest dem Journal des Debats sein: "Alles wird nach Bunsch gehen", zus gefrächzt.

Richt volle zehn Jahre früher hatte es gesugt: "Sehen wir nicht, wie eine Parthei bedrohlich zum Umfturz des Throne sich verschwört, den das fönigliche Kind, das uns eben geschenkt worden ift, einst besteigen soll. Umschwebt uns nicht der Schatten des Herzogs von Berri, zuwinkend, wir sollen um die Wiege des Herzogs von Bordeaux wachen. Prinz! gleich dem Stern, welcher als leptes Possnungszeichen dem vom Sturme gepeitschten Seefahrer erscheint, so erscheinen Sie mitten unster unsern politischen Stürmen! Mögen um ihre Wiege alle Gutgesinnzten sich reihen; alle Entwürfe der Schlechten an derselben zerschellen! Wachsen Sie, um die Augenden des eblen Geschlechts nachzuahmen, das Sie umgiebt. Im Kreise treuer Unterthanen, bedroht von unversschulichen Feinden, haben Sie das Weltlicht erblicht. Wachsen Sie beran, zum Wohl der Einen, zum Verderben der Andern! Fügen Sie dem Wunder Ihrer Geburt, das Wunder eines, Ihre Unterthanen besglückenden, für Sie glorreichen Lebens hinzu"!

Behn Jahre fpater war diefer Pring für Frankreich eine Unmöglichkeit geworden, sein Saus, bas Saus der Bunder, hatte für immer zu regieren aufgehört; aber die Abonnementsbedingnisse waren stets fort die nämlichen geblieben. — hatte Bonaparte so Unrecht, wenn er dies fes Schreibervolt zu taiserlichen Kammerknechten machte?

## IV.

## Ueber die Berufung dentscher Gelehrten an die Universität von Berlin.

Die Erwartungen, die Friedrich Wilhelm IV. vorausgingen, als er den preußischen Thron bestieg, waren keine gesringen, und wenn der neue König dei der Huldigung seinem Volke, zurief: "es möge keine glänzende Regierung im geswöhnlichen Sinne des Wortes von ihm erwarten, sondern eine schlichte, christliche, die nicht den stüchtigen, eitlen Beifall der Welt, sondern das Gericht eines ewigen Richters vor Augen habe, so dienten diese Worte nur dazu, unsere Erwartunsgen noch mehr zu steigern, und das namentlich in einer Zeit, die so freigebig und redselig in glänzenden Versprechungen, und so karg und einsplötig im Halten ist.

Seit der huldigung ift ein Jahr vorübergefloffen, und bas zweite ift ichon weit vorgeruckt: ob aber bas, mas in Preußen feitdem gefchehen, jenen Erwartungen entsprochen, hierüber uns zu erklaren und überhaupt ein Urtheil über bie Thatiafeit des neuen Monarchen nach ben verschiedenen Seis ten feines Wirkens bin ju fallen, bagu icheint une bie verlaufene Brift noch allzukurg. Die neue Regierung batte gleich bei ihrem Beginne noch fo manche Aufgaben und Ver= legenheiten, die ihr die Vorgangerin hinterlaffen, ju lofen und ju ordnen, daß ihre vorzüglichsten Rrafte füre erfte hiedurch in Unspruch genommen murden; ihre eigenen neuen Saben hat sie erst kaum angesponnen: es ware barum voreilig und anmaaflich, ein Totalurtheil über ihre Tendenz und die Mit= tel, die fie in Unwendung bringt, ju fallen. Muein dieff kann une nicht verhindern, über einzelne ihrer Maagregeln,

bie sich ber Betrachtung als ein Ganzes barbieten, unsere Meinung zur gegenseitigen Verständigung auszusprechen, und sie von unserem Standpunkte aus, der in der Religion ein katholischer, in der Politik ein deutscher ist, zu beleuchten, indem wir allen denen, die diesen Standpunkt nicht theilen, gern das gleiche Recht eigener Beurtheilung einräumen.

So haben sich biese Blätter bereits über die Errichtung eines Bisthums der vereinten anglikanischen und sogenannten deutsch zwangelischen Kirche ausgesprochen; sie würden das gleiche in Betreff der Landtage, und namentlich des rheinisichen gethan haben, wenn es von ihnen abgehangen hätte; Niemand aber kann sie wohl mit einem Anschein von Recht und Billigkeit daran verhindern, sich über eine andere Maaßeregel der neuen Regierung mit ihren Lesern zu besprechen, wir meinen die Berufungen, die Friedrich Wilhelm an aussgezeichnete Gelehrte in den verschiedenen deutschen Bundeslänsbern hat ergehen lassen, um sie um seinen Thron her zu verssammeln.

Bei der Stellung, die Preußen in der Mitte unseres Baterlandes einnimmt, ist alles, was dort Durchgreisendes geschieht, von keiner geringen Bedeutung für das gesammte Vaterland, und es wäre daher ein ganz undeutscher, undez gründeter Vorwurf, wenn man einem nichtpreußischen Beurztheiler preußischer Verhältnisse von Berlin aus zuriese: er möge sich um seinen eigenen Topf kümmern und nicht in fremdem Vreie rühren, denn was Preußen einbrockt, wird doch Deutschland zulest ausessen müssen. Allein die erwähnte Maaßregel ist an sich selbst schon doppelter Natur: denn wenn einerseits die Beurtheilung fragt, was Preußen durch die Berusenen gewinnt, so hat sie andererseits zu erwägen, was die Bundesländer durch die ihnen Entführten verlieren, und ob jener Gewinn den Verlust auswiege.

Wir haben geglaubt, biefe Worte zur Verftanbigung vorausschicken zu muffen, ba man fich jenseits nicht bamit begnügt, die katholische Presse durch eine einseitige Gensur in jeder Beisezu hemmen, indem man ihr die Besprechung der wichtigsten Fragen untersagt; sondern noch obenein ihre Absichten anseindet und verdächtigt, wenn sie je einmal ein halblautes Wort gesagt hat \*).

Die beutsche Geschichte hat bas Eigenthumliche, baß sie seit ihrem ersten Beginne, im Laufe ber Jahrhunderte zeigt, wie einem gewissen Gefühle der Familieneinheit der ganzen Nation; ein Streben die Eigenthumlichkeit und Selbstständigskeit der einzelnen Stämme zu wahren und zu schirmen, entzgegentritt. Gegenüber jenen Schranken, welche die Politik und die Glaubensspaltung zwischen uns aufgerichtet, ist das vorzüglichste Band, welches uns dermalen vereinigt, unsere Sprache und unsere gemeinsame Denks und Empfindungsweise; das heißt unsere gelitige Physionomie, durch die wir uns als Abstömmlinge eines gemeinsamen Stammvaters erkennen, die In der Geschichte anderen Nationalitäten gegenüber ihre eigene Bestimmung haben. Die vorzüglichsten Träger dieses Bandes, die Männer der Wissenschaft, die den Gedanken und das Wort meistern, sind daber seit frühe schon nicht als aus-

<sup>\*)</sup> Man wird die obige Sprace vielleicht bitter finden; das mag sie allerdings senn, man wird sie aber nicht ungerecht finden tonnen, wenn man bedenkt, daß diese Blätter bekanntlich schon vor ihrem Erscheinen auf den preußischen Posten verboten waren, und daß sie auch jest noch nicht nur den Posten, sondern auch den Buchhandlungen von dem preußischen Ministerium verboten sind, nachdem doch König Friedrich Wishelm selbst sein Ministerium in dem rheinischen Landtagsabschied darauf hingewiesen, daß eine freimuthige, in den Schranken der Mäßigung sich haltende Besprechung gestattet sen, daß aber unsere baveris sich Bundescensur allzu nachsichtig sen und dieses Verbot nothwendig mache, diesen Vorwurf wird ihr das preußische Minister rium nicht machen können, so wie die Redaction dieser Blätter sich auch bewußt ist, die Schranken des Ersaubten, der Mäßis gung und des Austandes nicht überschritten zu haben.

schlieflich ihrer einzelnen Proving, fondern als bem gemeinfas . men Baterlande angehörig angesehen worden. Es ift baber auch ein Brauch, ber nicht erft feit gestern besteht, baff, wenn fich ihnen in ihrem nachsten Vaterlande fein entsprechender Wirkungefreis öffnet, wenn fie ale unverstandene oder migachtete Propheten bei ben Stammgenoffen tein Gebor finden. baß fie bann ihren Wanderstab ergreifen und fich in bem weis teren Baterlande bei ben Bruberftammen eine neue, ibrem Beifte mehr entsprechende Beimath suchen. Gie weiben ibre Rrafte einem Berrn, ber ihre Beisheit beffer zu nunen und zu fchaben weiß; fie richten ihr Wort an eine Jugend, bie lern= begierigeren, ftrebfameren Geiftes bas Bunbenbe, Begeifternbe begeifterter auffangt. Das Gleiche gilt auch von den Rur= ften, wenn fie gur Ausführung größerer, umgestaltender Ideen, mogen fie nun die Rirche, ben Staat ober die Wiffenschaft beireffen, in ihrer nachsten Umgebung unter ihren eigenen Unterthanen feine geeignete Manner fanden; fo haben auch fie fich bei ben Bruberftammen umgefeben, und, ohne daf baburch das freundnachbarliche Verhältniß beeinträchtigt mor= ben ware, von dorther tauglichere Werkzeuge um ihren Thronversammelt. Bas baber gegenwärtig in Preugen geschiebt, ift, wie jeder von felbst meiß, keineswegs etwas Reues; es ift mehr ober minder icon in allen übrigen Bundeslandern geschehen, und hat Friedrich Wilhelm IV. Schelling von Munchen berufen, fo bat fein Bater ben Borlaufer beffelben, bem ber neue Messias die Wege abgraben foll, von Beibelberg in seine Rabe beschieben; und wenn Schelling Berlin das Pantheon deutscher Philosophie nennt, fo deutet er felbft auch ju gleicher Beit an, baf bie Gotter biefes Dantheons feine dii indigenae, sondern frembe Gafte find, bie man aus allen Gauen berbeibeschieden, wie die fizilischen Rurften einft die hellenischen Denker und Dichter an ihr Boflager einluben.

Faffen wir nun die Berufungen naber ins Auge: fo drangt fich uns die Bemerkung auf, daß fie mit wenigen Aus-

nahmen unmittelbar bem Lehrstande angehören; es find nicht Offiziere, noch Staatsmanner ober Bralaten, fondern Drofeffpren für die Lehrstühle feiner erften Universität, an die Weit entfernt, diese Bevorzu= bes Ronias Ruf ergangen. aung befremblich ju finden, icheint fle une vielmehr ber Un= erkennung aller Ginfichtigen gang vorzüglich werth. Denn wir burfen baraus ichließen, bag ber neue Monarch eine Bahr= beit erkannt bat, die fich und von Jag zu Jag mehr auf= brangt. War namlich bie Erziehung ber Jugend jemal für eine Beit eine Lebensfrage, fo ift fie es für die unfrige, und fein 3meifel, daß von ihr unsere Butunft gutentheils abhangt. Wir burien baber, ohne ben Verbacht ber Schmeichelei gu befürchten, einem Lande Glud munichen, beffen Rurft, felbft mit Geift und Renntniffen reichlich ausgestattet, bie geiftige Bilbung feiner Rugend fich vor Allem angelegen fenn läft, und biefem bebeutsamen 3mede gegenüber fein Opfer und feine Mübe icheuet. Und in der That, wie konnte auch ein Rurft die Talente bes Staates ber Butunft auf reichlichere Binfen leiben, als wenn er an die Spipe bes aufblühenden Geschlechtes Suhrer und Dleifter ftellt, die feine schlummernden Rrafte meden und ent= falten, und es ju großem, fegensreichen Wirken befähigen und begeistern. Für einen, den er aus ber Fremde berbeigerufen, werben ihm bann hunbert unter ben Geinigen erfte: ben. Gilt aber diese Bedeutung ber Erziehung von einem Lande, fo ift fie fur Preufen gultig, indem bier, wie in biefen Blättern früher einmal bargethan \*) worden, das Erziehungs= wefen fo wie bas Militar, gang und gar eine Cache bes Staates ift, bem fich fein Unterthan entziehen fann. Staate bangt in Preugen mittel= ober unmittelbar die Ergie= bung eines jeden ab; benn ber Staat ift es, ber alle jene, bie erziehen ober unterrichten wollen, pruft und ihnen bie Erlaubniß baju ertheilt, und vor beffen Prufungecommiffionen bie Erzogenen und Unterrichteten wieder Rede und Antwort

<sup>\*)</sup> Siehe hift.:pol. Blatter Bb. 7. G. 727.

stehen mussen, wenn sie auf irgend eine öffentliche Thätigkeit Anspruch machen wollen. Sohin leuchtet von selbst ein, wie viel dort, wo die häusliche Erziehung so gut wie gar nicht besteht, darauf ankömmt, daß die Regierung der öffentlichen nicht nur all ihre Sorgfalt schenke, sondern sie auch in einem guten Geiste leite und an ihre Spipe die geistige Bluthe ber Nation stelle.

Gin ameiter Umftand, ber biefe Berufungen auszeichnet. scheint une barin zu bestehen, bag fie vorzugeweise Berlin Much dief wird jeder Billigdenkende nas au Gute fommen. türlich finden, daß ein Rurft insbesonders darauf bedacht fen, die Sauptstadt feines Landes, den Gip feines Thrones, die Mitte feiner Regierung, auch zu einem Mittelpunkte ber Intelligeng feines Bolkes zu machen. Denn jeder begreift von felbit, wie viel barauf ankommt, bag bier, wo bie entschei= benden Maagregeln, für das gange Land ergriffen, und die Befehle nach den Provingen binausgesendet merden, Umgebung auch eine mabrhaft aufgeklärte, grundlich ge= bilbete fen, die in der öffentlichen Meinung den Grundton an= gebe, und an die fich der Monarch bei fcmierigen Fragen mit Vertrauen und Aufflarung wenden konne. Ueber bief mag man fonft über Berlin benten, wie man will; fo wird man ibm boch ohne Ungerechtigkeit Gines nicht verfagen konnen: baf nämlich bier, wie nicht leicht in einer anderen deutschen Stadt, ein Buftromen einer ftrebfamen, talentvollen Jugend stattfinde, die bort nicht blos bem Studium um des taglichen Brodes willen nachgebt, sondern die Wiffenschaft um ihrer felbst megen liebt. Wenn daber ber Ronig diefer miffendburftigen Jugend, die fich fpater wieder über fein Land ausbreiten, und den Funken in die Beimath tragen wird, Manner zu Rübrern gibt, die an der Spipe deutscher Wissenschaft fteben, und beren Rame mit Achtung von aller Mund genannt wird, fo bat er fich badurch wie uns icheint, einen Unfpruch nicht bloß auf ben Dant feiner preufischen Unterthanen, fondern aller Deutschen erworben.

Dieß ist die eine Seite, welche diese Maaßregel ber Betrachtung darbietet, sie hat aber auch noch eine andere. Die freimuthige Gerechtigkeitsliebe, womit wir die erstere dargestellt, und alles Gute und Löbliche anerkannt, gibt uns wohl in den Augen jedes Billigen ein Recht, auch die andere minzber erfreuliche zu berühren, und unsere Bedenklichkeiten und Besorgnisse mitzutheilen.

Es wird wohl Niemand in Abrede ftellen, daß nur ber ein begrundetes Recht auf eine gesegnete Erndte babe, ber feinen Acter im Schweiße feines Angesichtes bestellt; und ben Saamen darauf ausgestreut, und ihn gehegt und gepflegt hat. Gang und gar nicht löblich aber wurde es zu nennen fenn, wollte Giner, ber es verfaumte, feinen Garten gu bebauen ; ober ber es nicht verstanden, feinen Boben zu bemeistern. alfo baß er ihm, ale die Beit ber Erndte gekommen, nur Dornen und Difteln getragen, nun in bas Relb bes Rachbarn binüber geben, und um Geld und gute Worte ihm feine blubenben und mit Früchten bedeckten Baume ausgraben und auf feinen Acter fie binüberverpflangen. Wir wollen nicht be= haupten, bag bieg Bilb auf jebe ber fraglichen Berufungen feine Unwendung finde; namentld waren bie Bruder Grimm burch die bekannten hannöverischen Verwickelungen außer Thatigkeit gesett. Allein gewiß ift, bag Preugen bie Manner, welche es mit feinem Rufe beehrt, nicht aus dem Dun= tel bervorgezogen; ihren Berdienften fehlte die Unerfennung nicht. es konnte ibren außeren Gehalt erhöhen, aber ihr innerer mar fein unbekannter, auf den unsere Nation erft burch diese Berufung aufmerksam gemacht worden mare. Die meisten find auch schon fogar über die Mitte bes Lebens bin= aus, und es wird ihnen ben Entwurgelten nicht leicht fallen, in dem neuen fremden Kreise fich einzugewöhnen, und darin beimisch zu werben. Wenn es baber auch alleedings für Preugen rubmlich ift, bag es über eine engbergige Landesbefchranktheit hinaus feine geistigen Werkmeister fich zu feinem Daue aus allen beutschen Landern gusammenberuft: fo legt

es boch auch zugleich damit bas Bekenntnig ab, baf es ibm. obfcon es fic vorzugeweise bas Land ber Intelligenz nennt, boch in 26 Rriebensjahren mit allen feinen Bilbungsanstalten nicht gelungen fen, Böglinge, fich beranzuziehen, womit es biefe Stellen bei feinem Werke batte verfeben konnen. Bavern aber ift insbesonders befugt, auf diefen Umftand aufmeillam gu machen. Denn nachdem man so lange an den Ufern ber Spree mit mitleidigem Uchselzucken von den fummerlichen Ramer= niffen, die biefes Land bedectten, gefprochen und gefchries ben, fieht man fich boch julept gedrungen, feine geringe Babl, und eben nicht die fleinsten ber neuen Lichter, von bort berüber zu nehmen, und auf ben großen Leuchter ber Berlis ner Universität aufzustecken. Wenn wir nämlich auch Bopps nicht gedenken wollen, der seine linguistischen Studien mit einem baverischen Stipendium begann, bem Bapern aber unglücklicher Weise Othmar Frank vorzog; wenn wir auch von Schönlein und Cornelius absehen, weil ber eine ichon fruber fein Baterland mit ber Schwei vertaufcht: und der andere felbst aus dem rheinpreußischen Duffeldorf nach Bayern berübergemandert mar; fo bat Preugen von Banern dennoch Stabl, Rückert und Schelling entlieben; und menn Munchen Bermann behalten bat, fo ift bien nicht die Schuld bes Berliner Ministeriums gewesen. Bon der Substitution eines baperischen Bischofs auf den Erzstuhl von Roln fprechen wir bier absichtlich nicht, weil sie einem andern Gebiet angehört.

Nun will es uns aber bedünken, daß diese Weise, sich mit gemachten Renommeen und Austrationen zu nmgeben, zwar die wohlfeilste und müheloseste, aber aus den oden ans geführten Gründen nicht eben die ersprießlichste sep, die gelsstige Bildung eines Bolkes zu fördern, und wir würzben es aufrichtig bedauern, wenn das preußische Ministesrium mit diesen Berufungen Alles glaubte gethan zu has ben. Dieß wäre allerdings in der Weise einer außerslichen brillanten Regierung die auf Journallob

ausgeht; nicht aber wie es einer grundlich Soliden giemt, und mie mir es ermartet baben. Unferer unmaafgeblichen Deis nung nach mare nun ein, zwar für den Augenblick min= ber glanzendes, aber mohl fur die Butunft nicht minder wirksames Bun, wenn bas preugische Ministerium fich bie Mübe geben wollte, junge Talente, die eine Butunft haben, aber 300 unbefannt oder verkannt find, in ihrem Dunkel auf then, und fie an die rechte Stelle ju fegen. In einem Lande, das mehr als 14 Millionen Ginwohner gablt, und darunter beutsche Provingen, in benen es dem Bolte meder an Bigbegierde noch an leichtfaffendem Geifte gebricht, taun an fol= den fein Mangel fenn. Preilich an einen Ronig, auf bem fo taufendfache Corgen laften, fann man biefe Bumuthung nicht richten; wohl aber an feine Minister, ju beren Befähigung bie Gabe der Geifterunterscheidung beinabe ale eine unerläß= liche Bedingung gebort. Denn weiß der Minister bes öffent= lichen Unterrichts an die Spipe ber Jugend einen jungen Lebrer zu ftellen, ber ihr einen neuen Geift einbaucht; fo bat er unferer Unficht nach mehr gethan, als mit hundert Berordnungen, die er beute erläft, die er Morgen verandert, und Die Uebermorgen neuen Plan machen, wie wir dief nicht ein= mal erlebt haben. Es ift icon recht, die geistigen Commitaten unseres Bolkes gehören nicht bloß ihrer nachsten Beimath. sondern dem gesammten Baterlande; und wir erkennen eben hierin einen eigenthümlichen Vorzug des unseren an, der mefentlich dazu dient, das Gefühl feiner Ginheit in lebendiger Wirksamkeit zu halten. Wir glauben baber auch, daß die Genannten nicht nur bas Recht, sondern sogar die Verpflichtung baben, wenn babeim ihrem ihnen von Gott anvertrauten Ialente ein angemeffener Wirkungefreis verfagt ift, fich ibn anbermarts aufzusuchen. Wir wollten burch bas Gesagte nur ausdrucken, daß mir feinesmege Bemunderer und Beger ies nes nomadifirenden Geiftes unferer Gelehrten fenn wollen. und noch weniger alles mit ber Unregung einer folchen Geis ftermanderung gethan glauben.

Alle biefe Berufungen, por Allem bie von Schelling. find von bem Bedürfnig ausgegangen, bem umwuchernden Berderben ichlechter Doctrinen nicht burch bie Gewalt, fondern burd die Pflanzung und Ausbreitung befferer Lebren zu wehren. Der Berufene bat gleich in feinem erften Auftreten Berlin die Metropole der deutschen Philosophie Wenannt, mo ihre Geschicke zur Entscheidung kommen müßten. Das, ift wabr in bem Ginne, ale diefer Staat feit feinem Entsteben enger als irgend ein Anderer, fich mit der Biffenschaft verbunden, und daber auch an all ihrem Wechsel Theil genom= men; fo daß wenn beim Tode des Ronigs der frangofische Be= rold audruft: Le Roi est mort, vive le Roi! der preufi= iche proclamiren konnte: ber Ronig ift gestorben, es lebe bie neue Philosophie! In ber That, Die erften Unfange biefes Ronigreiches hangen ichon burch die Berliner Academie enge mit der Leibnizischen Monadenlebre zusammen. nachfolgenden Regierung machte die Wolfische Philosophie fic breit; murde aber, ba ihr Leiften gur berrichenden Dogmatik nicht paffen wollte, fofort exilirt, und ihr unter Galgenftrafe eingeschärft, fich nicht mehr im Reiche ber Weltweisheit be= treten zu laffen. Der raube Rügemeifter trat ab, Friedrich rief de Barmlofe mieder beim, mit ihr aber auch ben Dan= theiem ber Encyclopabiften. Diefe hatten bie Welt, nach= bem fie ben Gott Tane ibr, ale eine überflüßige Sppothefe, gewiesen, in eine vollkommene Democratie umgemandelt, in der die Dinge, in einem Cogialcontract gez fügt, fich felber lenkten und regierten. Diese ibre Lebre konnte freilich einem unbeschrankten Ronige nimmer gufagen; Er fügte ihr baber, wie in seinen Schriften zu lefen, elne Belt= feele bei, die in Mitte aller Dinge felbst ein Ding ihrer Alrt, nur bevorrechtet vor ben andern, wie ein Berg fie 'alle beberrichte und regierte; und fofort richtete er feinen Staat nach bem Borbild diefer Lebre zu einem Mufterstaate modernen Pantheisms ein. Die Schnellsuhr lief gut in ihren Belei: fen, fo lange bie Geele fich regte; ale biefe aber alt murbe

und lebensmube, maren bie andern Seelen, die fich in ben Sozialcontract ohne Gott geeint, unterdeffen ftart geworden, und Frankreich murbe nun auch nach bem Borbild ihrer Lebre in eine Demagogie umgewandelt, und ber Behemoth, berbauf ben Baffern fowamm, rubrte fich gefährlich, und murde ber Beltseele und ibrem Gehause bedroblich. Darum erfolgte unter ber neuen Regierung, burch bas Religionsebict, eine Protesta= tion ber alten vensionirten Dogmatik gegen die Innung ber ehrmarbigen Maurer am Naturtempel, und die fantische Philosophie, die unterdeffen der alten Metaphpfif ein Ende gemacht, murbe in ber Metropole einstweilen nicht zugelaffen. Das Religionsebict mar unterbeffen im Rampfe mit bem Bebemoth ichlecht bestanden, auf den catalaunischen Relbern mar es abgewiesen worden, und ber Sieger barauf ans Land gefliegen. Gine neue Philosophie fiel nun wieder mit bem neuen Bechsel ber Berrichaft jusammen; bas Sch mußte jum Biberftande fich in feiner gangen Rraft jufammennehmen; feste es fich felber als bas unmittelbar Gemiffe, bann mar ber Gegner in's unbewußt Sabelhafte hinausgeschoben, und man tonnte gelegentlich feiner fich entledigen. Go murbe bie Richtifchel Lebre in ber Metropole berrichend, aber bei Jena wollte es ihr nicht gelingen, bas Genn auf ber That gu erhreisen; ber Bebemoth und ber Führer, ben er fich aufgefeht, wurden wieder flegreich. Run ging die Anweifung jum feligen Leben aus, die geblähten Geifter hielten fich bescheiben; jest neigte ber, welcher feither ihren Spielen lachelnd jugefeben, mit Rachficht zu ihnen nieder, und ber Bebemoth erlag ber vereinten Uns . ftrengung Aller, und murbe in die Rlutben gurudgetrieben. Alber bie im Tener gearbeitet, batten Reuers Macht erfahren; fatt ber philosophischen Ibeen waren politische eingewandert. und die Aerste erschrocken darüber, batten ein Consilium medoum uber ben Rranten abgehalten. Regen fich Maufe im Magen, fo fendet die Rape ju ihnen berunter, die wird aufraumen unter ben Ragethieren; alfo mar bas Endurtheil ber Es wurde fofort jum Bert gefdritten, Segul Racultat. IX.

murbe berufen, und ber brachte Murr das gute Thier mit, um verstärkt durch das Cordial der Union, den überladenen Magen des Staates von der Dyspepske zu hellen. Wie es ihm damit gelungen, haben wir seit vielen Jahren gesehen, darüs ber aber ist das Ende der vorigen Regierung herbeigekommen, und beim Beginne der neuen hat sich ein neues Consillum vereinigen mussen, um zuzusehen, wie zu helsen. Dies hat Schelling berufen, und der hat recht gethan, daß er hinzgegangen.

Der Berufene bat, wie die Berichterstatter und belehrten, in feinen zwölf erften Vorlefungen über bas Berbaltniß fei= ner Lehre zu ber feines Vorgangere fich ausgesprochen. Ibentitätephilosophie hatte Alles aus bem Gennfonnen ber Dinge abgeleitet, und zwar mohl die Reihefolge biefer Dinge, nicht aber ihre wirkliche Existeng ermiefen; und indem ihr Gott blos Endursache aber nicht bewirkende Urfache gemefen, mar fie nur zu bem Beweise vorgebrungen, daß wenn Gott eriftire, er nothwendig existire, nicht aber daß er existire. Der Irrthum, bas logische Werden mit bem Wirklichen, ben fennkönnenden Gott mit dem wirklich Sependen zu verwechseln, habe barum nabe gelegen, und ibn habe ber Begelianism verschuldet, und biefe negative Philosophie über ihre nothwendigen Grangen ausbehnend, fie gur absoluten gemacht. Der ontologische Beweis für das Dasenn Gottes entscheidet bekanntlich also: bas notb= wendige Wefen tann fein Dafenn nur in feiner Wefenheit gegründet haben; es muß also existiren, wenn es moglich ift. Gin Wefen, aus beffen Wefenheit fein Dafenn folgt, eriffict, menn es moglich ift, bas ift, wenn es eine Wefenbeit bat; Gott aber ift ein folches Wefen, aus beffen Befenbeit sein Dasenn folgt, er existirt also. Möglich aber find folche Wefen, beren innere Bestimmungen fich nicht aufheben, wie Realitäten und Verneinungen; ba aber im Begriffe Got= tes ber Inbegriff aller Realitaten gebacht wirb, fo ift fein Wiberspruch in ihm, folglich ift er möglich. Mit diesem Be= weise ber Nothwendigkeit aus ber Möglichkeit bes unmittelbar

Gewiffen aus dem Cepnkonnen, bat ber Grunder der Monabologie bekanntlich die ganze Metamorphose neuerer Philosophie, die jest mit einer letten Verpuppung enden foll, eröffnet: und die Begelianer baben nichts gethan, als die Rabrt nach bem ontologischen Beweis gemacht, und nachdem fie da= mit die gunde Belt umfahren, find fie wieder im alten ba= fen eingelaufen, und ihre Fregatte foll nun abgetakelt merben. Gie haben auf ihrer Reise bes eriftirenden Gottes nicht babbaft werden konnen, benn ber batte ben Rucken ihnen ge= wendet, und fo durften fie wieder ihrerseits ihm den Rucken aumenden, er war also binter ibnen; und je weiter sie nach pormarts freugten, um fo weiter kamen fie ab von ihm. Gie baben es zu nichts anderem bringen mogen, als zu einem Rreislaufe bes gottlichen, in bem fich ihr eigener Rreislauf fpie= gelte; ju jenem machtlofen Gotte, ber immer daffelbe thuend, nichts Neues zu ichaffen im Stande ift. Daber ift es benn auch gekommen, bag fie, in einem Golden ihr eigenes Bilb erkennend, fich ihm unterschoben; und bei der Beimkehr fich felber für ben ausgegeben, ben fie fo lange außer fich gesucht, und barum nicht zu finden vermocht.

Pas ware nun alles gut, und die Schule könnte dieses Resultates, das lange affendes Blendwerk aus dem Wege versicheucht, sich erfreuen. Aber wie nun? Der Staat selber hat das Schiff auf seinen Wersten ausgerüstet, unter seiner Flagge ist es hingefahren, die Mannschaft und die Capitanschaft hat er selbst ausgehoben, und mit Instructionen sie versehen, damit sie auf seine Rosten in den unbekannten Meeren kreuzten, und neben den seltsamen Produkten unentdeckter Länder, besonders den ihm zurückbrächten, der seit den glänzenden Tagen der Herrschaft Woltaires in Sanssouci gänzlich ihm verkommen, und wie es schien, zu den frommen Aethiopen zum Male hingezogen. Der Staat hat die Lehre, die jest als einen ung eheuern Irrthum sich erweist, so viel an ihm gewesen, in die hohen Schulen eingeführt; er hat sie auf die Lehrstühle der Universitäten erhoben, und sein Volk ihrem Unterrichte ans

vertraut. Dort bat fie mit allen rationaliftifchen und naturaliflischen Bestrebungen von sonft mober, gemeine Cache gemacht, und ber Jugend in tausend Wegen sich bemeistert, und weiter und weiter in biefer ibrer Ginwirkung um fich greifenb. fich augleich innerlich mehr und mehr gestärkt und ausgebreitet. alfo baff menn noch ein balbes Menschenalter in ber Beife bingegangen, alle einflufreichen Stellen in ihren Banben gewesen fenn murben. Mit ben Schaaren von Theologen ibres Beichens, die die Berbundeten gebildet, haben fie alljährlich immer wieder aufe Neue, Land und Bolf überzogen, mabrend Andere, die ans beres Beichen fich gewählt, allmählich die Stühle der Beamten ans gefüllt. Die Spfteme werben jest fich anbern; man wird begreis fen, daß ein lebendiger Gott als wirkende und als Endurfache aber auch jugleich, ale eine in die Unbere überführend, aller Philosophie untergelegt werden muß, und daß auf ihm auch allein die Rundamente jedes Staates mit Sicherheit ruben. Aber wird es mit diefer geanderten Ueberzeugung und mit biefer Burudlenkung jur alten urfprunglichen Ordnung ohne weis teres gethan fenn? Der Staat langft icon rationalifirt, foll jest in Mitte feines Ueberganges zur ganglichen Begelianifirung. ergriffen, und ju einer andern Ordnung ber Dinge binüberges leitet werden; aber wird bief fo leicht zu erwirken fenn, folgen bie realen Dinge fo fchnell bem Banbel flüchtiger Gebanten? Mit welchem Rechte wollte man benen, die fortbauernd gur früher autorifirten Ordnung der Dinge fich bekennen, wehren, ihrer Ueberzeugung anzuhängen, und ihr mit allen Mitteln. die ihnen ihre Stellung giebt, weitere Ausbreitung ju verschaffen? Mit welchem Rechte wollte man folden, Die in diefer Ueberzeugung aufgewachsen, eine Stellung verfagen. wenn nun ihre Zeit herangekommen, eine folche einzunehmen. Sind wir nicht in diese Doctrinen von oben ber eingewiesen worden; hat man ihnen nicht allen Borfchub gethan; baben wir diese Lehren seit vielen Sahren nicht von allen Dachern predigen boren, mabrend Entgegengesette fich uns kaum vernehmlich machen konnten? Saben unfere Grundfape nicht in

ben neuerbings wieber berausgegebenen Schriften bes großen Ronigs, ben wir Alle ehren, und auf bem ber Rubm unferes Landes rubt, ibre beste Gemabr gefunden? haben wir es ema an une fehlen laffen; und nicht mit allem Gifer nach ber Babrbeit gestrebt, und nun wir fie ergriffen ju haben glauben, foll fie und ein hemmnig werden auf unferem ferneren Lebenswege; meil die Binde oben in der Sobe umgefchlagen, follen wir fogleich bas Befen, bas uns zur andern Ratur geworben, ablegen und radical umandern. Man wird einer folden Entgegnung nur wenig Triftiges entgegenzusenen im Stande fenn ; und die mancherlei Berlegenheiten, die baraus bervorgeben muffen, werden ben Staatsmannern bie Gefahr nabe legen, die baraus entspringt, wenn ber Ctaat, flatt fich auf ben Grund alter Wahrheit ju fegen, den Bechfel ber Meinungen fich jum Grunde nimmt, und in allzuvertraulicher Rabe mit dem Wandel der Doctrinen fich identifis girt. Bom Continente ift er bann auf die bewegliche Dees resmelle hinübergegangen, und bat feine Sabe bem ungetreuen Elemente anvertraut. Im Nachdenken unter bem Drucke biefer Berlegenbeiten, gebt bann Giner ober ber Andere mobl einen Schritt noch weiter, und ber mabren, tieferliegenben Urfache des Uebels nachforschend, gerath er auf die rechte Spur; und wenn bier denn auch feine Beilung des Uebele moglich sepn follte, so wehrt die Vorsicht, die folde Betrachtungen bervorgerufen, boch wenigstens feinen weiteren Borfdritt.

Wir haben bisher vorausgesett, daß es dem Verkunder ber positiven Philosopie gelingen werde, ihr allgemeinen Ginsgang zu verschaffen. Er muß es erwarten; diese Zeit aber, die die Absurdität mit einem kuhnen Schluck in sich hineingesfressen, mithin also mit ihr nicht mehr geschlagen werden kann, mußte ihr Handwerk schlecht verstehen, konnte sie diese Erwartung nicht zu Schanden machen. Er hat seither wursbig den Gegnern gegenüber gestanden, und ihren Unwillen zu binden gewußt; aber hinter dem Faden, mit dem er sie umsponnen, schärft sich die Gallenbitterkeit des Jornes, und

von Gott zu betrachten, werben immer ben größten Triumpb einer Philosophie barin erblicken, wenn fie fich mit biefem geiprochenen Worte jum boberen Subobjecte bedt, und baber fich nimmer abhalten laffen, jebe Reue, bie fich ibnen bietet, an bies Wort zu balten, und jebe Nichtübereinstimmung an bas mitunterlaufende, ftorende Bofe angufnupfen. Colde Bebenten führen barauf bin, baf vor befiniter Enticheibung bes gan= gen geiftigen Prozeffes, bem tatholifchen Geift uach ein Ginfeben und eine Stimme gutommt. Die menschliche Bernunft ift frei acaes. ben, auf ihre Gefahr bin mag fie biefer Freiheit in alle Wege fich gebrauchen. Als bie "Reformation" eingetreten, fliegen bie Bebanten auf: bas Chriftenthum mit Bubehör fen nur erfclit den in die Weltgeschichte eingetreten, und es konne wohl nur ein ungeheurer Jrrthum vom Unbeginne ber gewefen fenn. Bohl! fo geht benn auf die Untersuchung aus, Bortheil und Rach= theil aber werden auf eure Rechnung fallen. Das ist also bie Aufgabe des Protestantims geworden, und er hat fie tubnlich übernommen; an Rectheit bat er es nicht fehlen laffen, und er ift bis zur außerften Gottesferne vorgebrungen, und bat überall Boden und Terrain fich geprüft. Ueberall aber bat er die Firmamente vorgefunden, die gur Befte gwischen ben Baffern erbaut morben, und ba biefe ben Ausgang Gudenden überall gurudgewiesen, bat er endlich gur Rudfebr fich entschließen muffen. Diefer Regreffus bat jest begonnen; ibn einzuleiten, ift die Sendung, die Schelling gu Theil ges worden, und er wird fie erfullen. If die Bahn alfo zweis mal durchmeffen, ift der gange Rreis überschaultch ge= worden, bag nirgendwo ein möglicher Jrrthum fich bergen fonnte; dann bat ber Protestantism biefe feine Bestimmung erfullt, und damit zugleich feine eigene Geschichte in einem Borbilde fich vor Alugen gestellt. Dann ift bie burch bie Um= stande berbeigeführte Episode abgelaufen, und Die Beit berangekommen, wo auch bem fatholischen Geifte mitzuwirfen gegiemt und gebührt. Gine wohlthätige Sügung bat ibn feit= ber von diefer Theilnahme an einem Acte abgehalten, ber fich

außer bem Bereich ber Rirche vollziehen mußte, beffen Bors theile aber ihr und ihrer Bahrheit ju Gute tommen.

Wie alles dief nur immer fich wenben moge, die Regierung bat burch biefe Maaftegel ein richtiges Berftandnif ber gangen Lage ber Dinge bewießen, und burch ble Gorge und Aufmerksamkeit, Die fie ber Universität Berlin jugewendet, die Wichtigkeit bes Institutes unter ben gegenwärtigen Umftanben anerfannt. Daf ihre Corge juerft nach diefer Ceite fich bingemenbet, baben wir als natürlich und jum Theile burch die Dringfichfeit geboten anerkannt; es wurde aber freilich nimmer ju billigen fenn, wollte biefe Pflege eine Ausschliefliche auf Unfosten ber Provinzen werben. Es war ja gerabe eine ber gröften hoffnungen, die ber neue Monard bei ber Gelegenbeit ber Provinzialftanbe gewedt, bag feine Regierung ein Gegenfan zu bem bespotifchen, lebentobtenben, Alles unifor= mirenden frangofifchen Centralisationemefen, bas provinzielle Leben aller Glieder ber Monarchie beben und forbern merbe. Die Erhöhung bes Ctate ber Universität Ronigsberg ichien in ber That ein Anfang ju Gunften wiffenschaftlicher Anftals ten in den Provingen. Geben wir jedoch die bieber bekann= ten Beforberungen burch, fo tommen fie alle bem einzigen Berlin ju Gute. Ja wenn wir einen Blid auf bie funfs gebn jungft verfloffenen Jahre werfen, fo fcheint und biefe einfeitigt und ausschliefliche Bevorzugung Berline nicht von geftern ber; benn was bietet uns mabrend biefes Beitraums 1. B. Die Gefchlafte ber Rheinuniversitat Bonn unter ibrem Curator Rebfues fur ein anderes Bilb bar, als bas Hägliche bes fortidreitenben Berfalles, und eine Litanei von Berluften, die nicht erfest wurden. hat ber Tob fie nicht gur trauernben. Wittue gemacht, und bat fich nicht Berlin, noch obenein mit bem Physiologen Maller, einem Rheinlander bereichert? ohne ihr bafur eine Entschädigung ju gewähren. Und haben nicht bie Provingialuniverfitaten auf eine befonbere Pflege Anspruch, indem Berlin ohnehin im Befig fo vieler Borguge, wie fie eine hauptftabt gewährt, bie Jugend übermächtig anzieht, und die Hörfale der Provinzen mit Verösdung bedroht. Es ist im Besis der größten wissenschaftlichen und Runstsammlungen, als oberster Sis der Beamtenwelt sucht hier der Studirende Verbindungen zur kunstigen Versorgung anzuknüpsen, als Sis der obersten Prüfungscommissisenen, vor denen er erscheinen muß, kann er ihm ohnehin nicht entgehen. Kömmt nun zu all diesen Vortheilen noch der hinzu, daß man seinem Lehrstande alle Jugstrationen des Inzund Auslandes einverleibt, so ist die Besorgniß keine ungezgründete, daß diese Centralisation der Intelligenz für das geistige Leben der Provinzen von den gleichen nachtheiligen Folgen sich erweisen werde, wie Frankreich dieß leider zu spät beklagt. Ein Thatbestand der sicherlich nicht in den Abssichten und Ansichten des gegenwärtigen Königs liegt.

Und die Manner felbit, bie man nach Berlin berufen, werben fie bort eine geistige Nachkommenschaft erwecken. Wirb es ihnen nicht ergeben, wie ihren Borgangern, und man nach 26 andern Jahren auch ihnen wieder Nachfolger aus ben verschiedenen Bundeslandern herbeirufen muffen. Das user, bas Abnuten großer Berfonlichkeiten, machen bie Rrangofen ber Regierung Louis Philipps zu einem Sauptvorwurfe, es gilt von den Sauptstädten im Allgemeinen, und von Berlin inebefon= bere. Denn teine beutsche Stadt frohnt so febr ber Mobe, wie gerade Berlin, wo man am Abend in ben Roth tritt oder feines Blides mehr achtet, was man am Morgen mit affectirtem Enhusiasmus vergottert. In feiner deutschen Stadt giebt' es eine fo gablreiche Parthei, die mit folder Frivolität bas Geringfügigfte wie bas Wichtigfte und bas Wichtigfte wie bas Gerinafügigfte behandelt, und mit ben gleichen emphatischen Ausdrücken von bem Rufe einer Tangerin, wie von ber falbungereichen Rebe ihrer Prabifanten fpricht. Wird biefe Darthei nicht die neu Berufenen etwa wie Opernfanger anboren, bie bafur bezahlt find, um fie zu unterhalten, und bie man auszischt ober benen man ben Rucken fehrt, wenn fie langweilen. Allein wenn wir auch gern glauben wollen, daß diefer frivolen

Parthei gegenüber die Zahl jener, benen es mit der Wiffenschaft heiliger Ernst ist, weit überwiegend sey, und daß durch eine Einwirkung auf sie, Schelling der negativen ungläubigen Richtung protestantischer Wiffenschaft einen Dammentgegensehen werde, und eine Umkehr auf den positiven Weg der Geschichte und des Glaubens zu bewirken sey, so können wir uns doch nicht darüber täuschen, daß den Vortheilen, die der Wiffenschaft und dem wiffenschaftlichen Universitätsleben aus seiner nahen Berührung mit dem Throne und den Ministerien erwachsen, auch nothwendige sehr erhebliche Nachtheile gegenüber stehen. Auch abgesehen von der Berliner Moralität, oder Immoralität, womit es unsere Jugend bedroht, mussen wir daher dringend wünschen, man möge in Berlin bei der Austheilung der Instelligenz nicht bloß an sich, sondern auch an die Provinzen und ihre Lehranstalten denken.

Co viel hatten wir im Allgemeinen über diefe Maag= regel zu bemerten, es bleibt uns nur noch übrig, bag wir mit der gleichen Freimuthigkeit uns auch als Ratholiken über biefe Bevorzugnng Berlins auszusprechen. Obichon Breufen an 6 Millionen Ratholifen befitt, fo baben biefe doch, wie jederman weiß, teine ibnen angeborige Universität, wie die Protestanten ihrer brei ausschließlich besigen, Berlin, Ronige= berg und Salle; die Ratholiken dagegen muffen fich mit den Protestanten in die beiden übrigen Universitäten Breslau und Bonn theilen. In welchem ungunftigen Verhaltniffe fie aber auch an diesen beiden Universitäten ben Protestanten gegen= über fteben, das kann ein fluchtiger Blick auf bas Bergeich= nif ber Professoren zeigen. Geschieht es nun noch, bag man außer dieser geringen Theilnahme ber Ratholiken an den Provincial=Universitaten biese jum Bortheile der hauptstadt in Berfall gerathen laft. fo find es wieder offenbar die Ratholiken die gang porguglich biebei beeintrachtigt merden. Denn es wird wohl keinem preußischen Minifter, die felbft alle obne Ausnahme Protestanten find, einfallen, in das protestantische Berlin einen Reprafentanten ber tatholischen Biffenschaft zu bernfen, hier, wo selbst Schelling seiner driftlichen Richtung wegen schon als ein halber Ratholik und Unbanger bes Autoritätsglauben angeseindet wurde, nachdem dieselbe Sekte aus demselben Grunde den gleichfalls protestantischen Stahl öffentlich ausgezischt. Darum ist es, wie uns dunkt, eine Pflicht der katholischen Rheinlander, Westphalen, Schlesser und Posener, sich an das Gerechtigkeitsgesuhl ihres Königs zu wenden, daß dem Verfalle der Simultanuniversitäten Ginsbalt gethan werde, und ihre Stimme zu erheben, damit auch sie an den Wohlthaten der neuen Regierung Theil nehmen, ins dem man die Lücken mit Lehrern besetzt, die ihr Vertrauen und ihre Achtung bestigen, oder zum wenigsten ihre Hoffnunsgen geweckt baben.

Mun jum Schluffe noch ein Wort. Bis bieber baben wir es mit Jenen in Preugen ju thun gehabt, die es mit ber beutschen Cache gut und ehrlich meinen, die fich über jes ben großen Mann, ben Preugen gewinnt, freuen, weil fie glauben, bag bas Bute, mas er wirft, julest boch auch bem gemeinsamen Baterlande ju Gute fomme. Es giebt aber bort auch noch eine andere Parthei, die fich fo laut macht, baf man ibr Dafenn nicht verkennen tann, uud diefe meint es blos mit fic allein aut. Der Gewinn, ben Dreußen giebt, macht ihr teine größere Freude als ber Berluft, den die Bruberftamme baburch erleiben, inbem fie fich baburch ihrem Biele um fo naber gerudt glaubt. Preugen und feine Bergrößerung einzig im Auge fummern fie fich um bas übrige Deutschland nur in fo weit, ale es biefer Bergrößerung bienen kann. Wie fie baber glauben, daß Breufen durch feinen Bollverein fich ber materiellen Intereffen bemächtiget babe, fo mochten fie auch, daß es fich und namentlich Berlin jum Monopol aller beutschen Intelligenz mache. Es mag biefe Parthei immerhin eine kleine fenn; so ist sie boch keine verachtliche, ba es gerade fie ift, die durch Bucher und Journale keinen geringen Ginfluß auf die öffentliche Deinung ubt. Und in der That ift ibre Absicht in Bezug auf bas Ausland

schon ziemlich gelungen: benn glauben nicht Englanber und Franzosen gar häufig, in Preußen und Berlin sey alles beutsche Leben und Wesen beschloffen. Und wenn sie nun gar ben Paradiesvogel mit seinen neuen Febern brilliren sezben, werden sie bann nicht sich poch mehr in dieser Meinung bestärkt sinden. Ob biese wissenschaftlichen Illustrationen Bersliner oder überhaupt Preußen sind, danach werden sie nicht fragen, es genügt ihnen, daß sie in Berlin sind, um über Berlin das ganze übrige Deutschland zu vergessen.

Wir baben bierauf aufmertfam gemacht, nicht um felbits morberischen Zwiespalt, sondern um wechselseitige Nacheiferung in meden. Mogen die Rurften der übrigen Bundeslander mohl bedenken, daß es fich bier um eine Lebensfrage bandelt und daß der, welcher fich felbft vergift, noch fcneller von ber Welt vergeffen wirb. Mogen fie baber ben Beftrebungen Breuffens gegenüber nicht muffig bleiben und konnen fie bei geringeren Mitteln die Verlufte, die fie an tuchtigen Mannern erleiden, nicht abwenden, fo mogen fie wenigstens barauf bedacht fepn, die Ginbuffe burch jungen Nachwuchs ausjugleichen. Bor allen anderen aber ift unfer Bort an Defterreich gerichtet, menn Preugen, bas fich bei ber Errichtung jeines Bisthums von Jerufalem in feinen Manifesten laut und öffentlich an die Spipe ber fogenannten beutsch = evange= lifden Rirde ftellt, wenn Preugen, fagen wir, in feinen Berufungen an feine große protestantische Sochschule in ber Bauptstadt vorzugeweise auf Forderung protestantischer Biffenschaft bedacht ift, und fich bafur teine Roften gereuen lagt, moge bann Defterreich, bas tatholifde Defterreich, bierin eine Aufforderung erkennen, auch feiner großen Mittel fich jum Besten ber tatbolischen Biffenschaft zu bedienen und fo manche fch lumm ernbe Rrafte wecken, mußige in Thatigteit feten und miffachteten anerkennend entgegen fommen. Moge es aber vor allem nach bem Vorgange Preugens, bas aus allen Bundeslandern die geiftigen Rrafte bes Protestantismus an fich giebt, aus feiner Beschloffenbeit berans treten und fic

einem innigen freien lebendigen Verkehr mit dem wissenschafts lichen Leben des katholischen Deutschlands öffnen, einem Verztehr des brüderlichen Gebens und Empfangens, den keine geistigen Zollschranken hemmen. Wird also Desterreich für das katholische Deutschland sehn, was Preußen für das proztestantische sich zu sehn bestrebt, so wird es Bayern nicht an sich fehlen lassen, und Deutschland und seine Wissenschaft bei diesem Wetteiser den Gewinn davontragen. Die Rirche aber kann mit freudiger Zuversicht die Endresultate erwarten, denn sie hat wohl die Oberstächlichkeit, aber nicht die gründs liche Wissenschaft zu fürchten.

### V.

# Bibliographische Notiz über bie Verpflanzung bes anglikanischen Spiscopats nach Preußen.

Bei der Verbindungs in welche die preußische Regierung neuerlich mit England zum Behuse der Einsetzung eines proztestantischen Bischofs in Jerusalem getreten ist, wurde in England und, wenn wir nicht irren, auch in Deutschland, die Vermuthung geäußert, daß es hiebei auch auf eine Verzpflanzung des englischen Episcopats nach Preußen abgesehen sey. Vielleicht durfte die folgende Mittheilung auf diese Frage um so mehr einiges Licht wersen, als es derselbe Herr von Bunsen ist, der dießmal die orientalische Viethums uns gelegenheit für Preußen negotiert hat.

Der englische Geistliche Froude, beffen hinterlaffene Schriften und Auffage im J. 1838 in London erschienen sind, schreibt im J. 1833 aus Rom an einen Freund: "Wir sind mit bem preußischen Gesandten, hrn. Bunsen, bekannt geworsben, der uns Bieles in Bezug auf Deutschland gesagt bat,

was uns merkwürdig ift, vor Allem dieß, daß jest zur Ginsführung ber Episcopal-Berfassung im ganzen Umfang bes preußischen Gebietes Vorbereitungen getrossen werden. Die Schwierigkeit liegt in der gegenwartigen Geistlichkeit; sie wolslen, wie ich höre, sich einer Reordination nicht unsterwerfen; wie kann nun ein Bischof ke unter seine Insiediction nehmen, oder wie kann einer von ihnen zum Bischof consecrirt werden, ohne vorher ordinirt zu werden? Ich fürchte diese Schwierigkeiten werden nicht ohne eine Aufopferung des Princips beigelegt werden". — Remains of the late Rev. R. Hurrell Froude. London 1838, Tom. I. p. 302.

### VI.

#### MIbum.

"Es gibt beutsche Renegaten, mehr ale von jeber anbern Nation in der Turkei", ließ fich furglich bas gelesenfte beut= fche Blatt aus Conftantinopel fchreiben. - Die Erklärung biefer betrübenden, und für unfer Rationalgefühl keinesmegs fcmeichelhaften Thatfache, liegt nicht gar gu fern. 3m Rorben ber protestantische Territorialismus ber alteren Beit, verbrangt burch die modernen, jede positive Grundlage vermi= fchenben polizeilichen Unioneversuche ber fetten Sahrzehnte; baneben der Sieg bes Philosophismus über den Reft der altern driftlichen Reminiscenzen, burch Gindringen beffelben in bie Maffen, verbunden mit Setung der "materiellen Intereffen" ale bochften und einzigen 3mect bes Lebens; bam ber auf biefen Grundlagen tubende, bobere und niebere Boltoun= terricht; im tatholifchen Guden und Westen ber auf bas nam= liche Biel binauslaufende Rampf einer beständigen Aufklarung gegen die Rirche, gleichviel, ob mit illuminatisch = revolutiona=

ren, ober iofepbinischespotischen Baffen geführt, endlich bie Labmung ber Rirche, burch eine in bemfelben Beifte gehands babte Bolizeiaufficht und Staatscenfur - biefes Alles jufammengenommen, bat ber Debriabl ber Deutschen in Cachen ber Rirche und bes Glaubens, eine indifferentiftifche Dreffur, und jugleich eine Schmiegfamteit unter die Befeble ber Gemalt gegeben, eine Sabigteit, fich mit Berlauffnung ibrer beffern Ueberzeugung in Beit und Umftanbe ju ichiden, Die jene Abfalle mehr als genugend erflart. Dande biefer Renegaten mogen fogar noch, vom boben Meere bes Zweifels aus, ben Roran ale einen rettenden Dort begrüßt, und mit bem Evangelienfturmer Strauf, in Muhammed bie fagenhafte Beimischung von bem rationalistischen Kerne unterscheibent, ben lentern mit aufrichtiger Ueberzeugung als ben Ausbrud beffen anerkannt haben, mas fie von Jugend auf gelernt und ge glaubt hatten. - Welche glanzende Aussichten biefer Buftanb ber Geifter in unferm Baterlande einem öftlichen Eroberer öffnen konnte, ber geiftliche und weltliche Gewalt in einer Sand vereinigt und beibe burch binlangliche militarifche Dacht ju fluten im Stande mare, wenn es ibm vorber nur noch gegeben mare die tatholifche Bevolferung Deutschlands ibres alten Glaubens entfleidet, und somit bas einzige Element eie nes tudtigen moralifchen Biderftandes befeitigt ju feben, bies bat ber bekannte, gegenwärtig in Duffelborf ftationirte Berfaffer ber "europäifden Bentardie", mit großer Cade funde bargetban. ٦

۶.

### VII.

# Die katholische Bewegung in der protestantisch. bifchöflichen Rirche von England.

Erfter Artifel.

(Solug.)

Wenn bie Westhaltung bes Grundfates, baf bie Episcopalverfassung auf göttlicher Ginsepung rube, die anglika: nische Rirche ber tatholischen wieber um einen Schritt naber brachte, fo murbe diefe Unnaberung noch größer und bedeutungevoller, ale im Laufe des 17. Jahrhunderte allmählig ein großer Theil bes Episcopats, der Theologen auf den Unis versitäten und ber Beiftlichen sich von ben vorzugeweise calvinifiifch genannten Lebren lossagte, und die diefer entgegengesetten tatbolischen wieder ergriff. Es war bieg eine in ibren Folgen ungemein weitgreifende Beranderung, es murbe aber bamit auch ber Grund ju einer Spaltung innerhalb ber Rirche felbst gelegt, welche noch gegenwärtig fortbauert, noch täglich die beftigsten Reibungen erzeugt, und auch die Laien um fo weniger unberührt läßt, als es fich babei nicht um blos speculative, sondern um solche Fragen handelt, welthe fast in jedem Moment zur Anwendung kommen, und durch bie bas religiofe Leben bes Chriften mefentlich bestimmt wird.

hinsichtlich ber Dogmen von ber ewigen Borberbestimsmung bes Menschen, von bem freien Willen und ber Gnabe, von ber Bedeutung bes Glaubens und ber Werke in ber Rechtsertigung und ber Erlangung bes heils, von ber Geswisheit ber eigenen Seligkeit theilten bie ersten protestantischen Bischöfe und Theologen in England völlig die Ansichten ber IX.

ichmeizerischen Reformatoren; fie maren Calvinisten im vollen Sinne bes Bortes, fo gwar, baf Calvins und Bullinger's Schriften felbit ale Lehrbücher auf ben Universitäten gebraucht murben. Wer nicht wie Luther und Calvin die gangliche Ber= ftorung des freien Willens im Menfchen, die abfolute, ber gottlichen Gnade auch nicht einmal einen Unknupfunge= punft übrig laffende Berdorbenheit ber menschlichen Ratur lehrte und glaubte, ber murbe mit ber unüberfenbaren Bezeichnung eines Free Willer ben Belogianern und Dapiften beigegablt, und batte, fo meit bie Gemalt ber Bifcofe reichte. fo wenig Duldung ju hoffen, daß diefe ber Ronigin Glifabeth ben Borichlag machten, alle unverbefferlichen Arianer, Dela= gianer oder Freien : Willens : Danner (Free-Will-Men) follten auf eine Reftung gebracht, bort gur 3mangearbeit ans gehalten und von allem Vertebr mit andern abgefchloffen werden, bis fie ihre Grrthumer bereuten \*).

Um deutlichsten sprach sich diese Gefinnung in ben foge=nannten Lambeth-Artifeln aus, welche der Erzbifchof Whit= gift von Canterbury im Sabre 1504 an der Spige einer Ch= node bekannt machte. Daß Gott von Ewigkeit einen Theil ber Menfchen jur Berbammniff, einen andern jur Geligkeit vorherbeftimmt habe; baf ber Stand ber Gnabe und Rechts fertigung nicht verloren geben fonne, und ber Glanbige die unfehlbare Gewifiheit feiner eignen funftigen Geligkeit habe; baß ber Menich in bem, mas bas Seil angeht, feinen freien Willen habe - diese theile calvinistischen, theile allgemein proteftantischen, auch von den Lutheranern vorgetragenen Lehren wurden hier in den ftartften Musbrucken behauptet. Die= fee Bekenninif follte ale Ergangung ber Saupt : Bekenninifschrift ber neun und breiffig Artifel bienen, die in weniger bestimmten Phrafen abgefaßt, bas calviniftische Spftem mehr boraussetten und begunftigten, ale offen aussprachen. In weldem Ginn, dem arminianischen oder bem calvinistischen, biefe

<sup>: \*):</sup>Stryps's Annals of the Reformation I. 207.

Artiket zu nehmen seyen, darüber ift, seitdem der englische Elerus sich in zwei dogmatisch entgegengesetze Partheien gesspalten hat, viel und lange gestritten worden \*); wenn indes die Gesinnung der Verfasser, so wie der ersten Unterzeichner und Vertheidiger zur Norm genommen wird, dann kann es nicht zweiselhaft seyn, daß der calvinistische der einzig wahre Sinn der Artikel ist. Bis auf Laud's Zeiten huldigte das ganze Episcopat fast ohne Ausnahme, huldigten die beiden Universitäten Orford und Cambridge dieser Lehre; das Obershapt der englischen Kirche, König Jakob I., war lange Zeit ein bitterer Gegner der Arminianer, und die Abeologen, die er zur Theilnahme an der Synode nach Dordrecht abordnete, zeigten sich dort mit dem Verfahren und den Beschlüssen der herrschenden Parthei völlig einverstanden.

Bei folder Berrichaft bes Calvinismus hatte bieber zwis fchen ben Duritanern und ben Anbangern ber bischöflichen Rirche in dogmatischer Beziehung feine Beranlaffung zu eis nem Bwifte bestanden; nur über bie Berfaffungeform und über einige Gebrauche batte man gestritten. Sept aber, ale Laub umb mehrere Gleichgefinnte bie grminignischen Lebren begunftige ten, auch der hof fie unter feinen Schut nahm, und biefes Spftem fich rafd und weit in ber bischöflichen Rirche verbreitete, fo bag man bereits bie Unbanger bes calvinischen Lehrbegriffe ale boctrinelle Puritaner, ju bezeichnen begann - jest erft erhielt ber Rampf ber Ronconformisten gegen bas Episcopat eine tiefere Bedeutung. Es handelte fich ja um nichts Geringeres mehr, als um bie Grundlehren bes Protestantismus und die Lieblingsbogmen ber Reformatoren; um die Lebren von der zugerechneten Gerechtigkeit, Der absoluten Ohnmacht des Menschen in geiftlichen Dingen, ber unwiderstehlichen Wirkung ber Gnade, ber Prabestination, ber Gewifheit und Unverlierbarteit bes Beile, Lebren, deren

<sup>\*)</sup> S. Die Schriften, welche früher Denlin und Didman, fpater Rowell und Coplaby barüber gewechfelt haben.

Schweizerischen Reformatoren; fie maren Calvinifte Ginne bes Wortes, fo zwar, bag Calvins und Schriften felbit als Lehrbucher auf ben Univerfitat murden. Wer nicht mie Luther und Calvin bie a ftorung bes freien Willens im Menfchen, Die aottlichen Gnabe auch nicht einmal einen ? punft übrig laffende Berdorbenbeit ber mensch lehrte und glaubte, ber murbe mit ber unüber zeichnung eines Free Willer ben Belagianern beigegablt, und hatte, fo weit die Gewalt ber B fo wenig Duldung ju hoffen, daß diefe ber Ror den Borfchlag machten, alle unverbefferlichen 2 aianer oder Freien=Billens=Manner (Fr follten auf eine Restung gebracht, bort gur 3ma gehalten und von allem Verfehr mit andern abge den, bis fie ihre Grrthumer bereuten \*).

Um deutlichsten sprach fich diese Gefinnung nannten Lambeth-Artifeln aus, welche der Erzbi gift von Canterbury im Jahre 1504 an ber Spite nobe bekannt machte. Daß Gott von Ewigkeit eff ber Menichen gur Verdammnif, einen andern gur porherbestimmt habe; baf ber Stand der Gnabe und fertigung nicht verloren geben fonne, und ber Glaub. unfehlbare Gewiffheit feiner eignen fünftigen Geligfeit bag ber Menfch in bem, mas bas Beil angeht, feinen fre Willen habe - diefe theils calviniftifchen, theils allgemein pro testantischen, auch von ben Lutheranern vorgetragenen Lebren murden bier in den ftartften Ausbruden behauptet. Dies fee Bekenninif follte ale Erganzung der Saupt : Bekenninif: schrift ber neun und breifig Artifel bienen, die in wenige bestimmten Phrasen abgefaft, bas calvinistische Spftem mehr boraussesten und begunftigten, ale offen aussprachen. In weldem Ginn, bem arminianischen ober bem calviniftischen, biefe

<sup>. \*):</sup> Strype's Annals of the Reformation I, 207.

Bebeutung auch bem Volke wohl verständlich gemacht werden konnte, und welche den Ohren der Menschen so angenehm klangen, daß ihnen mehr als irgend einer andern Ursache die glänzenden Erfolge des Protestantismus zugeschrieben werden mussen. Und eben diese Lehren wurden mit Recht als das festeste Bollwerk, als die eigentliche Scheidewand betrachtet, welche, so lange sie bestand, jede Annaherung an die kathoelische Kirche unmöglich machte \*).

Zwei Generationen waren nun seit ber zweiten Einfühzrung der Reformation unter Elisabeth vorübergegangen, von der aufänglichen Neigung des Volkes für seine alte Religion waren jest nur wenige Spuren mehr zu entdecken; die Ratholiken waren zu einer kleinen, machtlosen und schwer verfolgten Parzthei zusammengeschrumpft (der papstliche Gesandte Panzani, gibt ihre Zahl in England unter Karl's I. Regierung nur auf 150000 an), und waren großentheils durch ihre Religion selbst von dem gewöhnlichen gesellschaftlichen Verkehr mit ihzen Mitbürgern ausgeschlossen; denn die anderwärts anges wandten Mittel hatten auch hier ihre Dienste gethan. Die spstematische Verunstaltung der katholischen Lehre, die uners

<sup>\*)</sup> Those old worthies — sagt ber Archidiacon Blackburne (Works, Cambridge 1805, Vol. V. p. 420 — who predicted the return of popery, in consequence of the introduction of Arminianism, were not so widely mistaken as to the event, as may be imagened. They had good reasons to expect it, from the whole conduct of Laud and his fellows: and, though these were seasonably stopped in their career, their principles have been espoused and pursued by their successors, in such sort, as to give more than a suspicion to some competent observers, that the Church of England has been, and still is, though by degrees imperceptible to vulgar eyes, edging back once more towards popery. Blackburne schrieb dieß im Jahre 1766; mit welcher Zuversicht wurde er jest erst den weiteren Entwicklungsgang der englischen Kirche prophereien.

mübete Anwendung der apokalpptischen Bilber auf ben Papft und die Kirche hatten die Gefühle des Abscheu's und des Hase ses gegen die alte Religion in der Masse des Bolkes gespfkanzt, und dazu kam die misliche Lage der Katholiken, in Folge welcher sie als die Feinde der sonst so populären Elissabeth, als diejenigen, die ihre Hossnung auf das Ausland setzen, erschienen, wie sie denn auch jene vergleichungsweise milbere Behandlung unter den beiden Stuarts großentheils der Fürssprache auswärtiger Fürsten verdankten.

Waren bemnach bie Lehren, welche man feit einigen Jah= ren ale Arminianisch bezeichnete, an fich schon unpopular, fo mußten fie noch überdieg ben heftigften Widerwillen und ben entschloffenften Widerstand bervorrufen, wenn fie, wie nun allgemein geschah, bem Bolfe in ihrem engen Busammenhange mit bem katholischen Lehrbegriffe gezeigt, und die Ginführung der= felben ale eine ichon mehr benn gur Balfte vollzogene Rud'= febr in die papftliche Rirche geschilbert murbe. Die Lehre, bag bie Rechtfertigung und Befeligung bes Menfchen fich blos durch die glaubige Ergreifung ber Gerechtigkeit Christi vollbringe, in Rolge welcher diese Gerechtigkeit dem Glaubenden als feine eigene zugerechnet werde - diese Lehre bat= ten alle Reformatoren für bas "Rennzeichen der ftehenden und fallenden Rirche" erklart, fie bilbete bas Rundament bes gangen protestantischen Systems, und noch jest wird fie von allen benen, welche ben alten Protestantismus aufrechtzuhalten gefonnen find, für bas "theuerste Rleinod ihres Bion und die unerlägliche Grundbedingung alles gefund driftlichen Lebens" erklart \*). Die Arminianer verwarfen biefes Dogma, und kehrten zur alten Lehre jurud. "Sobalb man", fagt Möhler richtig \*\*), "von

<sup>\*)</sup> Borte von Delitsch in ber Beitschrift für bie gesammte luther rische Theologie und Rirche, Jahrg. 1841, 3tes heft, S. 70. In bemselben Sinne außern sich die Berliner evangelische Rirachenzeitung und die Erlanger Beitschrift für Protestantismus und Rirche.

<sup>\*\*)</sup> Symbolle, 5te Anflage, S. 637.

unwesentlichen Bestimmungen und der Berichiebenbeit bes Ques brude ben Blid hinwegzumenben im Stande ift, muß fich einem ieben unbefangenen Beobachter bie auffallenbfte Uebereinftim= mung (ber remonstrantischen Lehre vom Glauben und ber Rechtfertigung) mit der katholischen Lehre aufdringen". England murbe anfänglich, ale ber Arminianismus fich bort verbreitete, die Aufmertfamkeit auf biefen wichtigften aller Streitpunkte noch weniger bingelentt, die Controverfe drebte fich hauptfächlich um die ealvinischen Dogmen von der Drabestination und Borberbestimmung zur Berdammnis, um bie Leugnung des freien Willens, ben Umfang ber Erlofung, die unwiderstehliche Wirkung und Unverlierbarkeit ber Gnade. Es lag aber in ber Ratur ber Cache, baß auch bie Frage von ber Rechtfertigung biebei jur Sprache tam, und ber Biograph des Erzbischofs Laud bemerkt: ju den Puntten, in melden man jest \*) andere lebre, ale früher, gehörten neben den Dogmen vom freien Willen, ber Prabestination, ber all= gemeinen Gnabe auch bie Lebre von ber inbarirenben Gerech= tigfeit - bekanntlich die unterscheidende Doctrin der katholi= fchen Rirche im Gegensane gegen bie protestantische einer bloß in Burechnung des Bordienftes Chrifti beftebenden Gerechtigfeit - und die von dem Berdienft ober ber Belohnung ber guten Werfe \*\*).

Co ftanben fich nun Sof und Dochfirche als Begunftis ger, Parlament und ber eifrig-protestantische Theil bes Wolks

<sup>\*)</sup> Laub war im Jahre 1620 Bifthof von S. Davide; 1626 von Bath und Wells, 1628 von London und 1633 Primas von Cansterbury geworben.

<sup>\*\*)</sup> The doctrines are altered in many things; as, for example: the Pope not Antichrist, pictures, free-will, predestination, universal grace, inherent righteousness, the preferring of charity before Knowledge, the merit (or reward rather) of agod, works; the thirtynine articles seeming patient, if not ambitious also of some Catholic sense. Heyelyn's Life of Laud, p. 252.

ale Reinde des Arminianismus entgegen. Babrend einerseits ber Bifchof Davenant von Salisbury megen einer calvinis ftischen Prediat, Die er vor dem Ronige gebalten, knieend eis. nen Bermeis von bem gebeimen Rathe binnehmen mußte. faste andererseits bas baus ber Gemeinen im Sabre 1028. trop des königlichen Berbots, fich mit Religionssachen nicht ju befaffen, den Befdlug, dag jeder, welcher Reuerungen in ber Religion einführen, oder Papismus oder Arminianismus befördern murbe, als ein Feind des Reiches angesehen werden Die Patrioten, welche ihr Augenmerk auf die Befestigung und Erweiterung ber politischen Rechte und auf Befdrankung ber koniglichen Gewalt gerichtet hatten, machten in diesem und in den folgenden Parlamenten gemeinschaftliche Cache mit ber religiofen Parthei; Die lettere gerfiel in zwei Sauptfractionen: bei ben Buritanern mar Abschaffung bes Episcopats und Aufrichtung einer presbyterianischen alleinberrichenden Rirche ber leitende Gedanke; mogegen die Galvis nistischgesinnten, die fich zur englischen Staatsfirche bielten, bie ihnen gleichgültige Frage ber Rirchenverfaffung bem Intereffe bes Dogma unterordneten, und fich gerne ben Schrit= ten und Ungriffen ber Puritaner, mit welchen fie durch Gleich= beit des Glaubens verbunden maren, anfchloßen.

Es ist nicht zu läugnen, daß die Besorgnisse berjenigen, welche damals eine Schwächung des protestantischen Elements in der englischen Kirche fürchteten, wohl begründet waren. Die Absicht Laud's und seiner gleichgesinnten Collegen war offenbar, die englische Kirche nicht nur in der Verfassung, sondern auch im Dogma, der Disciplin und dem Gottesdienste von den protestantischen Partheien des Continents völlig zu trennen, die erstere durch Ausbedung jeder Gemeinschaft den protestantischen Einwirkungen, welche sonst unvermeidlich waren, zu entrucken, und ihr eine Gestalt zu geben, in welcher

<sup>\*)</sup> Collier's Eccl. Hist, II, 750. Kushtvorth hist. collections, I. 670.

fich ihre burchgangige Vermandtschaft mit ber tatholischen und ber griechischen Rirche fo einleuchtend barftellen follte, baß fie von jenen beiden als eine im Befite ber gemeinfamen katholischen Grundlehren befindliche, wenn auch getrennte Rirche anerfannt werden mußte. Gine völlige Wiedervereinigung mit dem romifchen Stuble lag biebei feineswege in feinem Plane, wiemobl ibm dief damale und späterhin vielfach zur Laft gelegt worden ift; er war zu folz, fich einem kirchlichen Oberhaupte unterzuordnen; ben firchlichen Brimat bes Ronige ließ er fic gefallen, weil biefer gang nach feinen Gingebungen bandel= te \*). Aber alle Anordnungen Laud's in firchlichen Dingen gingen fichtbar aus bem Ginen eben angebeuteten Brincip ber= Der Communiontisch erhielt burch die Stellung, die man ihm, ber bieber in ber Mitte ber Rirche geftanden, am Enbe berfelben anwies, und burch bie Geftalt, die man ihm gab, die Bebeutung und Erscheinung eines Altars; ein Erus cifix murbe mitunter barauf gefest, und bie Beifilichen fouten fich gegen benfelben verneigen. Schon bieg erregte fo beftigen Unwillen und leibenschaftlichen Widerstand, daß nach= ber einer ber angesehenften Manner Englande, Gir Benjamin Rubpard gleich in ber erften Sigung bes langen Parlaments im Sahre 1641 außerte: Die gange Rirche, bas gange Königreich feb in Unrube und Bermirrung gefturgt worden wegen ber Aufstellung einer Metapher - eines Altare \*). Laud ging aber noch weiter: Die Geiftlichen follten

<sup>•)</sup> He did not wish, to transfer them (the Clergy) to the Pope, but to establish in himself a control as absolute and irresponsible as the successor of St. Peter claimed — fagt Price, Hist. of Protest. Nonconformity, II, 92.

<sup>\*\*)</sup> Er wollte nantlich fagen, die Bezeichnung Altar tonne boch nur metaphorisch gemeint seyn, weil, so lange nicht anch eine wirkliche Gegenwart des Leibes Christi in der Eucharistie geslehrt und geglaubt werde, von einem eigentlichen Opfer, und folglich auch von einem wahren Altar nicht die Rede seyn tonne. Rubyard's Rede steht in der Parliamentary History, II, 644.

nun anch wieder ben seit ber Reformation verrusenen und geschmähten Titel Priester führen, und es wurde bekannt gemacht, daß in der Bergebung der Kirchenämter bei gleichen Berbiensten die ehelosen Geistlichen den verheiratheten vorgezogen werden sollten. Neue Kirchen consecrirte der Erzbischof mit allen in der katholischen Kirche gebräuchlichen Feierlichskeiten.

Unter ben Bischöfen saben bie calvinistisch = gefinnten, Davenant, Morton, Ball, Williams, alles biefes natürlich mit Misfallen und Unmuth an, aber andere waren, von gleichem ober auch befferem Geifte, ale Laub befeelt, mit feinen firchlichen Ginrichtungen, wenn auch nicht mit ber bespotischen Barte, mit welcher er Wiberftrebende behandelte, einverstanden, und felbst jum Theil bereit, noch weiter gu geben. Dief maren jene, welche burch bas Studium ber Rirchenvater und Concilien genahrt, die englische Rirche nach bem Borbild ber alten Rirche in ben vier ober fünf ersten Sahrhunderten reformiren wollten. Der berühmte Cafaubon, ber unter Safob I. nach England gefommen mar, und bei seiner Vorliebe für die alte Rirche ben bamaligen Proteftantismus, wie feine Briefe geigen, nur mit Berbruff und Etel betrachtete, batte zur Pflanzung biefer Gefinnung beige= Der Bischof Goodman von Gloucester mar ber tragen. Unsicht, alle Ungriffe auf die römische Rirche feien eben fo viele ber englischen Rirche, die von jener nur aus politi= fchen Grunden, nicht innerlich und mahrhaft getrennt fep, geschlagene Wunden, er ftand baber allgemein im Rufe, im Bergen katholisch gefinnt ju fenn, und hinterließ in feinem Testament die Erklarung, daß er in bem Glauben ber beili= gen katholischen und apostolischen Rirche sterbe, als beren Mutterkirche er die Rirche von Rom betrachte, wie er benn auch überzeugt fen, bag jebe andere Rirche nur, fo weit fie im Glauben mit ber Römischen übereinstimme, gur Geligkeit führe\*). Der Bifchof Unbrems von Binchefter, einer ber

<sup>\*)</sup> The court of King James I, by Godfr. Goodman Bp. of

gelehrteften Manner, bie England in jener Zeit befaß, und allgemein verehrt, hatte ichon am Sofe der Elifabeth über die Nothwendigkeit ber Beichte und ber allen achten Broteftanten fo verhaften Bugwerke gepredigt, in feinen Schriften gegen die Cardinale du Perron und Bellarmin gab er ei= nen großen Theil ber protestantischen Unterscheidungelebren preis. und hinsichtlich ber Gucharistie stellte er die Lehre der Eng= lischen Rirche so bar, ale ob sie, aleich ber katholischen, eine mahre Gegenwart des Leibes Christi behaupte, und nur über die Urt und Beise Dieser Bergegenwärtigung (ob fie nams lich durch Consubstantiation oder Transsubstantiation geschebe. nichts entschieden habe \*). Doch ben größten Unftog bei den eifrigen Protestanten erregte nebst Laud ber Bischof Montaque von Chichester, welcher in ben Bugeständniffen, bie er ben Ratholiken, namentlich binfichtlich ber Beiligenanrufung und der ben Bilbern Chrifti gebührenden gufferen Chr= furchtebezeigung machte, fo weit ging, jugleich als Beforderer ber arminianischen Lehre die Calvinisten so febr erbitterte. baß bas Parlament zweimal eine Untersuchung gegen ibn einleitete, ibn erft zur Baft verurtheilte, und bann auf bes Rönige Bermendung nur gegen eine Burgichaft von 2000 Pfund frei ließ. In den Anklagepunkten war unter andern bervorgehoben, daß er die Dordrechter Spnode eine fremde und paribeiische Versammlung genannt, bag er von puritg=

Gloucester, publ. by J. S. Brewer, Lond. 1839. Introd. p. XII.

<sup>&</sup>quot;) Hallam Const. Hist. II, 86. Andrews blieb and aus Rudficht auf seine kirchliche Burbe ehelos, weshalb das Epitaphium
auf seinem Monumente von ihm sagt: Coelebs migravit ad aureolam coelestem. Unter aureola verstehen die Theologen die
Kroue oder besondere Belohnung der Jungfräulichkeit im himmel. Bon seinem vortresslichen, einen ächtlatholischen Geist athmenden Gebetbuche, welches er in Griechischer Sprache zu seinem Privatgebrauche versaßt hatte, ist im Jahre 1828 eine ansaezeichnet schone Ausgabe in London erschienen.

nisch = gefinnten Bischöfen geredet, daß er über Bellarmin mit Achtung, aber über die protestantischen Theologen Calvin, Beza, Partine, Whitafer und Reynolde geringschänig fich geäußert habe \*). Man sieht, dag ber Urm bes Calvinismus, wo ihm die Macht bazu gegeben mar, nicht minder schwer laftete, als der der Staatskirche und ihres Orimas Laub, und daß jener noch weit mehr als dieser jedes freie Wort, jede felbsiffandige Meußerung in Religions= fachen zu unterbrucken gesonnen mar. Es maren dief diefel= ben Manner, die es nachher dahin brachten, dag bas Parla= ment des Sahr 1640 den Ronig mit Petitionen bestürmte, ben John Goodman, beffen einziges Berbrechen in feiner Gi= genschaft ale katholischer Priester bestand, fofort hinrichten ju laffen, und die auf Rarle Beigerung fich fo ungehalten zeigten, daß Goodman, um einen Bruch zwischen bem Ronige und dem Varlamente zu verhüten, felbst die Bitte stellte, der Monarch moge ihn ber Scharfe bes Gefenes überlaffen \*\*).

Montague's Gesinnung war so überwiegend katholisch, und sein Wunsch, die englische Rirche mit der katholischen wieder vereinigt zu sehen, so lebhaft, daß er, die Unsichen anderer nach den seinigen messend, den papstlichen Gesandten Panzani versicherte, die beiden Erzbischöfe und sämmtliche Bischöfe, mit Ausnahme von Morton, hall und Davenant, sepen bereit, die kirchliche Suprematie des römischen Bkicoss anzuerkennen; die übrigen streitigen Punkte könnten, meinte er, durch eine Conferenz gelehrter und gemäßigter Theologen ohne Schwierigkeit ausgeglichen werden \*\*\*). Aber auch die Schilzberung, welche der besonnene und scharsblickende Benedictiner Stid more im Jahre 1634 von der Gesinnung der einstuß

<sup>&</sup>quot;) Toplady's historic Proof. Lond. 1770. II. 654.

<sup>&</sup>quot;") Nalson's impartial Collections, I. 738.

<sup>303)</sup> Memoirs of Greg. Panzani, ed. by J. Berington, p. 151 — 201.

reichsten Manner in ber englischen Rirche entwarf \*), beweis fet. baf man in ber That ber katholischen Rirche nabe ftanb, und bag eine Cebnfucht nach fatholischer Ginbeit und nach vollständiger Verwaltung ber Saframente bei Vielen erwacht Die gelehrten und gemäßigten Manner maren feinem Berichte nach größtentheils geneigt, ben Papft als primae sedis Episcopus und ale Vatriarchen des Occidente anquerfennen - woraus fich ergibt, bag auch Montaque's Berfiches rung, so weit sie gegründet mar, boch wohl blos von einem auf firchlicher und menschlicher Anordnung, nicht auf göttli= der Institution beruhenden Drimate, ben man bem Dapfte einräumen wolle, ju versteben ift. Wichtiger ift, baf nach Sfidmores Angabe die Meisten auch hinsichtlich ber Berbienftlichkeit ber guten Werke, ber Babl und Wirksamfeit ber Ca-Framente, ber realen Gegenwart in ber Guchariftie mit ben Ratholifen übereinstimmend bachten, bag fie bie Beichte anzunebs men, und ber Guchariftie ben Charafter eines Opfers, wenigstens eines Gedachtniffopfers zuzugestehen bereit maren. Man ertens ne, hieß es, bie romifche Rirche als Mutterfirche, und alle mit ihr in Berbindung ftebenden als mahre Rirchen an, man begehre nur, in ber Beibehaltung einiger abweichenber Bunfte von ihr gebulbet zu werben, wie fie ja auch in Folge ber zu Floreng geschloffenen Union ben griechischen Rirchen manche Abweichungen nachsehe. Manche außerten auch ben Bunich. ber Papft moge boch eine eigne Spnobe berufen, auf ber bann bie vollständige Wiedervereinigung ber britischen Rirche wohl zu Stande gebracht werben fonne.

Allein biese hoffnungen wurden balb burch bie schnell sich brangenden Ereignisse vernichtet. Die furchtbare Reacstion bes Calvinismus gegen die ariminianischen Lehren und ben katholischen Ritus, die harte Laud's und seiner Sternkamsmer, die gehäsige Verlegung von Tanzen, Mummereien und

<sup>\*)</sup> Sie steht in ben State Papers collected by Edw. Earl of Clarendon, Oxford 1767, I. 9. 17.

Pollesvielen auf den sonft mit jubifder Strenge gefeierten Conntag, die gebäuften politischen Miggriffe bes Konigs, als les biefes entaundete bie augleich religiofe und politische Ummalkung, und führte zu einem blutigen Religions = und Burgerfrieg, in welchem bie konigliche und hochfirchliche Parthei unterlag. Das haupt bes Erzbischofs fiel - ein Opfer calvinistischer Rache - unter dem Beile des Benkers. Die Dress byterianer, die bisber eine verbältnismäßig Heine Varthei ges bilbet batten, erbielten im langen Varlament, burch bas gange Gemicht, bas ihre ichottischen Glaubensbrüber an ber Spite einer Armee in die Bagichale marfen, verftarkt, die Oberband; ber ichottische Covenant, ber die Verpflichtung enthielt, aus allen Kräften an der Ausrottung des Papsithumes und ber Prälatur (Prelacy), nämlich bes englischen Episcopats zu arbeiten, wurde von dem Parlamente und im Lande ange= nommen: wiewohl gablreiche, mit Taufenden von Unterschrifs ten bebectte Petitionen bewiesen, daß die Mehrheit des Vol= tes bie Erhaltung ber bisherigen Rirchenverfaffung munichte. Dennoch tam es im Jahre 1642 durch ben Ginflug ber Schot= ten und das Uebergewicht der Presbyterianer in der Saupt= stadt dabin, baß bas Episcopat förmlich abgeschafft murbe. Taufende von anglikanischen Geiftlichen wurden unter der alls gemeinen Bezeichnung: "Aergernifgebende Prediger" (scandalous Ministers) aus ihren Stellen vertrieben, viele blos barum, weil fie fich bei Rennung bes Namens Jefu verbeugt, ober ben Chorrock getragen, ober eine Orgel in ber Rirche angebracht, ober weil fie fich ber fürzlich befohlenen Ent= blöfung der Rirchen und der Zerftörung aller religiösen Spm= bole und Bergierungen widerfest hatten \*).

Jest zeigte sich erft recht klar, wie viele protestantische Elemente im schrofften Gegensaß gegen die katholischen, welche die englische Rirche seit zwanzig Jahren auszubilben versucht hatte, in England gahrten. Die siegestrunkene calvinistische

<sup>\*)</sup> Lathbury's Hist. of the English Episcopacy, p. 155 ff.

Parthei war zwar im Moment ihres Triumphes auch schon in fich gespalten, benn neben ben Presbnterianern batte fich bie ichnell erftartende Secte ber Indevendenten erhoben, welche ber despotischen Alleinherrschaft ber Spnoden und Presbyterien-bas Princip ber Unabhangiafeit ber einzelnen Gemeinden entgegenftellte; aber in bem Betenntniffe ber calvinistischen Lebren und in bem Baffe gegen alle Ueberbleibfel bes Dapftthums maren beibe einverftanden. Die Reformation, welche ihrer Unficht gemäß unter Glifabeth nur jur Balfte ober taum jur Balfte vollbracht worden mar, follte nun vollständig burchgeführt werben. Das Varlament machte Verordnungen, und feine Urmee gab ihnen · ben gehörigen Rachbruck. Diefe Urmee bestand feineswegs aus susammengelaufenem Gefindel, sondern aus frommen Cals viniften, die ihr Schwert nur gur Ehre Gottes gogen, taglich ihre Betftunden und Predigten abhielten, und unter melden Taufende fich berufen und befähigt fühlten, felbst au pres bigen, und von den Rangeln berab gur Gottesfurcht ju er= mabnen. Unter ben "Beiden bes papistifden Gonendienstes", beren Berftorung jest beschloffen murbe, mar es vor Allem bas Zeichen der Erlösung, welches, wo es immer angebracht mar, aufe sorgfältigste vertilgt murbe. Wo ein Kreus auf ein Grab gepflanzt mar, ba murbe es abgebrochen, jede reli= gibse Verzierung eines Grabfteine galt ichon ale ein Monument bes Gögendienstes. Bilber Christi murden von ben "Seiligen" Rriegern als Biele bei ihren Schiefübungen gebraucht, und während Statuen ber Apostel in einer Rirche gerschlagen murs ben, ließ man bas Bild bes Satans unversehrt. Mit befonberer Luft murben bie gemahlten Rirchenfenfter gerbrochen, und die Rirchen in Ställe vermandelt, mas felbft ber Paules firche in London wiederfuhr. Dieg geschah so häufig, daß man bemerkte, die Reformation sep nun in England in der That recht grundlich und vollständig, ba auch die Pferde gur Rirche giengen. Noch unter dem Protectorate wurde einer der berühmteften englischen Theologen, Jeremy Laylor, blos bas rum in's Gefängniß geworfen, weil, nicht er, fondern ber Buch:

.:

handler in einem von ihm verfastem Buche ein Bild bes Erlöfers als Titelkupfer angebracht hatte\*). Die Orgeln in den Kirchen murden theils zertrummert, theils verkauft, theils in Wirthshäusern aufgestellt.

Das Parlament hatte mit bem Episcopat auch die Liturgis ber englischen Rirche abgefaßt; in Verfassung und Gottesbienft follte die presbuterianische Rorm allein berrichen; boch mar biefe Berrichaft weber allgemein noch lange bauernb. Stark ale Mittel ber Berftorung, erwies fich biefes Spftem ichmach und gebrechlich, sobald es zu erbauen und zu bemahren galt. Die Independenten, mit bem flugen, und im Bangen gemäfigten Cromwell an ber Spine, bemachtigten fich ber Gewalt und ben verschiebenen Secten, Die fich in den letten Sabren fehr vervielfältigt hatten, murbe einige Dulbung bewilligt. Aber die bischöflichen Geiftlichen blieben von ihren Stellen auch unter Crommelle Berrichaft ausgeschloffen, und ein von ihm noch im J. 1655 erlaffenes Sbitt trieb fie auch noch aus ben Familien, in welchen fie als Saustaplane ober Jugenb= Tehrer ein Afbl gefunden hatten. Erft burch die Restauration unter Rarl II. wurden auch die alten firchlichen Berhaltniffe wieder hergestellt.

2011/10/20

And the state of the state of

τ.

<sup>\*)</sup> Lathbury p. 187 — 192.

### VIII.

## Die nenere Philosophie.

Bierter Artifel.

Wir haben die Versuche englischer Denker die Stepfis humes mit den Waffen des naturlichen Verftandes ju befämpfen geprüft, mas unfere beutschen Platone bagegen gefagt haben, bleibt uns noch ju untersuchen übrig. Rant, an ber Spine berfelben ftebenb, fagt und felbft, "bag es bie Stepfis humes mar, die ihn aus feinem mehrjahrigen bogmatifden Schlummer wectte, und feinen Untersuchungen im Relbe ber speculativen Vernunft eine andere Richtung gabe". Die kantische Philosophie ift in dieser Sinsicht icon von bodfter Bebeutung, als ein Beftreben einer ber icharffinnigften und gelehrteften Denter ber neuern Beit, die Ungriffe bes berühmteften Zweiflere berfelben Beit mit Grunden ber reinern Bernunft abzumehren. Bir glauben indes bei biefer Untersuchung ben Lefer mit einer ausführlichen Darftellung ber kantischen Rritik ber Bernunft verschonen zu muffen. Denn schwerlich ift in unfern Tagen irgend eine Philosophie allge= mein bekannter, als bie sogenannte kritische. 3med ift es hinreichend, die Resultate berfelben aufzunehmen und biefe in boppelter Begiebung zu betrachten, in ihrem Berhaltniffe ju humes Cfepfis und ju den Dogmen bes driftlichen Glaubene.

Nach einer scharffinnigen Zergliederung und Sonderung analytischer und synthetischer Urtheile, geht Kant daran, zu beweisen, daß dem menschlichen Geiste gewisse Thatsachen bes Bewußtseyns eingeboren sind, die synthetischer Art sind. Es find theils Anschauungen, theils Begriffe. Bu jenen gehören bie transcendentalen Intuitionen des Raums und der Zeit, die unserm Receptionsvermögen als nothwendige Formen beiwohnen. Bu den transcendentalen Begriffen gehören die Rategorien, welche die absoluten Formen unseres Verstandes sind. Die Ideen von der Seele, vom Universum, von Gott, sind transcendenter Art, deren reelles und objektives Dasepn zu beweisen, über die Kräfte der theoretischen Vernunft hinausgeht. Diesem Geschäfte ist die praktische Vernunft allein gewachsen.

Bir bemerken sogleich, daß die Resultate ber fantischen Rris tit, teineswegs die des natürlichen Berftandes find; weil fie allen Begriffen des lettern diametral entgegengesett find. Der natürliche Mensch betrachtet ben Raum und die Dinge im Raum als außer fich existirende Gegenstände, nach Rant ift ber Raum in une, mithin auch die Erscheinungen im Raum; ber natürliche Mensch ift überzeugt, daß in den Dingen selbst eine Succession, eine Aufeinanderfolge fatt findet, daß fie entsteben und vergeben, baf alles, wie Salomon fagt, feine Beit bat, und in bestimmten Berioden abläuft; Rant aber laugnet biefe Unficht; nach ibm ift bie Beit eine innere Succession unserer Borftellungen, die die Dinge an fich nicht im minbesten be-Der natürliche Verstand glaubt an eine objective Weltordnung, an eine Beziehung ber Dinge auf einander, an bestimmte Naturverhaltniffe, die unabhängig von feinen Begriffen bestehen, Rant aber verwirft biese natürlichen Unfichten. Rraft feiner Spothefen, daß die Dinge fich nach unfern Begriffen richten muffen, lebrt er: baf alle Ginbeit, Ordnung. Bufammenbang in ber Welt lediglich bas Werk unferes eige= nen Verstandes und gewisser bemfelben eingebornen Begriffe Alles demnach was ber schlichte Menschenverstand als objektive Existenzen ansieht, betrachtet ber kritische Philosoph als subjective Anschauungen und Begriffe, ihm ift die Welt ein Spiegel, in dem das Ich seine eigene Gestalt, Die perschiedenen Formen seines eigenen Innern gewahrt. In Folge dieser Verhältniffe begann die Rantische Philosophie eine vehemente Polemik gegen ben Gemeinsinn, um ihm alle Ansfprüche auf eine Stimme in Sachen ber Speculation abzusschneiden; dieser Krieg gegen ben natürlichen Menschenverstand wurde mit großer Erbitterung von den Continuatoren der kritischen Philosophie fortgeset, selbst nachdem die Principien Rants aufgegeben waren. Der Gemeinsinn, hieße es, sey nur ein Banner und warte vergebens auf eine Philosophie, die seinen Konsens begünstige. Dennoch verblieb die Majorität unf der Seite des gesunden und auch dristlichen Verstandes, der die Ordnung der Welt als ein Werk Gottes zu betrachten fortsuhr.

Sat mun, fragen mir, die kritische Philosophie die Cfepfis humes mahrhaft miderlegt, und mas haben wir burch biefelbe hinfichtlich ber Gewißheit unferer Urtheile gewonnen? Same laugnet die Allgemeinheit und Rothwendigkeit unferer Begriffe, jumal des Begriffes der Caufalität; Rant auf bas, allen Menschen beiwohnende Bewußtseyn gestütt, behauptet bas Gegentheil; beschränkt aber feine Behauptung babin, baf biefe Gewißheit teine Unwendung julagt auf das objective Dafenn ber Dinge. Babrend alfo hume alle unfere Begriffe in 3meifel und Ungewißbeit verhullet, gerftreut bie fritische Philosophie den Rebel, und fie geht fiegreich aus bemfelben hervor, um une ftatt bee 3meifele mit ber Bewifheit zu beschenken, bag wir von allem, mas um uns ift und vorgeht, schlechterdings nichts wiffen können ' Un bie Stelle bes 3weifels feste fobin Rant die absolute Unwiffenheit. Bas wir dadurch gewonnen, und ob hier ein Kortschritt ober Rudidritt mahrgunehmen fen, moge ber Lefer felbit beurtheilen.

Aber, sagen die kritischen Philosophen, Kant hat das, was er sagt, bewiesen, er geht gründlich zu Werke, er prüft alles und halt fest, was das beste ist! Es ist doch sonderbar, daß die Unhänger Kants so ganz vergessen haben die Worte, die er felbst in der Vorrede zur Kritik der reinen Vernunft niederschrieb. — Sie wollen uns daher erlauben, diese merk-

murbige und zu menig beachtete Stelle bier wortlich zu wie-Seite XVI. beift es: "Bisber nabm man an. derhoblen. alle unfere Erfenntnig muffe fich nach ben Gegenständen richten: aber alle unsere Bersuche über fie a priori etwas burch Begriffe auszumachen, wodurch unfere Erfenntnig erweitert murbe, gingen unter biefer Borausfenung ju Richte. versuche es daber einmal, ob mir nicht in den Aufgaben ber Metaphpfik bamit beffer fortkommen, daß wir annehmen, die Gegenstände muffen fich nach unferm Erkennen richten, meldes fo icon beffer mit der verlangten Möglichkeit einer Erfenntnig berfelben a priori jufammenstimmt, die über Gegens ftande, ebe fie une gegeben merden, etwas festfegen foll. Es ift hiemit ebenso, ale mit bem ersten Gedanken des Ropernis fus bewandt, ber, nachdem es mit der Erflarung der Sim= melsbewegungen nicht aut fort wollte, wenn er annahm, bas gange Sternenheer brebe fich um ben Bufchauer, versuchte, ob es nicht beffer gelingen mochte, wenn er ben Buschauer fich breben, und bagegen die Sterne in Rube liefe".

Rant giebt bier felbst freie Rritit der reinen Bernunff für nichts als einen bypothetischen Berfuch, ben er mit der fopernikanischen Sypothese von ben Beltbewegungen vergleicht, wobei zu bemerken ift, daß, um in ber von Rant angegebe= nen Analogie fortzufahren, feine Spoothese über die Entftebung unserer Begriffe gerade bas Gegentheil ift von der des Ropernifus. Nach diefem dreht fich ber Buschauer, mabrend die Sterne ruben, nach Rant aber breben fich bie Gegenstände um den Buschauer, fie nehmen alle Formen des anscheinenden Berftanbes an, mabrend biefer immer und unverandert berfelbe bleibt. Fragen wir aber weiter nach der Urfache, warum die Hopothese des Ropernikus aus ihrer ersten problematischen Stellung gur allgemeinen Anerkennung gelangte, fo finden wir, daß fie fich als Babrheit bemabrte, dadurch, daß fie die Erfahrung auf ihrer Seite batte, nachdem Reppler und Remton erwiesen, daß durch fie in bem Scheinbaren Chaos ber Weltbewegungen Ordnung und Gefet fichtbar murben; baf

baburch alle Erscheinungen eine leichte und einsache Erklarung fanden, und jede neue Entdeckung eine neue Bestätigung wurde. Mit der kantischen Sppothese verhalt es sich gerade umgekehrt, sie verstößt immer und ewig gegen alle Ersahrung und kann daher nie dahin gelangen, allgemeine Anerkennung zu sinden. Wir wissen zwar wohl, daß, was Kant anfängslich für Sppothese ausgab, im Verlauf seines Werkes als Wahrheit festgehalten wurde; aber seine Autorität ist nie ausgerhalb seiner Schule anerkannt worden; der gesunde Verstand aller Menschen steht ihm ewig als eine unüberwindliche Mauer entgegen.

hume hatte das Daseyn moralischer Gefühle, eines nas turlichen Wohlwollens nicht geläugnet. In einem Lande ge= boren und erzogen, bas Jahrhunderte lang unter dem Gin= fluffe driftlicher Ibeen gestanden, tonnten die Spuren driftlicher Liebe unmöglich gang verwischt fepn, fie mußten ibm überall begegnen. Gine Sittlichkeit aber, die feine Garantie habe, als dunkle Gefühle und Empfindungen, gemährte ibm feine Zuverläßigkeit. Was bem hume als Gefühl erschien. wollte Rant auf einen eingebornen Begriff gurudführen. Co begann er feine Rritit ber prattifchen Bernunft und bebauptete, daß ebenfo wie bie theoretifche Bernunft oder ber Berftand seine angebornen Rategorien babe, so existire auch in ber praftischen Bernunft, unabhängig von aller Erfahrung und berfelben vorangebend, ein transcendentales Gefet ber Sittlichkeit als kategorischer ober absoluter Imperativ. Gegen biefes Postulat ber fritischen Philosophie hatte hume ein leichtes Spiel, mit bemfelben Recht, womit Rant es bebauptete, fonnte hume es laugnen; benn für die Erifteng bes · Kategorischen Imperative, findet fich bei Rant nicht ber gerings fte Beweis. Gben fo wenig ift er im Stande gemefen, Die verbindende Rraft bes Imperative ju beweisen, beren Befebe Ie. Die von ber eigenen Vernunft bes Individuums ausgeben, haben nur fo viele Berbindlichkeit, als ihnen von diefem freis willig eingeräumt wirb, benn von fich felbst nimmt niemand Befehle an. Die Idee, daß die Vernunft fich selbst befehle, ist in der That ein so widersprechender Gedanke, daß, mofern sie nicht ein so berühmter Urheber, wie Kant gehabt, man dies selbe nicht der geringsten Beachtung gewürdigt hatte. Wenn wir nun ferner bedenken, daß die heiligsten Ideen der Menscheheit vom Daseyn Gottes, von der Freiheit und Unsterblichkeit der Seele von Kant auf den kategorischen Imperativ basirt werden, und daß demnach jene Wahrheiten auf einem bloßen undewiesenen Postulat beruhen, und mit demselben stehen und fallen, so ist es offenbar, daß die kritische Philosophie gegen den Stepticismus nur wie eine papierene Wand sey, die keinen Widerstand zu leisten vermag.

Alle Anpflanzungen der neuern protestantischen Metaphyfit, außerhalb bes Beheges ber driftlichen Rirche, haben bas gemeinsame Schicksal ber Unbeständigkeit mit einander getheilt. Durch allmählige Umwandlungen, gelangte man gu gang entgegengesetten Resultaten, und bem Stifter einer gemiffen Schule murde von feinen eigenen Unbangern gerabe su widersprochen. Gin auffallendes Beifviel diefer Unbestänbigkeit menschlicher Dinge gewährt und die Geschichte ber kantischen Philosophie; Kichte sowohl als Schelling traten nicht fogleich mit der Pratenfion auf, ein neues Spftem einführen zu wollen, fie maren von ber Tiefe und Grundlichkeit der Untersuchungen des Ronigeberger Philosophen innigft über= zeugt, es banble fich nur barum, in biefelben größere Gins beit und fostematische Ordnung einzuführen. aber ihrer Arbeiten ftellte fich die kleine Differeng beraus. daß die Behauptung Rante von der reinen Subjectivität alles menschlichen Wiffens und deffen objectiver Blindheit babin zu verstehen fep: baf alles, mas bas 3ch denkt, objectiv wahr fev: baf bie Dinge find, wie fie gebacht werden, und baß bas 3ch ber Maagstab aller Dinge fep. Bergleichen mir biefe Wandelbarteit der neuern Metaphpfit mit der Beständigfeit ber mittelalterlichen Philosophie, so ergibt fich, bag ber ftate Bechsel ber neuern Unsichten keinen anbern Grund bat, ale

bie gangliche Abwesenheit einer religiösen Grundlage; ihnen mangelt die Unwandelbarkeit gottlicher gegebener Principien.

Die kantische Philosophie stand durch ihre Principien im birekten Widerfpruche mit allen driftlichen Wahrbeiten und welche auch übrigens die Mangel fenn mochten, die an der leibnip-wolfischen Schule hafteten, fo ftand biefe in religiofer Beziehung bober als die kantische. Es ift unverkennbar, bag die kantischen Behren ein bedeutender Fortschritt jum absoluten Unglauben Das große, munderbare Schauspiel der Welt ver= mandelte fich, durch die Glafer ber fritischen Optik gefeben. in eine bloße Phantasmagorie ber Ichheit, und in die Reflere eigener Gedanken. Ja fo weit hatte fich Rant in feine eigene Spothese verwickelt, daß er mitten in einer driftlich gebildeten Beit, zu bebaupten fich vermaß, baf mir zum Bebuf unserer teleologischen Urtheilofraft, eine Intelligenz als Urheber ber Belt supponirten. In der Kritik der aftheti= fchen Urtheilekraft lehrt er, daß alles, mas mir in ber Walt Schones und Erhabenes erblicken, und mas und ein Bieberschein ihres gottlichen Urhebers gemahrt, nichts fen als ein subjectives Spiel unserer Gebanken und Empfindungen, eine Unficht, die gang bagu gemacht ift, alle Begeisterung für immer zu tobten und zu begraben. Nichts ift baber auffallender, ale die fterile Beiftlofigfeit, die alle orthodore Unbanger der fantischen Principien traf; daber die babituelle Unfabiakeit der Jungern etwas anderes hervorzubringen, als etwa eine andere Wendung ber kantischen Worte. Es ist daher begreiflich, daß diefe Philosophie Mannern, wie Berder und Jakobi ale Aberwig erschien.

Der Königsberger Weise, an seine Icheit, wie an seine Studierstube gebannt, verwandelte die Autonomie Gottes in die Autonomie seiner praktischen Vernunft. Die Jurcht und Liebe Gottes wollte er durch das reine Wohlgefallen am kategorischen Imperativ ersehen. Gine rein abstrakte Jormel, die nicht eine einzige bestimmte Pflicht, weder in Bezug auf Gott noch auf Menschen vorschreibt, sollte des ungeachtet als Maaßtab dienen, um die subjektiven Maximon daran zu prufen

und ihre Congruenz mit dem Gesetze zu ermitteln. Die ganzliche Gehaltlosigkeit dieser Sittenlehre, wurde mit dem leeren Pomp der stoischen Großthuerei bemantelt, und die Erhabens heit des Ich, das aus reinem Interesse für das leere Gesetz seiner praktischen Vernunft handelt, vielfältig herausgestrichen. Die verschrobene Begeisterung erzeugte mitunter einen Dünskel, der ins Lächerliche siel. Der abtrünnige Kapuziners Mönch Fessler z. B. gab seine erste Braut daran, weil sie die Gultigkeit des kantischen Imperativs schlechterdings nicht anerkennen wollte, welches ihm als das Zeichen einer niedrisgen Seele galt, die unfähig sey aus reinem Wohlgefallen an ein Gesetz zu handeln, und deren subjective Maximen das her nicht zu gebrauchen wären.

Wenn ein irriges Princip aufgestellt worden, so ermangeln selten spätere Denker, alle Bedingungen und Consequenzen besselben mit logischer Schärfe zu entwickeln. Diese Bols lendung falscher Richtungen scheint selbst im Plane der gottlichen Fürsicht zu liegen, und eine Zulassung derselben zu dem Ende, daß der Irrthum in seiner Nacktheit erkannt und aufgegeben werde. So wurde der falsche Standpunkt, auf den Kant alles menschliche Wissen gestellt hatte, von Fichte bis in seine ersten Gründe entwickelt, und die gänzliche Unstatthaftigkeit der kantischen Hypothese, daß die Gegenstände sich nach unssern Begriffen richten, aufgedeckt und erwiesen. In dieser hinsicht ist die Wissenschaftslehre bedeutungsvoll und lehrreich.

Wir übergehen hier den Versuch Reinholds, die kritische Philosophie in ein Spstem zu bringen, und dieses auf einen Grundsatz zu reduziren, aus dem die Resultate dieser Philossophie, die auf analytischem Wege gefunden waren, in spnthetischer Ordnung sich beduziren ließen. Im Grunde hatte die Theorie des Vorstellungsvermögens, die kantischen Lehren um keinen Schritt weiter gefordert, sondern dieselben nur in der Form einer abstracten Allgemeinheit ausgesprochen. Der Grundsatz, daß alle Vorstellungen aus der Spnthese zweier Elemente entspringen, dem formellen Element der Einheit, dem

Ich angehorig, und dem materiellen Clement der Vielheif, ber Außenwelt angehörig, war nur ein genereller Ausdruck der kantischen Theorie, daß die Kategorien Principien der Einheit, und die Dinge Principien der Vielheit sind. Das Mangelhafte und Unvollendete dieses Spstems, das die Vorftellung aus zwei heterogenen Bestandtheilen componirt, wurde auch von Reinhold anerkannt, sobald Fichte mit seiner Ich= heitslehre auftrat.

Der erfte Reim ber Wiffenschaftslehre lag icon, nur unentwickelt, in ber Rritik ber reinen Bernunft, welcher ei= nem icharffinnigen Geiste wie Richte nicht entgeben konnta In dem Abschnitt ber Rritik, die von der transcendentalen Deduction der Rategorien bandelt, bat Rant felbst gleichsam. mit bem Ringer auf die Ichheitslehre bingewiesen. Ihm find die Rategorien die ursprünglichen Bedingungen der Ginheit bes Gelbstbewußtfepns: ber Uebergang von biefem Puntte gur Theorie der Ichheit lag nicht mehr fern. Da nun überhaupt aus ber gangen Sppothese Rants folgt, bag alle unfere Borftellungen und Begriffe nur Reffere ber Scheit find, und bas Daseyn des statuirten Dings an sich nirgends zum Bewußtseyn gelangt, so ist es begreiflich, wie dasselbe in Richtes Vollen= bung der fritischen Philosophie endlich gang verschwindet. Da überdem Richte, über die Thatigkeit des Iche unabläßig brutend, beffer und bestimmter als jemand vor ihm erkannte, daß zur Idee des Ichs gehöre, sein eigenes Object zu sehn, fo glaubte er in ber Ibee bes Gelbftbewuftfepne ben Schluffel jum Berftandnig ber gangen fritischen Philosophie gefunben ju haben.

Die einseitige Richtung ber kritischen Philosophie von Fichte bis auf die höchste Spipe getrieben, führte nun zu den seltsamsten und abentheuerlichsten Theoremen, die mit schein= bar logischer Konsequenz durchgeführt wurde. Das Ich ist absolut und sept sich selbst; und dennoch ist es in seiner Selbstaffirmation bedingt und relativ; es ist unabhängig und abhängig, es ist bestimmt und unbestimmt, es ist endlich und

unenblich zugleich, und als folches in fteter Bechfelmirtung mit fich felbft. Diefes icheint ein Biberfpruch ju fenn, aber pon nun an muffen wir une barauf gefagt machen, bem Sane des Widerspruche ober ber Ibentitat gu entfagen und benfelben zu verleugnen. Es ift bies bie conditio sine qua pon jum Verftandnif ber neueften beutschen Philosophie. Degel macht barauf aufmerkfam, bag die aristotelische Logik feit amei taufend Jahren, von Aristoteles bis auf ihn, feine Rort= fdritte gemacht babe. Er übernehme es baber, biefe alte ariedische Logit zu reformiren, und zur Probe beffen beginnt et bie neue Logit mit bem Grundfage ber Ibentitat bes Genns und Richtsebns. Mit einem fo furchtbaren Grundfan. baf jebes Ding fich felbft gleich und ungleich fenn tann, lagt fich in ber That alles mögliche beweisen. Wenn bas Quas brat zugleich ein Cirkel und ber Girkel zugleich ein Quabrat fenn tann, fo tann man ohne Biberrede bas Gerabe als Rrumm, und bas Rrumme als Gerade betrachten, wie man es eben jum Bebuf feiner Unficht nöthig bat. Die erfte Probe biefer höchst metaphysischen Logik verdanken wir icon Das Sch fest fich und es fest fich nicht, es ift Sch und es ift Richt = 3ch. Wenn es fich fest ale nicht gefest, fo ift es ein Nicht=Sch. Balb ift es endlich, balb ift es un= enblich. Wenn bas Ich alle Thatigkeit in fich fest, fo ift bas Ich unendlich und bas Richt=Ich, die Rehrfeite bes Ichs endlich. Cept aber bas Ich alle Thatigkeit in bas Richt=Ich, welches von deffen Belieben abhanat, fo ift bas Richt=3ch unendlich und bas Ich endlich. Go wie gewandte Tafchenspieler ihre Rugeln aus einer Sand in die andere werfen, bag ber Buschauer nie weiß, wo fie endlich find; fo spielt und wurfelt Richte bas Unendliche und bas Endliche burch einan= ber, bald ift bas Unenbliche im Ich, balb im Richt=3ch, bier und bort, wie es fich trifft.

Söchst merkwürdig ist nach Fichtes Theorie die Genesis bes Selbstbewußtseyns. Die absolute Thatigkeit des Ichs ift ursprunglich eine bewußtlose, sie geht ins Unendliche. Aber in

irgend einem Puntte ihrer Richtung ftoft fie an ein unbefann= tes X an, und fpringt in fich juruck, wie die elfenbeinerne Rugel an dem Rande bes Billards und nun fieht es fich felbft jum erstenmale und nennt sich felbft mit Freuden: Ich. Auf diese platte und mechanische Weise wird die Entstehung des Aber mas geschieht? das 3ch erkennt Bewuftfenne erflart. fich, und erkennt fich auch nicht. Seine reflectirte Thatigkeit erscheint ihm als die feinige, aber auch als die Thatigkeit ei= nes andern, des Nicht=Iche nämlich; und es fest fich, felbst feine eigene Thatigkeit entgegen, ale mare es nicht die feinige. Von diesem allen weiß der gemeine Verstand nichts, wohl aber der transcendentale Philosoph, der fich in die Urthat des 3che gurudverfeste, und ohne baffelbe vor feinen eigenen Alugen wiederhohlen läßt, der transcendentale Philosoph zwingt fein eigenes Ich zur Reproduction aller vormals bewußtlofen Sandlungen, und fo fieht bas transcendentale 3ch, daß es felbst das Richt-Ich ift, benn das Obstacle fann es nicht feben, weil es ein X ift und ein X bleibt, bas ift bie transcenden= tale Natur des 3ch, bag es ewig nur fich felbft fieht und verurtheilt ift, ein emiges Ginerlei über fich felbft zu bruten, und mit bem Richt=Sch, feinem eigenen Schatten, fich berumzuschlagen.

Ueber biese leste Bestimmung der Icheit giebt uns der practische Theil der Wissenschaftslehre interessante Ausschlüsse. Das Ich soll alle Thätigkeit in sich sepen, das Nicht=Ich soll aufhören, alles soll Ich werden. Aber das Ich ist nun ein solches, oder ist sich seiner nur im Gegensatz gegen das Nicht=Ich bewußt, dieß kann und darf daher nimmermehr aushören, das Nicht=Ich begränzt das Ich, aber dieses gegen die Schranke ankämpsend, schiebt sie weiter hinaus. Dadurch ist nun der Grund zum ewigen Progreß gelegt. Könnte die Schranke schlechthin vernichtet werden, so wurde die absolute Thätigkeit des Ich ins Unendliche sich verlieren, und bewußt= los werde. Die Schranke muß also sepn und auch nicht sepn, sie ist ein nothwendiges Uebel. Dieses sind die ersten

tröstlichen Resultate der für wahr angenommenen kantischen Sppothese, daß alles Wiffen rein subjectiv fep.

Bon Gott ift in dieser Construction des theoretischen und practischen Bewuftlepns mit feiner Splbe die Rebe.

Und wozu ift es nothig, einen Gott zu postuliren, ber bas 3ch abfolut ift, fich felbst fest, und zwar als unend= liches. Das 3ch halt fich an feine eigene projectirte Unendlichkeit, welche ift und nicht ift; die immer werden foll, und nimmer erreicht wird. Dieg Berschwinden ber Ibee Gottes vom Borizonte bes menschlichen Wiffens gehört zu ben Forts schritten der neuern Philosophie. Das ift eine ber berrlichen Brüchte einer Beisheit, die die Reffel der Bierarchie gesprenat bat, und in ber Sphare bes Wiffens mit Freiheit fich bewegt. In ihrer erften Richtung gegen bie Ratur bin, um in ihr bas Befen ber Dinge zu entbecken, verlor fie Gott aus bem Gefichte, und die Theofratie ging in Physiofratie über. Dieß geschah in Frankreich; in Deutschland ichien fie mit Rant eine geiftigere Wendung zu nehmen, und bennoch verschwindet auch hier die driftliche Idee Gottes, bie Rritik ber reinen Vernunft will von Gott nichts miffen; die theoretische Bernunft erzeugt die Idee eines hochstens Befens jum Behufe der Ginheit ihrer subjektiven Conftructionen, von ojectiver Realitat einer folden Idee weiß fie nichts. practische Vernunft postulirt nun zwar einen Gott, aber nur für jenes Leben; für biefes Leben ift fie binlanglich mit bem kategorischen Imperativ versehen. An der Entwickelung des Drama diefes Lebens bat Gott feinen Untbeil; ber Deus ex machina erscheint erft im fünften Uct, mo die Tugend belobnt, und das Lafter bestraft merden foll. Die practische Bernunft könnte wohl befehlen und tugendhaft handeln, aber belohnen fann fie nicht, bier muß ihr Gott ju Gulfe tommen und bas Nothige thun. Diefe gange Theorie jedoch ift, wie man fieht, nicht reine Philosophie, fie ift nicht aus einem Stude gemacht. Die Joee Gottes ift ein heterogenes Glement. Fichte übernahm es biefe Theorie ju lautern, und bas fremb=

artige Element ale überfluffig binauszuschaffen. Co erzeugt fich jene reine Philosophie der Wiffenschaftslehre, deren pulfirenden Dunkt ein unermegliches Bertrauen auf bas Gelbftfeten bilbet, und an ber Gefchichte bes beutschen Universitats= lebens die besondern Phanomene der absoluten Ichheit bervorrief. Bald jedoch merden mir in ber Fortbilbung ber kantiichen Schule ben Rame Gottes aus ber Berbannung wieberkebren feben; aber nur den Namen, benn ber nunmebr erscheinende philosophische Gott mar nicht mehr jener alte Gott, ben die katholische Rirche, die Christen feit Sahrhunderten gu fürchten und ju lieben gelehrt batte; es mar ein absolutes Wefen, bas alles ift, und zu bem ber Philosoph felbst als integrirender Bestandtheil gehört. Bon ber Jurcht oder Liebe eines folden Wefens tann teine Rebe feyn, es bient nur baju, der absoluten Ichheit des Gingelnen eine neue Sanction ju geben. Bon diefer letten Phafis der neuern deutschen Phi= losophie werben wir im Rolgenden Giniges fagen.

## IX.

#### · Literatur.

De l'Unité spirituelle de la Société et de son but au-dela du temps — par Ant. Blanc et Bonnet \*).

Unter diesem Titel sind die drei ersten Bande eines Bertes ersichienen, in welchem die Aufgabe einer Theorie der menschlichen Gescellschaft in solcher Tiese und Umfang aufgefaßt und gelöst worden, daß es bestimmt zu senn scheint, in der Entwicklung dieser Wissenschaft Epoche zu machen, und sich als ebenburtig den besten Werten eines Maistre und Bonald an die Seite zu stellen. Es ist eine merkwürzige Erscheinung unserer Beit: daß Frankreich, nachdem es im vorigen Jahrshundert mit seinem flachen Materialismus die Welt überschwemmt und verführt hat, jest zur Bestunung gekommen und Denker hervorgebracht.

<sup>&</sup>quot;) Chez Pitoris, editeur - Paris 1841. 3 vol. 8.

hat, die burch den Tieffinn ihrer Forschungen nicht leicht von Jemans ben übertroffen werben. Nachdem die fatholische Philosophie bes Mittelalters, Scholaftit genannt, burch ben Unglauben ber neuern Beit. pom Schanplane ber Welt gurudaebrangt und eingeengt worben, und neuere Spfteme allerlei Art umfonft verfucht haben, ibre Stelle eingunehmen und fich geltend zu machen, wird bie Tendeng, eine fatholifche Philosophie au regeneriren, in Frankreich sowohl ale im tatholischen Deutschland fichtbar. Der tirchliche Sinn, ber beibe Rationen verbinbet, wird ohne 3weifel ihren gemeinsamen Bestrebungen Ginheit geben, und die fatholische Rirche jum zweitenmal eine große, allumfalfende Philosophie erzeugen, die, von ariftotelischen Begriffen unabhaus aig, ihre Korm und ihr Befen and ben Tiefen bes Christeuthums felbit Denn hier oder nirgende liegen die Grunde ber Bahr= schöpfen wird. beit verborgen, und wohin die menschliche Philosophie, dieselben verlaffend, gerath, bas beweißt die protestantische Wiffenschaft, bie nach mehreren Umwandlungen fich endlich in die Buften und Gindden bes Dantheismus verloren hat.

Das vorliegende Bert, die reife Frucht langer Meditationen, alauben wir als einen bedeutenden Berfuch, eine umfaffende fatholifche Philosophie ju bilben, bezeichnen ju durfen. Sehr murbe man fich irs ren, glaubend, der Berfaffer habe feine Aufgabe einer focialen Theorie auf einseitige Beife gelost, und etwa auf Lehrfape aus der Metaphpfit 3m Gegentheil, ber Verfaffer hat fein Problem in foldem Umfange aufgefaßt und bearbeitet, daß die brei vorliegenden Theile porerft nur die Grundlagen der Theorie der Gesellichaft bilden, die erft in den folgenden zwei oder drei Banden ihre Ausführung finden foll. Der Berfaffer hat und felbit ben Bang feiner Ideen vorgelegt, ber ohne Zweifel ben Beifall aller tiefern Denter finden wird. mente ber Gefellicaft bilden bie menschlichen Individuen, baber fest Die Theorie Der Gesellschaft die Theorie des Individuums voraus; benn Die Constitution eines Bangen beruht nothwendig auf der Constitution feiner Bestandtheile. Demnach betrachtet der Berfaffer mit Recht die Pfpcologie als die wahre Grundlage aller socialen Theorien. Durch Diefe Tiefe feines Blides fo viele feiner Borganger hinter fich laffend, bleibt er bennoch nicht bier ale bei einer legten Grenze ftebend, fon: bein er geht barüber binans, und erhebt feine Blide gur Erfenntnig des Wefens, nach beffen Chenbilde der Menfc erschaffen ift, und in Tiefen des Befens aller Befen eindringend, die Offenbarung in ber Pant, ichafft er die Outologie, und begegnet bier ben tiefften Dentern alter Beiten. Fremd ist ihm jener ausschließende, negative Charafter vieler Philosophen, die, voll von der Wichtigkeit ihrer eigenen Verzbienste, mit herbe und Bitterkeit die Versuche anderer Denker abweissen; mit der Milde einer katholischen Philosophie läßt er die Verdienste anderer gelten, da, wo sie die höchsten Wahrheiten berührt oder geahenet haben.

Bie Jemand, ber auf einem mit Ruinen befaeten Boben einen Palaft aufführen wird, guvor ben Schutt wegraumen muß, um für fein neues Gebande Plat zu gewinnen, fo auch hat der Berfaffer in ben Peologomenen, Die den größten Theil des erften Bandes einneh= men, eine durch Tiefe und Grundlichteit meifterhafte Rritit ber falichen Theorien der Societat geliefert. Er bat bier den Beweis geführt, daß fo mander Denter, beffen Name berühmt ift, weit bavon entfernt gewefen, feine Aufgabe burchicant ju haben, und baher fein Gebaude in die Luft bingestellt und die klare Ginsicht in die Wahrheit verdeckt hat. Dies gilt zumal von den Philosophen der drei lenten Jahrhunderte, bie mit ihren Theoricn des Naturrechts die wahren Rechte der Gesellschaft verwirrt und verfalfcht haben. Diese Denter einerseits die heilige Tras Dition vom Urfprunge ber menichlichen Befellichaft bei Seite laffend, wie es Mode geworden, andererfeits ber allgemeinen Erfahrung Tros bietend, gogen es por, die Befene ber menichlichen Befellichaft aus ib= rem ertraumten Naturftande ableiten zu wollen. Dag bie abttliche Offenbarung von unfern heutigen Rechtsphilosophen als Kabel behans belt wird, bas ju horen, find wir gewohnt; mit welchem Recht' aber fie bie allgemeine Erfahrung ignoriren, daß ber Menfc ftete in Gesellschaft anderer lebend angetroffen wird, dies begreifen wir nicht. Wir begreifen, daß unfere Rechtsphilosophen ungläubig find, benn nach ber Thefis der Beit auß ein tuchtiger Philosoph unglaubig fenn; mas rum fle aber fich gegen alle Erfahrung blind machen, das begreifen wir : nicht. Lebt der Menich überall in Gefellichaft; tann er fogar außer berfelben nicht leben, fo ift ja offenbar die Befellichaft ber naturliche Buftand bes Menfchen, das einzige Medium, in bem er fich entwickeln tann. Ginen Physiter wurde man belacheln, wenn er alfo raifonnirte: Es ift mahr, daß man die Rifche ftete im Baffer lebend antrifft; aber um bas Naturgefen biefer Thiere tennen ju lernen, muffen wir bie Ris fche nach dem betrachten, mas fie außer dem Baffer find. Im Grunde aber ift bas Raifonnement neuerer Rechtsphilosophen Diefem gleich: Der Menich lebt ftete in Gefellichaft und fann nur in ber Gefellichaft feine phofifche und moralifche Ausbildung erhalten; um aber bie

Sefete der gefelligen Ordnung aufzusinden, mussen wir den Menschen anter der Gesellschaft betrachten, und nach dem, was er im reinen Naturstande ist; oder mit andern Worten, wir sollen die Geses der Geselligteit aus dem Zustande der Ungeselligteit ableiten. Die berühmtessten Rechtslehrer neuerer Zeit sind von der Popothese des Naturstandes ausgegangen, und haben darauf ihre Aheorien gebauet: Grotins und Pobbes, Pussendorf und Montesquien und andere weniger berühmte Namen stimmen hierin zusammen. Diese Männer alle betrachten die Gesellschaft als einen künstlichen Zustand, als eine conventionelle Ordnung.

Da nun jedes Wesen die Entwicklung aller seiner Kräfte und ben Awect seines Dasenns in seinem natürlichen Bustande am besten erreicht, so führt die Vorandsehung des Naturstandes zu der Folgerung, daß des Menschen Pflicht sen, in seinen natürlichen Zustand zurückzukehren, oder zum wenigsten, daß der Naturstand das ideale Vorbitd aller geselligen Berhältnisse senn solle. Dier jedoch trennen sich die Meinungen and dem natürlichen Grunde, daß ein jeder vom Naturstande seine eigene Ansicht hat. Das Feld ist hier ganz frei, an die Offenbarung glaubt man nicht, und um die Erfahrung kunmert man sich nicht, es kann-sich also ein jeder seinen Naturstand einrichten, wie es ihm beliebt.

Unter ben verschiedenen Sppothefen giebt es jumal zwei, welche Die Ertreme bilben, in beren Mitte andere liegen, Die fich dem einen oder bem andern auschließen oder annähern. 216 die beiden Reprafentanten ber Ertreme tonnen Dobbes und Rouffean angefehen werden; Beny weil Liebe und Sag die beiden Glemente des menschlichen Bergens bilben, fo hangt alles bavon ab, welches biefer beiben Glemente man als bas im Naturftande vorwaltende betrachtet. Rach Ronffean ift ber Naturftand ein Buftand allfeitiger Liebe, nach Sobbes ein Buftand all= feitigen Rrieges; beibe Spothefen erflaren fich aus bem Charafter Diefer Manner und ben Umftanden, worin fie lebten. Rouffeau, inner= lich gerftort und in tiefem Zwiefpalt mit ber gangen menschlichen Be= fellichaft, entwarf mit der gangen Gluth feiner marmen Phantafie ein reigendes Bild vom feligen Leben der Bilben. Mit weuigen, leicht gu befriedigenden Bedurfniffen begaht, flieft bas Leben des Maturfohnes im fteten Bohlfenn und Beiterfeit babin, unerschüttert vom Gedanten bes Todes, der in feinen Krohsinn nicht hineinpaßt. Unschuld und Bohlwollen verbindet ihn mit andern feines Gleichen; Sag und Feindschaft find seiner unverdorbenen Ratur fremd. Wo etwa vorübergeben: ber Bwiefpalt fich hervorthut, wird er bald und leicht geschlichtet, wie

Streitigkeiten, die bei Knabenspielen entstehen. Und nachdem er, umsgeben von allen Reizen einer großen, unertünstelten Natur, ein lanzges Leben genossen, schlummert er endlich ein unter dem Laubdach eiznes schattigen Baumes, an den blumigen User einer rieselnden Quelle, eingewiegt von allen Tonen der Natur, die allmählig in seinem Ohre hinsterben, wie eine herrliche Musik, die sich in der Ferue verliert. Diese anmuthigen Träume Roussean's wurden von seinem Freunde Berardin de St. Pierre trenlich getheilt, und in mehreren reigenden Joylelen: Paul und Virginie, die indianische Hütte u. s. w. verewigs. Roussean selbst meint, daß unter allen eristirenden Rationen die Karaiben es sind, die am wenigsten vom Naturstande sich entsehnt haben, vermuthlich, weil sie doch nur ihre gesangenen Feinde ausstresen.

Die Rehrseite des reizenden Naturlebens bilbet bei Rollfien ber Staat mit allen seinen tunftlichen Ginrichtungen. In dem schwülen Dunftreis einer dichtgedrängten Menschenmasse werden alle Mibenschafe ten, alle Schlangen des menschlichen herzens ausgebrütet. Tausend, dem Naturmenschen unbekaunte Bedürsnisse erwachen: Pabsucht find Genußlicht, hinterlift und Betrug, mit ihrem ganzen Gefolge von heuchelei und Bersellungen, durchwühlen und untergraben das im Staate eingepserchte Geschlecht. Der Staat gleicht einem großen Spietale, von Kranten bevölkert, die sich ihre ansteckenden Seuchen mittheizlen, mit jedem Jahre das allgemeine Uebel vergrößern, und die Menscheit ihrem endlichen Untergange entgegenführen.

Die Anficht Rouffeau's von ber Bortrefflichkeit bes Naturftanbes haben mehrere Philosophen augenommen. "Der Raturftand", fagt Lode, "ift ein Buftand der Gleichheit, der Kreiheit, des Kriedens, bes gegenseitigen Wohlwollens, ein Buftand volltomment Glactuliteit". Daraus folgt, daß der gefellige Buftand civilifirter Menfchen ein Buftand der Ungleichheit, der Anechtschaft, des Rrieges, des gegenseiti= gen Saffes, ein Buftand bes volltommenen Clendes Ten. . ,, Wenk ich den Anfang und Wachsthum der großen Staaten betrachte", fagt Bobmer, "fo finde ich, daß Gewalt und Dinterlift ihren Urfprung beatinben". Montesquien glaubt eben fo wenig an die Urfprünglichteit ber menfclichen Gefellicaft. "Im Stande der blogen Natur", fagt er, "waren die Kriege und Keindseligkeiten den Menschen fremd, und ber Kriede war ihr erstes Naturgeset. Um sich von den bürgerlichen und politifchen Gefeben einen rechten Begriff ju machen, muß man ben Menichen vor der Stiftung der Gefellichaft betrachten".

Sobbes mitten im Getofe ber blutigen Bürgerfriege Englands gez

boren und erzogen, glaubte in diefen gewaltsamen Erschütterungen bes englischen Staates ein Bild bes wiederfehrenden Raturftandes an ere bliden. Den Erscheinungen ber Beit seinen Begriff bes Naturftanbes entlehnend, ichien ihm tiefer Buftand bes allgemeinen Rrieges einem Ungeheuer gleichend, bas feine Ginwohner auffrift und vergehrt. Die Auficht Dobbes ift bemnach ber abfolute Gegenfan ber Rouffeau's. Die 3bee Bolners, nom Anfange ber Menfcheit, ift von bem Dobbes nicht febr pericieben. Den an Leib und Seele nacten Menichen wirft ber Bufall in die Bildniffe einer roben Ratur. Gine BBaife, von der unbetanuten Bemalt bie ihn erzengte, verlaffen, irrt er wie bie andern Thiere roffe Erfahrung und ohne Rurficht in den Balbern unber. Bon Feinden ringe umgeben und vom bittern Gefühl des Sungere ges qualt Derfolgt er bas Bilo in ben Balbern, die Rifche an ben Ufern ber Strome, bis ihn Erfahrung und Nachdenten dahin bringen, feinem bben, traurigen Dafenn burch gefellige Berbindungen ein Ende au machen.

Diefe Unfichten berühmter Philosophen über ben Aufang ber Meuidengefdichte find binreichend, um ju beweifen, in welche Wiberfprüche bentende Manner gerathen find, welche, die Kadel ber Offenbarung verschmähend, fich ihren willführlichen Dichtungen bingaben. Borandfebung bes erträumten Naturftandes banend, find Die meiften Rechtslehrer neuerer Beit babin gelangt, die menschlichen Gesellschaften ald fünftliche Berbindungen angufeben, die allerlei willführlichen Ucbereinfunften ihr Dafenn verdanten. Das Urtheil aber über ben Werth gefelliger Berbindfingen fällt gaftz verschiedentlich ans, nach ben verfoiebenen Deinungen, Die man fic vom Raturftande gemacht bat. Den Anhangern Rouffean's gleicht ber Staat einem großen Befang= nifer and bede man fich, je eber je beffer, zu befreien habe, um zur Freiheit und Glüchfeligfeit im Schoofe ber Ratur guruckzufehren. Bu bem Ende muffe vor allen Dingen das Eigenthumsrecht aufhören, und ber gemeinfame Benuß aller Guter der Ratur mieder hergestellt merben. Der entgegengefesten Schule ift ber Naturftand ein unerträglie Buebel, bis man verlaffen muffe, um durch gefellige Berbindungen Sous, Sicherheit und ungestorten Lebenegenuß zu erlangen.

Aus ber erften Sppothese eines ursprünglichen Naturstandes ber Menscheit folgte eine zweite, die allgemein von allen Anhängern der ersten angenommen worden. Nimmt man au, die Menschen haben anfänglich, ohne alle innere Berbindung, neben einauder gelebt, ein jeder auf sich selbst und den ungehinderten Gebrauch seiner Kräfte ver=

wiesen, fo ift man genothigt, Die Entstehung ber Gesellschaft als ein fecundares Kactum zu behaupten, um deffen rechtlichen Urfprung man fich au befümmern babe. Da aber unter freien, an Rechten aleichen Individuen Niemand ju gebieten bat, und jeder Berfuch ber Art ale rechtlofe Unmaagung abzuweisen ware, fo blieb fein anderer Andweg übrig, ale bie Bilbung ber Gefellichaft and einer freien und willführlichen Uebereinfunft abzuleiten. Go entstand bie Ibee des berüchtigten Contrat social, deren allgemeine Berbreitung eine fo verderbliche Ginwirkung auf Fraufreich anbubte. In biefem Lande brachte es Rouffean durch feine fophistifche Beredfamteit dabin, bag ber Contrat social beinahe als Glaubensartifel angenommen, und von Abbe Cienes ale Baffe ber neuen Staateverfaffung aufgestellt murbe. Anhänger des Contrat social find in Frankreich Bolnen, Labatjer be Cartres u. A., in Deutschland Puffendorf, in England Bentham; wir nennen diefe als die berühmteften. Sobbes nimmt auch den Contrat social in Anspruch für feinen Staat, er ift jedoch hierüber wenigen ffrupulos, und meint, bag ein tüchtiger Tprann ein noch befferes und fürgeres Mittel fen, um den rebellischen Billen Gintracht und Friede an gebieten. Ihm ift ber innere Friede 3med ber Gefellichaft, und jedes Mittel muffe ale aut anerkannt werden, bas zu biefem 3wecke führt.

Die Unftatthaftigfeit bes geselligen Bertrags jur Begrundung ber Gefellichaft ift von allen tiefern Dentern neuerer Beit anerkannt und erwiesen worden, es ift daber überfluffig, lange babei zu verweilen. Mur eine Bemertung erlauben wir und, die am furgeften gum Biele führt: Mit ber Entstehung bes Staates burch ben geselligen Bertrag verhalt es fich, unferes Dunfens, wie mit ber Erfindung einer conventionellen Sprache. Bas Rouffeau fo richtig von ber Erfindung ber Sprace bemerkt, daß fie die Erifteng der Sprace icon vorausfett, benn um eine Convention zu treffen, muß man fich gegenseitig mit= theilen tomen, und bedarf fomit ber Sprache ale Organ ber Mitchei= lung; baffelbe gitt von ber conventionellen Errichtung ber Gefellichaft. And disparaten Clementen entspringt feine Ginheit, und nm einen ge= felligen Bertrag gn bilben, muffen bie Menfchen ich gefelligen Berbindungen leben. Bo folche icon eriftiren, mogen in benfelben über die Berhältniffe ber Mitglieder neue Bertrage errichtet werden. Die Entstehung der Bertrage fest daher icon die Gefellichaft vorans, in der fie ihre Garantie finden, wie die Ausbildung der Sprache eine folde icon vorausfett. Batten die Menichen anfangs in absoluter Un= abhängigfeit neben einander bestanden, fo mußte man die 3dee Sobbes

als die vernünftigste annehmen, daß die geselligen Berbindungen durch Gewalt und Lift, oder durch äußere Kräfte auf mechanische Weise bezwirtt worden, wie es auch Boehmer annimmt. Gine solche, durch Compression der Elemente gebildete Gesellschaft wurde aber auch naturzgemäß sich wieder ausstösen und in den Naturstand zurückgehen, sobald der außere Druck in etwas nachließe. Willführliche Uebereinfünfte sind daher nur in eristirenden Gesellschaften möglich, und Constitutionen können nach gemeinsamen Berathungen in denseiben sestgesetzt werden. Die Gesellschaft aber aus einem willsührlichen Vertrag ableiten zu wollen, ist eine Idee, welche Offenbarung, Geschichte und Vernunft gezgen sich hat.

Die Fiction bes Naturstandes und der Entstehung des Staates wittelst einer willführlichen Convention sind die beiden, eine zeitlang weit verbreiteten Irrthümer, die in den Prolegomenen des vorliegenzben Werts zuerst widerlegt werden. Andere, nicht minder bedeutende Verirrungen neuerer Staatslehrer kommen sodann an die Reihe. Wir werden in einigen Artikeln versuchen, sie zu entwickeln, so wie die Grundideen des Versasser, nun so das Lob, welches das vorliegende Wert uns zu verdienen scheint, zu motiviren.

### X.

### Der Protestantismus in Münfter.

(Ein Beitrag gur Schilderung ber politifchen Seite ber Glaubensfpaltung bes fecheseenten Jahrhunderts.)

## I. Grftes Auftreten des Lutherthums in Münfter.

Eine der lehrreichsten Episoden in der Geschichte der Kirchlich politischen Ummälzungen des sechszehnten Jahrhunsberts ist die Schreckenszeit zu Münster. Die Begebenheiten derselben sind bekannt; hier aber soll die weniger bekannte Entwicklungsgeschichte jener Lehre, deren blutige Frucht in dem wiedertäuserischen Königreiche Zion in's Leben trat, und die Rette von Begebenheiten beleuchtet werden, deren leptes, nothwen=

biges Glied iene graufige Ratastrophe mar. Wenn man so baufig behaupten bort, bag ber, feiner ruhigen Befonnenheit halber vielbelobte Deutsche, ber wilden Schwarmerei romani= fcher Nationen fcblechthin unfähig fen, fo mochte eine richtige Burbigung ber Grauel bes wiebertauferifchen Unwefens in Westphalen diesen Ruhm bedeutend schmälern. Der vermeint=' lich nüchternfte und phlegmatischste aller beutschen Bolkestämme ward ploglich, ale die mpftifche Ceite bes Protestantismus fich in ihm, ohne außere hemmniffe, mit volltommener Rreibeit entfalten und gur Reife gebeiben konnte, in einen Tans mel religiod politischen Wahnfinne verfent, wie ihn die Geschichte höchstens von ben Affassinen berichtet, ober Reisende ibn an ben Sindus beobachtet haben, die fich von Beit ju Beit in wilher Luft ber Gelbstvernichtung unter ben Wagen bes Jaggernaut zu werfen pflegen. Bielleicht durfte diefe Ermagung der landublichen Sicherheit: daß Deutschland von bem pfeudompftifchen Fanatismus am wenigsten zu fürchten habe, einigen Gintrag thun, - zumal, wenn man erwägt, baf Secten von abnlicher Farbung in allen protestantischen Lanbern bis auf den heutigen Tag fortleben, ftete bereit, wie ein unterirbisches Feuer, in bellen Flammen aus jeder Spalte bervorzubrechen, welche Corglofiakeit ober Schmache ber Regierungen ibnen öffnen tonnte.

Außer dieser Einsicht in die politische Natur des protesstantischen Mysticismus liesert der Vorgang in Münster zusgleich einen höchst merkwürdigen Beitrag zur Naturgeschichte der politischen Revolutionen überhaupt. — Ob die Bühne, auf welcher Tragödien solcher Art aufgeführt werden, ein Land, wie England und Frankreich, oder eine deutsche Mitztelstadt sep; ab das Ungewitter die Welt bewege, oder ein kleines deutsches Territorium in Schrecken sepe, ist für Jene unwesentlich, die sich mit der Physiologie und Pathologie der menschlichen Gesellschaft aus wissenschaftlichem und sittlichem Interesse zu beschäftigen lieben, und im Stande sind: aus

einem geschichtlichen Paradigma geeignete Schluffe auf bie Gegenwart zu ziehen.

Die erften Regungen bes firchlich=revolutionaren Belftes tragen in Munfter benfelben Charafter, wie fast in als ·len andern Stadten bes Reiches. Gie find bei weitem mehr politischer, als bogmatischer Ratur. Sier wie überall in Deutschland mar die Neulehre und die Emporung gegen die Autorität ber Rirche, im erften Beginn ber Bewegung, nichts ale eine Stanbarte für politische 3mede, ein zeitgemäßer Schild, binter welchem Gigennut, fforriger Ungeborfam, und Luft nach fremdem Gigenthum einen bequemen Berftect fuch: ten und fanden. - Der neue Glaube trat zuerft um bas Rabr 1524 ju Munfter in einer Form auf, die pon ber -bamaligen Lehre Luthers in feiner Beife verschieden mar. Ruerft begannen vier neuerungesuchtige Ravellane und einige fanatische Schullebrer auf den Abfall von der Rirche binguwirken, - und balb hatte fich aus ber Befe bes Bolfes eine ziemlich zahlreiche Buborerschaft um fie gefammelt. "Ginen fo großen Unhang", fagt Rerftenbroick, ber bie Geschichte ber Wiebertaufer in Munfter ale Augenzeuge fchreibt, swurben fich aber diese Leute nie gemacht haben, wenne es durch Gelehrsamkeit hatte gefchehen muffen. Denn bie mehrften berfelben befagen nicht die geringfte Wiffenschaft. Blof burch ibre außerordentliche Rubnheit; badurch, baf fie fertig ichmäpen konnten, die guten Werke verdammten, und benfelben alle Belohnung absprachen, bem Bolte eine ausgelaffene, fogenannte evangelische Freiheit erlaubten, hochft unverschamt auf die Geiftlichkeit ichmabten, blog biedurch, fage ich, brach= ten fie es babin, bag ber Pobel, ber fcon alles das Seinige burchgebracht hatte, baber Gelegenheit nahm, nicht nur bie Geiftlichkeit ju verachten, fondern auch in feiner Raferei fo weit ging, bag er fich überredete, en konne gegen biefelben unternehmen, was er wolle".

Nachdem die Radelsführer des Jerglaubens einige Zeit ungestraft in diefem Sinne hatten lehren durfen, geschah auch

in Münfter, mas unter benfelben Voraussepungen noch nie und nirgende ausgeblieben, weil es in ber einfachften Ratur ber Dinge liegt Die reichlich ausgestreute, revolutionare Caat trug ihre Fruchte; ber Pobel fing zuerft an zu glauben. was er lange genug gehört hatte, und bann ju thun, mas er "Die Bermegenften unter biefer Rotte", fabrt Rerftenbroicf fort, "die ben Muffiggang für bas gröfte Gut bielten, fingen bemnach zuerft an, haufenweise in die Rlöfter ju bringen, mo fie theile boflich um Speife baten, theile fols de ale ein Recht mit Ungeftum forderten, welche man ihnen auch, vor Schrecken über diefe ungewöhnliche Begegnung. und um ein größeres Ungemach ju verhuten, reichte; ba fie nun faben, daß ihre Bosheit ungestraft hinging, murben fie noch verwegener, und unternahmen gegen die Geiftlichkeit und einige wohlhabende Burger noch weit ärgere Dinge". - 3m Mars bes Jahres 1525 murbe ein Unschlag sur Blunderung bes abgelegenen, reichen Frauenkloftere Rigink gemacht. -Drei Manner follten, mit Lift ober Gewalt, gegen Abend in baffelbe eindringen; in einiger Entfernung vom Rlofter ftand ein Baufe "evangelisch" Gefinnter, nebst ihren Beibern und Rindern, mit Gaden und Rorben bereit, den Raub wegguichaffen. Bufällig kannte jeboch eine Magb jene brei, bie man vorausgeschicft hatte, und nannte fie mit Ramen. - Diefe Entdedung vereitelte den Unschlag, der noch deffelben Abends an bem Burgermeifter ber Ctabt berichtet mard, welcher nun endlich anfing einzusehen, bag Ernft und Strenge allein ben offenen Ausbruch einer Emporung verhindern konne.

Am andern Morgen wurden die Beinzichtigten durch die Stadtdiener auf das Rathhaus vor den versammelten Magisfrat geholt. — Unten hatten sich fast alle Handwerker verssammelt, die mit wüthendem Gebrüll Leben und Freiheit der Bäter der Stadt bedroheten. Voll Angst und Schrecken glaubsten diese, — die Natur dieser Empörung völlig mißkennend, — durch gitliches Zureden den Sturm beschwören zu können. Vier Rathsherren, welche beim Volke besonders in Ansehen

ftanden, murben mit der Frage binabgeschieft: mas man begebre? - Ihnen antwortete ein betaubendes Gefdrei: - bie Beiftlichen fepen von den burgerlichen Laften und Stadtdienften frei; fie trieben jum Nachtheil ber Bunfte Sanbel und Gewerbe; man folle bem Frauenklofter Migint und ben fogenannten Fraterberren ihre Ginnahmerechnungen abnehmen und ibnen Bermalter fegen, die ihnen fo viel ale fie ju ihrem Unterhalte brauchten, reichen, bas Uebrige aber unter die Urmen vertheilen follten. Richt minder begehrte man, baf ben Klöftern und Geiftlichen die Webftuble gerbrochen murben, weil diese Beschäftigung ber burgerlichen Rahrung Gintrag thue. Wolle ber Rath hierauf nicht eingehen, fo werde bas Bolf beide, Obrigfeit und Clerus, gleich gering achten, nauch ware nicht viel baran gelegen, wenn man auf fo gefinnte Dbern bas Schwert gudte, und fie aus bem Wege raumte, bamit man an beren Stelle Manner mablen fonne, melde fich bes Wohles ber Burgerschaft beffer annehmen".

Drohungen solcher Art waren mehr als hinreichend, jede Regung von Kraft in dem erschreckten Rath zu ersticken, und ihn zur schmiegsamsten Nachgiebigkeit zu bewegen. Es ward versprochen: die erwähnten Sinnahmerechnungen einzufordern, die Webstühle in Verwahrung zu nehmen. Ueberhaupt werde man Alles, was zur öffentlichen Ruhe und zum Besten der Bürger diene, nach allen Kräften zu bewerkstelligen suchen.

So allgemeine Versprechungen konnten die Leiter des Aufruhrs kaum anders, als zu Gunsten ihrer Sache deuten. Sie schwiegen für den Augenblick, aber nur um neue, tieferz greisende und umfassendere Forderungen vorzubereiten. Noch während der Magistrat mit der Ausführung seiner Maaßregel in beiden Röstern beschäftigt war, sielen in dem friedlichen, deutschen Münster Scenen vor, welche die Kenner des Alterzthums an das Treiben der Demagogen zu Rom und Athen, in den Zeiten der wilbesten Pöbelherrschaft, erinnern mußten. Die Volksauswiegler liesen, nach Kerstenbroick's lebendiger Schilderung, noch an demselben Tage, "wider alle Erwars-

tung, baufenweise rafend burch die Straffen, fuchten einem jeden, der ihnen begegnete, benfelben Beift des Aufrahre theils mit schmeichelhaften Worten, theils mit Ungeftum ein= Warum geht ihr fo schläfrig einher? fagten fle. Wiffet ihr nicht, daß wir bald die Freiheit, dies edle Kleinod, wonach fich ein Jeder von Natur febnt, besigen merden? Sabt ihr noch nicht davon gehört, daß die Finsterniß bes Brrthums bald mird vertrieben fenn? daß bas Licht des Evangeliums, meldes bisher burch ben Stolz und ben Beig ber Papisten ift unterdruckt worden, der Welt aufgegangen? Dag man ihre Betrugereien jest entbect hat? Dag bas schwere Joch ber guten Werke uns abge= nommen morden, und die evangelische Freiheit ber Rnecht= schaft, welche ein jeder Vernünftige verabscheut, ein Ende gemacht hat? - - Diele schlechtbenkende, ju biefer Rotte gehörende Leute gefellten fich zu diefem Schwarm, viele tas men auch aus bloger Reugierde berbei, nur wenige naberten. fich biefem rafenden Saufen, um die Unruhe zu bampfen. Die Rlügsten bielten fich in ihren Saufern und faben dem Lärm in der Terne ju".

Der neu erregte Aufruhr mar noch heftiger, als ber fo eben gestillte. Diegmal murden dem Rathe schriftlich vierunddreißig Puntte überreicht, für deren Unnahme burch die vier Stande des Stiftes Munfter er forgen folle. Der Inhalt derfelben bezeichnet genau den damaligen Standpunkt ber Reformatoren in Münfter, wie in den meiften übrigen, ber Neulehre zugewendeten Städten. Es maren Forderun= gen, welche ber Spiegburger bamals ju ftellen pflegte, wenn er, durch die Pradifanten aufgehept, den alten gewohnten Bugel des Gehorsams abstreifen wollte. Die meisten iener Artitel betreffen Sabe, Gut, Gewerbe, Abgabenfreiheit und fonstige Rechte ber Geiftlichen, 3mange : und Bannrechte ber Ctabt, Bollfreiheit ber von auswärts eingeführten Beine u. bgl. m. - Bährend anderswo den Monchen Mußiggang und Bettelngeben jum Bormurfe gemacht mard, legten umgekehrt bie Reuglätigen in Munfter ihnen gur Laft, bag fie burch Rleif und Betriebfamteit ihren Lebensunterhalt zu geminnen Runftig follten fie weber ihre Ochfen fett machen, fuchten. noch Leinwand meben, noch ihr Rorn borren burfen. - Die Bertzeuge, beren fie fich ju biefen haffenswurdigen Berrichtungen bedient, follten fie verfaufen, oder gewärtigen, baf .. das Bolf" fie berfelben beraube. Unmittelbaren Bezug auf bie neue Freiheit bes "Evangeliums" haben nur wenige Bes filmmungen. Jeder Monch folle aus bem Rlofter geben, feine Tracht verandern und fein Gingebrachtes mit fich berausnebmen burfen, sohne Rachtheil feines guten Ramens befürchten an muffen", Carmeliter, Augustiner und Dominikaner follten nicht mehr in ber Stadt gedulbet, Erequien und Seelenmef= fen in ben Testamenten ber Burger nicht mehr angeordnet werben; nindem bergleichen Dinge altväterifch find, und gu nichts bienen". Auch folle es jedem Chriften frei fteben, mann er wolle, Bochzeit zu halten, folglich bie verbotene Beit (vor Weihnachten und Oftern) abgeschafft fenn. Die unmittelbar barauf folgende Bestimmung: bag alle unzüchtigen Weibeperfonen, und bie Belichlaferinnen ber Driefter, burch gemiffe Rennzeichen von den ehrbaren Frauenzimmern fich uns terscheiben follen, beutet auf Unordnung in ben Gitten eines Theiles ber Geiftlichkeit. Als eine ber Urfachen bes Mangels an Achtung vor dem Priefterftande barf biefer Umftand nicht mit Stillschweigen übergangen, gleichzeitig aber auch nicht verschwiegen werden, daß ber Abfall von der Rirche nicht von jenen ausging, die an ben laren Sitten einiger Priefter ge= rechten Unftog nehmen, fondern von ben Unbangern einer Parthei, beren eigene Aufführung, wie weiter unten ju erwahnen ift, felbft die ärgften Grauel überbot, Die, mit Recht ober Unrecht, ichlechten Geiftlichen Schuld gegeben murben.

Die Beistimmung zu den eben bezeichneten Artikeln murs be bem Magistrate, beffen Berzhaftigkeit solchen Proben in keiner Beise gewachsen war, mit leichter Mühe von dem aufsrührerischen Pobel abgezwungen, beffen bosliche Schlauheit

fich in bem Verlangen aussprach: ber Magistrat moge auch Die Ginwilliaung ber bobern Geiftlichkeit erpreffen, ba biefe fich gerade in der Stadt aufhalte; und mit Bulfe berfelben bie Stimme ber übrigen Stande bes Stiftes zu gewinnen fuchen. - Daß bie Aufrührer und ihre Rathgeber, die Pradifanten, ben Magistrat ber Stadt jum Mitschulbigen ibrer Berbrechen zu machen suchten, barf Niemanden befremben. -Dag aber ber Rath von Munfter fich und feine Burbe foweit vergaß, daß er am Freitage nach himmelfahrt 1525 fich, nachdem die Thore geschlossen waren, ju den in der Stadt anwesenden, vornehmen Geiftlichen verfügte, und von ihnen, wie Rerstenbroick fagt, "mehr fühn als weislich", begebrte, bag fie jene Artifel lefen und unterzeichnen follten, bieg murbe unglaublich icheinen, wenn nicht jedes Sahrhunbert Beispiele abnlicher, aus Reigheit begangener, politischer Gelbstmorbe aufzuweisen batte.

Die Domherrn fügten fich dem fturmischen Begehren bes Rathe und unterzeichneten bie Artikel, entfernten fich aber in den nachsten Tagen, mit Aluenahme eines Ginzigen, ben ichwere Rrantheit zurüchielt, aus der Stadt, die ihnen feine Sicherheit mehr gewährte. - Diefer Schritt wurde, burch ein zufälliges Busammentreffen der Umftande, ein entscheiben= ber Wendepunkt fur bie Lage ber Dinge in Münfter. Ginerfeits verloren viele Burger burch die Abmefenheit bes geiftli= den Abels ihren Lebensunterhalt, und murden einer firchli= den Umwälzung gram, die ihre burgerliche Rahrung fcmalerte; andererfeite bekam nun ber, bei weitem entschiedenere untere Clerus badurch freie Band, baff er vom Domkapitel verlaffen, fich auf feine eigene Rraft und Thatigfeit angemie= fen fab. - Ginigen fraftigen Mannern aus feiner Mitte ge= lang bas, wovor der Rath ber Stadt fo lange gurudgebebt Drei "evangelische" Prediger, jum Theil durch robe Ausschweifungen entehrte Menschen, murden von der Kangel geschafft, ein vierter, minder schädlicher, erhielt eine fette Vfrunde, die feine Gedanken in Religionsfachen fo grundlich

anderte, daß feitdem nicht mehr ein Wort jum Rachtheil ber Rirche von ihm vernommen ward. Somit war nicht nur bie Quelle bes Unbeile verftopft, fonbern es zeigte fich auch: baß bie Anaft ber Stadtobrigfeit vor ber Rade ber Reuglaubigen völlig leer und umfonft gewesen mar. - Niemanden murbe, ale fich auch nur der Unfang und die erfte Spur eines mannlichen Entschlusses zeigte, ein Saar gefrummt, und bas Gefcbrei ber Unbanger jener Prabifanten verhallte ohne meitern · Nachtheil für jene Ratholiken, welche den Muth gehabt bat= ten, ihre fich einfach von felbit verftebenbe Bflicht und bas ju thun, mas die Feinde der Kirche nie anders erwartet batsten. - Allmählig als die Praditanten jum Schweigen gebracht maren, beruhigten fich die Gemuther, und als endlich bie Domherrn in die Stadt guruckfehrten; wurden fie, nach bem Zeugniffe unferer Quelle, von den Ginwohnern mit groferer Freude aufgenommen, ale ber Saf gemefen mar, momit man biefelben batte abziehen feben.

Wir haben diefen erften Abschnitt ber Gefchichte ber munfterischen Unruben, mit größerer Ausführlichkeit ergablt, als es gewöhnlich geschieht, weil diefer oft nicht ohne Absicht in ben hintergrund gestellte Zeitraum ben Ginflug bes reinen, noch von teinerlei wiedert auferifch em Ginflug getrübten Lutherthume, - auf bie ftabtische Bevolkerung in Deutschland überhaupt, treffend bezeichnet. Außerdem ergeben fich aus bem bisber ergablten Vorgange brei große Wahrheiten. Die "Reformation" ging erftens: in ihrem Entstehen, mit nich= ten aus einem religiöfen Aufschwunge des Bolkes bervor. Die Maffe begriff von bem Streite über Glauben 'und Werke, Freiheit und Gnade, Schrift und Tradition ursprunglich nur die Confequenz, bag bas Gigenthum ber Rirche gleich= fam herrenlos, und mithin gute Beute fenn folle. - Satte es fich auf diese Beise gewöhnt, die alteste, beiligfte und mohl= thatiafte aller Gemalten als Thrannei und Unterdruckung gering ju achten und ju haffen, fo mar zweitens die Unmenbung auf alle weltliche Obrigkeit auf Erben unvermeiblich, fobald diese das Unglud hatte, den Leitern der Empörung gegen die Kirche zu mißfallen. — Es wird heute von allen denkenden Protestanten ohne Widerspruch zugegeben, daß die politische Revolution eine Tochter der "Reformation" sey. Hieruber ist kein Streit. Nur darin irren Manche, daß sie glauben: die politischen Folgerungen aus der Lossagung von der Kirche seyen erst seit dem 18ten Jahrhundert gezogen worzben. Die Geschichte der "Reformation" in Münster ist ein Beispiel unter tausend, daß der Abfall von der Kirche und die principienmäßige, gewaltsame Aussehnung gegen die rechtliche Ordnung im Staate, von ersten Augenblick an, Hand in Hand gegangen sind.

Drittens beweist aber auch ber oben ergählte hergang, baf die Revolution in Münster, wie jede andere; in ihrem ersten Entstehen seig, und nur ber halbheit und Unentschieden= beit fürchterlich und gefährlich war. Die Aufrührer verloren jedwedes Zutrauen zu sich selbst, als sie, nicht einmal auf Strenge, sondern blos auf milden Ernst, und auf eine Gessinnung stießen.

Wer biesen Fall, und viele ähnliche überlegt, kann sich schwerlich enthalten, bem bekannten Ausspruche, ben ber Weise von Stagyra über die Runst und die Künstler that, eine analoge Anwendung auf die Politik zu geben: Noch immer, wenn eine Regierung, die im Besitze war, durch eine Revolution gestürzt wurde, ist sie durch sich selbst gefallen.

### XI.

# Die geiftlichen Uebungen gn Mölten im fühlichen Birol.

Auf einer Banberung burch bas Mittelgebirg, bas fich zwifchen bem Etich : 'und Sarnthal fublich von Meran gegen Bogen bingiebt, tam ich am 10. Oftober in Die Pfarrgemeinde Molten, Die mit ihren Kilialen mehr als zweitausend Seelen zählt, und gleich ihrer westlich liegenden Nachbarin Tifens der wirtfamfte Puntt für die Ginheit und Nahrung bes driftlichen Lebens in ber Umgegend ift. Im Birthes baufe eingetehrt, bemertte ich eine ungewöhnliche Spanuung und Bewegung bei ben Landleuten; und auf meine Erfundigung erhielt ich pon bem Wirthe die Nachricht, daß man mit freudiger Ungebuld die Datres Redemptoriften erwarte, welche bier geiftliche Uebungen balten Schnell mar ich zu einem langern Anfenthalte entschloffen: benn es bot fich mir die willfommene Belegenheit, eige Cache, gegen welche ich bereits fo viele Stimmen in der leidenschaftlichen und confufen Manier Diefer Beit vernommen hatte, in Mitte einer tuchtigen, geis ftig wie leiblich gefunden Bevolferung burch eigene Anschauung und Erfabrung tennen ju lernen.

Die Wohnungen sind weithin bis auf zwei Stunden verstrent, und nur die Kirche, das Pfarrhaus, die Schule, das Wirthshaus und einige andere Sauser liegen auf einem felsichten Sügel beisammen. Dier versammelte sich nun das Volt an dem wunderschönen Derbstuachmittage in großer Bahl; Männer und Frauen, Bursche und Mädchen standen und lagerten gesondert, und Alles sprach von den fremden Priestern. Da hieß es pidplich: sie tommen; und schon sah man sie auch, in ihe rer geistlichen Kleidung mit großen Pilgerhüten, auf den dort üblichen Saumthieren vom tiefen Thale langsam durch den Walb herausreiten, von einem dichten Voltshausen begleitet, der aus den nächsten Wohz nungen zusammenströmte, mit treuherziger Neugier sie betrachtete, bez grüßte, und sich beeilte, zugleich mit ihnen anzutommen. Es waren sechs Priester mit einem Lavenbruder. Bon dem Pfarrer und der gez

fammten Geiftlichfeit brüderlich empfangen, ruhten fle einige Stunden von bem beschwerlichen Ritte im Pfarrhofe aus; ber Anfang ber geift= lichen Uebungen wurde auf vier Uhr bestimmt.

Durch die Bermittlung meines Birthes erhielt ich in ber überfüllten, wie in ber Adventezeit blan verhängten Rirche einen begnemen Vlat. Bur angegebenen Stunde trat Die Pfarrgeiftlichfeit mit ben Bufpredigern, wie bas Bolt fie nannte, ein; ftill, ohne Gefang und Mufit feanete der Pfarrer im Pluviale das Bolf und die Angekommes nen mit bem Ciborium, ergriff bann ein großes, gegen vier Schuhe hobes Erucifir, und übergab es dem Obern mit ben Worten: ich übergebe Ihnen Chriftus ben Gefrenzigten, damit Gie in feinem Ramen bas Wort Gottes verfünden mögen! worauf biefer bas Krenz füßte, und es allen Priestern zum Rufe barbot. Nun mit bem Krenze bie Rangel besteigend, pflangte er es bort auf jum Beichen, bag bie geiftli= den Hebnnaen ihren Anfang genommen, und Die Absicht Diefer Uebungen erklarend, leitete er fie folgendermaagen ein: "wir find nicht bier, um euch zu unterrichten, als wenn der Unterricht enerer Pfarrgeistliche . feit ungenügend ware; um euch neue Dinge zu lehren, bie ihr noch nicht mußtet; fondern um bie ewigen Wahrheiten, bie ihr icon oft gehört, ben Unterricht, ben ihr ichon oft empfangen, in wenigen Zagen zu wiederholen, fraftig zusammen zu draugen, gleichsam unter ein Bild zu bringen. Go wie ber Menich im Beitlichen mehr leiftet, wenn er mehrere Tage lang ansschließend nur eine Arbeit verrichtet, so lei= ftet er auch mehr im Ewigen, wenn er fich einige Tage lang ausschlie: fend diesem bingibt. Darum ift ein Zag bes Beile fur euch getom= men, wo ihr nachdenten follt über euer vergangenes Leben; wo ihr es ordnen, reinigen, beffern und förderlich einrichten follt für die Butunft. Gud alle lade ich ein jum Unterricht, jur Predigt, gur Beichte, befonders aber euch, ihr hausvater und hausmutter. Und fommt nicht allein; forget, bag auch eure Rinder und Dienftboten, fo viel es moglich, diefen geiftlichen Uebungen beiwohnen. Chriften, hutet ench in biefen Tagen bes Beils vor der Sunde und ihrer Gelegenheit! Berreift euere ftraflicen Berbindungen und Befanntichaften, damit bie Gnabe Gottes ungeftort in enere Bergen einziehen und ungetrubt bort wohnen tonne. Betet mehr, ale gewöhnlich; benn wer betet, ber verlangt, und wer verlangt, ber wird erhört werden". - Um Solnge verfun: bigte er, Tediwerde mahrend ber geiftlichen Uebungen taglich Abende um fieben Uhr mit ber großen Glocke gelautet werben, bamit fic alles Bolt niederfnieen und drei Baterunfer beten moge für bie Befehrung ber Günder.

Diese Worte, von einem ernsten Manne mit würdigem Ernste vorz getragen, waren nicht ohne sichtbare Wirfung. Das Volt ging bewegt nach Sause; und als ich, in der Rirche zurückgeblieben, bald darauf die große Glode läuten hörte und ins Freie trat, erblicte ich Alles betend auf den Knieen, sogar die granen Männer und wilden Bursche in den Zimmern des Wirthshauses. Wie mancher betete brünstig für die Sünder, selbst ein Sünder! Wer bengte, bandigte diese furchtlosen, troßigen Sohne des Gebirgs, wenn nicht die Macht des Glaubens und die Kraft der heiligen Kirche?

Kür die Beit delebungen war folgende Tagsordnung festgesebt. Bon balb funf Uhr morgens an wurden beilige Meffen gelefen. balb fieben Uhr war die Krühepredigt; um gehn Uhr Unterricht. Nach= mittags um vier Uhr erklarte ein Priefter ben Rofenfrang, und betete ihn von der Kanzel mit der Gemeinde; darauf folgte die sogenannte große Predigt, welche burch Juhalt und Vortrag die eindringlichfte Birtuna beabfichtigt. Bor ber Predigt, bem Unterrichte und bem Rofenfranze werben dem Bolte driftliche Uebungen vorgefagt, es werben ihm turge Morgen : und Abendgebete, Tischgebete gelehrt; bann, wie es bie gute Meinung erwecken, fich begruffen, mas es bei aufwallenbem Borne, bei bofen Bedanten betrachten und beten foll: alles eben fo ein: fac ale rubrend. Ale man ihm in ben erften Tagen bie Nothwendia= teit folder Acte erffarte, horte es aufmertfam gu; fpater fprachen bie Lente die Borte nach, bis julent ber Priefter bas Gebet nur aufing, bas Bolt aber fogleich fortfuhr, und die Uebrigen vollständig berfagte. Es muß Jeden tief ergreifen, wenn er fieht, wie die gesammte Bevol= terung fich fo gang den Sanden ihres geistlichen Führers übergibt, wie fie Alles thut, Alles läßt, Alles betet und nachspricht, mas er gu thun, an laffen, an befen und nachzusprechen befiehlt.

Die Frühepredigten behandeln, in unserer gewöhnlichen Predigt=
form, nur mit mehr Affelt vorgetragen, die hinderniffe der Beteh=
rung — bose Gelegenheiten, falsche Schamhaftigkeit in der Beicht; —
bie Sünden, welche die Burzel vieler andern. Fehler sind — Aerger=
niß, Unkenschheit, Trunkenheit; — endlich die Mittel, sich in der Tugeud zu besestigen, wie Gebet, Betrachtung des Leidens Jesu 2c. 2c.

Der Unterricht hat den Charafter unferer Christenschren. Die erften Borträge, welchen ich beiwohnte, betrafen die Beicht. Die Fragen: welches find die Bestandtheile der Beicht; wie foll man beichten; wann hat man gut, wann schlecht gebeichtet, wann ist die Beicht gultig, wann ungultig; was ift eine Generalbeicht, wann ift fie nothwenbig, nuglich, schablich — wurden popular und flar abgehandelt.

Die Spat : oder große Predigt erörtert in vollständig ansgear: beiteten Bortragen jene Bahrheiten der Religion, Die gunächst bas Berg erschüttern und gerknirschen follen : Die Nothwendigkeit, unfere Seele zu retten, die Sunde, ben Tod, bas Gericht, Die Bolle. ftimmt, nicht bloß zu unterrichten, fondern zu rühren, und zu entzunben, weicht sie auch von ber gewöhnlichen Korm ab. Dhue Gintheis lung, ohne Rangelespruch, bas Thema fraftig aus ber beiligen Schrift durch Stellen der Bater, durch Beispiele der Beiseen und durch die Lehre ber Kirche beweifend, wendet fie fich am Schlufe, nachdem das Bolf auf: gefordert worden niederzufnien, mit voller Macht an bas ben. Go vernahm ich bei ber Predigt von der Gunde ungefähr Kolgendes : .. Be: trachtet die Folgen der Gunde an dem Kalle der Engel! Giner einzigen. ihrer ersten, nur in Gedanken, in einem Angenblick begangenen Sunde wegen wurden fie fur die Ewigfeit in ten Abgrund ber Bolle gefturgt. Vetrachtet fie an Adam! burch ihn wurde bas gange Menschengeschlecht unalücklich. Alle Gunden von Abam an bis zu diefer Stunde, alle Morde, Granel, Schandungen bes Beiligsten find Kolgen biefer erften Sunde. Ach, wenn ench dieß ruhrt und fchrectt, fo faffet den Borfan: feine Gunde mehr! fprecht es mir nach: feine Gunde mehr!" -In den ersten Tagen fah ich das Dolt bewegt, es weinte, bennoch magten es nur wenige und leife bie Borte nachzusprechen. Aber am britten und vierten Tage nahm die Berknirschung au, und ale bas Bolf wie mit einer Stimme rief: feine Sunde mehr! feine Gunde mehr! tühlte auch ich mich im innersten Bergen getroffen. Und wenn nun ber Arediger bas Erucifix berabnimmt, und, es erhebend, bem Bolfe guruft: "ergreift euch nicht ber Sturg ber Engel, ber Kall eurer Stammeltern, fo betrachtet die Folgen der Gunde an euerm gefrengig. ten Erlofer! Ber hat diefen allerheiligften Leib merriffen, mer mit Blut bedeckt, wer and Krenz geschlagen? wer hat diese Sande und Kuße durchbohrt, wer hat diefes gottliche Berg burchftochen, wer biefes bimmlische Daupt mit Dornen gefront? - waren es nicht meine und eure Gunden? Wer magt es noch ftumm ju bleiben, wenn ich ench jurufe : feine Gunde mehr! feine einzige Gunde mehr!" - ba blich fein Berg unbewegt, fein Ange trocken, das gange Bolt fcprie wie mit einem Munde: feine Sunde mehr! feine einzige Sunde mehr! Ale ber Priefter nach diefem beftigen Ausbruche niederfnieete, dem Botte mit tiefer gebrochener Stimme Die Acte der Rene vorfagte, welche diefes weinend und ichluckend nachfprach, bann ichweigend und feierlich mit

bem großen Kreuze ben Segen gab und die Kanzel verließ, — wer mochte da noch an der Leib und Seele durchdringenden, heiligenden Kraft unfere Glaubens zweifeln?

Erft nach einigen Tagen, wenn bas Bolt burch Unterricht und Predigt genügend belehrt und jur Rene bestimmt ift, beginnen bie Beichten, und awar querft mit ben Rindern; mas mir mohl gefiel, weil es gewiß von großer Birfung auf die Eltern ift, wenn fie ihre lieben; vielfach noch unschuldigen Rinder vorausgehen feben auf bem Bege ber Bufe. Um barauffolgenden Tage murben die Rleinen in einer nicht weit entfernten Rapelle versammelt, von bemfelben Briefter, ber fie für bie Beichte unterrichtet hatte, auch für bie beilige Communica vorbereitet, dann drei : bis vierhundert an der Bahl in Procession gur Rirche geführt. Boraus gingen vier das Jesufind tragend, mehrere hatten Kahnen, alle jogen paarweise und beteten ben Rosenfrang. Bei ihrem Gintritte in die Rirche fing bas bochamt an. 3ft bann die Communion am Altar vorüber, fo tritt ihr geiftlicher Rührer jum Speifes gitter, erinnert fie mit turgen feurigen Worten an Die Erhabenheit der Sandlung, an die Nähe Jesu Christi, und bittet den harrenden Priefter, ihnen ben allerheiligsten Leib ju reichen. Jest ertout die Dr= gel, und mahrend unfer Erlofer vor den Augen der Glaubigen in Die fonlblofen Rinderfeelen eingeht | fanten die Gloden, und wird auf dem Chore ein angemeffenes Lieb gefungen. Rach bem Umte fpricht ber: felbe Priefter wieder gu den Rindern, lehrt fle Jefum in ihrem Bergen verebren, ihm bauten, Gutes verfprechen. Bulest ichließen fie mit ei= nem Gebete für den Raifer, für ihren Bifchof, für ihren Pfarrer.

Der Communion ber Kinder folgte um zehn Uhr ber Unterricht ber Erwachsenen, welcher für jeden Stand, für die Männer, Frauen, Junggesellen und Jungfrauen, gesondert ertheilt wird, so wie biese auch nach Bollendung besselben gesondert beichten, und dann in derselben Weise, wie die Kinder, seierlich communiciren. Piedurch wird ner ben der vollsommenen Belehrung jedes Standes über die heiligen Saz cramente der Buse und des Altars eine große, wohlthätige Ordnung erreicht, und jedes manständige Gedränge von Personen verschiedenen Gerschlechts am Beichtstuhl und Speisegitter vermieden. Die Frauen machten den Ansanz; und obgleich von der Theilnahme ausgeschlossen, errscher ich doch, daß der Unterricht zunächst die verschiedenen Psichten gegen ihre Rämer, Kinder und Dienstboten betras. Ihnen folgten die Jungsfrauen, diesen die Männer, zulept die Junggesellen. Bei den Communionen der Ränner und Frauen trug immer der älteste Raun

und die attefte Frau ein großes Rreng in ben Armen; bei jener ber Junglinge trugen vier ein ichon befleidetes Standbild der feligsten Jungfrau. Bei allen herrichte andachtige Cammlung und mahre Krom: migteit; weil wir aber ein tiefered Ergriffensenn bes weiblichen Bes fclechts von religiöfen Uebungen gewöhnt find, bewegt uns die Undacht Des Mannes, weil feltener und mehr für die Rraft des Glaubens gen= gend, ftarfer und eindringlicher; und fo fühlte ich mich auch bier am meiften bewegt, ale ich biefe bartigen Manner, Diefe fconen, ftols gen, fouft fo unbeugfamen Junglinge, mit dem machtigen Rorperbau, mit ber fichern, vielgepruften Ringfertigfeit, fo bemuthig und ger= Enirscht, mit niedergesenktem Saupt und Blid wie ichuchterne Lammer einherschreiten fab. Uebrigens tonnte es mir nicht entgeben, daß bei ber Procession ber Manner und Junglinge bas Krauengeschlecht gar wohlgefällig auf feine fo umgewandelten Manner, Gobne und Bruder blictte, welche die ftarre, wilde Natur, die den Weibern, Muttern und Schwestern fcon fcwere Sorgen bereitet, gang abgelegt gu haben fcienen.

Daß bei diesen Beichten und Communionen eine musterhafte Orde nung herricht, dazu trägt gewiß die forgfame Anfmertfamteit und Leitung ber geiftlichen Rubrer viel bei; Die vorzuglichfte Burgichaft liegt aber mohl in dem Festhalten tee Grundfages, bag niemand gur Beicht und Communion jugelaffen wird, ber nicht ber Pfarrei angehort. Der Pfarrer hat im Namen ber Gemeinde die geiftlichen Uebungen begehrt, und baburch ein bestimmtes, vorzügliches Recht barauf erworben; und indem bie Budrangenden aus benachbarten Gemeinden abgewiesen werben, erzeugt fich auch bort bas Berlangen nach einer Milfion, mab: rend jugleich ber entscheidende Bortheil erreicht wird, daß nach ber Ungahl ber Pfarrfinder fich fowohl die Dauer der Uebung, ale die Bahl ber nothwendigen Priefter jum voraus berechnen lagt, bag fturmifches Gebrange und Störungen jeder Art vermieden find, bag man bie Ars beit überseben und, da die gange Gemeinde, beaufsichtigt von ihrem Pfarrer, jur Beicht und Communion geführt und in allen ihren geift: lichen Bedürfniffen befriedigt wird, ein ganges, abgefchloffenes Bert vollbringen fann.

Gin die innerste Seele verwundender und angleich heilender Act ift bie feierliche Abbitte vor dem hochwürdigen Gute, die in den lesten Tagen der geistlichen Uebungen statt findet. Bum ersten Male wird das Allerheiligste vor der Abendpredigt ausgeset, und zum ersten Male besteit der Priester die Kanzel mit Rotet und Stola, während sonft

nur im ichwarzen Rleide, mit einem Krenze im Gurtel, gepredigt wirb. Bor bem Anfange ber Predigt über bie unwürdige Communion wird. Die Monftrang mit einem Schleier verhüllt. Die Worte bes beil. Dan= lus: "wer immer Diefes Brod unwardig ift, und Diefen Reld unwars big trinft, der macht sich schuldig an dem Leib und Blut unfere Derrn", wurden tar und bestimmt auseinandergefest; am Beispiele bes Apostels Judas murben die Rolgen der unwürdigen Communion nachgewiesen, endlich jene bezeichnet, die unwürdig communiciren. "Wenn ihr euch fouldig wißt", fahrt dann der Prediger fort, "jemals unwürdig communicirt zu haben, fo werfet ench nieder vor dem Aller= heiligsten" -- hier wird die Monstrang enthüllt - "und bittet die ent: fetliche Sould mit mir ab. Doch wie tann ich für Andere abbitten. wenn ich es nicht zuerft für mich felbst thue? Ja, wenn ich mein prie: fterliches Gewand betrachte - macht es mir feine Borwurfe? habe ich es nicht oftmals unwürdig getragen? Darum lege ich es ab im Befühle Diefer Unwürdigkeit. Dier meine Stola, bas Beichen meiner priefter= lichen Burde, die ich verlett; hier bas weiße Gewand, bas Beichen ber Unichuld, in ber ich hatte mandeln follen; ich lege fie an beinen Küßen nieder". Nach diesen Worten legte der Vriester Stola und Rotet auf die Rangel; das Bolt weinte in tiefer Berknirschung. als er nun fprach: "meine Chriften, jest bittet auch ihr bem bochften Oute alle Unbilden und Entheiligungen ab! rufet mit mir, Jefus, der bu nun nicht unfer Richter, fondern unfer Erbarmer bift, Jefus, Barm= bergigkeit"! ba fturgte Alles auf die Rniee, ba rief Alles wie mit ei: per Stimme: Jefu, Barmbergigfeit! Barmbergigfeit, o Jefu!

....

3ch hatte Achnliches niemals geschen, wie hier, wo zweitausend Menschen, von jedem Alter und jeder Gemutheart, gleichsam in ein Der verschmolzen, nur ein Gefühl, nur einen Bunfch hatten.

Bon ber Abbitts, die hierauf ber Priester im Namen bes Bolts vertrug, verstand ich wegen bes Schluchzens ber Lente wenig, doch trat bald wieder mehr Ruhe und Stille ein; als aber ber Priester jum Pfarrer sprach: "hochwürdiger Pfarrer, treten Sie hin jum Altar, und ertheilen Sie dem zerknirschen und reumuthigen Bolte, jum Beichen seiner volltommensten Aussibhnung mit seinem gottlichen Ertöser, den Segen mit dem Allerheiligsten"! da weinte das Bolt abermals in tiesfer Rührung.

Diese Abbitte ift offenbar ber Glangpunkt ber geistlichen Uebungen. Es ift ein erschutternber, aber zugleich versohnenber, beruhigenber Moment; und beim Austritte aus ber Rirche fah ich Alles in Thranen,

aber es waren Thranen eines milben Schmerzes, einer innern Reue, Die von ber fichern hoffnung ber Verzeihung burchbrungen wird.

Abends war jum erften Male bas große Rreng auf bem Rirch= hofe mit Blumen ummunden, mit Lampen beleuchtet, und bas Bolt fniete betend vor bemfelben. Es war dieg bas Beiden, ber Beiland fen verfohnt und die Beit der Buge nabe ihrem Ende. Und 'o war es auch; nach einem zwölftägigen Aufenthalte ber fremben Driefter ju Molten murbe ber Schluß ber geiftlichen Uebungen angetündigt. An biefem Tage mar in ber überfüllten Rirche bie gange Gemeinde versammelt, das Sanctissimum ward ausgesent, ber Priefter fegnete am Altar die gesammte Pfarrei nach allen Weltgegenden, und ber Obere ber Miffion bestieg jum lettenmale Die Rangel. Er ermun: tert bas Bolt gur Beharrlichteit, zeigt ibm feine Reinde, Die Belt. bas Rleifd, ben Satan; er fehrt bie Mittel, um auten Borfaben getren an bleiben, empfiehlt ben oftern Bebranch ber Sacramente, Die tagliche Betrachtung, ben Befuch bes Allerheiligften, eine große Uns bacht zu Maria. Er beurlaubt fich von ihm, bittet es um Bergeihung wegen begangener Rehler, bittet es um fein Gebet, und verfpricht ibm bas feinige. Dann erhebt er bas Erneiftr mit ben Worten: "fehet bier, einen Freund laffe ich euch gurnd, euren beften ! febet ben gottlichen Sobn, ber für ench gestorben ift! er bleibt bei ench. Aber versprechet, ibn nie mehr zu beleidigen! fnieet nieder und empfanget meinen Segen! 36 unwürdiger Diener Jefu Chrifti fegne euch im Ramen ber aller= beiligften Dreifaltigfeit, im Ramen bes Baters, ber ench erfchaffen, bes Cohnes ber ench erlofet, bes heiligen Beiftes ber euch geheiliget 36 feque end im Ramen ber allerseligsten, unbeflecten Jungfrau Maria, aller Beiligen und Engeln des himmels. Gure geiftlichen Dbrigfeiten fegne ich nicht, vielmehr bitte ich ben Berrn, baß Er fie fegnen moge. Aber in Rraft meiner priefterlichen Burbe fegne ich euren Raifer und die gange taiferliche Familie; enren Landeshaupemann. alle eure Obrigfeiten und die Borgefenten diefes Orts. Und nun, liebe Chriften, fegne ich mich felbft. Im Ramen Jefu Chrifti fegne ich euren Leib und eure Seele. Ich fegne eure Angen damit ihr nichts febet, was end jum Berderben gereicht, eure Ohren, damit ihr nichts frei: willig hort, was Gott beleidigt; enern Mund, damit er nichts Gundhaftes ausspreche. 3ch feque eure Bante und Ruge, damit ihr fie au nichts Unrechtem gebrauchen moger. 3ch fegne eure alten fcmachen Eltern, die Die Kinde nicht mehr befuden tonnen; alle enre fleiuen Rinder, tamit ihr fie driftlich erziehen und im himmel wieder feben moget. Ich fegue eure gelber, bamit fie euch überfluffige grachte brins

gen mogen, ich feane eure Befchafte, enre Bankthiere, alle eure Befünthumer, eure Boffungen. 3ch fegne bas Brob, bas ibr effet, Die Erbe, bie ibr betretet, bie Luft, bie ihr athmet. Boringlich aber feane ich eines Jeten Seele, jene Seele, bie bas festbare Bint, Bein Christi gefoftet bat. 3ch fegne bie Seele und alle ibre Rrafte, bas Getacht= nig, ben Berftant und ben Billen. 3ch feane ener Betachtnig, bamit ibr fets ber Gnaten eingebent fent, bie end Gott in tiefen aciftiden Uebnugen, und besondere in tiefer Kirche verlieben bat. Benn ibr Die Rangel febt, wo ber herr gu ench gesprechen, ben Altar, mo ibr Befum empfangen, bie Beidtiftuble, wo er end enre Canten vergeben. bann erinnert end ber genoffenen Gnaben unt fent bantbar! 3ch feque enern Berftand, bamit ihr Gott recht erfennet, taglich ju ihm betet, und oft an ibn bentet, ber enrer ja immer gebentet. Befondere aber feane ich enren Billen, bamit ibr mit eifriger Liebe jenem Gotte biemet, ber ench fo febr liebt, und bem ibr alle enre Liebe und Rrafte fontbig fent. Alle enere Schritte feane ich, bie ihr gemacht habt, um Gottes Bort ju boren, alle Beichten und Communionen, bie ibr ver: richtet, alle Thranen, bie ihr in biefen Lagen vergoffen, alle gnten Entidluffe und Berfprechen, Die ibr Jefu Chrifto gemacht habr".

Dieranf ergreift er bas Erneifir und ertbeilt bem knies enben Bolle ernst und seierlich ben Segen mit ben Worten: Benedietio Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus sancti descendat super vos et maneat semper!

Jener Segen, ben mir einer ber anwesenden Beltgeiftlichen nach seinen ftenographirten Roten mittheilte, beschließt in seiner gtaubigfrom: men Kraft und Erhabenheit wurdig bas Bange. Rach wenigen Stunden fah bas wadre Boll seine priesterlichen Gafte wieder burch ben Balb hinreiten, und Jung und Alt blidte ihnen mit naffen Augennach, bis fie hinter ber Felsenede verschwunden waren.

Seit lange gewöhnt, gerade dasjenige, wofür fich herz und Seift in mir am liebsten und lebendigsten entscheien, als etwas Fremdes und Ungewisses mir gegenüber zu ftellen, und mit allen Zweiseln und Ginwürsen ber Gegner seine Kraft und Unversehrlichkeit zu prüfen, fühlte ich mich alsbald versucht, auch diese geistlichen Uebungen einer solchen polemischen Operation zu unterwersen, indem ich die hauptsächtlichken Gründe, die von Wohl und Uebelgesinnten gegen die Missonen vorgebracht werden, schärfer erwäge und beleuchtete.

Buerft pflegt man ju verfichern: Die neuerlich verfichte Ginführung ber Miffionen muffe bon vorneherein bebenflich erfcheinen, weil fie in

Ç.

fetben befestigt, bas geiftliche Band mit ber Gemeinde viel enger gefnupft. Borerft burd bas Gefühl ber Dantbarfeit; benn er beruft bie Miffionare au ben geiftlichen Uebungen, er übergibt ihnen feine pfarrliche Jurisdiction, er lagt fie, bewegt von ber uneigennunigften Liebe und Sorge für tie Gemeinde, arbeiten in feinem Weinberge. bie Bemeinde in den geiftlichen Uebungen ftets au ihren hirten gewiefen; aufgefordert ihn um Bergebung ju bitten, ihm ju gehorchen, fur ihn zu beten; endlich wird fie ihm ale bemjenigen übergeben, ber für Die Erhaltung und Entwickelung bes ausgefaten Buten machen muß. Sie erhalt ihn gleichsam ale einen Bater gurud, ber bie gebefferten Rinder mit neuer Liebe und Sorgialt umfangt. Und auf biefem Bege foll die Antorität des Pfarrers, foll der Reig und die Birtfamteit bes gewöhnlichen Gottesbienftes fur ben gemeinen Mann verloren geben ! Thorichte Leidenschaft! Die nicht begreifen fann, daß es fich bei ben geift= lichen Urbungen um eine mahrhaftige Befferung und Ernenerung, alfo um die Wiederherstellung und Scharfung bes getrübten oder gang vertornen Ginnes und Bewußtsenns für die Bedeutung und Berrlichfeit ber täglichen Lehren, Bebeimniffe und Gnadenmittel unferer beiligen Rirche handelt! 2Bo diese Uebungen bestanden, mar ber häufigere und antachtigere Befuch bes gewöhnlichen Gottesbienftes ihre Folge, bas bezeugt die allgemeine Erfahrung.

Bir laugnen keineswegs, rufen einige ehrliche Bedachtige mit einem großen Chor falfcher Gesellen, die wirkliche Erschütterung und Umpfimmung des Gemuths durch diese geistlichen Uebungen. Dürsen wir aber darum als ein echtes und nachhaltiges heilmittel eine Bewegung und einen auffammenden Gifer preisen, die ohne Dauer und Bestand, weil ohne festen Grund und Kern, nur in augenblicklicher Waltung und Gefühlschweigerei aufgehen, und einem mächtigen Strohfeuer gleichen, bessen Glut alsbald verlöscht, oder auch wohl von einem ploplichen Sturmwinde nach anderen Richtungen verderblich hingetragen wird?

Es gibt Ansichten und Behauptungen, die beim ersten füchtigen Blick eine verführerische Blendung üben, wenn man ihnen aber schärfer in's Ange sieht, sich als durchaus oberstächlich und hohl erweisen. Wäre bas Feuer, welches die Missonen anzunden, nur eine rasche Auswaltung der Gemüther, ein aufflammender Eiser ohne uahrende, nachhaltige Kraft: so müßten wir sie allerdings verwersen. Allein eben dieß, die angebliche Qualität des Strohseners, muß erst bewiesen werden, und diesen Beweis blieb man bis jest, und wird ihn immer schnldig bleiben. Unsere heitige Kirche pflegt sich nicht mit Strohsenern zu befaf-

Ś

fen, pflegt feine geiftlichen Institute gur Unterhaltung folder Reuer gu grunden und zu bestätigen. Und hatte fie in den Diffionen wirklich ermas der Art hervorgerufen - mahrlich, bann maren ihre Reinde nicht pon jeber auch die bestigften Reinde ber geiftlichen Uebungen, fons bern ihre beredten Sacwalter geworden. Dehr als jedes Rafonnement wiegt und entscheidet aber die Thatsache, bas Leben. Darum taun ich Diefem Ginmurfe gegenüber nichts Gultigeres vorbringen, ale bas Beuge nif vieler frommer und verftandiger Djarrer and bem Oberinn: und Etich: thal; in beren Gemeinden im porigen Jahre Diefe Uebungen fattfan= ben, und die fich bei meinen Rachforschungen über diefen Buntt in voller Uebereinstimmung rund und fraftig aussprachen. "Roch immer" fagten fie, "fpuren wir die Arucht der geiftlichen Uebungen. Befuch der Rirche, biterer Gebranch ber Sacramente, feltnere Megergeruiffe, wenig Berumichwarmen auf ber Baffe, teine nachtlichen Bufammenfunfte junger Leute verschiedenen Geschlechts, wenig Eruntenbolde: dief find ihre Kolgen. Und daß ift mahrlich fein Strobe fener; es ift ein rechtes, ausgiebiges Fener, bas fie angunden, aber es ift die Pflicht der ordentlichen Seelforger, unermudlich und gewissenhaft das entzündete zu nähren und zu hüten. Wo es nicht anhalt, ba liegt die Schuld an uns Pfarrern; wo aber die Leute un= . ter forglicher und glaubiger Ruhrung oftmals beichten und communi= ciren tonnen, wo fie fleißig und machfam gur Dagigteit, gur Gintracht und Liebe, jum Gebete, jur innern Betrachtung aufgemuntert werden: Da erlofcht bas Fener nicht, und leuchtet und warmt auch nur am geborigen Ort. Uebrigens unterstüpen die Missonare unser pfarramtli= des Bemuhen burch einen wiederhohlten Act, indem fie nach brei bis vier Monaten wieder ju und tommen, um mahrend drei bis vier Zagen eine fogenannte Renovation, eine geistige Erneuerung nud Auffrifoung ju halten, die abermals reiche Früchte bringt. Deswegen tonnen wir jenen Tadel durchans nicht gelten laffen, icon beswegen nicht weil er nicht unfern priefterlichen Gaften, fondern allein und Pfarrern jum Borwurfe gereichte".

"Fragen Sie boch diese Klasse von Antlägern", bemerkte zulest Einer, "warum sie noch irgend einem Priefter gestatte, den Beichtstuhl, die Kangel zu betreten? Wer kann wissen, ob die Bekehrung des Sünders, die er im Beichtstuhle bewirkt, nicht gleichfalls nur eine schnelle Auswallung, ein aufflammender Eifer ohne Nachhalt ist, ob er nicht bloß ein Strohseuer angegundet hat, das nach wenigen Tagen erlöscht? Welcher Prediger weiß vorans, ob seine Worte echte Feuerstammen seyen, die nur gründliche, bleibende Bekehrungen hervorbringen? Wenn

also ber ordentliche Seelsorger in ben Beichtschil und auf die Kanzel geben darf, auf die Gefahr hin, eitel Strohsener anzugunden; sollte es der Missionär nicht eben so gut wagen dürsen? Thun wir, was wir können; wenden wir die ordentlichen und außerordentlichen Mittel an, die und die heilige katholische Kirche zum Heile der Seelen verzleiht, und lassen wir das Gelingen dem Herrn über! Bei allen geistlichen Uebungen werden Seelen wieder in die alten Sünden zurücksalzten, bei dem heiligsten Beichtvater werden Seelen den guten Weg wiezder verlassen, den er sie gesührt hat, doch daran sind nicht jene Uebungen, nicht der fromme Beichtvater Schuld, sondern das meuschliche Elend und unsere große Gebrechlichkeit. Aus solchen Gründen also die geistlichen Uebungen nicht einsühren oder untersagen zu wollen, ist nicht minder lächerlich und thöricht, als den Beichtsuhl zu schließen und die Kanzel zu verbieten".

Noch einer Antlage muß hier gedacht werden, die, von feder Arglift erfonnen und von furgfichtiger Baghaftigfeit nachgebetet, auch in manchen höhern Regionen einige Schen und Befangenheit verurfacht bat, weil man burch faliche Berichte einer mechanischen ober rationali= flifchen Bureauintelligenz irre geleitet, manchmal bumpfes Schweigen oder angere Lahmung für innern Frieden, geiftige und fittliche Bewegung aber für drohende Unruhe ausseht. Man hat nämlich tückisch barauf bingebeutet, bag burd Miffionen bie öffentliche Ordnung mabrend der fogenannten Restaurationsperiode in Frankreich und noch vor turger Beit auch in Belgien auf fehr bedenkliche Art gestört murde, und daß die Bahricheinlichfeit nabe liege, Diese geiftlichen Uebungen sepen nicht ohne politischen Beigeschmad, und geheime Erager und Bertzeuge faatsgefährlicher Berbindungen und Umtriebe. 3mar follte man glaus ben, dergleichen Insinuationen mußten von jeder Seite ohne Beiteres als Beleidigung bes gefunden Menfchenverftandes abgewiesen werden, da es denn doch eine allgu thörichte Bumuthung ift, Anftalten darum fur geheime Reinde bes Ronigthums, ber mahren Religion und Sitt= lichfeit zu halten, weil fie von der ehrenwerthen Berbruderung unglau- . biger Revolutionare, blasphemirender Freimaurer, rationalistischer Libe= ralen und von einigen wohldresserten, nach Beit und Umftanden fich orientirenden protestantischen Journalen beschimpft, verfolgt und verbachtigt werden. Allein nicht nur die Mitschuld ber Missionare an jenen Unordnungen, fondern Diefe überall als unvermeidlich prophezeiten Unordnungen felbst find, abgesehen von jenen damals in Frankreich und uenerlich gu Tilfe in Belgien funftlich erregten, ein freches, für leicht.

gläubige und nervenschwache Staatsmänner angelegtes Lügenspiel. In Italien, Savonen, in der Schweiz und in Tirol, im Elfaß, abgesehen von
jenem gemachten Scandal zu Tilfs, auch in Belgien — wo zeigte sich Unordnung und aufrührischer Spuck im Gesolge der geistlichen Uebungen, wo waren sie nicht im gleichen Maaße fruchtbringend für den die Bern wie innern Frieden? Wohl mag sich durch sie jene antichristliche oder revolutionäre Meute bennruhigt und gestört fühlen, die aller Orten ein anders Neich zu gründen strebt, als das Neich Gottes und der von Gott geheiligten Obrigteit, stürme sie nun im Gewande des nackten Radikalismus und Unglandens durch die Welt, oder schleiche sie leise und vorsichtig, mit wohlanständig patriotischen Redensarten, im vorschriftmäßigen Costüme und mit Glacchandschuhen durch Hörsäle, Antichambres und Bureaus.

Uebrigens dient gur Bernbigung auch ber angftlichften Gemuther noch die Bemerkung, daß frangofifche Buftande und Greigniffe für Deutschland burchaus nicht zur Richtschnur gewählt werden tonnen. In Kranfreich, wo Alles, auch das religiofe Leben, einen politifden Charafter annimmt, wo der frommfte Priefter einer politifchen Parthei an= gehort oder wenigstens zugezählt wird, wo jede Berfammlung von Menfchen ale eine politische Demonstration erscheint: ba murbe in ben Miffionen nicht fowohl bas religible, bas geiftliche Clement als foldes, fondern die Befestigung der Bourbone, ber Legitimiften, in beren Dienft und Intereffe man die Beiftichteit glaubte, gefürchtet, gehaft und verfolgt. Unch ift die Art und Ginrichtung ber frangofi= ichen Milfionen von ber in Deutschland, ber Schweiz und im Elfaft üblichen mefentlich verschieden. In Frankreich werden fie mit großen Beprange und Geraufch, mit vieler ichallender und ichimmernder Ausfomudung, nach bes Landes Sitte und Gefcmad, angefündigt, gehal= ten und geschloffen, und ju Taufenden ftromt bas Bolt jusammen, fo daß bei einer Mission oft dreißig bis vierzig Taufend Menschen gegen= wärtig sind. Bon diesem Allen findet aber bei den Deutschen nichts ftatt, wie ich oben umftandlich berichtet habe.

So hat sich benn nach einger Anschauung und auf bem Bege rucksichteloser Prüfung meine Ueberzeugung von der Natur und Wirtzsamseit dieser geistlichen Uebungen klar und sicher festgestellt. Die katholische Kirche hat die ordentliche Seelsorge eingeführt und die außerzordentliche; beide sind nünlich, beide zwecknäßig, beide unentbehrlich; sie begleiten, tragen und unterstügen sich gegenseitig. Anfänglich waren in der Kirche nur Missionare, welche die ordentliche und außerorz

bentliche Seelforge jugleich verwatten, wie bie Apoftel, ihre Nachfolger und die Beidenbefehrer bis zu diefer Stunde. In ber fortidreitens ben organischen Entwicklung ber Rirche aber, und sobald fic bie ordents liche Seelforge in bestimmt umgrengten Gebieten einwurzelte, bil= Dete fich neben ihr auch die angerordentliche felbstftandig aus; hieher gehören bie Orben; benn was waren bie Dominitaner, Kranciscaner und ber erften Bestimmung nach auch bie Jesuiten anderes als lebrende und Buge predigende Miffionare? Spater entftanden eigene Congregationen fur die besondern geiftlichen Uebungen, wie Die Congregas tion des heiligen Bincenz von Daulus, des allerheiligsten Erlofers vom heil. Alphons Lignori und die neueste der Passionisten. Diefe von unserer beili= gen Rirche dargebotenen außerordentlichen Mittel mit farrer Ansschließe lichteit zu verwerfen, heißt die Gigenthumlichteit des menfclichen Bergens verfenuen, ben Beift ber Rirche nicht verfteben, fein einfichtevoller Seels forger fenn. Wenn jemals, fo thut jest, wo die Maffen bem 3 ndifferens tismus und ber antidriftlichen wie revolutionaren Berführung preisacges ben find, die innigfte Berbindung, bas innigfte Bufammenwirten aller guten Rrafte und Mittel, der ordentlichen wie der außerordentlichen, Noth. Dieß wiffen and alle frommen, verständigen, von felbitfüchtiger Gitelfeit freien Pfarrer, und in dem Maße, in welchem fie mit forgfamer und pas terlicher Liebe ihren Gemeinden ergeben, ihnen getreue gewissenhafte Birten find, fprechen fie es laut und entschieden aus. Darum find bie Missionen in diesem Geiste und Charafter eine arofe gemeinsame Angelegenheit bes firchlichen Gesammtlebens. Der orbentliche Seelforger wird ohne den Miffionar, ber Miffionar wird ohne den Pfarrer nicht genus gend, danernd, ju mirten vermögen. Der Pfarrer muß ben Miffionar rufen und wirten laffen, der Miffionar muß bas Bolt erschüttern, ents flammen, es im Beifte ernenert und gelautert feinem Birten gurudges ben, und diefer muß die entzuudete Rlamme nahren, leiten, fraftigen. und übermachen. Beide muffen fich mit inniger Liebe Die Bande bieten. muffen fich mit gleicher Singebung für unfer irbifches und ewiges Bobl wechselseitig unterstüßen, stärken und erganzen.

### XII.

### Miscelle aus ber baperifchen Gefchichte.

Bu den schönften Aufgaben eines Geschichtschreibers ge= bort, nebft ber geeigneten Darftellung ber Thaten und Greig= niffe bes Menschengeschlechts, auch die Rettung großartiger Berfonlichkeiten vor ben Berunglimpfungen, welche ibnen theils die Nachläffigkeit, theils absichtliches Uebelwollen Gin= gelner bereitete. Ge ift bief ein Uct ber Gerechtigkeit, welche die Gegenwart dem Andenken der Borwelt schuldig ift und burch welchen fie fich jugleich um ihre eigenen Beitgenoffen verdient macht, ba fie ihnen ba flar ju feben gestattet, mo bisber nur mit getrübtem Blicke angeschaut werben konnte. In keinem Theile ber Geschichte ift aber eine folche Bindica= tion nothwendiger, ale in der der drei letten Jahrhunderte, von welcher man, ohne fürchten ju muffen, ber Uebertreibung beschuldigt ju werden, geradeju behaupten tann, daß die überwiegende Mehrzahl der Geschichtsbucher, in wie ferne fie Bapern berühren, in einem nicht nur diesem Lande ungun= fligen Ginne gefchrieben find, fonbern bie merkwurdigften Perfonlichkeiten, die vorzüglichsten Sandlungen entstellen und verkebren. Baron von Aretin hat in feinem fchapbaren Berfe: "Baperns auswärtige Verhaltniffe", mehrmals Gelegen= beit gehabt, folche biftorische Sunden bei angesehenen Geschicht= fcreibern ber Gegenwart nachzuweisen. Es fev erlaubt. die Reibe berfelben burch einen Rachweis zu vermehren, ber ben Freunden vaterlandischer Geschichte, wie wir glauben, beshalb willtommen sebn möchte, weil der zu rügende Brrs thum von einem Biftorifer ausging, ben man als einen ber

gründlicheren anzusehen pflegt, und auf Rosten eines Mannes geschah, dem Bayern in den schwierigsten Zeitumständen seine Erhaltung, Deutschland seine Freiheiten, die deutsche Kirche ihren Bestand wesentlich mitverdankt, Leonhard von Eck. Ranzler bes Herzogs Wilhelm IV., gestorben 1550.

Ginem umfichtigen, gogernden und lauernden Rurften gegenüber, wie R. Carl V. war, fonnte fich ein Mittelftagt, wie Bapern, nur burch eine abnliche Politit von der gemaltigen Uebermacht retten. Wir feben auch, je mehr bas babeburgischespanische Saus fich ausbreitet, und je mehr die protestantischen Rurften an ber alten Reicheverfaffung ruttelen. besto angstlicher und forgfamer die baverifchen Bergoge fich an bie Grundpfeiler ber geselligen Ordnung Europas anschlies Ben, die katholische Rirche einerseits, und die alte, den Rreis jeder Thatigkeit und ein großes Maag von Freiheiten bestim= mende Reicheverfassung andererseits. Diefe Politit, welche bis auf die Zeiten Maximilian Emanuels und mit kurger Unterbrechung bis zum Ende des tausendjährigen Reiches forts geführt murbe, unter abnlichen Berhaltniffen noch heutzutage ailt und bas Erbaut ber Bittelebacher mard, murbe in bem entscheidenden Augenblicke, mo bie Staaten Guropas einer allgemeinen Wendung ber Dinge unterlagen, von S. Wilbelm IV. und bem klugen, vorfichtig gogernden Rangler Leon= bard von Ed begrundet, bem Manne, ber mit einer tiefen Gelehrfamteit einen eben fo festen Glauben und mit einer bewunderungewürdigen Gefcaftetenntnig die unermüblichfte Thatigkeit verband. Gben diefer Mann, ben mir nicht anfteben, baperifden Staatsmannern aller Beiten jum Mufter vorzustellen. wird von Rommel in beffen Philipp I. bem Grofmutbigen (Gies ffen 1830) C. 400 ale ber bestechliche, dem Raiser verbachtig gewordene Rangler des Bergoge Wilhelm geschildert. Da binjugefügt wird, Ed habe nichts heftiger getadelt, als R. Carle einseitige, die Reicheverfaffung verlepende Declarationen babe mit Berachtung vom b. Bunde gesprochen und die Agenten des

Landgrafen von den Gefahren der deutschen Freiheit untershalten, so möchte man fast vermuthen, es sey dem Landgrasfen Philipp gelungen, den baperischen Kanzler durch Geld auf seine Seite zu ziehen.

Nicht ohne ein schmerzliches Gefühl ichlagt man beshalb Die barunterftebende Dote 158 nach, ben Beweis für eine Beichnldigung zu finden, welche die Unbescholtenbeit bes Rang-Iers für alle Beiten zu gerftoren im Stande mare. Allein mie erstaunt man nicht, wenn man in biefer Note (Bb. IL C. 445) folgende Meußerungen bes baverischen Ranglers an den beffenichen Agenten findet, auf melde die phige breifte Anklage berubt. Wir fcreiben fie, um die Denkungeart Gd's wie die bes 3. 1541 ju fdildern, gang ab: "Bon Freiheit beutscher Nation fey fein Bedenken, bag, wenn bie beutschen Gurften nicht ihre Röpfe jusammenrichteten, wurden fie elender benn bie Paschas unter ben Turken. Der Ronig Rerdinand feb ein besparater, verzweifelter Menfc, gleich dem Erzbischof von Maing, armer benn fein Bettler im Lande; ihm feb obne " Berberben beutscher Ration nicht zu helfen. Der Raifer ben Teutschen nicht hold, benen er nichts vertraue und die ju bethoren er in einer Stunde einen Abschied und zugleich eine widersprechende Declaration gebe. - 3hm felbst (bem Rangler) habe man 30.000 fl. versprechen lassen, wenn er gut österreichisch merden mollte, morauf er erklart: lieber Leib und Leben als libertatem germanicam zu verlaffen".

Wie getreu Ed biefen seinen Entschluß gehalten, geht aus den bitteren Klagen des Kaisers i. J. 1548 hervor, als Ed sich den kaiserlichen Verfügungen in Betreff der Schlichtung des Glaubensstreites durch das Interim mit besonderer Kraft entgegensepte. In seinem bitteren Ingrimme beschulbigte der Raiser den Kanzler, er denke nur daran, Geld zu erlangen. Wie aber Carl V., als der Kanzler eilf Tage nach

bem Tobe heinrich Wilhelms IV. (1550) gestorben, seine früsbere Meinung zurücknahm und oftmals in verwickelten Anges legenheiten sich den Rath des Mannes zurückwünsichte, der beibe Partheien durchschaute und eben dadurch Bayern und die katholische Sache in Sicherheit zu bringen vermochte, so sieht sich auch unser historiker unwillkührlich gezwungen, nachsem er Seite 460 die unbegründete Anklage leichtsinnig auss gestossen, Seite 466 den Ranzler den eifrigsten Versechter teutscher, reichsständischer Freiheit zu nennen, womit die ganze Anklage von selbst zerfällt.

bo viel als einen Beweis des Leichtsinns und der Takta losigkeit auch der besseren protestantischen Geschichtschreiber, sobald es sich — um das ihnen seit 300 Jahren verhäßte Bapern und katholische Angelegenheiten handelt.

#### XIII.

## Der Protestantismus in Münfter.

(Ein Beitrag jur Schliberung ber politifchen Seite ber Glaubensfpaltung bes fechstebnten Jahrhunderts.)

II. Kampf ber lutherischen Parthei geges ben Bischof von Münfter.

Die Begichaffung ber aufrührerischen Prabicanten gemuate, für fünf Sahre die Rube außerlich berguftellen. Allein bas Reuer glimmte unter ber Ufche fort, und der gefährlichfte Schaden: die feige Baltungelofigfeit des Rathes ber Stadt Bei mehreren Gelegenheiten trat biefer war nicht geheilt. Mangel an jedweber Uchtung gebietender Entschiedenheit fo unzweideutig bervor, daß die im Dunkeln fortlebende Darthei ber Neuerer baburch nothwendig wieder ermuthigt werden mußte. - Un ber Spipe berfelben ftand ichon bamale ein name, ber fpater eine welthiftorifche Berühmtheit erhalten baf. — Bernhard Anipperdolling, ein reicher Tuchhändler, batte fich bei jedweder Reibung mit der Stadtobrigkeit vorangestellt, und für die Aufwiegler bes gemeinen Mannes, menn der Rath fie wegen Unfuge ju bestrafen Miene machte, mit leidenschaftlicher Beftigkeit Parthei genommen. Ginft ließ ber Bischof, ben er mit beleidigendem Spotte verhöhnt hatte. ibn in einem Städtchen in der Rabe von Munfter, wohin er gegangen mar, verhaften, mehr zur Berhutung feiner weitern Umtriebe, als um die empfangene Beleidigung ju ftrafen. -Allein ber Pobel von Munster zwang den Rath und die vornehmen Geiftlichen: ben Bifchof burch unaufborliches Bitten jur Loslaffung feines Gefangenen ju vermögen. IX. 9

über die immer bringender werbenden Gefuche willigte zulent ber Pralat in ein Begehren, welches er fich um fo weniger erklären konnte, da eben jener Mensch durch seinen aufrühres rifchen Ginn ichon oftmale bie Ctabt in Gefahr gebracht, foll aber zugleich das prophetische Wort hinzugefügt haben: er fürchte, baf Rnipperdolling einft noch bie Stadt Munfter und die gange Diocefe umtehren werde. Diefer vergalt feine Loslaffung burch bie Drohung: fo viel Beller er burch feine Gefangenichaft eingebußt, fo viel taufend Dukaten folle burch ibn die Diocese verlieren. Auch begte nicht bloß er allein fo feindliche Gefinnungen, sonbern mit ihm die ganze Genoffen= schaft ber heimlichen Junger ber Neulehre. Als im Jahre 1528 bas fogenannte Paradies, ein bischöfliches Gerichtsgebaube, durch Rachläßigkeit der Arbeiter, die das Bleidach beffelben ausbefferten, in Rlammen aufging, und alle redlichen und gebildeten Leute über ben unersenlichen Berluft einer bedeutenden Bibliothet und gablreicher Sandschriften und Denkmäler, felbft aus ben Zeiten Rarle bes Großen, Thranen vergoffen, brachen die Lutherischgefinnten in bellen Jubel aus. Sept febe man beutlich ben Born Gottes gegen die Ratholi= fen; jest fen bem Baum die Art an die Burgel gelegt und . die Beit der Erndte gekommen; nun wurden die Unbanger bes Papftes wie Stoppeln vertilgt; ber Brand biefes Satanstempele fen ein unfehlbares Vorzeichen des Unterganges des Papsithume.

Trot diefer Stimmung ber heimlichen Gegner ber Rirche und der Schwäche der städtischen Obrigkeit erhielt sich die Ruhe, so lange die Prädicanten den Aufruhr nicht von der Kanzel schüren durften. — Allein im Jahre 1529 ward ein junger Priester, Bernhard Rottmann, gebürtig aus Stadtloo im Münsterischen, an der, außerhalb der Stadt geslegenen St. Moripkirche angestellt, der anfangs streng kirchslich predigte, nach einiger Zeit jedoch eine, der Religionseneuerung günstige Richtung nahm. Die Canonici des dortisgen Stifts suchten die Ursache hiervon nicht in seinem bösen

Willen, fondern in mangelnder theologischer Wiffenschaft, und beichloffen ben fonft boch begabten Mann auf ihre Roften noch eine zeitlang auf einer katholischen Universität studieren zu laffen. Mit Gelde reichlich ausgestattet, follte er nach Roln gieben, brach jedoch feine gegebene Bufage, und ging beimlich zuerft nach Bittenberg, wo er Melanchton's genauere Bekanntichaft machte, unternahm hierauf eine Reise burch Oberdeutschland, und fehrte, nachdem er fich einige Beit in Stragburg aufge= balten, nach Munfter gurud. Sier fuchte er anfange mit großer Berfchlagenheit alle grellen Ausbrucke in feinen Drebigten zu vermeiden, anderte aber allmählig alle katholischen Rirdengebrauche nach lutherischem Mufter. Balb floffen auch feine Reben von ben Grundfagen ber Neuerung über. Die auten Werke murden verdammt, und die immer mehr überband nehmende Zügellosigkeit gab, nach Rerstenbroid's richti= ger Bemerkung, nicht undeutlich zu erkennen, "man fen überzeugt, die Gunden murben nicht gestraft werden". - Bier, wie überall in jener Beit trug bie bamalige Grundlehre ber "Reformation", daß auf ben Glauben Alles, auf bas Thun nichts ankomme, ihre Fruchte. - "Auf diese Weise", fagt ber eben genannte Schriftsteller, "togen die Neulinge viele verarmte Leute, ale welche baburch Soffnung bekamen, fich an fremben Gutern ungestraft vergreifen ju konnen, an fich". -Daber "verehrten Biele mit Schulden beladene Leute Rottmann gleich einem Gott", und ftromweise jog bas Bolk von Munfter burch Reugier gelocht, trop bes Berbotes ber Stadt= obrigkeit, in feine Bredigten.

Die Dreistigkeit dieses Irrlehrers ware kaum zu erklaren, wenn nicht, wie Rerstenbroick sagt, einige Rathe des Bischofs theils Urheber dieser Neuerung gewesen waren, theils dieselbe begünstigt hatten. — Sogar der Geheimschreiber jesnes Pralaten ließ ihm zu wissen thun: er möge sich nicht fürchten, wenn der Bischof irgend eine harte Verfügung gesgen ihn erlasse; er (ber Secretar) werde ihm davon immer zeitig genug durch heimliche Boten aus der Kanzlei Nachricht

geben. Co mar es also nicht zu verwundern, daß Rottmann feinem Bischofe feinen Gehorfam leiftete, ale biefer ibm bas Predigen untersagte. - Die Correspondent, welche er bieruber mit seinem geiftlichen Obern anknupfte, bat Rerftenbroich ber Nachwelt aufbewahrt. Gie muß auf jeden Unbefangenen burch die widerliche Beuchelei bee ichlauen Pradicanten einen mahrhaft peinigenden Gindruck machen. - Beit entfernt, fei= nen Abfall von der alten, oder (um jede 3meideutigkeit ausauschließen) von der römischen Rirche offen und ehrlich ein= augesteben, und burch diese Offenbeit wenigstens eine Burgschaft für die subjective Aufrichtigkeit feiner neuen, irrigen Ueberzeugung ju liefern, - fucht er auf jede mögliche Beife, burch taufend Ausflüchte und 3meideutigkeiten ben mahren Sachverhalt zu verdunkeln. Er kann fich nicht erklären, marum ibm benn ber Predigtftuhl verboten fen; er fen ja ftete fo eifrig gewesen; ach, wenn ber Bischof boch nur die Ibranen, welche die "Frommen" über diefe Barte vergießen, fe= ben, ihr Schluchzen boren fonnte! Gewiß mußte er unschul= big verläumdet fenn; wie gern murde er fich vertheibigen, jebe Unflage miderlegen, fich gutwillig jeber Strafe unterwerfen, wenn er eine verwirkt baben follte. - Um widerlichften ift der Mifbrauch des Wortes: Evangelium, meldes Rott= mann, wie die Außerfirchlichen jener Beit überhaupt, mit ber unsittlichen Lebre von der rechtfertigenden Rraft des blofen Slaubens, und ber Verwerflichkeit aller guten Werke, als gleichbedeutend nahm, und dann die firchliche Obrigkeit fragte: ob fie es magen werde, das Evangelium ju unterdrucken, bas boch Christus gepredigt habe? - Anfänglich hatte ber Bifchof ihm bloß auferlegt: bas Land zu raumen und nicht eber wieder zu fommen, bis ein Concilium über die neue Lebre entschieden baben merbe. - Allein ber Pradicant vergalt bie unverdiente Milde burch bie, in viele falbungereiche Umschweife gebullte Antwort: bieß erlaube ihm fein Gemiffen nicht. "Durch die Gnade Christi sepen viele von ihm in der Lebre des Epangeliums unterrichtet, und im Glauben befestigt wors

ben. Bas murben biefe fagen, wenn er aufborte, bas Bort Gottes zu verfündigen, und wenn er fie verließe". - Die Rurcht: bag burch ibn Aufruhr entsteben konne, rubre von Leuten ber, die niemals Frieden haben. Ronne man ibm je bergleichen beweisen, so unterwerfe er fich willig jeber Strafe. Aber gerade er bemube fich eifrigft, die Rube des gemeinen Befens ju erhalten. - Als ihm ber Bifchof, auf ben Grund biefes Ungehorfams, bas freie Geleit auffundigen und aus feiner Wohnung im Morit Rlofter weisen ließ, jog er in die Stadt, und hielt fich bei ben beimlichen Unhangern ber Reulebre auf. - Bon bier aus fcbrieb er noch einmal an ben Bifchof, und forberte bringend, im Vertrauen auf die Bulfe jener bischöflichen Rathe, mit benen er beimlich einverstanden mar, einen ordentlichen und formlichen Broceff, ober wenigftens ben freien und fichern Aufenthalt in Munfter, bis fein Glaubensbekenntnif, meldes er nadftens öffentlich .. Gebermann gur Beurtheilung" berausgeben werde, widerlegt ober angenommen fep.

Diefer zulent erwähnte Vorschlag, an welchen fich im Laufe biefer Berhandlungen bas oft wiederholte Unerbieten fcblog: öffentlich mit ben Ratholiken über den Glauben gu bisputiren, - verbient eine nabere Beleuchtung. - Rottmann befolgte bier dieselbe Tactit, welche von ber neugläubigen Rac= tion in ber Schweiz fo oft mit Glud versucht worben mar .-Er wollte die Ratholiken in öffentliche Disputationen verwi= deln, gleichsam ale ob das mabre Christenthum und die recht glaubige Rirche erft durch diefe Unterfuchungen ausgemittelt werden follten, folglich bis jest zweifelhaft gemefen fepen. Gingen die Ratholiken, mas fie ohne bobere Genehmigung und Bollmacht gar nicht durften, auf folche Untrage ein, fo konnten jungenfertige Pradicanten hoffen, durch großes Gefcrei und tecte Behauptungen ununterrichtete Buborer in ibrem Glauben irre zu machen. Wenigstens bot fich ihnen bie bereite Belegenheit bar, die unverschämteften Schmabungen gegen die berrichende Rirche, obne eigene Gefahr, öffentlich

in das Volk zu werfen. Das Resultat war im schlimmsten Falle nur: daß Jeder bei seiner Meinung blieb. Gelang es jedoch den Prädicanten, den Pöbel zu ihren Gunsten zu sanatisiren, und warf sich dieser zum Kampfrichter auf, oder maaste sich eine, selbst bereits von der Neulehre angesteckte, oder von den Fanatikern eingeschüchterte, weltliche Obrigkeit den Schiedsspruch an, so war begreisslicherweise der Sieg den Feinden der Kirche. — Im entgegengesesten Falle, wenn die Katholiken, den Erfolg voraussehend, sich weigerten, vor solschen Richtern ihren Proces zu führen: lag der Vorwurf nas de, daß sie, der Gerechtigkeit ihrer Sache mistrauend, deren Erörterung scheuten.

Das Glaubensbekenntnig Rottmanns, welches von Langermann, einem feiner Freunde, in's Deutsche überfett und bem Volke in die Sand gegeben mard, damit bieses nicht nach ber Rirchenlehre, sondern nach der heil. Schrift die theologi= ichen Gane bee Reulehrere prufen moge, - follte, mie ber Berfaffer felbft in ber Ginleitung fagt, fcbriftlich bas leiften, was ihm mundlich zu thun verboten fet. - 3m Gangen ent= bielt es die bekannten Irrthumer Luthers, auf dem damali= gem Standpunkte ihrer Entwickelung, beren fcmache Seiten Rottmann jedoch sowohl burch bas, mas er fagt, als burch bas, mas er verschweigt, mit großer, von nicht geringen Gei= ftesgaben zeugender Geschicklichkeit zu verhüllen mußte. -Die Lehre von dem Verhältniß des Glaubens zu den guten Werken insbesondere, ift so hinterliftig gestellt, bag nur bem Theologen vom Kache die darin liegenden, gefährlichen Irr= thumer flar merben konnten. - Rur ber Ausspruch: "die Werke, welche in ben Canungen ber Menschen ihren Grund haben, find entweder unnut oder gottlos" (ein Cat, ber burch bas, mas bald nachber in Münster geschah, einen furcht= baren Commentar erhielt), - fpricht, wenigstens dem Princip nach, bereits den offenen Bruch mit Allem und Jedem aus, was jemals auf Erden Behorfam gegen irgend eine geistliche oder weltliche Autorität genannt worden ift. - Un=

bere Grundfate, wie z. B., daß alle Christen Priester, bie Sacramente bloße Bilber sepen, die und an die Verheißung ber göttlichen Gnade erinnern sollen, find, wie jeder Denstende leicht einsieht, jeder Entwickelung im rationalistischen Sinne fabig, welche Rottmann ihnen zu geben nicht zauderte.

Die offentliche Bekanntmachung biefes Glaubenebekennt= niffes batte auf das Bolt einen um fo nachtheiligeren Ginfluf. als. nach Rerftenbroid's Meugerungen, die fatholifche Beift= lichkeit bem Ungriffe gegenüber bie Bertheibigung feinesmegs mit ber nothwendigen Rraft und Tüchtigkeit geführt zu haben fceint. - Man babe burch Bredigten im entgegengefenten Sinne bas Bolt nicht noch mehr reigen wollen, und icheint vielleicht zu fruh ben Rampf aufgegeben zu haben. - Bielleicht auch fehlte es bem Münfterifchen Clerus an bem erforberlichen Maafe von Talent, ihn zu bestehen, benn man men= bete fich, um eine Widerlegung bes Rottmann'ichen Glaubenebekenntniffes, beren Abfertigung aus ber beiligen Schrift in feiner Beife fchwer fenn konnte, nach Roln, und fchwieg mabrend beffen zu Munfter. - Der Rath ber Studt mar fclafrig und charakterlos, wie immer. Co fonnte ber Er= folg nicht lange ausbleiben. - Rachdem die Erbitterung gegen die Geiftlichkeit und den beffern katholischen Theil der Ginwohner bie auf den Grad gesteigert mar, daß faum noch ein Priefter fich ungeschmaht auf ber Strafe feben laffen durfte, brach am 23. Februar 1532 der Aufruhr in bellen Rlammen aus. Gine fleine Angahl Berfchworner aus ibem Mittelftande, größtentheils übelberufene, fittenlofe Meufchen, bilbeten ben Rern. Obenan ftanb, wie gewöhnlich, Bernhard Rnipperdolling; vornämlich thatig war ein gewisser herrmann Bispint, ber früher faliche Wechsel geschmiedet und mit falfcher Munge betrogen haben foll. Diese fammelten, ermuthigt burch bie gebeime Unterftunung einiger Patrigier, einen Saufen gleichgefinnten Dobels um fich, und führten ben Bernbard Rottmann vor die St. Lambertefirche. - 216 biefe nicht geöffnet warb, bestieg Rottmann bie vor dem Beinhaufe auf

bem Kirchhofe stehende hölzerne Ranzel, und entstammte das gemeine Bolk zur Eroberung der "evangelischen" Freiheit und zur Vertilgung des Göpendienstes. — Der ergrimmte Pöbel folgte den Aufreizungen des Prädicanten, und brach in die Pfarrfirchen der Stadt. Viele heiligen Gefäße und Bilber wurden zerstört, die Altäre geschändet, alles vertilgt, was sich auf den kirchlichen Dienst bezog, oder sonst bem neuen Glauben zuwider war. An der St. Lambetisktrche ward der rechtmäßige Prediger abgesett; Rottmann nahm dessen Stelle ein.

Es war leicht einzusehen, daß die Führer des Pobels durch diesen gelungenen Aufruhr Herren der Stadt geworden waren. — Ihnen das heft der Gewalt wieder zu entwinden, trante sich der Bischof Friedrich, aus dem hause der Grasen von Wied, nicht Krast genug zu; noch weniger mochte er vielz leicht stummer Zeuge des Gräuels der Verwüstung sepn, welcher nun, wenn nicht ein Wunder den natürlichen Lauf der Dinge hemmte, nothwendig in kurzer Frist hereinbrechen mußte. Der Vischof legte daher seine Würde nieder, behielt sich eine jährliche Rente von 2000 Gulden vor, und zog sich nach Köln zuruck, wo er 1549 starb.

Die Lage, in welcher sich sein Nachfolger, ber eifrig katholische herzog Erich von Braunschweig, ber aufrührerischen hauptstadt seines Landes gegenüber befand, läßt sich nur vom
Standpunkte des damaligen Staatsrechts aus begreifen, so
wie man umgekehrt den damaligen Stand der innern politis
schen Verhältnisse der deutschen Territorien aus einem spezials
geschichtlichen Falle solcher Urt weit besser verstehen lernt, als
aus allen Compendien und generellen Schilderungen des mittelalterlichen Staatsrechts. — Der Vischof hatte als Landesherr keine, oder nur äußerst unzureichende Mittel in händen,
einer Stadt wie Münster gegenüber seinen Vesehlen mit Gewalt Achtung zu verschaffen, wenn ihnen der Gehorsam verweigert ward. Er hatte weder ein stehendes heer, noch Geld,
ein solches zu werben; mit der Forderung, das die Stände

bie baju notbige Summe aufbringen follten, mar er an beren guten Billen gewiesen. Münfter bagegen, eine, nur mit ichmas den Raben an ihrem Landesberrn bangende Republit, befag, burch altes Bertommen, bas Baffenrecht, und jebenfalls factifd Balle, Mauern und Graben, beren Starte bie nachbes rige Belagerung erprobt bat. hierzu fam die Lage des Reiches beffen Regierung ber revolutionaren, politisch-religiösen Reues rung gegenüber machtlos, ja in ihrem eigenen Innern nichts meniger als entschieben mar. - Und mare fie es auch aemes fen, fo durften bie treuen, tatholifchen Stande nicht vergef= fen, baf in bem ichmalfalbischen Bunde eine bewaffnete Dacht bereit ftand: jeder Auflehnung, jedem Ungehorfam, jeder Ge-Waltthat ihren Arm ju leiben, wenn fich eine folche nur mit bem Schilde bes neuen "Evangeliums" zu beden mußte. Uns ter biefen Umftanben mußte fich ber neu ermablte Bischof auf. Ermahnungen und Befehle beschränken, welche die Pradicana ten mit beleidigendem Sohne, Die Burgerschaft mit offenbarem Tron. ber Rath mit zweideutigen Ausflüchten beantwortete. Bertangte ber Bifchof bie Wegschaffung bes Rottmann aus ber Etabt, fo erwieberte biefer (ber, wie bie meiften neuglaubigen Pradicanten, burch lange Gewohnheit eine mahrhaft un= glaubliche Vertigfeit gewonnen batte, gegen die evidente Wahr= beit und bas flare Sactum ju ftreiten), - bag es ibm, bem unschuldigften aller Menschen, noch nie gelungen fen, bas Berbrechen zu erfahren, beffen er beschuldigt werbe. welchem Rechte man ihm benn verbieten fonne, bas Bolt. und noch bagu an einem jum Lehren bestimmten Ort zu uns terrichten? - Mus ber peinlichen Lage, in welche folche Berhöhnung feiner Autorität den Bischof versette, erlöste biefen ein unvermutheter Job. Er ftarb ploplich, nach bem Genuffe eines Bechers Wein, und das Rapitel mablte ju feinem Nachfolger den Bischof von Minden, Grafen Franz von Balbect.

Auch dieser mußte, freiwillig ober nothgedrungen, auf ber von seinem Borganger eingeschlagenen Bahn ber fruchtlossen Ermahnungen, Befehle und Drobungen fortwandeln. Ihm

gegenüber nahm jeboch die revolutionare Bewegung eine im= mer bestimmtere Farbe an. - Bas bamale in Munfter ge= Schah, ift, als ein Beispiel unter vielen taufend Rallen abnli= der Urt, jur Beurtheilung ber Stellung bes Protestantismus im Reiche von großer Wichtigkeit. - Die meiften unferer Beit= genoffen haben fich nämlich burch die; feit zweihundert Sabren gangbare Gefchichteverfälfchung bie feste Ueberzeugnng einreden laffen, daß die Rriege des fechezehnten und fiebzehn= ten Sahrhunderts lediglich die nothgedrungene Bertheidigung ber protestantischen Gewiffensfreiheit, gegen gewaltsame Un= terbrudung, jum 3med gehabt hatten. In ber That lieat Jedem, der von diesem Gesichtspunkte ausgeht, die Frage nabe: warum fo großem Unbeil und Blutvergießen, beffen nothwendige Folge die Bertrummerung bes beutschen Reiches fenn mußte, nicht ichon bamals durch den friedlichen Ausweg vorgebeugt fen, auf den man nach allen jenen Rampfen heute aekommen? Warum man nicht bamale fcon beiden Religio= nen die gleiche Freiheit ber Existen, gestattet, und Jebem bas Recht eingeräumt habe, friedlich nach feinem Glauben und feiner Ueberzeugung zu leben? Wir bitten jeden unfrer Lefer, ber diese Ansicht felbst gehegt ober sie von Andern vernom= men haben mag, bem nachfolgenden, aus ben Urkunden ge= icopften Berichte, ber, wie bemerkt, den politischen Charakter des Protestantismus im fechezehnten Jahrhundert überhaupt bezeichnet, einige Aufmerksamkeit zu schenken.

Noch bei Lebzeiten bes Bischofs Erich wurde auf Anflisten ber Prädicanten von den Zünften der Stadt Münster dem Rathe eine Bittschrift überreicht, welche mit folgendem Sape beginnt: "Eine allgemeine Eintracht, und ein wahrer Friede, Dinge, welche die Grundfäulen eines Staats und das Vergnügen des bürgerlichen Zusammenlebens ausmachen, konnen auf keine andere Weise erhalten werden, als wenn alle Bürger sich einer und derfelben Religion, einem und demselben Recht und benselben Gespen unterwerfen". — Aus bieser unsäugdaren Wahrheit, die nur im Munde berer

feltfam Hang, die raftlos bemüht maren, die Ginheit der Rirche au gerreiffen, batte jeder unverdorbene Berftand nothwendig bie Rolgerung gieben muffen: bag bie Religioneneuerung als Storung ber burgerlichen Gintracht auf's icarffte bestraft, bie alte Kirche auch burch bas Schmert ber Obrigkeit, um bes angern Bobles ber Welt millen, gefchunt merben muffe. Die Berblendung ber Neugläubigen folgerte bieraus jedoch: baß ber Magistrat von Munfter biese Gintracht baburch berftellen muffe, bag er entweder Rottmann bestrafe, und feine Lebre unterbrucke, "menn es anders moglich fen, ibn eines Reblers zu überführen; "ober die fatholische Geiftlichfeit zwingen muffe, ber Schre beffelben beigupflichten, mit ber Berfundigung bes fatholischen Glaubens inne zu balten", und fich nicht der Bahrheit, jum Berderben fo vieler Seelen, ferner ju widersegen, bamit nicht ein neuer Aufruhr entftes ben moge". — Die tiefe Beuchelei und ber mahre Ginn biefer, bem Rathe ber Stadt icheinbar gestellten Babl, erbellt aus ber einfachen Erwägung, bag eben biefe Bittsteller es maren, welche, burch oft mieberholten Aufruhr und gemalts same Bertreibung katholischer Brediger, bereits thatsachlich zu Gunften bes Neulehrers entschieden batten, - von dem fie in eben biefer Bittichrift rühmten, .. daß er bas Evangelium von vielfältigen Digbrauchen und ichablichen Grrtbumern gereinigt, bas Wort Gottes von allen Gleden gefaubert babe". - Balb nachber murde felbst diese Maste megges worfen, und ungescheut die eigentliche und mabre Absicht ber Glaubensneuerer, auch in Munfter, an ben Jag gelegt: bie alte Religion und Rirche follte, in dieser Stadt, wie im gangen Reiche, mit Gemalt ausgerottet, ben treugebliebenen Prieftern die Ausübung ihres Gottesbienstes verboten, die Laien jum Besuche ber Predigt und ber außerkirchlichen Verfammlungen gezwungen merben. - Die Reuerung forberte mit nichten, wie die beutige protestirende Gefdichtschreibung es gerne glauben machen modte, die bloge Freiheit für fich, fie wollte bas Monopol, im gehäßigsten und übelften Ginne

bes Wortes, ben gewaltthätigsten Glaubens und Gewissens zwang nicht nur gegen alle Ratholiken, die der weltlichen Macht einer "evangelischen" Obrigkeit dem Rechte ober der Thatsache nach unterworfen waren, sondern selbst gegen Freie und Unabhängige, ja gegen die eigenen katholischen Obern der zur nenen Lehre Bekehrten, — und dieß zwar, weil Gott den Göpendienst aller Orten zu vertilgen im alten Testamente geboten habe. Daher, und weil keine katholische Bevölkerung, keine katholische Regierung ohne Verrath an ihrem Gewissen eine so unerhörte Tyrannei dulden konnte, die Religionskriege jener Zeit, welche halb Europa mit Blut und Zerstörung bedeckten.

Die eben geschilderte Lehre murbe in Münfter febr balb in ihrem vollen Umfange zur Unwendung gebracht. Rann batte der neuerwählte Bischof ben Befehl feines Borgangers jur Abstellung ber aufrührerischen Lebre, und jur Begichaffung ihrer Berbreiter wiederholt, ale Knipperdolling eine Berfammlung ber Bunfte veranstaltete, bei welcher die beftigften Rathichlage bie Oberhand behielten, die menigen rubigen Burger aber, welche ihre Stimme ju Gunften ber alten Relis gion und ber rechtlichen Ordnung erhoben, mit vorgehaltenem Dolde jum Schweigen gebracht murben. Bergebens marnte ein Golbarbeiter die Butbenden vor burgerlichen Unruben. die felten zum Beil ihrer Unftifter ausschlugen, vergebens erinnerte er an einen ahnlichen Aufftand zu Roln im Sabre 1513, wo die Urheber der Emporung, nachdem fie fich gang ficher geglaubt, ihren Unschlag mit bem Ropfe batten bezahlen muffen. Die Burgerschaft entschied für bie Reuerung, mabite in biefem Geifte ihre Borfteber, und ließ den Rath fragen: ob er bas "Bort Gottes" in allen Studen befchupen und ber Bürgerschaft beipflichten wolle? Auch dieses Mal suchte die geangstigte Obrigfeit fich einer entscheidenden, flaren Untwort, burch feige Ausflüchte zu entziehen, wobei auch ihr ber bamalige Doppelfinn des Wortes "Evangelium" treffliche Dienste hat. Allein die Sprecher des Volkes merkten die Lift, und

erflarten, baf ber Bobel von einer fo beftigen Liebe gum "Cpangelium" entbrannt fet, baf fie ibn nicht langer vom Aufruhr gurudbalten fonnten, wenn man nicht balb Mittel finde ibn ju befanftigen. - Co erfolgte am 14. July eine Berbandlung gwijden ben Abgeordneten ber Burgerichaft und bem versammelten Magistrat, auf bem Rathbaufe ber Ctabt. Der Rath, obgleich im Bergen ber Neulebre nicht gewogen, icamte fic nicht, auf die ibm gemachten Bormurfe mit ber verratberifden Entidulbigung ju antworten: bas bas Bolf bieber noch feine aufrichtigen Prebiger bes Evangeliums erhalten babe, rubre meber aus nachläßigkeit noch aus Bergeffenbeit bes Magistrats ber; fonbern aus Mangel an beraleiden gelehrten nub rechtschaffenen Mannern, bie man nicht so geschwind bekommen fonne. - Auf einen zweiten Borwurf: bag er bie Burgerschaft nicht genugsam gegen bie Un-Magen bes Bischofs vertheibigt babe, murbe erwiebert: ber Magiftrat babe zwar bie vermegenen Sandlungen ber Privats personen bei bem Bischof nicht vertheibigen konnen, mobl aber immer bas, was von ber gesammten Burgerichaft bes schloffen und ausgeführt fen. -

Rach biefer zaghaften Anmort ruckten bie Wortführer ber Anslehnung ihrem eigentlichen Zwecke naber und forderten: bas bie Obrigkeit alle biejenigen Kirchengebrauche absschaffen solle, welche mit ber heiligen Schrift nicht überein kommen. Sepen diese bem Rathe unbekannt, so konne er bieselben aus den täglichen Predigten Rottmann's kennen lernen, oder ihn um schriftliche Mittheilung berselben bitten. Ferner möge der Rath ein Ebikt ergeben lassen, worin Jestem, der etwas gegen Rottmanns Lebre einzuwenden habe, ausgegeben werde, dieses öffentlich bekannt zu machen. Wer überwunden werde, habe die Strase seiner Verwegendeit zu erwarten. "Denn da die Vürger nicht zweiselten, das Rottmann's Lebre mit dem Evangelium vollkommen überein komme, so könne dieser davon nicht abweichen, es seh benn, das er aus der heil. Schrift eines Ambern übersührt werde".

Bu diesem Streite habe berfelbe fich ja öftere angeboten, aber Niemand habe fich barauf einlassen wollen, (vielleicht befibalb nicht, weil wie oben bereits bemerkt, Jene, die ichon von vornherein entschlossen maren, Jeden zu bestrafen, der es magte von Rottmann's Lebre abzuweichen, die Richter gemefen febn murben.) Den Schluß bilbete bas Berlangen ber Demagogen: ber Rath moge mit erneuertem Gifer auf die alten Privilegien halten. - Ceinerseits versprach ber Magi= ftrat, diesem Allen ein Genuge zu leiften, und fammtlichen Drebigern in ber Stadt andeuten ju laffen, daß fie entweber bie Lehrsätze bes Bernhard Rottmann, mit Grunden aus ber beil. Schrift oder ber Bernunft miberlegen, ober gemartis. fenn follten, baf die Obrigkeit mit Gulfe ber Burgerschaft ft mit ihnen verfahren werde, wie es die Borfdrift der Gefene und . ber Billigkeit erfordern. - Diese Unterwerfung unter ben Wil: .. Ien der Bolksführer fronte der Rath durch ein Schreiben an den Bifchof, worin der katholischen Geiftlichkeit der Borwurf gemacht wird, daß fie fich nicht auf eine theologische Disputation mit Rottmann eingelaffen habe. "Auch meinen wir nicht, baf mir bie alten Rirchengebrauche in etwas abgeandert, geschweige ganglich abgeschafft hatten. Und ba über bem unfere Burger une ben fouldigen Geborfam ge= leiftet, und fich alle für eine Religion erklart haben, und fich babei ruhig halten, fo forbern es die Pflichten un= fere Umte, die burgerliche Gintracht fo zu befestigen, bag bie alten Rechte und Privilegien der Stadt in teinem Stude gefränft merben". -

Bu allen Zeiten haben Mangel an Charafter und willens ... lose Feigheit mehr Unheil in der Welt gestiftet, als selbststäns dige Bosheit und absichtlicher, mit festem Willen verübter Verrath je anzurichten im Stande waren. Nachdem die Obrigkeit der Stadt durch ihre eigene Schwäche in die Lage gerathen war, sogar die Nechtsertigung derer übernehmen zu mussen, von welchen sie mißhandelt wurde, so war auch in Münster, nach den eben erzählten Vorgängen, von einem

rechtlichen Schupe fur die Ratholifen feine Rebe mehr. -Der Rath, welcher im Stillen bie Neuerung verwunschte, willigte, ...um größeres Unglud ju verhuten", in jebe Bemaltthat, die ber Ban der Reinde der Rirche irgend von ibm Um 6. August begehrten Deputirte des verlangen mochte. persammelten Burgerausschusses die langft versprochene Ubfenung aller "papistischen" Geiftlichen, und Bestellung von Prabicanten in allen Rirchfpielen. Der Rath versuchte burch Ausflüchte und Weitlaufigkeiten die Entscheidung hinzuhalten. Allein bie Deputirten ber Burgerschaft erklarten rund und fed: wenn E. Sochebler Magistrat nicht sofort die aufgebrach-Semuther der Burger befanftigen werde, fo wollten fie bis gange Berfammlung berbeiführen, mit welchen bann bie bachweisen Berren felbst die Cache ausmachen konnten. --Mis der Rath dieses borte", erzählt die ichon öftere citirte Quelle, "fing er an fich ju fürchten. Denn er hielt es nicht für febr ficher, mit bem roben Saufen, ber jeden Gebanken, ber ihm einfällt, für ben flügsten balt, etwas zu thun zu baben. Er fand es bemnach für aut, die Sache in eine reif= lichere Ermagung ju ziehen, und nachdem bieg gefchehen war, wurde fur bienlicher erachtet, bem rafenden Bolf in ei= nigen Studen nachzugeben, und bem geiftlichen Rechte, ba es bie Sache fo erfordere, etwas ju benehmen, als fich töbli= den Gefahren muthwilligerweise blog zu ftellen". - Daber ward ber Beichluß gefaßt: allen fatholischen Dredigern, auf beren angebliches Schweigen berfelbe Rath, dem Bifchofe gegenüber, fo oft bie Schuld ber gangen Frrung ju malgen gefucht batte, - von Obrigkeitewegen anzukunden: Daß fie fich bes Predigens ganglich ju enthalten batten, ben Mitgliedern ber Rirchspiele aber ju befehlen, daß fie die= jenigen Prediger, welche die Stadt ihnen feben murde, fo lange annehmen follten, bis fie eines Grrthums überführt werben wurden. Imgleichen follten alle, bem "Worte Gottes grade ju widerlaufenden Ceremonien" abgeschaft fepn. -

Die Erlaffung biefes Befehls hatte man ber Obrigfeit

zugewiesen, die Aussührung übernahmen die Leiter bes Aufruhrs selbst. Am 10. August siel eine Rotte Reugläubiger,
geführt von Rottmann, Brixius, Knipperdolling und ihren
Genossen in die Kirchen ein, um den alten Gebrauch der
Sacramente und die noch übrigen alten Kirchengebräuche abs
zuschaffen, die noch unbeschädigten Altare und Bilber zu
zerbrechen, die Priester aus den Kirchen zu vertreiben,
die Prädicanten einzusetzen. Das Messelesen wurde verboten, das Singen deutscher Lieder anbesohlen. — Mit
Ausnahme des Dom's und der Abtei Ueberwasser wurden an
diesem Tage alle Kirchen von Münster entweiht.

. Am 3. November ward auch ber Aebtiffin ju Uebermaffer die Ginfenung zweier Pradicanten angefonnen. Diegmals wie fo oft in ber Geschichte, beschämte ber Muth und bie Res fligkeit einer Krau bie Weisheit ber Staatsmanner. Alebtiffin Toa von Meerfeld antwortete namlich: baf ibr' von dem Bifchof und dem Dechanten fchriftlich verboten feb, neue Prediger, ober Lehrfage, Die jum Aufruhr Anlag geben fonnten, anzunehmen, sondern folde zu vermeiden und zu verabicheuen. Gie unterftebe fich auch nicht eine unüberlegte Neuerung in Abwesenheit bes Dechanten vorzunehmen. Burbe ihr aber besmegen von Jemand Gewalt und Unrecht anges than, fo werbe fie foldes nicht nur ber Rache Gottes anbeimftellen, sondern auch auswärtigen Fürsten, ja ber gangen Welt klagend vorbringen, woraus dann ein jeder Rechtschaffene leicht werde abnehmen konnen, von welcher Urt die Frommigkeit fen, mit welcher fie ihre Religion auszubreiten fich bemühten". Trop dieser Vorhaltung vertrieben zwar die Aufrührer bie Egtholischen Prediger auch aus jener Rirche, und festen Dradicanten ein. Allein bie Mebtiffin weigerte fich mit ehrenhafter Folgerichtigfeit jum Unterhalte ber 3rrlehrer irgend etwas berzugeben, und die Aufrührer faben fich genothigt, Manner, welche ber neuen Religion besondere gus gethan maren, mit Beuteln von rother Leinmand, die an langen Stoden befestigt maren, mabrend ber Predigt in ber

Rirche herumzuschicken, und Gelb zum Unterhalte ber Predisger sammeln zu laffen. — "Da aber die mehresten Zuhörer", sest Rerstenbroick hinzu, "so begierig auf die evangelische Lehre waren, daß sie, in andächtigen Betrachtungen vertieft, zu schlafen schienen, so befestigte man an den Enden der Beustel kleine Schellen, durch beren Geklingel sie aufgemuntert und milbthätig zu seyn erinnert wurden". —

Sab bier die Beharrlichkeit einer Frau den Batern ber Stadt - leiber ju fpat! - eine Lehre, die fie ber revolutio= naren Reuerung gegenüber, feit bem erften Beginn berfelben batten befolgen follen, fo gefchah bieß in noch verftanblicherer Beife von einigen alten Mutterchen, bie fich am St. Rathari= mentage in der Minoritenfirche ber schwer gefranften Chre bes alten Glaubens auf handgreifliche Beife annahmen. ber Predigt nämlich machten diefelben in alter Beife einen Opfergang um ben Altar, beffen Ertrag ben bortigen Monden ju Gute tommen follte. Wahrend beffen mar ber Drabicant Brixius aus Norden in die Rirche gefommen, und rief mit bobnifchem Gelächter: "bas fo eben ergablte Darden (von ber beil. Ratharina) fep ausgebacht, um die papi= Rifche Sabsucht zu füttern". "Aber ploplich", fo ergablt Rerftenbroid, "umringten ihn die frommen Weiber, und flopften ibn mit ihren Sauften, Pantoffeln, Soliden und Rirdenbanten fo berb ab, daß er aus biefer Paffionspredigt nichts als feine eigene Paffionegeschichte, und grune und gelbe Glecfen auf feinem Gefichte bavon trug". - Diefe zeigte ber erbofte Prabicant bes andern Tages ber Stadtobrigfeit vor, und bes gehrte Genugthnung, erhielt aber ben Befcheib: bag man bie gange weibliche Versammlung schwerlich gur Strafe gieben tonne, und bag die mabre Urheberin aus einer fo großen Menge noch weniger beraus ju finden fen.

Aber leiber blieben die eben ermähnten Aeußerungen eis ner entschiebenen Gesinnung ohne alle Nachahmung, und bie Ereignisse in Munster bestätigen, wiederum die alte Erfahrung baf eine Heine, aber active Minorität von Rebellen und Wagehalsen, eine große, lopale, aber passive Majoritat wohlsgesinnter, ruhiger Bürger, die keine auf diesen Fall berechsnete Organisation und keine entschiedenen Führer haben, wie eine willenlose Heerde vor sich her treiben kann. Die bessern, katholisch gesinnten Cinwohner singen an, nachdem die Kirschenstürmer das Werk der Zerstörung begonnen hatten, ihre Habe aus der Stadt zu flüchten; wer da konnte, rettete auch seine Person. — Die Volksführer dagegen machten, im richtigen Gesühl ihrer Lage, den Antrag: der Rath möge die Festungswerke und das Geschüß der Stadt, in guten Stand seinen und sorgen, daß es nicht an sonstigen zur Vertheidigung nöthigen Dingen sehle; ein Begehren welches der Magistrat, lange schon das bloße Echo der Wünsche der Demagogen, alsebald zu erfüllen versprach.

Diese feige Nachgiebigkeit bes Rathes, ber seiner geheis men, den Demagogen jedoch moblbefannten Ueberzeugung nach, noch immer katholisch war, mag jedoch weniger befremben, wenn man die Lage bes Reiches im Allgemeinen erwägt. -Biel gunftiger ale die Stellung des Bifchofe von Munfter zu feinen rebellischen Unterthanen, mar auch die des Raifers nicht, im Berhältnif ju ben protestirenden Standen bes Reiche. - Diefer munderbare, bierarchisch = militarifche Bau mar zu febr auf Gintracht ber Gemuther in Binficht bes lenten G. undes aller menfchlichen Bflichten berechnet, als baf die Berftorung feiner tiefern Grundlage nicht bas gefammte Gebäude hatte mantend machen follen. - Daber die namen= lofe Bermirrung, mit ihrem Gefolge von brobenden Beichen naber Auflösung, melde burch ben Protestantismus über bas Reich hereinbrach. Gin anschauliches Bild diefer Lage ber Dinge bietet folgender Borgang. Babrend die Aufrubrer in Munfter die fatholischen Rirchen fturmten, erhielt ber Rurftbifchof ein ernftes Schreiben bes Raifers, welches mit der Bemerkung anhebt: daß wenn man dem Aufruhr in jener Stadt nicht bald vorbaue, eine allgemeine Emporung und Bergießung vieles Menschenblutes die nothwendige Rolge fenn wer-

de. "Da es aber", fahrt ber Raiser fort, "Unser Amt pon uns forbert, biefem Uebel burch flugen Rath und zeitige Mittel auvorautommen, fo wollen und befehlen Wir ernftlich bağ Du, ber Du Bischof ber Munfterischen Dioces bift, auf bas, was in besagter Stadt vorgebt, genau Alcht gebeft, bie aufrührerischen Prediger nicht nur ihrer Uemter entfeneft, fonbern auch aus der Stadt jageft, und die rebellischen Burger mit ber gebührenden Strafe belegeft, und fie anhalteft ihrer Dbrigfeit ju gehorchen". - Ale nun in Gemäßbeit biefes Befebles ber Bijchof neue Drohungen an ben Rath ju Munfter ergeben ließ, mandten fich Knipperdolling und einige feiner Parthei im Namen der Obrigfeit und der Stadt Munfter, obwohl biefe nichts bavon mußten, an bas Reichsfammergericht und erwirften am 22. Ceptember 1532 ein Danbat beffelben an ben Gurftbijdof, bag, nachdem fich berfelbe unterftanden bie Ginmobner ber Ctabt burch verschiedene. mit Drobungen angefüllte Schreiben in Schrecken zu fenen. ja spaar einige gefangen megguführen, er weber bem Rathe noch ber Stadt Munfter, unter bem Borwande irgend eines Berbrechens Gemalt anthun durfe, mofern er nicht in die Strafe bes Friedensbruchs, und in die Ungnade von Raifer und Reichs fallen wolle. - Bielleicht mar es ein Rest von Schaam, vielleicht auch die Rurcht vor dem Borne des Bischofe, die biegmal den Magistrat von Münster, nachdem er dief Mandat gelesen, ju ber Erklarung bewog: er wolle nichts bamit zu thun baben, und überlaffe es benen, die baffelbe ermirkt batten, fich beffelben nach eigenem Gefallen gu bedienen.

Nichts besto weniger hatte der Bischof Monate lang Ermahnungen und Drohungen, denen zulest siehentliche Bitten folgten, an dem Rathe von Münster verschwendet, ohne diesem jene Kraft des Willens einhauchen zu können, die ihm in so hohem Grade gebrach. Beherrscht von der Furcht vor den Prädicanten, antwortete der Magistrat durch eine Berufung auf die Privilegien der Stadt, braft welcher der Biichof einen jeden feiner Unterthanen bei feinen Rechten, Rrei= beiten und vernünftigen Gewohnheiten schüten, im Salle von Streitigkeiten aber bas Rapitel entscheiden folle. - Schon früher hatte der Rath einen Bersuch gemacht, den Landgra= fen von heffen zu einer Vermittlung im Geifte und zu Gun= ften der Neulehre zu bewegen, und Munfter unter ben Schut bes thatigften Begunftigere Diefer lettern zu ftellen versucht. Die Urt und Weise aber, wie dieser ben Berfuch aufnahm. ift in fofern merkwurdig, als fie einiges Licht auf die treulofe Politit des schmalkalbischen Bundes wirft, welcher ichon bamale hoffen mochte, ben Bischof von Munfter in feine Nene Philipp von Seffen nämlich, dem die Plane und Absichten dieses Bundes gegen bas Reichsoberhaupt vor Allem am Bergen lagen, und bem es folglich gang befonders barauf ankommen mußte, Miggriffe und bemokratische Excesse ber Neugläubigen vermieben zu feben, ermahnt ben Magiftrat allein dafür ju forgen: daß das "Wort Gottes" (in ber Sprache ber Secte: die neue Lehre) dem Bolfe rein verfündet werde. Rugleich aber moge er auch babin trachten zu verhüten, bag unter dem Vorwande der evangelischen Freiheit feine Emporung unternommen, tein Ungehorfam gegen bie Obrigfeit verübt Ingleichen moge man die Rirchenguter nicht berauben, und Alles meiden mas bem Evangelium juwider fep. Alebann zweifle er nicht, daß ihr Bifchof, fich Allem geneigt geigen werde, mas zur Berherrlichung der Ghre Gottes, gur Ausbreitung bes Evangeliums, und jum allgemeinen Beften ber Republit gereichen konne. - Den Bischof von Munfter fucht er bagegen burch die Bemerkung ju Gunften ber Neulehrer zu stimmen, bag wenn er fich bes alten Glaubene annehme, er den Churfürften von Cachfen und die ibm gleichgefinnten Reichsstände beleidigen werde. "Ueberhaupt werden Em. Liebden mahrnehmen konnen, daß Ihre Raifer= liche Majestät nicht mehr ein fo eifriger Bertheidiger ber al= ten Rirchengebrauche find; wie Allerhochft biefelben fonft ge=mefen find". - Wenn ber Bifchof biefen Loctungen bamale

noch kein Gebor gab \*), so lag ber Grund schwerlich in einer tiefen, religiösen Ueberzeugung, sondern theils in der Furcht vor der Rache des Kaisers und der katholischen Stände die ihn unsehlbar treffen mußte, wenn er offen zu den Feinden des Glaubens hinübersiel, theils in der nur zu nahe liegenden Besorgniß, vor dem Geiste der Auslehnung gegen seine landesberrliche Autorität, der sich in den neugläubigen Prädicanten zu Münster immer lauter aussprach. Dielten diese und ähnliche Motive damals den Fürstbischof zuruck, das zu thun was er im Jahre 1547 versuchte, so mag umgekehrt die Aussicht über kurz oder lang einen Bundesgenossen zu gewinzuen, Philipp von Lessen gebemmt baben, daß er nicht einen gewaltsamen Schlag zu Gunsten der Reugläubigen in Münzster wagte, wozu er sonst, kraft seines, nichts weniger als engen Gewissens, ohne Zweisel der Rann gewesen märe.

<sup>\*)</sup> Bur Charafteriftit biefes Pralaten moge folgente Mengerung aus 3. Riefert's Munfterijder Urfundenfammlung Borrebe E. XX. bienen: "Dem Aurstbifcofe Krang mar es mit ber Erbaltung ber tatholifden Religion nie Ernft gewefen, feine Beneigt: beit an bem Protestantismus bemerft man nicht undentlich aus feinem gangen frubern Betragen gegen bie Statt Munfter befonbers and bem Bertrage mit berfelben von 1555; flarer aber fieht man bieß and feinem Benehmen gegen bie Stadt Osnabruit. Richt lange nach Groberung ber Stadt Münfter aber legte er bie Ratte vollig ab, und zeigte fich offen als Anhanger ber protefantifden Parthei; ja er mar als fatholifder Bijdof unverfoamt genng, auf tem Landtage von 1545 auf eine Rirchenreformation nach ber Angeburger Confession bei ben Stanten angutragen; und als biefes abgelebnt wurde, balb barauf (1547) bem fomaltaftifden Bunte beigntreten. Gei es and, bag er nachber wieder gurudtrat, fo mar es nur aus Furcht feine Bisthumer gn verlieren, die ihn baju bewog, nicht Uebergengung, nicht fester Entidlug, feiner Burbe und feinem boben Rufe gemäß fur tie Aufrechthaltung ber tatholifden Religion nun thatiger gu mirfen. benn er feste fein argerliches Leben mit ber Unna Doelmann ungeftort fort, welche ibn als Staven noch immer gefeffelt bielt". — —

Belche gebeime Motive aber auch auf allen Seiten obgemaltet baben mogen, fo viel ift gemiß, bag ber Beift ber Apostel nicht in dem Bischofe lebte. Rottmann batte am 16. August ber Obrigfeit ber Stadt Münfter ein Berzeichniff ber Migbrauche überreicht, auf welches wir bei einer andern Belegenheit zurückkommen werden. In diefem Auffane mar die gesammte bisherige Gefalt der katholischen Glaubenslehre und Liturgie, ale abscheuliche Gotteelafterung und verdamm= liche Abgötterei bezeichnet, und bemgemäß, bem Grundprincip der "Reformatoren" zufolge, der Magistrat aufgefordert, die treuen katholischen Priefter, ale "widerspenstige Rebellen und Gottesläfterer mit den gebührenden Strafen zu belegen". Die Geiftlichkeit fandte die Schrift nach Roln, bamit bort eine Widerlegung derfelben verfaßt merde, mandte fich aber auch gleichzeitig mit ber Bitte um Rath und Bulfe an ben Bifchof. Die furze Untwort beffelben enthielt feines von beiben. "Unfre gegenwärtige Berfaffung vergonnt Une nicht, Guch weber mit gutem Rath, noch mit fraftigem Beiftanb ju bienen und zu Gulfe zu fommen". Der Birt ber Munfterichen Rirche, bem es freilich an weltlichen Mitteln fast ganglich gebrach, beschräntte fich barauf: einen Untrag an die Ritterschaft ju ftellen, bag fie ibm Gulfe und Rath in Diefer ichwierigen Cache leiben moge. - Allein auch biefer Schritt, obwohl ber Aldel des Stiftes dem alten Glauben noch anbing, führte nur ju überaus weitweudigen Conferenzen und Bermittelungever= fuchen, die in gewöhnlichen, politischen Conflicten vielleicht zu einem Eigebnig hatten führen konnen, auf dem Gebiete ber firchlichen Grrungen aber damale mi: immer völlig fruchtlos maren.

Nach so vielen verunglückten Versuchen konnte endlich auch der Bischof nich nicht länger der Ueberzeugung verschlies gen: daß der Weg der Süte bei diesen Gegnern zu keinem Ende führen konne. — Er entschloß sich demnach zur That; aber das gemählte Mittel zeigte nur zu deutlich, wie hülflos die katholische Sache damals in seinem Lande, wie im Reiche

überhaupt barnieberlag. — Als einziges Mittel bes 3manges blieb ihm nichts übrig, als eine heerde Ochsen mit Beschlag belegen zu laffen, welche auf Rechnung zweier Burger von Runster nach Koln getrieben ward. — hieruber gerieth jedoch die Stadt, weit entsernt sich zu unterwersen, wie über den unerhörtesten Friedensbruch in die leidenschaftlichste Aufregung. — Der Rath begann neue Verbandlungen mit dem Domkapitel, beffen Vermittelung man nachsuchte und erhielt. Die Burgerschaft aber notbigte den Magistrat, breihundert Soldner zu werben und für 2000 Dukaten Kupfermunze zu beren Besoldung schlagen zu lassen. Jugleich ward der Besehl gegeben, die Geistlichen nicht mehr aus der Stadt zu lassen, damit sie sich der Beraubung, welche man vor hatte, nicht entzieben konnte.

Dem eben ermabnten Schritte bes Bijdofe folgte balb ein ameiter, eben fo erfolglofer. - Er lief burch feine Reis ter bie verschiebenen, nach Runfter führenden Straffen iperren, und verbot ben Landleuten, Lebenomittel bineinzufuhren. Allein biergegen balf fich die Burgericaft burch Ausfälle, welche reichliche Ausbeute gemabrten. Die Stellung ber rebellifchen Stadt ju ihrem Bijchofe mart baburd von Jag gu Tage feindseliger, bas Ende bes Sandels aber in feiner Beije naber gerudt. - 3m Gegentbeil murbe jest von ber Stadt aus ber Berfuch gemacht, die fleinen Stabte im Munfteri= fchen von der Rirche abwendig ju machen, und ebenfalle ge= gen ihren herrn aufzuwiegeln. Scheiterten gleich bieje Bemubungen an ber tuchtigen Gefinnung ber Burgerichaft jener Stabte, fo mar bafur in Munfter bem Treiben ber Mufrub: rer ein besto freierer Spielraum geoffnet. - Die Widerlegung bes Rottmann'ichen Glaubenebefenntniffes, melde in biefer Beit von Roln einlief, batte, mas von Unbeginn leicht vorauszuseben gemesen, nicht ben geringften Erfolg. Rottmann predigte bagegen in ben gangbaren Schmachpbrafen ber "Reformatoren" über ben Tert: "bie Racht ift vergangen, ber Lag aber berbeigefommen". - und ber von finfterm Sag

begeisterte Böbel entschied, wie leicht begreiflich, für das neue Licht. - "Er bat aber", wie Rerftenbroicf fagt, \_nicht fo= mobl mit grundlichen Beweisen, ale mit abgeschmachten Lafte= rungen die Artifel befrieget". - Gine Rolge des Sieges die= fer neuen Tageshelle über bie Sinfternig bes alten Glaubens und des alten Rechts mar ein emporender Religionezwang, ju dem fich der Rath der Stadt um die Weihnachtszeit, wiederum aus bloger Reigheit, berbeiließ. Diele angesehene Manner und Frauen, die dem alten Glauben anbingen, bat= ten fich nämlich burch Raften und Almosen zum Genufe bes beil. Abendmables vorbereitet, welches fie, weil die Pfarrfir= den bereits in den Banden ber Alugerfirchlichen maren, in ber Conntagefirche unter einer Gestalt genießen wollten. Da diefes ber Magistrat vernahm, ließ er ben 23. December durch die Rathediener jedem Burger und jeder Sausfrau anbeuten, daß fie bei bem gegenwärtigen Buftand ber Cachen, ju Vermeibung des ju befürchtenden Aufruhre, fich lieber fammt ben Ihrigen bes beil. Nachtmable enthalten mochten. Er verbot auch zugleich, dag niemand feine Rinder in bie Conntagefirche jur Taufe follte tragen laffen, weil fie nur in den Pfarrfirchen getauft merden follten". -

## XIV.

## Das Recht ber freien Forfchung.

Wie versteht der deutsche Protestant die Freiheit in der Wissenschaft? — Diese Frage hat, um die herzen der Katholiken den Schmerz der jüngst da und dort empfangenen Bunden nicht vergessen zu machen, in neuester Zeit das Schicksal, welches das Geschichtswerk: "Christliche Kirchengesschichte der neuesten Zeit 22.", Mainz 1841, dem Verfasser

Professor Riffel in Gießen, jugezogen, zur abermaligen Erwägung uns vorgehalten. Wenn Riffel am Pfingstfeste 1841 in ber Vorrede zu seinem Buche ahnungsvoll die Worte niederschrieb: "Es bedarf wohl keiner Erinnerung, daß ich mir die Schwierigkeiten, wohl auch die Unannehmlichkeiten meines Unternehmens keinen Augenblick verhehlt habe; allein nach reislicher Erwegnug glaubte ich vor denselben nicht zurückschrecken zu burfen"; — so konnte er schon nach ganz kurzer Frist mit dem getroffenen Marquis Vosa sprechen:

"— — — Bem galt das? Ich glanbe mir. — — — — Er ift geschwind, — der König — Ich hoffte — langer —".

<u>, -</u>,

Am 19. November v. J. schon war der Coups gefallen — Dr. Professor Riffel, ohne vorgängige Frag und Antwort, von dem theologischen Lehrstuhl an der Gieß'ner Universität geworfen. Des "Dominicaners" Rolle hatte für diesmal das Frankfurter Journal Nro. 281 Beilage, von Gießen aus d. d. 8. Oktober instruirt, zu übernehmen die Gefälligkeit gehabt, und die großherzogliche Staatsregierung säumte nicht, von der "reinprotestantischen", wir sehen hinzu — von katholischen Fonds unterhaltenen Universität, den Gefährlischen wegzuräumen. Man hatte ihr des Dichters weisen Rath ins Ohr geraunt:

"Eng ift die Welt, und das Gehirn ift weit, Leicht beieinander wohnen die Gedanten; Doch hart im Raume freen fich die Sachen; Wo Eines Play nimmt, muß das Andre rüden; Wer nicht vertrieben sehn will, muß vertreiben, Da herrscht der Streit, und nur die Starte fiegt".

Just diefelbe Lection hatte man nicht lange vorher ber Stuttgarter Regierung wohlmeinend beigebracht. Auch in Schwaben drüben hatte ju Zubingen ber Professor ber tathoslischen Facultat, Mack, tatholisch ju benten, und, wozu die ganze katholische Christenheit unter bem himmel fich bekennt,

im Lande Würtemberg, in Sachen der gemischten Shen zu schreiben sich erkühnt. Da fuhr aus dem scheinbar wolkenlossen himmel ein Blip hernieder, nicht zur Linken (es war kein omen faustum), und schleuderte den Getroffenen weit weg vom Catheder in das schwäbische Oberland. Das gesichah in jenem Lande, jener Stadt, wo das eherne Standsbild jenes seelenvollen Sängers prangt, der im süßen Uebersschwellen hochherziger Begeisterung den spanischen Philipp durch den Proselyten des neuen Glaubens, Marquis Posa, so anreden läßt:

"Der Mensch ist mehr, als Sie von ihm gehalten. Des langen Schlummers Bande wird er brechen, Und wieder fordern sein geheiligt Recht. Bu einem Nero und Bussiris wirft Er Ihren Ramen, und, — das schmerzt mich; — benn Sie waren gut.

————— Laffen Sie Großmüthig, wie der Starke, Menschenglud And Ihrem Füllhorn ftrömen — Geister reifen In Ihrem Weltgebäude! Geben Sie, Was Sie und nahmen, wieder! ——

Ein Federzug von dieser Sand, und nen erschaffen wird die Erde. Geben Sie Gebautenfreiheit.

Und ber Dichter hatte Recht in feiner Sprache. Die ganze Entwicklung des Glaubens, dem er angehörte, und der jugendlichen Literatur, deffen fich der deutsche Protestantismus freut und rühmt, ist sie nicht auf dem Boden ihrer "gedanken freien Kirche" aufgeschossen? Man wähne nicht, daß wir für jenen Zuruf in uns ein Echo haben; — wir wissen wohl zu deuten und zu wägen. Aber wundern müssen wir uns, daß der deutsche Protestant jene Redensarten, wie einen Blumenstrauß, gleichviel von welchem Boden abgerissen, — vor die Brust sich steckt, von Denk und Gewissens

freiheit überfließt, bas Recht freier Untersuchung und Bessprechung in weitester Ausbehnung, weit über Gottes Thron binauf in Anspruch nimmt; aber urplöglich Gesicht und Farbe andert, wenn ein anderer Christenmensch, sep es auch nur zur nöthigen Replik, sich unterwindet, was er denkt und glaubt, was ihm als Wahrheit oder Lüge gilt, in Schrift oder Wort zu gestalten. Husch, wird in den Taschen nachsgesucht, und das für den Katholiken bereitete andere Geswicht und Maaß hervorgezogen. — Wir haben die Sache ernstlich anzusehen.

Dreibundert Sabre bat man Geschichte gemacht; bat man bie Manner in Schrift und Runft vergottert, welche Sand an unfer deutsches Baterland gelegt, welche feine Dome vermuftet, feine Besten gesprengt, feine Fluren in Deben vermandelt baben, - Alles, um der "Gedantenfreiheit" willen; und ale fie mude endlich von bannen zogen, gur Stellvertres tung 3wietracht und Argwobn im Reiche gurud liegen. Dentschland ift gefallen; seine Reichstrone wird nur noch als Antiquitat bem ichauluftigen Fremdling vorgezeigt; und mas noch übrig blieb von bem theuren Baterlante, gleicht einem facularifirten Rlofter, in beffen weite Raume bie vormalige Grundboldenschaft als neue Grundberrichaft fich feiner Zeit vertheilt und eingefriedet. Geitbem nun bas Reich gu benen gebort, bie ba einft maren, und nicht mehr find, bat man nich baran gemacht, nicht nur überhaupt Biographien von bem Berlebten aufzusenen, fondern namentlich ben Berlauf ber Rrankbeit, die ibm jum Jode mard, der Mit : und Rach= welt ju Bericht ju bringen. Das mar nicht mubelos. Der Natur ber Cade nach festen als die Erften fich jum Schreis ben die, welche ben Ruin berbeigeführt, und jest weiczumaden hatten, bag nicht fie bae Unfägliche gethan, und bie nunmebre, wie weiland Lady Macbeth, fich bie Banbe mufchen. Allein bas ging fo leichter Dinge nicht. Der Gleden ericbienen immer neue und mieter neue, und man mußte wies ber und wieber mafchen. Babrheit und Bewustfenn ftranb-

ten fich, und fo ging das Ueberreben ftete frijch von Neuem an. Go marb bie ichmergaesegnete "Reformation" in langer Schleppe por unfern Augen oft por= und aufgeführt von Si= ftorikern und Dichtern, erften Ranges und ftufenabmarts bis zu jener Vilzeart von Schreibern, die fich mit demfelben Recht bas .. junge Deutschland" nennen, wie bie Rleischkafer in bes gefallenen Löwen Leichnam fich "der junge Löme" nennen Während man fo der katholischen Rirche und thren mögen. Kürsten eine Ecce-Homo-Feier nach ber andern praparirte, riefen edlere Gemuther, ein Dlant, ein A. Mengel, in Die wirre Scene. Verdunt fab fich die Sippschaft einander an, als man ihnen die verfrante Geschichte aus ben Banden mand. Doch es waren immerhin noch Männer "ihrer Kirche"; man begnügte fich alfo, fie wie ben Nitodemus in dem Pharifäer-Rathe anzugringen, und Rrppto-Ratholiten fie zu schelten.

Nun ein Ratholik, und obendrein ein öffentlicher Lehrer ber katholischen Theologie sich unterfängt, mas hundert Protestanten mit unbestrittenem Bug vor ihm gethan, - eine Darstellung des Unfanges und Verlaufes der "Reformation" ju schreiben; ba er fich vermißt, aus Luthers eigener Mappe eine Bleiftiftzeichnung von bem Bilbe fich ju copiren, welches Luther so treu und allseitig in seinen Werken von sich selbst geliefert, - benn ich frage: was ift Riffele Buch im Gangen viel mehr, benn ein Auszug aus bes "Re= formatore" herzeigenen Producten? - da erhebt fich ein Geschrei ber Monopolisten, welche bie Wiffenschaft als ihr Regale - meggenommen, und heult: Gefahr bem Staat, bem confessionellen Frieden! fo fturgt ein Douanier auf ben Tabakebeutel bes manbern= den Sandwerksgesellen, wie das Frankfurter Journal auf bas neuerschienene Riffel'iche Buch, um beffen Verrath und Deft ber Behörde pflichtgemäß zu benunciren. Und mas bat Riffel wohl barin ergablt? Dag ein Monch, Luther gebeifen, gelebt, der alten Rirche den Rrieg erflart; mas er gethan und geschrieben bat, - und das Alles aus beffen eis

genen Worten. Nichts ober wenig, weniger als er gefollt, bat er jur Verftandigung binjugethan. Bom beutschen Protestanten, ber die Wiffenschaft gepachtet, batte man erwarten durfen, er merbe die Unbilden aufdeden, bas falfche Zeugnif bes katholischen Biftorifere beschämen, er werbe ritterlich und ehrlich auf ber Arena literaria ben Tehbehandschuh nehmen oder werfen. Gefchab von allem Dem etwas? Mit Nichten. Ohne bei feinem geiftlichen Berren, dem Bifchofe, Beschwerde nur ju führen, obne ibn gur Verantwortung ju gieben, wird er benuncirt und mit der Quarte seines Gehaltes von seinem Umte ab= gesett. - Ift das die gepriesene Preiheit in der Biffenschaft? Berfteht ber beutsche Protestant fich fo auf bas Recht der freien Forfchung? - Ale Dobler's Combolik an bas Licht trat, wurde er höhern Orts angeklagt, in feiner Tendens verbachtiget, unlauterer Absichten begüchtiget, mit amtlichen Verweisen beladen, und feine weis tere Stellung an ber preinprotestantischen" Universität ibm ber Urt verleidet, daß er eine andere Beimath auswärts fuden mußte. Gin anderer Professor bafelbft murbe um bie Beit ber beginnenden Rolner Wirren bei einem öffentlichen akademischen Acte aus Anlag der Mischehen von dem Borstande der Universität hart angelassen. Mack wird wegen einer Schrift biefes Inhalts entfest, mabrend zwei Rirchen= fürften andermarts aus gleichem Grunde bas Leben in einer Festung tennen lernen. Durch zwei Drittheile Deutschlands bietet die Preffe bem beutschen Protestanten ihre Dienste an. Der Ratholik ift ohnebin nach bem Grundprincip feiner Reli= gion, je positiver ibm diese ift, besto weniger gur Schreibse= ligfeit geneigt. Und nimmt er fich, Giner gegen Sundert, beraus, ein Wort in einer Cache, die ihn fo nah betheiligt, mitzusprechen, so wird er von dem Advocatus Ecclesiae seines Umte verwiesen. Wohl der deutsche Protestant hat das wirksamfte Mittel ausgebacht, beim Streite ftete im Recht zu bleiben, - bem Gegner wird ber Mund verfiegelt. 36 erinnere mich, irgendwo gelefen zu haben :

"Belche Bahrheit barf man fagen, Ohne drum verfolgt zu werden? Solde nur, die aus dem Schlummer Reinen einz'gen Borer rattelt. Solche nur, bie vom Gemeinplas Der Gewohnheit nicht abweichet, Und es gerne läßt beim Alten; Solde nur, Die höflich, gierlich Und in fein gedrehten Worten Immer unterthania redet; -Aber nicht folde, die ftrenge Korbert und verbeffern will: Solche nicht, bie ben Bebanten Bang in feinem boben Ernfte Beltend machen will; nicht folche, Die mit fenrigen Bungen rebet, Jede Beuchelei entlarvend, . Seden Unterbrücker haffend. Wahrheit ift ein Schwert, bas meiftens Den Befiger felbft verwundet,...

Die Sache bietet uns noch mehr Vergleichungspunkte bar. Riffel bat nach Actenftuden eine Geschichte ber Reformation zu ichreiben angefangen, die aber bieber nicht vielmehr als eine Biographie des "Reformatore" Luther ift. Bon einem Manne, der fein Thun und Denken, mit einer febr achtenswerthen Offenheit, jur Schau ausgelegt, und felbft aus den Geheimniffen feiner Geele wenig Behl getrieben bat, follte man meinen, durfe es erlaubt fenn, nachzusprechen, mas er vorgesprochen, nachzuschreiben, mas er von fich felbft felbft geschrieben hat. Aber fo febr bat Strauf's mytholo= gifirender Geift die protestantische Welt ergriffen, baf fie wider Luthers Mahnung bier das erfte Mal gur Beiligen: Berehrung gurudverzaubert, nicht einmal an die fcredlichen Geftanbniffe glauben mogen, welche ber Dann fcmars auf weiß von fich felbft gemacht; im Born wider ben entbrennen, ber biesen "Beiligen Gottes betrüben mill", und eber boren tonnen, daß Gott und die Evangelien geläftert, als baf mit

Luthers Worten von Luther Wahrheit geredet werde. Den Beweis hoffen wir ju geben. In einem öffentlichen Blatte, dem 2B. Rirchencorrespondenten, Nro. 52 v. 28. Deg. 1841, ift C. 235 au lefen: "Gieffen, 8. Des. Die Untipathie gegen Berrn Dr. Riffel und fein Buch ift auch in ben untern Regionen rege und lebendig geworden. Der Gingverein ber biefigen Burger veranstaltete nämlich ein Concert, und bestimmte ben Erlos, ber burch befondere Beitrage, mozu auch Berr Riffel burch einen besondern Boten mit einer Gubscriptions= lifte eingeladen murbe, noch vermehrt merden foll, jur Un= fertigung eines koftbaren Lutherbildes für die biefige protestantische Rirche. Man murbe beim Concert Rathe, eine Copie des coloffalen Luthertopfes auf der Wartburg ma-Ien au laffen. Das Concert brachte folche Begeifterung in bie Gemuther ber Theilnehmer, bag die Ganger fich entschloffen? por Riffels Wohnung mit einem Charivari ben Beschluff zu machen; allein die Polizei legte ber Ausführung Sinderniffe in ben Weg. Bufallig mar auch Riffel bagumal nach Maing Ein anderer Plan, die zwei Bugführer beim Leis denbegangniffe bes brn. Burgermeiftere Coneider, der gerabe am 25. November bestattet murde, in ihrem vollen Trauer= ornate mit zwei befforten Staben, bem quiescirten Berrn Profeffor Glud munichen ju laffen, icheiterte trot ber Belohnung von etlichen Thalern, die man ihnen angeboten bat, an ber Bedenklichkeit diefer beiden Manner. Gines beffern Gelingens jedoch erfreut fich die Protestation einiger biefiger Gom= nafiaften. Un bem Plage, wo im Sabre 1817 bas breibunbertjabrige Reformationefest gefeiert, und jum ewigen Unbenten brei junge Gichen bicht neben einander gefest murden, - - errichteten bie mackern Jungen einen Scheiterhaufen, und verbrannte darauf im Subel ein Erem= plar von Riffels Bert". Co weit ber Rirchencorres spondent. Daß eine ehrfame Caffinogefellichaft ju Gießen ju abnlicher Abficht icon früher fich bas Bort gegeben, wiffen wir aus anderer Quelle. - Stunde biefer Jungen = Streich

für fich allein, wir könnten ihn als das, was er ist, hingehen lassen. Nachdem aber die viel ernstere Demonstration von
Oben herab vorausgegangen, so mussen wir die Frage wieberholen: Wie versteht der deutsche Protestant die
Freiheit in der Wissenschaft? Ober noch genauer ausgedrückt: Wie verhält sich die Freiheit, die der
deutsche Protestant in der Wissenschaft unter
protestantischer Regierung genießt, zu der, welche dem katholischen Lehrer und Gelehrten unter
gleichem Schupe zugestanden wird? Eine Parallele
mag die Antwort hieraus geben.

Beldes Buch ift uns Allen wohl ehrwürdiger, und preab ber nevangelifden Rirde" und ihren Mitgliebern heiliger und unantaftbarer ale bie Bibel? Ale bie nevangelis ichen Christen" bem alten Mutterhause unfreundlich ben Rus den fehrten, nahmen fie für die Ginrichtung ihres neuen abgesonderten Saushaltes baraus nichts mit fich, als die Bibel. Luthers tropiaes Bertrauen auf diefes Bollwert ift bekannt; ebenso bing baran ber Stolk ber "jungen Rirche"; - bie Bis bel mar ihr Alles, alleinige Quelle, Norm und Riche terin im Glanben. Die historische Berfon des Cobnes Gottes und Belterlofers, wie ibn die Evangelien tennen lebs. ren, murbe - menn wir bie Socinianer wegrechnen, - mit ber von ber altgläubigen Mutter anergogenen Innigfeit auch von ben getrennten Rindern noch lange fort verebrt, wie er verehrt werben muß, foll nicht unter ber Sand bas Chriftens thum jum Beidenthume werben. Man war berechtigt ju ermarten, die "evangelische Rirche" werbe mit unerbittlicher Strenge an bem theuersten Bergensgute, - ber Unverfebrts beit ihrer einzigen Glaubensquelle, festhalten, und eber bas Blut, ale biefe Bucher fich entreißen laffen; - ers marten, bief Schutheren ber "evangelischen Rirche" wurden ein Attentat hierauf, wenn nicht mit Landesverweisung, boch mit Amtsentsetung ftrafen. Dun Lagt uns feben, wie es fleht mit ber "gewissensfreien Rirche", wie fie ihr "evangelis

fdee" Chriftenthum gebutet? Wir wollen une bier febr furg faffen : Bu Giegen, mo Riffel lebrie und feine Reformationegeidichte idrieb, bocirt an ber "erangelischerbeclogischen, Ratultat Dr. Grebner, ber ale Rrititer ber Begel-ichleiermacher-ftraufichen Coule jugethan, in feiner Ginleitung in's nene Zestament, mir turgem Rafonnement gwei Grangelien (bee Marthaus und Martue) aus bem Canen meggemerfen, bas britte mit ftranfiiden harppienbuft verlegt, gurudgelaffen, und obendrein acht canoniide Briefe mit Marcione fritifdem Meffer meggeidnimen bat. Das gleiche Lros bar Dr. Baur bert, me Mibler und Mad fur ten Glanten ibrer Rirde ju Brerlern murben, ben brei fegenannten Pafic= ralbriefen bee Paulue bereitet. Bir nennen biefe nur Beifpiels balber: fe fint nicht bie erften, noch bie arguen; Gleiches thun jest faft alle Lebrer, bie auf ber "Reformamren" Lebr= ftubl finen. Das aber fragen mir ernftlich: meldes Berge ben icheint ben "evangelischen" Chriften ichmerer, bas ber Profefforen, welche bie beiligen Buder bes Meuen Jestamentes entwenden, (benn bas Mite Erffament wird faum mehr folder Dube werth geachtet), bie einzige Quelle bes gerangelis lifden" Chriftenthume abgraben unt gerfibren, ober bas eis nes fatholifden Profenore, ber eine Geidrichte bes "Reformatore aus beffen eigenen Schriften nachzeichner? Ber ift bier Befus, mer Barrabas, Eret ner und bie ihm gleichen, ober Riffel? Wer bar an ber gevangelischen" Kirche und ibrem Patronate fibmerer fich verfundiget, ber eine Refermationegeschichte ichreibt, ober ber auf bem Carbeber bie beis ligen Bucher bes Ehrruenthume unterschlägt ober unterfolagen lebete? Und mer bat biefen barum nur ein haar geframmt? mit bojem Mug' fie angeblicht?? - Ge banbelt fich bier nicht um bie Grunte ihree frieischen Berfabrens, - wir ehren .ibre firtbliche Gebantenfreibeit", mrllen fie ibnen mit Richten perfummern ober verfummert misfen, find and weit emifernt, De ju benunciren; aber bie Paraflele muß uns frei gegeben fepn; unt nur, in wie ferne K 11

es um ein driftliches Gemeingut, ober naber, um bas Gemeinbewußisenn ihrer "Rirche" als einer "evangelischen" fich handelt, barf auch bie Frage bingeworfen werden: mober bas Recht, bas Resultat subjectiver Rritit dem Gesammitir= denglauben an inbitituiren? Riffele Buch bildet und bindet feinen Glauben, die "evangelische Rirche" und der Staat batten nichts von ibm zu befahren. Bas aber mird aus dem Staat und der "evangelischen Rirche" werden, wenn die Grangelien entwendet find? welches wird die nachfte Bufunft einer Rirche fenn, beren überliefertes Glaubensqut die Rristif weggenommen und verschwendet, und die grm und bloß bei ihren Verwuftern betteln geben muß? Und man gable boch auf ben ...cein-protestantischen" Universitäten die theologischen Lehrer, welche den neutestamentlichen Canon der ,ait=evangeti= ichen Rirche" in feiner Integrität noch anerkennen, welche nicht ben bei weitem größern Theil sammt dem Inspirationebogma weit über Bord geworfen! Es ift bieg, wir wiffen es, die Frucht ber Gebankenfreiheit, welche bie "Reformatoren" ihren negebornen als Bathengeld in die Windeln eingestecht; wir mollen und werden fie nie darum beneiden. Aber daß dem Raibo= liken gegenüber ber "Reformation" die Bante geschnurt, ben "Evangelischen" aber gur Destruction des Evangeliums und Christenthums frei gegeben werden, bas durfen wir, der ge meinfame Chriftenname gibt und bae Recht dazu - ale bebeutsames Beichen unserer Beit zur öffentlichen Rlage bringen.

Riffels Buch kounte fehr heilsam werden. Es konnte bie Miggriffe zu Sinnen bringen, die den Anstoß zu Ent-wicklungen gaben, wie sie dermalen in der europäischen Christenheit betrauert werden. Aber es ist verpont, an den Ansfang zu erinnern, damit man vor keiner der Consequenzen, selbst der entseplichsten nicht mehr erschaudere, welche eben jest — von allen Seiten jene "Rirche" mit Ausstöfung bedrohen. Der historische Christus ist zum Mythus verkehrt. Der Gott des alten und neuen Testaments, als defesen Eingeborner Sahn der Christus des Evanges

linms angebetet wirb, ber lebendige Gott ift in ber begeleftraufifden Soule entthront, ift gur Creatur in ben Staub berabgeftoffen, und Begel-Strauß bat fein Reich begonnen. - Rur Babern und Defterreich ausgenommen, fo bat biefe bestructive Lebre über alle Gauen Deutschlands fich ergoffen. Und melde Gegen= wirkung regte fich? Rechnen wir bie fur ben neuen Gott= Strauf noch zu bornirten Schweizer meg, mer bat in ben beutschen Landen dem Ludwigeburger Theologen ein Charis pari gebracht ober zu bringen ben Gebanten je gehabt? Bo murbe ber Bermufter ber Evangelien von ben "Evangelis fchen" infultirt? Wo bat ein Saufen von glaubenefeuerigen Spmnafiaften fein, in vier Auflagen ins Bolf binausgefcwemmtes "Leben Jeju" mit einem Autobafé à la Giegen gefeiert? Wir haben nichts ber Urt gelefen, aber bas miffen wir, daß in zwei neugegrundeten Organen, - ben theplogischen Sabrbuchern von Beller in Tubingen, und ben beutschen Sabr= buchern von Ruge, unter ben Augen ber Regierungen gerabe biese "evangelische" Theologie gepredigt, vertheidigt und verbreitet mird. Ober erftredt fich bie gemabrte Freiheit bloß auf die Schulen ber Theologie? Das mare gemiß bie mertwurdigfte ber Taufdungen! Werben bie Junger beffer als bie Reifter? Werben fie zwieherzig bem Bolfe prebigen, mas fie felbst verlachen? Und ift nicht ber Unfang icon gemacht? Wird nicht die felbe Lebre dem Volke sogar in Poesie verkünbet? Der Christus der Evangelien, nach begel-ftraugischer Da= nier vor dem Publicum jum "Thoren" begrabirt und infamirt? Wir beziehen und hier, um doch die Freiheit, die dem Dros testanten und die bem Ratholiten in ber Wiffenschaft verftattet wird, in einem Beispiele zu verfinnlichen, auf ein Buchlein, bas jungft von einem Schuler Begel-Strauf' in ble Belt binausgefendet murde. Es führt bie Aufschrift "Lai en: Evans gelium" von Friedrich von Gallet, Leipzig 1842. Berlag von Friedr. Boltmar. Es verbreitet fich in Jamben über die hauptbata ber Evangelien, und blasphemirt in über

voltaire'schem Fanatism ben historischen Christus des Evangeliums. Wir wollen aus Einer Stelle die Leser auf das Ganze schließen lassen. S. 441. wird mit Bezug auf Joh. VI. 71. "Judas der Berräther" so befungen \*):

"Sab' ich ench Swolf vor Allen nicht erwählt? "Und Guer Giner ift ein Teufel doch". Der Ausspruch wird von Christo uns erzählt, Und mancher andre gleichen Inhalts noch.

Wie man gum Apostel mahlen barf Sold' Einen, den als Teufel man erfannt? — — Der Menschenkenntniß nothiger Bedarf Muß doch dem Deiland bleiben zugewandt.

Statt an gesteh'n: Er wnfte nicht auvor Den schlechtesten und feigsten Schurtenstreich; Läft man ihn lieber mablen, wie ein Thor, Und fich benehmen einem Deuchler gleich;

Ja dem Despoten gleich, der frech und talt Den Menschen nur als Sache braucht und bricht. hat er mit seines Wortes Allgewalt Bu beffern je gesucht den Bosewicht?

"Giner verräth mich heut aus euerm Rreis". 3ohannes fluftert: "Welcher aus der Schaar"? "Der ift's, dem ich" (erwidert Jefus leis) "Den eingetauchten Biffen reiche dar".

Er taucht ihn ein, recht hold nnd gutig ichier,
Und reicht ihn Jenem fonder Gram und Scham. —
Ber ift von Zwei'n ber großte Judas hier?
Der, fo ben Biffen gab, ber, fo ihn nahm? —
Beh bem Berblendeten! wer es auch fen,
Der folche Züge von dem Derrn erdacht,

\*

<sup>\*)</sup> Bas hier mit gesperrter Schrift erscheint, ift auch im Original baburch bervorgehoben. — Bon bem Ingrimm, womit ber Berfasser wider die Fürsten sich ergießt, wollten wir absichtlich nichts ausheben, damit wir nicht ber Polizei zu bienen scheinen.

Und ihm dies Bischen Menschenkennerei Bu retten, ihn jum Berrbild uns gemacht.

Darum erichuf er und erzog fich ben So wohl, daß er bem 3wede gang eutsprach. Und als das Wertzeng feinen Dienft verfeb'n, Gab er's ber Solle preis und ew'ger Som ach.

Das ist ein faub'rer Gott. — Er sep verflucht! — Der mit ench Spott treibt, gebt ihm wieder Spott! Bringt dar Berruchtheit ihm, der selbst verrucht, Und Unvernunft dem unvernünft'gen Gott!

Ihr habt bas Recht. Selbst wollen muß er's ja. Er sprach: Ihr sollt gleich mir vollkommen fenn! — Und jede freche Unthat, die geschah,
Ift nur ber hochsten Unthat Wiederschein.
U. s. w.

Unferes Wiffens ift ber Verfaffer ber erfte, welcher bie Grundfage und Resultate bes hegel'schen Pantheismus, und bie ftrauß'sche Bibelfritik in gelungener Verschmelzung mittels ber Poefie ins Bolk hinausgeschleubert, und wozu? als bamit es junde? ber Erfte, ber bas popular zu machen

als damit es junde? der Erste, der das populär zu machen unternahm, was seit langem in Halle, Berlin, Gießen und Tübingen zc. von den philosophischen und theologischen Lehrsstühlen herab in gelehrten Formen gepredigt ward, und wird. Ob Friedr. von Sallet im öffentlichen Amte stehe, ist uns nicht bekannt. Aber sehen wollen wir, welche Adressen ihm bie "evangelischen" Christen bringen werden; zusehen, ob ein "Gießner" Sangerverein ihn mittels eines Charivari riffeln; ob ein Feuer'chen den Lästerer des evangelischen Christus strazfen werde; sehen, ob die Schirmvögte der "evangelischen Christen beim Beistern solch er Schüler, gleich dem katholischen Berfasser der "neuesten Kirchengeschichte" ihren Bann werden sühlen lassen. Bis dahin seh es uns erlaubt, gestützt auf die allbekannten Thatsachen, die Behauptung auszussprechen:

Es liegt ben Schupherrn ber "evangelischen Rirchen" näher, bas spezifisch=Protestantische (Lusterische oder Calvinistische) zu schriften, als bas allgemein= und positiv=Christliche zu conserviren; — die Praxis bezeugt: sie seben lieber zu und nach, baß ber christliche Pott, die Evangelign und der Weltheiland ihren Politern in hundert Schriften und auf dem Catheder entrissen, als daß nur eine geschichtliche Darstellung der "Reformation" von tatholischer Hand gegeben werde. Jenes ist freiges geben, — dieses bleibt verpont.

Wir verlangen für die katholische Wiffenschaft keine Gleichberechtigung, - biefe imaginare Munge, die fast nirgende eris flirt; wir find nicht luftern nach folder freier Begunftigung, wir . können fie nicht gebrauchen. Wir befiten, mas mir baben bona fide, erbrechtlich; fonnen barum auch die Documente unferes Grundbefites nicht ableugnen, nicht vertilgen. Unfer Glaube verbietet une, ben Glauben, aus dem wir leben, ju gerftoren. Wir verschönern lieber, wo es angeht, unfere Rirchen, ftatt fie ju entleeren, zu berauben. Aber bas Recht behalten wir uns frei, bas Wort zu nehmen, mo bie Thaten fprechen, und wenn jene unter Wehr und Schildbach fturmen, mit offener Bruft fie ju empfangen. Die gevangelische Rirche" ftutt fich auf die Fürftenftuble; die Fürften betrachten fie als ihren Man frage aber: mas ift ber Rirche, was ift Clienten. bem Staate baraus für ein Beil ermachsen? Man febe nnr. wie unter katholischer but in Babern ber Protestantismus verhältnifmäßig driftlich fest und ehrenhaft fich confervirt, mabrend in den protestantischen Landern und Lebranftal= ten bas beschüpte Reformationsprincip zu einer fortgesetzten Bernichtung des eigenthumlich Chriftlichen fich ausgeboren. Raum findet fich mehr ein Reft gemeinfamen Glaubene, eines lebendigen driftlich ein Cultus: alles Ueberlieferte ift dabin, ber Bau liegt in Trummern, und icon wird fleis figst gearbeitet, auch die Jundamente auszugraben. Was

bie Lebrer nicht gethan, haben die Unionsversuche berbeigeführt. Indem man die ichroffen Mauern gu Ginem Gewölbe gufam= menbiegen wollte, find beide eingesturzt. Raum fennbar ift noch an ben Reften, mas und wie bie alten Confessionen ausgesehen. Der berbeigerufene anglo = cermanische Bischof wird faunen ob des Domes, den er findet. Das Bolk bat fich officiell gewöhnt, was es vorbent warm geglaubt, als gleichgultig meggulegen; feine Lehrer und Gelehrten zwang "Brob", andern Rathe ju werden; und wie man aus "Noth 'auch Tugende macht, fo haben fie bintenach, was fie zuerft gemußt, mit Luft getrieben. Sat man vorber Thuren und Renfter ber Rirchen ausgehoben, so haben nachhin die Rinderchen mit beren bunten Scherben gespielt, und als die Luft verging, fie in ben Roth geworfen. Nicht lange, und bas Chriftenthum ift für ben Protestanten ein Gewesenes. Schon spint Strauf die Reber, um die Reformatoren und ihr Wert gu ben Mythen zu gefellen. Und fein Uffocie, Gr. Rorf wird mit Runftgeschmad, mas jest noch leibhafte religiofe Siftorie ift, in fein aftronomisches Ralender-Religionospftem etwa als einen "Mondefinfternif" einregiftriren. - Bu biefem Stande hat bas Princip reformatorischer Willführ von ber einen, Mythus patronicirende Begunftigung von ber andern Geite ber bie Sache fortgeführt. Batte man die geiftigen Rrafte mit ein= ander ringen laffen, gewiß das Ende mare nicht fo ausge= Was aber die Butunft bringe, bleibe Gott an= aefallen. beimaeftellt.

Wie man übrigens auch bas Verhältniß ber Beschränkung ober Freiheit für den Katholiken gegenüber dem Protestanten, da und dort gestalten möge oder werde: das Eine können wir versichern: Die katholische Kirche verliert bei dem Handel nie. Wiederholte Fälle, wie bei Mack und Riffel sind nur geeignet, ihre innere Kraft zu heben, zu beleben. Man beschneidet den Weinstock, damit er seine Triebkraft concentrire und mächtiger entsalte. Glaubt es, das Martyrthum hat seinen wundersamen Reiz. Es liegt ben Schuthern ber "erangelischen Kirchen" naher, bas spezifisch=Protestantische (Lusterische ober Calvinistische) zu schriften, als bas allgemein = und positiv=Christliche zu conserviren; — bie Praxis bezeugt: sie seben lieber zu und nach, baß ber driftliche Gott, die Evangelign und der Weltheiland ihren Politern in hundert Schriften und auf bem Catheber entrissen, als baß nur eine geschichtliche Darstellung der "Reformation" von fatholischer Hand gegeben werde. Jenes ist freigez geben, — bieses bleibt verpont.

Bir verlangen für die katholische Wiffenschaft keine Gleich= berechtigung, - diese imaginare Munge, die fast nirgende eri= flirt; wir find nicht luftern nach folder freier Begunftigung, mir · konnen fie nicht gebrauchen. Wir befigen, was wir baben bona fide, erbrechtlich; fonnen barum auch die Documente unferes Grundbefiges nicht ableugnen, nicht vertilgen. Unfer Glaube verbietet une, ben Glauben, aus bem wir leben, ju gerftoren. Wir verschönern lieber, wo es angeht, unfere Rirden, flatt fie ju entleeren, zu berauben. Aber bas Recht behalten mir uns frei, bas Wort zu nehmen, wo bie Thaten fprechen, und wenn iene unter Wehr und Schildbach fturmen, mit offener Bruft fie ju empfangen. Die gevangelische Rirche" ftust fic auf die Rurftenftühle; die Rurften betrachten fie als ibren Clienten. Man frage aber: mas ift ber Rirche, mas ift bem Staate baraus fur ein Beil erwachsen? Man febe nur. wie unter katholischer but in Babern ber Protestantismus verhältniffmäßig driftlich fest und ehrenhaft sich confervirt, mabrend in den protestantischen Landern und Lebranftals ten bas beschütte Reformationsprincip ju einer fortgefetten Bernichtung des eigenthumlich Chriftlichen fich ausgeboren. Raum findet fich mehr ein Reft gemeinfamen Glaubene, eines lebendigen driftlich en Gultus: alles Ueberlieferte ist babin, ber Bau liegt in Trummern, und schon wird fleis Bigft gearbeitet, auch die Jundamente auszugraben. Was

bie Lehrer nicht gethan, haben die Unioneversuche berbeigeführt. Indem man die ichroffen Mauern ju Ginem Gewölbe gufam= menbiegen wollte, find beide eingesturgt. Raum tennbar ift noch an ben Reften, mas und wie bie alten Confessionen Der herbeigerufene anglo = germanische Bischof ausaefeben. wird staunen ob des Domes, den er findet. Das Bolk bat fich officiell gewöhnt, was es vorbent warm geglaubt, als gleichgultig wegzulegen; feine Lehrer und Gelehrten zwang "Brod", andern Rathe gu merden; und wie man aus "Noth auch Tugende macht, fo haben fie bintenach, was fie zuerst gemufft, mit Luft getrieben. Sat man vorher Thuren und Renfter ber Rirchen ausgehoben, fo haben nachhin die Rinderchen mit beren bunten Scherben gespielt, und ale die Luft verging, fie in den Roth geworfen. Richt lange, und bas Chriftenthum ift für den Protestanten ein Gemesenes. Schon foint Strauf die Reber, um die Reformatoren und ihr Wert gu ben Mythen zu gefellen. Und fein Uffocie, Gr. Rort wird mit Runftgeschmad, mas jest noch leibhafte religiose Siftorie ift, in fein aftronomisches Ralender-Religionsspftem etwa als einen "Mondefinsternif" einregistriren. - Bu diefem Stande bat bas Princip reformatorischer Billführ von ber einen, Mythus patronicirende Begunftigung von der andern Seite ber bie Sache fortgeführt. Batte man bie geiftigen Rrafte mit ein= ander ringen laffen, gewiß bas Enbe mare nicht fo ausge= Was aber die Butunft bringe, bleibe Gott an= gefallen. beimgeftellt.

Wie man übrigens auch bas Verhältniß ber Beschränzkung ober Freiheit für den Ratholiken gegenüber dem Proz testanten, da und dort gestalten möge oder werde: das Eine können wir versichern: Die katholische Rirche verliert bei dem Handel nie. Wiederholte Fälle, wie bei Mack und Riffel sind nur geeignet, ihre innere Kraft zu heben, zu beleben. Man beschneidet den Weinstock, damit er seine Triebkraft concentrire und mächtiger entsalte. Glaubt es, das Martyrthum hat seinen wundersamen Reiz. Es icutert edlere Seelen nicht ein, es erwedt Begeifterung Athanafius Schicffale baben dem Arianismus weber gethan. als bie vereinte Thatiakeit vieler orthodoxen Bischofe. Und wem diese Beit des Martyrthums ju ferne liegt, nebme bie Rolnergeschichte fich zum Gittenfpiegel. Niemand mag gerne auch nur ben Schein bes Unterbruckers auf fich ruben laffen, und ftellt fich barum lieber auf die Geite des wirklich ober icheinbar Schmachern, bem ein Recht vorenthalten zu werden icheint. Das ift der geheime oft unbewufte Grund, marum in fatholischen gandern, wo die Protestanten bie Minorität bilden, fo viele Ratholiten, beren Intereffen zu den ibrigen maden. Es ift ber Schein eines prafumtiven Rechts. bat fich auf dem Relbe ber Wiffenschaft biefe Thatsache in neues rer Beit au Gunften der fatholischen Rirche oft bemabrt. Enblich ift unftreitig der alte Bauber, womit ber Protestantismus chebem. fo lange er noch pofitive Glaubenselemente mit fich führte, feis ne Bekenner bingehalten, abgewelkt. Geht es fo fort, fo muf als bald die ichquerliche Debe ber Entchriftlichung, welche biefen beutschen Tempel, wie einft die alten Burgen schwedenifirt. ben alten Inmobnern ben langern Aufenthalt verleiden.

Das bisherige Verfahren, so wenig wir es billigen, tann barum, wir wiederholen es, nicht unserer Rirche verderblich seyn. Nur die Gegner muffen bei dem beobachteten Verfahren, nach Außen, wie nach Innen hin verlieren. Richts ist geeigneter, eine Religion in Migcredit zu bringen als offene oder heimliche Gewalt. Wenn der Sturmwind in die Sichen fällt, wollen wir sehen, welche Blätter hangen bleisben, welche fallen.

# XV.

# & Briefliche Mittheilungen

aus der Schweis und aus Würtembetg.

Aus der Schweiz. Der leider eingegangene Frantische Conrier entshielt im October unter seinen Correspondenzartifeln aus der Schweiz eine Mittheilung, welche geeignet war, einen der wurdigsten Manner dieses Landes, einen der unerschrockensten Kampfer für Wahrheit und Recht, einen der ausgezeichnetsten Geistlichen in ein schiefes Licht zu stellen und benselben, nicht sowohl in der Schweiz, wo er zu gut bekannt ist, als daß ein bloßer Zeitungsartifel in dem wohlbegrundeten Urtheil irre machen könnte, als bei seinen zahlreichen Freunden in Deutschland zu verdächtigen, nämlich den Drn. Pfarrer Greith in St. Gallen.

Der frantische Courier war ein Blatt, welches in ber Schweig meniger befannt mar, ale er es verdiente; daber jener verunglimpfende Artifel bier etwas fpater transpirirte. Diefes berudfichtigend, tonnte berfelbe auf fich beruben; aber die Ermägung, daß jenes Blatt in Gud= deutschland einer wohlverdienten Achtung genoß, daß Grn. Greith's Rame bort einen guten Rlang hat, daß die Berbreitung irriger Deinungen aber folche Mauner in folden Blattern teineswege fo gleich= galtig bingenommen werben nub fo erfolglos bleiben tann, als wenn bau irgend eines ber wohlbefannten Blatter anderer Karbe gemablt worden mare (wodurch felbft ein entgegengefenter Erfolg tonnte ber= vorgerufen werden), legt dem Schreiber Dieses Die Pflicht auf, einige berichtigende Worte zur Kenntniß von frn. Greith's Kreunden de= langen au laffen. Er nennt es eine Pflicht - nicht weil er in irgend einer nähern Berbindung zu demfelben ftunde (er hat benfelben verfoulich nur ein einzigesmal gefehen), fondern weil er es überhaupt für Pflicht halt, der Wahrheit Bengniß zu geben; weil er es für Pflicht halt, jeden Nebel des Irrmahns zu zerftreuen, die angegriffene Chre folder Manner, deren Grundfapen, Thun und Wirten ihm aufrichtige Achtung gegen diefelben einflößen, fo weit er es vermag berauftellen.

Diefer Entidluß war icon im Dezember vorigen Jahres gefaßt.

Es sollte ein wahrheitsgemäßes Zengniß der Redaction des frantischen Couriers zugesendet werden, als jene Maaßregeln eintraten, die deffen Fortsehung ansangs in Frage stellten, und erst später diejenige Gewißeheit eintreten ließen, welche Manche so schwerzlich berührt. Wohl aber wird der Schreiber dieses sich nicht getäuscht sehen in der Hoffnung, daß die historisch=politischen Blätter einige Worte der Rechtsertigung für herrn Pfarrer Greith gerne ausnehmen werden.

Bas ben Ginfender jenes Artitels in bem frautifchen Courier gu diesem unbegreiflichen Miggriff veranlagt haben mag, foll hier nicht erortert werden. Es mogen babei mehr subjective als objective Grunde vorgewaltet haben. Die beste Widerlegung ber Anschuldigung : daß Br. Pfarres Greith die Karbe gewechselt, ober die immerfort mit eben fo viel Folgerichtigkeit und Ansbauer als echter Kreimuthigkeit und Uner= schrockenheit verfochtenen Grundfage nur als Mittel zu irgend welchem Bwede benute, durfte am fcblagenoften in feinen Boten ber Großrathe: signing im vorigen October gegeben fepn, wo es sich darum bandelte, Margans Piraten : Sandwerk gegen die Rlofter entweder zu fanctioniren vder ju befampfen. Ritterlich hat fich bamale Gr. Greith, wie ein halbes Jahr früher, auf die Seite, ja an die Spine derjenigen gestellt, welche gegen bas Unrecht, gegen bie Gewaltthat, gegen ben Gibes: und Bundesbruch aufgetreten find; und an bem glanzenden Sieg, wel: den diefe Parthei, trot aller Gegenbemühungen und felbst wider vielfach gehegte Befürchtungen im Cauton St. Gallen endlich errungen hat, gebührt demfelben ein nicht unbedentender Antheil. Genügte diefe Thatfache nicht; fprache diefelbe nicht mit fo hellem und lautem Borte, fo durften wir boch volles Gewicht daranf legen: daß Grn. Greith's Bestrebungen bei allen echten Confervativen, welche ihre Perfon nicht über ihre Grundfage hinaufstellen wollen, entschieden und fortwährend für eben fo lauter und ebel angefehen werben, wie gu jeber frühern Beit-

Unseres Bedünkens giebt es zur Bürdigung eines Charakters — nach dem vollgültigen Begriff dieses Workes — keinen sicherern Maaßestab als die Frage: inwiesern auf denselben das Semper et ubique idem anwendbar sen? Run trete Jemand auf und zeuge wahrheitsges maß, daß jener Maaßstab an Drn. Greith mit Sicherheit nicht könne angelegt werden! Es wird ihm wohl schwer fallen, die positiven und negativen Beweise zu Entkräftung der Behauptung zu führen: daß Pr. Greith sich nicht schenen dürse, nach dem Semper et ubique idem bemessen zu werden. Er gehört weder zu den Wettersahnen, die hente biesem, morgen jenem System hnidigen, noch zu den Egoisten, welche

ihr öffentliches Benehmen ben eigenen 3wecken unterordnen, ober von ben subjectiven Erfolgen baffelbe abbangig machen. Die positiven Beweise hiefur liegen barin, bag alle rechtlich Sesunsten tie Er Gallische Zagsapunge-Justruction in Betreff ber aarganischen Ribster ihm vorzugeweise verdanken zu sollen glauben; baß er mit ben anerkannt wurbigsten Männern (statt vieler nennen wir nun ben apostolischen Bicar Drn. Mirer) im besten Bernehmen steht; daß die meisten einseitenben Artifel bes in St. Gallen erscheinenden Blattes: "Der Bahrheitsfreund" ans seiner Feber gestoffen sind. Negative Beweise find die hänsigen Ausfälle gegen ihn in den Brutal-radicaten Blättern Dennes Pamphlet: "der Greichsche Erziehungerath".

Bielleicht hat Gr. Greith bei vortommenden Fallen vermieden, so rafc jugnfahren, wie etwa junge Braufetopfe es gerne gesehen hatten! vielleicht verlaugte er von solden, die etwa biese oder jene Stelle im Auge haben mochten, um sein Mitwirken dazu eintreten zu laffen, noch and bere durch die Auforderungen der Stelle bedingten Eigenschaften, als bloffe Uebereinstimmung der politischen und firchtichen Grundsape mit den Seinigen. Satte etwa dies eine Misstimmung hervorgerusen, wels die in erster Auswallung ihren Lauf nach dem franklichen Courier genommen hatte, so könnte dieß Gru. Greich nur zur Ehre gerreichen.

Diermit möchten wir an einen Dunkt gelangt seon, an bem wir pon bem hine irae vielleicht nicht allgufern ftunden. Die Rothwenbigfeit, ben berüchtigten Denne von ber öffentlichen Lebranftalt gu ent= fernen, lenchtete allgemein ein. Gin Theil bes Erziehungerathes mar gu rafdem Boranfdreiten geneigt, und wollte fcon im Februar bes vorvorigen Jahres benfelben abfegen. Dr. Greith fah richtig, bag in Diefem Rall Denne gegen den Erziehungsrath einen Procef erheben würde. Der= gleichen tann bas Unfehen ber Beborden in einem Freiftaat, namentlich ba, wo bie Partheien fo icharf gespalten find und fich gegenüber immer: fort anf der Lauer ftehen, nie festigen oder erweitern. Greith wollte ben Proceg vermeiben, bagegen bie Untersuchung weiter fortsenen. Diefe Berfahrungsweise gewann Die Oberhand. Es murden baburd noch manche Thatfachen, die fonft mahricheinlich verborgen geblieben maren, and Licht geforbert. Um Ende bes Jahres erfolgte, von Drn. Greith redigirt, eine Schlugnahme bes Erziehungerathe gegen Denne, welche nicht dirette auf Abfenung lautete, aber für den Reft felner Unterrichte: zeit im Intereffe ber Sache folche Bestimmungen traf, welche nach bein Urtheil jedes tiefer Blickenden Dennes Refignation nothwendig zur Folge haben mußte und auch wirklich hatte. Raun nun herrn Greith Dafür ein Borwurf treffen, bag er unter minber unangenehmen Berumftändungen ben wesentlichen Bwed zu erreichen wußte?

Ein anderer Borgang im abgewichenen Brachmonat durfte bei einigen jungen Mannern, beren Grundfage und Beftrebungen fonft in aller Ehre gedacht werden fann', bofes Blut gemacht haben. Allein ihrem Urtheil fteht basienige alterer, erfahrener und für bas mahre Wohl bes Cantons barum nicht minder warmer und reglamer Manner gegenüber. Die Erneuerungswahlen für ben Erziehungerath maren vorzunehmen. Bereits waren feche enticieben confervative Manner gemählt; es handelte fich noch um ein fiebentes Mitalied. Berr Greith fich dafur and, einem gewiffen, zwar raditaler Grund: fabe megen befannten Pfarrer als foldes ju belaffen. Bas bemog Dru. Greith hingu? Etwa jene wohlfeile Beisheit, mit teiner Bartbei gu verberben? Jene etelhafte Rucffichtelen, für alle Kalle ein hinters. thurchen offen au behalten? Jenes Sinten bald nach rechts, bald nach lints, was für Schwachtopfe mit Rlugheit gleichbebeutend ift? Richts von allen bem; fondern Berudfichtigungen, welche nur ein acht freier und . und großartiger Charafter zu nehmen, und festzuhalten im Stande ift. ber gedachte Pfarrer ift ein anerkannt tüchtiger und gewandter Schule mann, mar bamale bas altefte Mitglied ber Behorbe, befaß burd langjährige Thatigfeit in derfelben und durch offene Beweisung bes Cantons in Schulangelegenheiten die genauesten, fatiftifchen und brtlis den Kenntniffe in diesem Rach, tonnte somit als ein lebendiges Proto: toll betrachtet werden; seinen Tendengen nach, pafte er allerdings nicht in die Behörde; aber als einer gegen feche war er volltommen un= icablid, fonnte bagegen mittele feiner Erfahrung mancherlen nuben. Bar es unter folden Berhaltniffen tadeluswerth, daß fich Dr. Greith für deffen ferneres Bleiben im Erziehungerathe aussprach?

Mögen etwa einige barüber mißstimmt worden sepn, daß herr Greith gegen eine durch den Kanton herumzubietende Petition zu Gunsten der aargauischen Rioster sich ansgesprochen hat? Wer einen sols den Ausschwung, eine solche allgemeine Declaration für geheitigte Justitute, für Eigenthum und Recht eher zu hemmen als zu sördern suchte, andei öffentlich doch zu denjenigen Gesinnungen sich bekennt, welche dadurch ausgedrückt werden sollten, der könnte allerdings einigen Berdacht auf sich saben. Allein auch hierin erscheint Dr. Pfarrer Greith volltommen gerechtsertigt, um so mehr, da er nicht nach eigener Aussicht, sondern nach einstimmiger Schlusnahme der ehrenwehrtesten Rostabilitäten geistlichen und weltsichen Standes handelte. — Er batte

pon Lugern Aufforderung erhalten, auch in St. Gallen, wie es unter ben Ratholiten ber übrigen Rantone gefcah, eine folche Petition (Belde Geltung Die Boltsmanner bergleichen peranitalten. Bolfeftimmen quaefteben, bat man an ber Erifpinus : Sagfanung gefes (or. Greith berieth fich juvor mit einigen Confervativen des besten Rlangs. Diese alle pflichteten seiner Ansicht bei : es sepe zweckmäfiger, im Canton St. Gallen feine Bittschrift dieser Art in Umlauf an feben, weil gegrundete hoffnung einer ehrenhaften Inftruction burd ben großen Rath au begen fen, eine folde Petition aber diefe Doffs nung febr in Frage ftellen wurde. Es tonnte hieraus leicht ber Uebertritt einiger reformirten, jumal jungeren Ratheglieder ber reformirten Stadt St. Gallen an den Radicalen veranlagt werden. Go lange die Auges legenheit als Bundes:, Cantons : und Regierungsfache behaudelt werde, fen für einzelne bas Moment bes Rechts noch gewichtig genug, um fie por einem folden Uebertritt au bewahren. Durch Beranstaltung einer Petition mifche fic bas Confessionelle in Die Sache, und es entftebe Die Frage: ob diefes alsbann nicht über jenes Moment bas Ueberge: wicht erhalten burfte? Sollte aber wider Berhoffen die Inftruction nus gunftig ausfallen, alebann bleibe ja noch Beit genng übrig, um bas tatholifche Bolt von St. Gallen ju vereinigen, daß es, in einer fraftiges Betition feine Uebergengung ansfpreche.

Gleichzeitig aber veranlagte Or. Pfarrer Greith einen feiner Freunde im Canton Thurgan jur Veranstaltung einer folden Petition. Dier tonnte, hier mußte es geschehen, denn hier waren die Bers haltniffe gang andere ale in St. Gallen.

Wir tonnten noch manches andere auführen, woraus erhellen wurbe, daß jener Artitel des franklichen Conriers in unbedachter Uebereilung geschrieben worden, nicht die mindeste Veranlassung vorhanden
sep, daß orn. Greiths Freunde auch nur von serne irre an ihm
werden dürsten. Er hat sich unter allen Umständen als der vir justus
st integer bewährt, für den er auch bei denjenigen stets gegolten hat
die ihn einzig aus seinem öffentlichen Auftreten kennen, und es gehört
mit zu den krankhaften Erscheinungen unserer Zeit, daß oft eine individuelle Opinion, ein gekränktes Schrgeizlein, der allersubjectivste Beweggrund versoden kann, das Wesen und Wirten der ehrenwerthsten Männer
in ein schieses Licht zu sehen, und denjenigen in die Sände zu arbeiten,
die ohnedem in blinder Wuth gegen dieselben unablässig ankäunpsen:

Aus Burtemberg. In Nro. 352 des Jahrgangs 1841 des fcwab. Rerture findet fich ein aus der Leipziger Aug. Beitung berübergenommener

Artifel über die tatholische Rirche Württemberge, welcher, wenn eine Che renrettung gegen ichmähliche Angriffe erlanbt und die Bebauptung, daß man auf Seite jenes Angriffes Recht und Wahrheit für fich habe, tein blokes Vorgeben fenn foll, es fic gefallen laffen muß, in Kolgendem etwas naber belenchtet an werden: Kaffen wir bas Raifonnement bes Artifels in Ginen San, fo ift es ber, daß fich ,, die Berbreitung that: fächlicher Entstellungen in fo ungewöhnlicher Potenzierung bei ber Parthei bes Ultramontanismus zeige, daß bemfelben hierin hochftens einige frangofifche jacobinische Blatter gleichstehen, welche früher als die uner: reichten Meifter in der Berbreitung thatfachtider Unmahrheiten an bes trachten maren". Stannen wir über bas Rene und Unerhörte biefer Behauptung, fo fteigert fic diefe unfere Bermunderung noch mehr, wenn wir biefe Behauptung von einem Blatte ausgehen feben, bas in Begug auf feine Borliebe für die Wahrheit fo renomirt ift, daß Untiftes Surter in Schaffhaufen baffelbe als "bas große Lugenbenot von Europa" betitelt, daß die allgemeine Beitung, indem fie fich bierauf bezieht, schon in Nro. 244 des Jahrgangs 1840. S. 1942. Die "Unanftandigfeit ber Leipziger Allgemeinen Beiting die gehaffigften Perfonlichkeiten aufzunehmen, die theils auf Aberwis, theils auf Lige beruhen", ragt und fie bei vielen andern Gelegenheiten ber Unrichtigs feit, ja ber ichamlofen Lugenhaftigfeit beschuldigt. Salten wir übers haupt Umichan auf bem Gebiete ber bentichen Beitungen, welches find Die Blatter, welche bie abacichmacteften Erzählungen, Behauptungen und Raisonnements, wenn sie auch hundertmal ber Unmahrheit überführt werden, ftete aufe Dene mit offener, nie errothender Stirne feilbieten? Sind es nicht die Blatter, welche ber bem fogenannten uls tramontanen Intereffe gerade gegenüber liegenden Sache bienen, eine Leipziger Allgemeine Zeitung, eine Babische oder National Zeitung, eine Allgemeine Rirchenzeitung, eine Stuttgarter Beitung? Wenn nun ein fatholifdes Blatt in einem vereinzelten Kalle eine Unrichtigkeit ober eine bie Bahrheit nicht gang treffende Behanptung fich zu Schulden toffinen läßt, mit welchem Rechte fann man von feiner eigenen unedeln Sten Imng aus nicht blos ein Blatt, fondern eine gange Parthei ober eine gange Confession mit Schmut und Roth bewerfen? Die Begemparthei unternehme es einmal, wenn ce ihr nicht blos darum zu thun ift, für einen gewiffen temporellen 3med die Beifter zu beruden, "aus ben manderlei thatfactiden Mittheilungen ber fogenannten nitramontanen Blatter nicht blod eine beispielmeife herauszugreifen", fondern & B. bie hiftorifd-politifden Blatter, den frant. Courier noch einer weitern

Prüfung zu unterwerfen, und, wenn fie noch mehr irrige Angaben in benfelben findet, diefes Refultat offen und frei dem Publitum zu uberzgeben. Dann moge diefes richten!

Rehmen wir vollends die emporende Vergleichung "der Ultramontanen dieser undeutschen Parthei in Deutschland mit den französischen Jakobinern" und die Behauptung "des leichten Uebergangs von der einen dieser Partheien zu der andern, wovon manche Korpphäen beider Partheien, deutsche und französische, in ihrer Lebensgeschichte frappante Beispiele darbieten". Offenbar schwebte bei dieser Behauptung Abbo de la Mennais vor, gleich als ob diese Leute nicht wüßten, daß seine revolutionären Tendenzen sogar vom Papste in einem eigenen Breve verworsen wurden, und daß er, sobald er erklärter Jakobiner war, auch dem römischen Stuhle sich zu unterwersen d. i. Kathvist zu sein aufthörte, was die Bezeichnung eines "Ueberganges" schon von ferne aussschließt. —

Nahm and ber im fatholifden Sinne gefdriebene Univers in ben verhängnigvollen Jahren 1840 und 1841 eine feindselige Richtung gegen Dentschland, fo war bas überhaupt bie Richtung faft aller frangofifden Blatter von jeder religiofen und firchlichen Karbe und eine revolutionare Tendeng fann bierin um fo weniger gefunden werben, ale ber Univere nuter bem gegenwärtigen Minifterium bes protestantifchen und ftreng monarcifchen Buigot gu ben ministeriellen Blattern gehört und wegen jener politischen Tendenz gegen bas Ansland ber tatholifch gefinnte Pair Graf von Montalembert von der Rebaction bes Blattes ausschied. Im Uebrigen weiß jeder der Geschichte nur etwas Rundige, daß alle Revolutionen, fatt von fogenannten Ul= tramontanen auszugeben, ihre Unterdrückung und Bernichtung ebenfo wie die Berftorung aller monarchifden und obrigfeitlichen Gewalt fic aum Brede fetten. Der fogenannte Ultramontanismus mar von jeher Die Stupe ber Throne, weil er, entfernt von radicalem und blos auf wolitifde Ermagungen fich ftunenden Gervilismus, auf religibler Ueber= gengung rubend auch bas göttliche Recht der Throne anertennt; und wo er fich Widerrede und Ginfprache erlaubt, ba geschiebt es erftens auf rein gesetlichem Wege und zweitens nur beghalb, weil er in bem Befühle für alles Recht auch bas eigene geachtet wiffen will, und in deffen Bertummerung nur eine Untergrabung der Stupen und Trager der Staaten und der Throne felbst sieht. Sehen wir deffalls im eige= nen Baterlande nad, welcher fogenannte Ultramontane hat es bier an der Berehrung unferes Rouige und in "der Anerkennung der

Rurforge ber Regierung fur Die Bluthe Des öffentlichen Lebens und theilmeile auch für firchlichen Inftitute" fehlen laffen, ober wer but es ihm hierin auch nur zuvorgethan? Waren fogenannte Ultramontane es, die in den erften Jahren des verfloffenen Decenniums fich im Complotte gegen die Regierung und die ehrwürdige Perfon des Konigs eingelaffen, und anderten fie vielleicht die Sitte, nach der, wie icon Der= gog Cherhard I. fich ruhmen tonnte, Die murtembergifden Regenten ficher in bem Schoofe eines jeden ihrer Unterthanen ruben burften? Ober reichten fie vielleicht, ba fie befanntlich früher die Berriffenheit Deutschlands nicht herbeigeführt, in der Catastrophe von 1840 und. 1841 den frangofifchen Feinden offen oder verftect bie Bande, ober fucten fie vielleicht, weil fie im Lande felbft fein Beitungsblatt befiben. burd Inspirationen in Blattern bes Nachbartandes, alfo &. B. in ben Biftorifchenolitifchen Blattern oder im frantifchen Courier, ber faft übertrieben gegen Frangofenthum und frangofifche Unfpruche auftrat, bie Einheit Deutschlands zu untergraben?

Indem wir die weitere Entgegnnng auf Die abgenunte Bezeichnung unreifer junger Ropfe, fo wie auf die Aufdulbigung bes Berbammungshaffes gegen Undereglaubige, ben wir bei Ginzelnen in allen Confessionen finden, füglich bei Seite laffen, wollen wir nnr noch furg bie nach dem Ausbruck bes fowab. Merkurs, "wie es icheint aus einer aut unterrichteten Quelle herrührende" Berichtigung einer nenen Berichtigung unterwerfen, und es getroft bem Antor überlaffen, was er zur Rechtfertigung feines Machwerts vorzubringen wiffe. Unwahrheiten enthält bie Darlegung bes "mahren Sachverhaltes" in den Punkten 4, 5 und g. Gin Berlangen der fatholifden Braut in Betreff ber Nacheinsegnung fant anfänglich gar nicht ftatt, fonbern. wurde erft burch anderweitige Ginflufterungen und Bearbeitungen bere vorgerufen. Pfarrer Bell glaubte in bem Ansbrucke bes Religionsebicts; daß die Nacheinsegnung auf Berlangen "jur Gemiffensberuhigung" gefchehen follte, Grund: ju finden, jenes Berlangen, bas auf feine Bes wiffensbernhigung fich ftutte, abzuweifen. Und allerdings wurde ibm eine Berletung bes Beichtstegels jugemuthet, ba er gleich bei bem Bes ginne feiner Abmahnung nach bem prototolarifden Geftanbniffe ber Brant andbrudlich bie Bemerfung machte, bag, was er ihr hier an's Berg lege, wie im Beichtftuhle gefagt angufeben fen. Es liegt am Tage, daß das Beichtgeheimniß sich nicht an die Dertlichkeit bes Kirdeuftubles, fondern an die ausgesprochene Intention bes Unsspenders bes Sacramentes fnupit. Der .. für bas Brantpaar frankenbe" Bufat

an bem tirchlichen Aufgebot bestand einfach in ben Borten : "In ben Stand ber Che wollen fich begeben", über welche Borte - Pfarrer Bell fic in feiner Recursichrift angerte, er habe hiebei iconende Rud: ficht auf ten protestantischen Brantigam genommen, welchem Die Che tein Sacrament fen. Bollen wir auch bei Art. 5. über die Bezeichnung eines .. interpolirten" Ratecismus wegfeben, obwohl diefelbe einer von einem Bifchofe eines protestantifden Rachbarftaates veranstalteten neuen Ansaabe beizulegen — ganz nen und frappant ist, so konnen wir doch unsere aroke Bermunderung barüber nicht jurudhalten, bag behauptet merben will, daß der Ratechismus von einem Caplan eigenmächtig eingeführt morben fen, ba berfelbe im Gegentheil bem Decan Maier ben Ratechismus gur Drufung vorlegte und fofort von diefem auch bie Erlaubnig gur Ginführung Deffelben in den ftadtifchen Schulen erhielt. Die Bermuthung, daß ber Oberamtmann nach boberer Beifung bandle, lag febr nabe, ba berfelbe ben Befehl ber Rreidregierung, Die Befchlagnahme alebald aufzuheben, nicht beachtete, und aus diefem Grunde von ihr fogar mit einer Gelbftrafe belegt worben fenn foll. Belde Genauigfeit in ber Darlegung bes .. mab: ren Sachverhalted" berriche zeigt weiterbin Art. 7. in welchem man fich um bie Behauptung guruckguweisen, daß bem Diarrer auf Dobeurech: bera anr Bflicht gemacht worden fen, feine Deffe ftete nur bor Sonnens aufgang au lefen, auf bie Bestimmungen ber allgemeinen Gottesbienftort: nung v. 3. 1837. beruft. In Birflichfeit ftellte ber frubere Decan in Smund bem fruberen Pfarrer an Dobenrechberg bas Unfinnen, um bie Ballfahrten ju befdranten, im Binter ichon um halb acht Uhr gu les fen, woranf übrigens ber Pfarrer nicht einging, nicht eingehen fonnte, weil fo feine eigenen Pfarrfinder noch jur Nachtzeit fich batten auf ben Berg begeben muffen. Diefes Factum, fo wie die firchenrathlichen Erlaffe in Betreff ber Ballfahrten reichen über die Beit bes Ericei: wens der allg. Gottesbienftordnung hinauf, und die Berufung auf Diefe verliert somit allen Werth. Bas Art. 8 betrifft, so hatte die Borftellung ber "angesehensten Burger nach dem Berichte bes Autors felbft ein früheres (Ingend) Bergeben und eine neuere Aufchuldigung an ihren Baltpunft. Da nun aber bie neuerliche Befdulbigung nicht begrundet murde" und ber "Candidat" fruher durch einen Act der Ro. nigl. Gnade bie Bieberherftellung feiner burgerlichen Chre erlangt hatte, und da diefe Bieberherstellung doch teine blod nominelle fein fann, fo begreifen wir nicht, wie die Einsprache einiger Burger solche Bedeutung erhalten tonute, bag man die Entscheidung fast ein voll's Jahr binbielt nud der Beftationna ein fo auffallendes Gepräge aufdrudte, und noch wes niger begreifen wir, wie der Autor einen nun einmal von der hohen Regierung averfannten Beauten, ohne dieser und den Principien dersselben zu nabe zu treten, durch Auswärmen einer Sache, die nach dem Willen des Königs vergeben und vergeffen war, vor aller Welt und damit auch vor seinen eigenen Untergebenen herabsepen kounte.

Diebei barf nicht vergeffen werben, bag au ber Spine ber Baar Ratholiten, die mit deu betreffenden Protestanten die anvefebenften Burger Smunds genannt worden, eben jener Burger fand, welche an Detrus Canifins einen folden Auftog nahm, daß er bie Sache ges gleich numittelbar bei bem Ordinariate gur Angeige brachte. Bente um auch Art. Q. unferer Betrachtnug borzuführen, bemerklich gemacht wird, daß die Katholifen zu den Protestanten zu Stuttgart wie 1 at 25. Ju Mergentheim wie 1 ju 5 fich verhalten; fo genügt die Entargo nung, daß in Bahrheit nud Birflichkeit die Kathotiken zu ben Bros teftanten in Mergentheim, flatt wie 1 : 5 nach bem neuesten Staatebandbuck 1002 ! 573 = 5 : 1 sich verhalten, und bag, wenn bem and nicht fo mare, ber Ginfender jenes Art. nicht blos auf Sentigart. fondern auf bas gefammite Land fich berufen bat. Und in festerer Bes giebung verweifen wir auf die einfoche Thatfache, daß in Burtemberg unter 233 Oberamtmannern, Oberanterichtern und Kammeralverwalt tern fich unr 23 Ratholifen finden. Db biefes Berhaltnig in mangelhafter Inteligeng auf ber einen Geite ober in andern Umftanben feinen Grund babe, überfaffen wir bem Publifum gur Beurtheitung. -Soviel blos gur Bertheidigung ber Beidimpften.

# XVI.

# Der Erzbifchof von Canterbury und bas neue Bisthum ju Berufalem.

Die officielle Erklärung über die Tendenzen und Lebens= bedingungen des neuen englisch=preußischen Bisthums zu Jerusalem, welche so eben auf Geheiß des Erzbischofs von Canterbury und der übrigen englischen Bischöfe veröffentlicht worben ift, gewährt genauere und vollständigere Aufschluffe, als

bas, was bisber in Deutschland bierüber fund geworben, und liefert den Beweis, daß wir in unserem Artifel in dieser Zeits fdrift ben Charafter biefer bentwurdigen Stiftung im Gangen richtig aufgefaßt hatten. In Ginem Dunft nur gibt uns has Document Beranlaffung, unfere bort ausgesprochene Un= ucht zu modinziren. Es ift nämlich nicht mehr zu verkennen, das das Ginverständnis der beiden contrabirenden Machte in Betreff ber Zwecke, die durch das Bistbum erreicht merben, und ber Bedingungen, unter benen ber Bischof fein Amt ausüben foll, pollftanbiger ift, ale wir anfavalich porausaes fest batten. Rach feiner offenen Berficherung bat fich ber Grabifchof, inbem er im Ginverftanbniffe mit den übrigen enge liften Pralaten auf den von Deutschland ber gemachten Anmeg-eingegangen, vornehmlich burch bie Rucfficht leiten laffen bag eine folche Berbindung bas Mittel gur Betehrung ber beutichen Protestanten werben, und baf biefe in ben reis neren Lebren und befferen Inftitutionen ber auglitanischen Rirde ein Beilmittel für ihre firchlichen Mangel und Gebres den Anben wurden \*). Or. von Bunfen, welchem ber Erge bifchaf biefe feine Unficht natürlich nicht vorenthalten, bat üch nicht wer nicht berufen gefühlt, die Bortrefflichkeit und Intearitat bes deutschen Protestantismus in Lehre und Verfasfune gegen die ftolgen Unsprüche und bas vornehme Mitleis ben ber Infelfirche in Schut zu nehmen; sondern er bat auch ben mangelhaften Buftanb feiner Confession und ihre Gulfdbeburftigfeit gang bereitwillig, wie es icheint, anerkannt, inbem er alle Bebingungen jugeftanden, welche ber Erzbischaf

of this proposal might pave the way to the conversion of the Lutherans and Calvinists of the Continent to the religion of the church of England, or, in the words of the published statement, ,, to an essential unity of discipline as well as of doctrine between our own church and the less particular constituted churches of Europe\*. Sinks bit

offenbar in der Absicht gesetzt hat, die Eigenthümlichkeiten und Borzüge der anglikanischen Rirche in das deutsch=protes stantische Rirchenwesen hinüberzuleiten, und dieses dem seinis gen zu assimiliren.

Eine zweite Sauptabsicht, zu beren Erreichung, falls bie Soffnungen ber englischen Bischöfe in Erfüllung geben, bas neue Bisthum aute Dienste leiften wird, ift die Unnaberung ber anglikanischen Rirche, und ber von ihr ine Schlepptan genommenen .. beutschen Congregationen" (with its associated German congregations) an die alten Rirden des Orients. Diefe follen, wie ber Erzbifchof fagt, gegen bas Umfichgreis fen bes römifchen Stuble geftartt werben, jugleich foll aber auch baburch "ber Weg gebahnt werben zu ihrer Reinigung von ernften Jerthumern in einigen Fällen und von gewiffen Unvollfommenbeiten in andern Sallen - Unvollfommenbeiten, welche gegenwärtig die Wirkfamkeit biefer Rirchen als Bengen und Ausspender ber evangelischen Wahrheit und Gnade wefentlich bemmen". - Diefe Borte laffen nur Gine Den-Die Rirchen, welchen bie anglikanische Rirche aur Ausftogung bedenflicher bisher gehegter Grrthumer bulfreich die Band bieten will, konnen keine anderen fenn, ale bie feit bem fünften Sahrhunderte von der katholischen, wie von ber ichismatischenriechischen getrennten Bartheien ber Res ftorianer, zu welchen ein großer Theil der Christen in Mesopotamien gebort, und ber Monophyfiten, welchen bie nichts unirten Armenier, die Kopten in Aegypten und die Abossnier fich anschließen. Die Frrthumer biefer beiben einanber entgegengesetten Partheien, zwischen benen die Lehre ber tas tholischen und ber griechischen Rirche bie Mitte halt, betreffen bie Perfonlichkeit des Erlösers, das Verhältnis nämlich sei= ner beiden Naturen, der gottlichen und ber menfclichen. Nun wurde zwar bie Mebrzahl ber beutschen Brotestanten in ber Fassung, welche Nestorianer und Monophysiten biesem Dogma gegeben, und auf der ihre Trennung von der Kirche beruht, burchaus tein Bindernig einer Bereinigung feben;

allein bie anglikanische Rirche benkt hierüber anbere; sie, wels che bas Athanasianische, gerade im schärften Gegensatz gegen biese Irrthumer entworsene Glaubensbekenntnis jährlich viers zehnmal in allen ihren Rirchen vorlesen läßt, muß natürlich bie Annahme ber barin enthaltenen Lehre von Seite ber ges nannten Sekten zur ersten und unerläßlichen Bedingung jes ber Annaherung machen.

Mit viel gunftigeren Augen betrachtet ber Erzbischof bie prtboboxe griechische Rirche; an ihr entbedt er feine 3rrthumer, sondern nur einige ihrer freien Wirtsamfeit nachtheis lige Unvolltommenbeiten. Freilich ift fcwer zu begreifen, wie eine folde Borftellung in bem Ropfe eines anglitanischen Dras laten babe entsteben tonnen; ichmer zu begreifen ift, wie ber gefcmorene Bekenner und Schirmvogt ber 30 Artikel von ber griechischen Rirche fagen konne, bag fie nur einer Reinigung pon einigen Unvolltommenheiten bedürfe; wie er ein Urtheil, welches, über feine eigene Rirche ausgesprochen, ficherlich in England felbft als ein alljugelindes betrachtet werden murbe, von berienigen Rirche fällen tonne, welche bas Defopfer, Die Transsubstantiationslehre, die fieben Sacramente, die Unrufung ber Beiligen, bie Berehrung ber Bilber, bas Monchs thum, furt fast alles bas festhält, was ber Protestantismus feit feiner Grifteng auf Tod und Leben befampft.

Uns ist hier nur die Alternative denkbar, entweder das ber Erzbischof mit dem Glauben und den Gebräuchen der orientalischen Rirchen völlig unbekannt ist, oder daß, wenn nicht er selbst, doch der Concipient dieser Urkunde zu der Orsforder Schule gehört, in deren Augen fast alle jene katholisschen Lehren und Institutionen der morgenländischen Spristen eben so viele beneidenswerthe Borzüge sind, und die an dies ser Rirche nicht viel anderes, als etwa ihre verstandlose Poslemik gegen das abendländische Dogma vom Ausgange des heiligen Geistes, ihre geistige Trägheit und Erstarrung, ihren Mangel an aller öffentlichen Religionslehre, die Verwilsberung ihrer Weltgeistlichen, und allenfalls ihre gar zu weit

getriebene Beiberverehrung auszufetten Kinbet. Raft mochte man bieg für febe wahrscheinlich halten, wenn man bamit ble Angabe einer englifden Beltfcheift \*) gufammenbalt, baf bet befannte Theologe Dalmer, ber in naberen Begiebungen jum Ersbifchof ju fteben fcheint, und fcon früher von ibm beauftraat worden mar, etwe Erflarung über bas jernfatemte iche Bisthum zu veröffentlichen, vor einiger Beit mit ariechte fchen Bifthofen in Correspondens getreten fen, und ihnen die Gemeinschaft ber englischen Rirche, wechfelfeitlae Unerfennung umb Gleichstellung angetragen habe; ale Bedingungen, beift es bier, babe er porgeschlagen, dag die englische Rirche bie vier erften öfumenischen Concilien annehmen, und ben Streit: puntt vom Ausgange bes beil. Gelftes als eine offene Kruge, über welche jeder der beiden Lehrtropen gestattet fen, anfeben wolle, wogegen bie gelechische Rirche ihren Ungehörigen bie Annahme oder Bermerfung der Transsubstantiation freistellen Wir branden nicht zu bemerten, bag bie Griechen folle. diesen Borfcblag von ber Dand wiesen; aber auffallend ware blebet, baf Gr. Valmer bie Anrufung ber Beiligen, über welche er in einer furglich erschienenen Reibe von Genbichreiben an ben Bifchof Wifeman ben Ratholiken bie bitterften Botwa:fe gemacht, bei ben Griechen fo unschulbig und erträglich gefanben haben follte, baf er berfetben in feinem Untrage nicht einmat gebacht batte. Soffentlich wird und bie Beit bierüber noch Manches aufflaren. Ginftweilen aber ift nicht recht abauseben, was aus den 30 Artikeln werden foll, auf die boch alle Geiftlichen in bem ungeheuren Umfange bes neuen Bisthums fich verpflichten muffen. Diese Artifel enthalten ben baaren. wenn auch bie und ba mit einiger Zurudbaltung ausgebrückten Catvinismus bes fechezehnten Jahrhunderts, und ebe lieffen fich Remer und Baffer mit einander vereinigen, ale ber Maube ber griechischen Rirche und ber ber anglikanischen Artikel.

Lant ber Urkunde foll bie Gewalt bes Bifchofe fich über

<sup>\*)</sup> London and Dublin Orthodox Journel, Min. 1849. p. 508.

Balafting, Sprien, Chaldag, Aleappten und Abpffinien (marum nicht auch über Armenien und Berfien?) b. b. natürlich nur uber bie in biefen Landern fich etwa aufhaltenden Englisch-bis fcofliden und prenfifd-unirten Geiftlichen, erftrecen; er felbit aber fteht unter dem Erzbischofe von Canterbury, wird abwechselnd von biefem und von dem Ronige von Dreuffen ernannt, doch fo, daß ber Erzbischof bei ber Ernennung bes Ronige ein Beto einzulegen befugt ift, mabrend ber lentere, phaleich er die Salfte ber Roften tragt, fich ftete ben von bem erften Ernannten gefallen laffen wirb. Rirchliche Berordnun: gen für feine Diocefe, welche, wenn fie nach Quadratmeilen, nicht nach Seelen gemeffen wird, die größte ber gangen Welt ift, barf ber Bifchof nur mit Buftimmung feines Metropoliten in England machen. Die Abhangigfeit bes protestantischen Bi= fcofe von Jerusalem von feinem firchlichen Obern ift bem= nach größer als die der fatholischen Bischofe von dem Dapfte, ba blefe fich bekanntlich in dem von Rom aus unbestrittenen und ungeschmalerten Rechte befinden, selbststandig in ihren Diöcefen innerhalb der Granzen der allgemeinen Rirchenges febe kirchliche Berordnungen ju machen. Run möchte vielleicht Mancher ermagen, daß die Jurisdiction des Erzbischofs von Centerbury, die fich bereits bis an den Ganges, und von jest an auch vom Nil bis jum Tigris und von der afrikani= chen Bufte bis jum Ararat erftrectt, ber papftlichen Gemalt, fo weit wenigstent Unspruche, Boffnungen und Ent= wurfe reichen, ziemlich nabe tomme; er mochte fich vermun= bern, baf auch der bentiche Protestantismus eine folche meit über ben Gewalt-Umfang ber alten Datriarchen binausgebende protestantisch = papstliche Machtfulle mit folder Bonhomie ohne weiteres Bedenken einraume und fich berfelben theilmeife unterwerfe, mabrend berfelbe Protestantismus mit einer fonft feltenen Ginftimmigfeit bei jeder Gelegenheit die taufendjah= rige Autoritat bes Nachfolgere Petri in ber fatholischen Rirche, eben die, welcher der Stuhl von Canterbury felber feine Existenz und seine Rechte verdankt, ale unerhört freche Ufurpation, als antichristischen Greuel u. s. w. zu bezeichnen nicht müde wird. Indeß: duo si faciunt idem, non est idem, und immer ist doch hier der wesentliche Unterschied in Rechnung zu bringen, daß der protestantische Primas noch ein höheres Kirchenhaupt über sich erkennt, nämlich die Königin Victozia, die nach dem Buchstaben des englischen Kirchenrechtes und nach wohlbekannten Präcedentien ihn eben so gut suspenz diren oder absehen kann, als ehemals ihre Vorgängerin Elissabeth ihren Erzbischof suspendirte \*), und andere Vischöse abseht; wogegen der Papst freilich nur Christum über sich hat, und weder von einem Könige noch von einer Königin suspendirt werden kann.

Wir erfahren ferner durch die englische Urkunde, daß in Jerusalem ein Collegium errichtet wird, in welchem jüdische Bekehrte — die Bekehrung der Juden ist bekanntlich von preußischer Seite als ein Hauptmotiv zur Errichtung des Bisthums vorangestellt worden — Drusen und andere bekehrte Heiden (sind hier Muhamedaner oder die kleinen Sekten der Nossairis, Schemsieh u. a. gemeint?) streng nach den Lehren der englischen Kirche (in strict conformity with the doctrines of the united Church of England and Ireland) erzogen werz den sollen. Sollten die Ginkunste des Collegiums hinreis

<sup>\*)</sup> Die Königin hatte im Jahre 1576 bem Erzbischofe Grind al von Canterbury befohlen, die sogenannten Prophesyings der Geiktlichen, d. h. ihre Busammenkunfte zum Behuse der Schriftandslegung, zu unterdrücken; da er nicht gehorchte, und durch seine Bitte, sie möge boch in kirchlichen Dingen nicht mit so absolutem Despotismus schalten, die schrankentose Machtsule ihres kirchtlichen Supremats in Frage zu stellen schien, wurde er in Past genommen und auf 6 Monate suspendirt; er sollte die Königin um Berzeihung bitten und sich ihren Besehlen völlig zu unsterwersen versprechen; auf seine Beigerung wurde seine Past sowohl, als seine Suspension verlängert, dis er endlich im Jahre 1582 resignirte. Strype's Life of Archbp. Grindal, London 1710, fol. p. 343.

tete sich die Joentität im Stein, anders in der Pflanze, ans ders im Thiere, anders im Menschen. Sie selbst aber über biese Unterschiede erhaben, schwebt in ihrer eigenen, unwans belbaren Richtigkelt barüber hin, und wird von keinem endlischen Dinge berührt.

Geben wir auf ben Urfprung bes Spftems gurud, um beffen Genefis aus ber tantischen Philosophie zu erforschen, dann wird und alles verftandlich. Rant hatte alles mensch= liche Wiffen als ben Ausdruck subjectiver Formen betrachtet. und Bichte aus diefer Idee feine Ichheits=Theorie gebildet und behauptet, daß das 3ch mit feinem Gelbstfegen alles fest. En diefer Lage der Dinge mufte die Philosophie entweder auf bie Ertenntniff alles objectiven Dafenne Bergicht leiften, wie Rant, oder behaupten, bas subjective Denken fen objectiver Eristens, wie Richte. Mit andern Worten: die Philosophie mußte, um in ben Gebanten Realitat einzuführen, ben Unterfdied amifchen Gubject und Object für eine blofe unwefent= liche Erscheinung erklaren, und somit dieselbe aufbeben. Die absolute Thatiateit, in Richtes Unsicht, bevor fie an bas Obfacle anftogt und in fich jurudprallend jum Bewußtfeyn gelangt, ift im Grunde eine folde, von der nichts zu prabici= ren ift, als baff fie identisch ober fich selbst gleich feb. Gebt man baber in Richtes Spftem bis auf ben Grund, und forscht man nach beffen Princip, fo gelangt man zu einer absoluten Thatigkeit, die keinen andern Grund bat, ale fich felbft, und allem Bewußtseyn und Denken vorangeht. Indem die abso= lute Thatigteit in fich felbft juruckgeht, und ihrer felbft be= wußt wird, icheiden fich in ihr und fur fie die entgegengefet= ten Begriffe des Subjects und Objects. Da fie aber felbft beides ift, so ift durch den Gegensat nichts mefentlich Neues gefest: es ift ein rein formeller Unterschied. Dem Befen nach find Subject und Object eine und baffelbe. Ebenso daber, wie die Icheits = Theorie in der Rritik der reinen Vernunft unentwickelt lag, fo auch das Ibentitäte = Spftem in ber Ich= beite = Theorie. Ge ift baber eine logische Rolgerung bes auf=

gestellten Princips, wenn im Ibentitate : Enftem behauptet wird: "Die Kraft, die fich in der Daffe ber Natur ergient. ift bem Wefen nach diefelbe mit ber, welche fich in ber geis ftigen Belt barftellt, nur bag fie bort mit bem Uebergewicht des Reellen, bier mit dem des Ideellen gu fampfen bat. Alber auch Diefer Gegenfan, welcher nicht ein Gegenfan bem Wefen, fondern der blogen Doteng nach ift, erfcheint als Gegenfat nur dem, der fich außer ber Indiffereng befindet, und die absolute Identität nicht selbst als das Ursprungliche erblide". Bas uns in diefer Enthullung der gangen Tiefe bes Spflems besonders auffällt, ift ber vorgebliche Rampf ber Identitat mit bem Reellen einerseite, und mit bem Ibeellen andererfeite: denn ba die Identitat nach ber Bebauptung felbit alles ift, fo konnen alle innern Rampfe, und andere gibt es bem Spfteme nach nicht, nichts febn als Rampfe ber Idens titat mit fich felbft. Diefe tonnen daber von feinem großen Belange, und muffen von Seiten ber Identität leicht zu fchlich= ten fenn.

Aber mochte jemand fragen, "mober fommt benn ein Rampf und Zwiespalt, und überhaupt irgend ein Gegenfat in bie Identität binein: mas bewegt biefe, aus ihrer reinen und lautern Ginfachbeit auszugeben, und fich mit fich felbft in Bis berfpruch ju fegen? Fragt man Richte nach ber Entftebung bes Bewußtsenns, fo meist er auf bas geheimnifvolle und unerklarbare Obstakel an, welche die absolute Thatigkeit in fic felbft hineintreibt, und fo bas Bemußtfenn erzeugt. Im Ibentitate = Enftem ift die Speculation höber getrieben, und bie craffe Idee des Obstakles abgeschafft. Der Gegensat wirb von der Identität felbst beducirt, und zwar von einem in ibr liegenden Triebe bes Gelbsterkennens. Diefer Trieb ift bas Princip gur Evolution des Universums, in ibm ift eine Reibe von Acten begrundet, die theils auf ber reellen, theils auf ber ibeellen Scite bes Beltalle liegen, und bie zwei großen Erscheinungen ber Natur und ber Geschichte erzeugen, welche als zwei Grundwiffenschaften alle Philosophie umfaffen, ober

vielmehr von berfelben umfaßt und conftruirt merben. Dies mand taufde fich bier, ale menn gwifden Ratur und Ges frichte irgend ein wesentlicher Unterschied mare, benn bie Abentitat ift allenthalben fich felbft gleich; fie ift gang auf ber Ceite bes Reellen ober bes Conns, und gang auf ber Ceite bee Scheellen ober bee Dentene, und fo genau corresponbiren bie beiben Pole bes Objectiven und Subjectiven mit einanber. baf bie vericbiebenen Momente und Epochen an beiben Seiten gang genan biefelben find. Bie febr burch biefe Ents bedung bas Studium sowohl ber Ratur ale ber Geschichte erleichtert wirb, fallt in die Angen; benn fennt man nur eine ber beiden Grundwissenschaften, jo verftebt man auch die ans bere; ber grundliche Physiter ift auch ein grundlicher Siftorifer, und umgefehrt. Dag bies alles fich fo verhalt, meiß ber Transcendental=Philosoph, ber im Centro ber Dinge, bas beift, in ber Ibentität felbst ftebt, ober vielmehr ber reine Ausbruck ber Ibentitat felbft ift.

Rach ben Grunbfaben bes Spfteme ift es ber Grundtrieb bes Gelbit : Ertennens, welcher die beiden paralellen Reiben bes Objectiven und bes Subjectiven, ober wie fie auch ge= nannt merben, bes Bemugtlofen und bee Bemugten erzeugt. Bierbei ftellt fich bie andere Frage ein: Aus welcher Urfache ber einfache Grundtrieb ber einfachen Identität nothwendig in eine Doppelreibe entgegengesetter Ucte gerfällt? Beim erften Anblid mochte es icheinen, bag bie Identitat, Die felbit alles ift und außer ber nichts ift, fich felbft fuchen, fich felbft finden murde, ober mit andern Borten, man glaubt, daß der erfte Act ber Gintebr ber Identitat in fich felbft, nothwendig ein Act des Gelbstanschauens fenn muffe? Aber bierin irrt man fic. dies geht nicht so geschwind, es bedarf noch vieler Umwege und vieler Umschweife, bis bie Ibentitat babin gelangt, bas 3ch ju lallen; aber am Ende erreicht fie boch ihr Biel. Wie bie getrennte Pfoche, nach vielen Jerfalen, bennoch am Enbe ben verlornen Umor wieder fand, fo auch findet die in fich

entzweite Identitat am Ende fich felbft, wie ber Bauer das Pferd, auf dem er felbft reitet.

Bie burftig und unbefriedigend find bie Drincipien eines Spfteme, bas an ber Stelle bes driftlichen Glanbens an eis nen unendlichen Gott, ber von Ewigfeit ber fich felbft fennt und liebt, und aus Liebe eine Welt voll der Bunder feiner Allmacht und Weisheit geschaffen bat, fich am Traumbilde einer armseligen Gleichheit weibet, Die von fich felbft nichts weiß. Diefe, um jum Gelbftbewuftifenn ju gelangen, ift nunmehr genothigt, fich in alle Geftalten ber Natur ju metamors phofiren, um fpaterbin bie gange unfägliche Reihe von Das turerscheinungen von neuem ale Normen bes Geiftes und Ges bankens zu reproduziren. Bir wollen gern gingeben, bag ber geniale Schöpfer ber neuern Naturphilosophie tiefe Blicke in Die Ratur geworfen, und ben Unfang' ju einer geiftreichern Unficht ber Erscheinungen gemacht, bie ihre gange Gultigfeit behalt, ohne daß mir genothigt find anzunehmen, bag bie Natur bas Refiduum ber fich felbft suchenden Ibentitat feb, und baf Werte, bie bas Geprage einer unenblichen Beisbeit tragen, die bewußtlofe Doefie eines noch unwiffenden Geis ftes fepen. Bu bedauern ift es, baf ein fo boch gestelltes Zas lent und ein fo ideenreicher Geift, wie der Schelling's, in eine ungläubige Epoche bineingeratben, und der burftigen Ichheitstheorie Bichte's in bie Banbe gefallen ift. Die Grunde idee des Philosophen von der fich felbitfenenden Ichheit beis behaltend, arbeitete Schelling baran, diefe befchrantte Unficht jur Ginbeit eines allumfaffenden Spftems umzugestalten, und gelangte fo jum Panegoismus, welcher bas erfte Stan dium feiner Philosophie bezeichnet. Spaterbin, als ber Berg faffer bes Spftems bes transcenbentalen Idealismus feine. De ditationen auf die Geschichte und auf die fogenannte ideelle. Seite der Philosophie mandte, nahm biefe eine neue veranberte Gestalt an, und trat in die Reibe der alten anostischen Spfteme ber Emanation ein, die bekanntlich specielle Formen bes orientalischen Vantheismus find. Wie nun die gwoftischen

den, fo werben auch orientalische Christen aufgenommen werben; ob auch biefe in "ftrifter Conformitat mit ben angli= fanischen Lebren" erzogen werben follen, barüber schweigt bas Document. Ausbrucklich aber wird bemerkt, baf feine Dits glieber ber orthoboren griechischen Rirche aufgenommen merben burfen, es feb benn mit befonderer Buftimmung ibrer Firchlichen Obern, und auch bann nur .. in subsidiarifcher Ab= ficht", b. b. um fich ber griechischen Rirche burch thatige Dit= wirkung gur Bilbung ibrer Priefter bulfreich und gefällig gu erzeigen. Sier bestätigt fich, mas mir oben über ben Unterschieb, ben die englische Staatstirche gwischen ber orthoboren griechis ichen Kirche und amischen ben Gekten der Restorianer und Monophysiten ju machen beabsichtigt, bemerkt haben. lestern will fie von ihren Grrthumern befehren, von ber griechischen Rirche bagegen municht fie Unerkennung, fie febnt fich in ihre Gemeinschaft aufgenommen zu werben, und wurde daher freilich eben so verkehrt als unpolitisch handeln. wenn fie diefer Rirche mit ber Beschuldigung, baf fie in Brr= thumer verftrictt fen, entgegentrate. Im Gegentheil tragen bie englischen Bischöfe fein Bedenken, biefe Rirche als die orthobore ju bezeichnen, und brechen bamit freilich über ihre eigene Rirche ben Stab, benn wenn jene, die orientalifche, fich im Befige ber Babrbeit befindet, bann muß nothwendig bie firchliche Staatsmafdine in England feit breihundert Jah= ren bem Srribum verfallen febn.

Da man nun aber einmal den Frieden mit der Rirche bes Oftens will, und auf ihre Anerkennung der anglikanischen Ordinationen den höchsten Werth legt, so heißt es in dem Documente: "Der Bischof werde mit den andern zu Jesrusalem repräsentirten Rirchen, vorzüglich aber mit der orthosdoren griechischen Rirche Verbindungen christlicher Liebe ansknüpfen, und ganz besonders Sorge tragen, diese Rirchen zu überzeugen, daß die Rirche von England keineswegs Stösungen ober Spaltungen in ihrem Schoose hervorzurussen oder in ihre Verhältnisse sich einzumischen wünsche, daß

fie vielmehr bereit sey, ihnen solche Dienste ber Freundsschaft, welche ihnen genehm seyn werden, zu erweisen".

Dagegen contraftirt nun freilich febr ftart bie Stellung welche ben beutschen Geiftlichen und ben kunftig etwa fich bildenben beutschen Gemeinden bes nenen Bisthums ju ber anglikanischen Kirche angewiesen wirb. Die Christen ber griechischen Rirche follen im Wefentlichen bleiben, mas fie find, fie follen ihr Megopfer, ihre' fteben Saframente, ihre Lebre von ber Rechtfertigung und bem Berbienfte ber guten Berte, ihre Beiligenverehrung u. f. m. unbeschabet ber Comes fterschaft und ber gehofften und vorbereiteten Gemeinschaft mit ber anglikanischen Rirche, beibehalten; die beutschen Dret biger aber, und nicht nur biefe, sonbern auch die beranwach fenden Glieber ber beutschen Gemeinden follen ju auten Unglitanern betehrt werben. Bu biefem Ende muffen bie Drebiger fich erft einer nach englischem Ritus von bem Bischofe an vollziehenden Reordination unterwerfen, und biemit alfo thatsachlich anerkennen, daß sie bieber bloffe Laien obne Sendung und ohne firchlichen Beruf gemefen fepen. bann muffen fie ju ber früher unterschriebenen augeburgifchen Confession auch noch die neun und breißig Artikel unter-Aus diesen Artikeln werden fie lernen, mas fie, falls fie auf deutschen Universitäten gebildet worden, wohl noch nicht gehört hatten, bag nämlich im neuen Testamente nur folche Schriften fich befinden, an beren Autoritat mies mald in ber Rirche gezweifelt worben ift \*); fie werben ferner in Gemäßheit bes 13ten Artifele \*\*) kunftig lehren, daß jebe ber Rechtfertigung eines Menschen voransgegangene Sandlung

<sup>\*</sup> J Artik. 6. In the name of the holy Scripture we do understand those canonical books of the old and new Testament, of whose authority was never any doubt in the Church.

<sup>\*\*)</sup> Artik. 13. Of works before justification. For that they are not done as God hath willed and commanded them to be done, we doubt not but they have the nature of sin-

Sande tft, und daß also ein Nichtchrist oder ein Unbekehrter in jedem Werke fundigt. Sie werden glauben, daß laut dem Woton Anifel, die Kirche Autorität in Glaubenöftreitigkeiten bestige, wad sich damit auch von dem in Deutschland von als ion Dadgern gepredigten protestantischen Princip, daß die Schrift die alleinige Autorität in Glaubenösachen sey, lossagen. Bugleich werden sie auch den Wahn einer unsichtbaren Rirche werdeschieden, weil eine Kirche, die nicht gesehen werden kann, wohl auch nicht gehört werden, also eine Autorität in Sachen des Glaubens nicht ausüben kann. Dies und Anderes wird ihnen dienen, die Lücken ihrer augsburgischen Confession auszusstullen, und die Jrrthümer derselben zu berichtigen.

Und Ratholiten, beren gange Dent : und Ginned: meife es mit fich bringt, bag wir alles ben Glauben Betrefs fentbe mit religiofer Scheu und Chrfurcht behandeln, jedes Wort in ber Raffung eines Glaubensfates auf's forgfältigfte abmagen, und jede willführliche und eigenmachtige Deutung ber von der Kirche geheiligten Ausbrucke und Bekenntniffe als Frevel verabscheuen - une muß eine folche Berpflichtung auf zwei, von zwei theilweise fehr verschledenen Geiftern ein= gegebene Befenntniffchriften bochft abentheuerlich, ja mahrbatt monftrös vorkommen. Allein diefen Maakstab durfen mir bei Vorgangen außerhalb ber Rirche nicht anlegen. Befanntlich ift die Union ber beiden protestantischen Parthelen in Deutschland auf bas Princip ber Beibehaltung bes lutheri= fchen fowohl, ale bes reformirten Glanbene gegrundet morben, und gegenwärtig ift es bei une babin gebieben, bag jeber, ber gur Communion geht, unbefummert um die Borftellungen bes bas Abendmabl fegnenden Predigers, unbefum= mert auch um bie Ginbilbungen ber übrigen Gemeindeglieber, fich über die Gegenwart ober Abmefenheit des Leibes Christi in biefem Sacramente irgend eine beliebige, balb gwinglifche, bald calvinische, bald lutherische Unficht bilbet. 290 ber Religioneunterricht im Geiste ber Union gegeben wird, ba muß auch ber Lehrer bereits ben Anaben und Madchen bie Bor-

ftellung, welcher er gerade ben Borgug gibt, als ein blofes Provisorium vortragen, welches nach Gutbunken in jedem Momente mit ber entgegengesetten Unficht vertauscht werben burfe \*). Dit welchen Mental = Reservationen, mit welchem weis ten, ber subjectiven Deutung und Burechtlegung vorbebaltes nen Spielranme bie protestantischen Prebiger ibre fombolischen Bucher unterschreiben oder beschwören, baben fie felbit oft genug ber Welt gefagt. Die englische Staatsbirche aber bat hierin ben Deutschen nichts vorzuwerfen. "Der groffe Riese"sagt ein Englander in seinem kürzlich erschienenen Sendschreis ben an den Bischof von London \*\*) - "der in eine Heine Buchfe gesperrt murbe, Milton's Engel, welche ploglich in Dogmaen verwandelt murben, litten weniger in ihren korperlichen Dimensionen, ale die neun und breißig Artikel in ihrem grammatischen Ginne leiben. Man hat fie fo munberbar und offentundig elaftisch gemacht, bag fie fich bem Glaubensbegriffe jedes Beiftlichen in den Gebieten der Rönigin von

<sup>\*)</sup> Dag ein folder Buftand aus einer Union ermachfen murbe, fab Luther voraus. "Wir mußten", fagt er, "ju beiden Theilen geftatten, bag, wo unfere Leute etwa ju ihnen famen und bas Sacrament empfahen wollten, ober wiebernm ihre Leute gu uns tamen, murbe ber unleibliche Irrthum angehen, bag unfere Leute eitel Brod und Wein empfingen, und boch alaubten, bas der Leib und Blut Christi mare, und ihre Lente bei uns ben Leib und Blut Christi empfingen, und boch glaubten, baß eitel Brob und Wein ware, und ber Granel viel mehr". Br. an ben Bergog v. Luneburg bei be Bette Bb. IV. S. 219. "Mir ift's erfdrecklich ju boren, bag in einerlei Rirchen ober an einerlei Altar follten beide Theile einerlei Sacrament haben und empfahen, und ein Theil follte glauben, es empfahe eitel Brod und Bein, das andere Theil aber glauben, es empfabe ben wahren Leib und Blut Christi". Luthers Berte, Bald's iche Ausg. XVII, 2135.

<sup>\*)</sup> A Letter to the Lord Bishop of London by H. Ershine Head.

bem Belagianer (und Socinianer) bis zu bem supralapfarischen Calviniften anschmiegen". - Bon biefer Ceite bie Cache betrachtet. liefe fich bemnach boffen, baf bie englischen Bis icofe, die ju Sause und in ihren nachsten Umgebungen an bie larefte Deutung ibrer Glaubeneverpflichtung gewohnt find, auch bei ben beutsch : protestantischen Geiftlichen nicht gerabe mit besonderem Nachdrucke auf consequenten und redlichen Bortrag ber Lebre ber 30 Artitel bringen wurden; fiebt man aber naber ju, bann zeigt fich freilich, baf bie englischen Bralaten allerbings beabsichtigen, die beutschen Brebiger an die 30 Artikel als die entscheibende und einzige Norm bes Glaubens zu binben. Die Uebereinkunft lautet namlich babin. baf bie Deutschen zuerst bem Bischofe ein Zeugnig über eine früher irgendwo geschehene Unterzeichnung ber augeburgischen Confession vorlegen, bann vor ibm die 30 Artikel unterzeich= nen, und fofort reordinirt werben follen. Die Unterzeichnung ber augeburger Confession geht alfo ber ber englischen Urtis tel poran, und es foll baber ber juriftische Grundsat, meldem jufplge bas fpatere Gefen bem frühern berogirt, bier aur Anmendung kommen. Die Reordination muß obnebin ben Deutschen bas Gefühl einfloften, baf fie vollig ber engli= ichen Rirche einverleibt fepen, und um fo leichter werben fie bann bie Artitel biefer Rirche als ben Inbegriff und Kern wo nicht ihres Glaubens, boch ber von ihnen zu verkundenben Lebre ebren.

Diese Absorbirung bes im Orient sich etwa nieberlassenben beutschen Protestantismus burch die bischöfliche Rirche wird
völlig gesichert burch die weitere Bedingung, daß auch das
heranwachsende Geschlecht die Confirmation von dem Bla
schofe empfangen soll. So sehen wir denn mit Einem Feaberzuge auch die bischöfliche Confirmation wieder zu Schren
gebracht. Die "Reformatoren", Luther und Calvin an der Spia, haben die Bischöfe ihrer Zeit wegen dieses Vorrechtes mit
Schmähungen überschüttet; die katholische Lehre, daß in der
Eonstrmation eine besondere Gnade und Gabe des heiligen

Geistes mitgetheilt werbe, haben sie und ihre Nachfolger für eine Lästerung bes heil. Geistes, eine Beschimpfung der Taufe u. s. w. erklärt; und nun werden die Protestanten, die im Orient sich sammeln werden, angewiesen, sich eben diese Coussiemation von dem Bischofe einer Kirche ertheilen zu lassen, welche gleich der katholischen lehrt, daß die Verrichtung der heiligen handlung ein bischössliches Vorrecht sep, und daß durch Gebet und handaussegung die Gaben des heiligen Geistes verzlieben würden \*).

Ueberblicken wir zum Schlusse noch einmal die vor und liegende Urtunde, fo drangt fich und die Bemertung auf, bag mohl seit den Zeiten der Apostel noch nie an eine kirchliche Stiftung fo viele und glanzende hoffnungen gefnupft worden find, als an biefe. Nichts Geringeres als eine allgemeine Betehrung, Reinigung und Berbruderung wird in Ausucht gestellt; die Kinder Ifraele werben in Maffe jum Chriftenthum fich wenden, fie werden nach Jernfalem mandern, blos um ihr driftliches Glaubensbefenntnig in die Bande bes S. Allexander abzulegen; die Protestanten des Continents werden, burch bas Band bes neuen Biethumes mit ber anglifanischen Rirche verknüpft, und ju der Sohe und Lauterkeit derfelben emporgehoben, ihrer Grethumer und Mangel fich entichlagen, und es endlich zu einer legitimen Kirchenversaffung und gule tigen Ordination bringen. Den Restorianern und Monophy-siten wird schon die bloge Rabe ber reinsten aller Kirchen nicht langer gestatten, ihre Barefien binfichtlich ber Perfon Christi beigubehalten; und endlich wird die orthodoxe griechis fche Rirche nicht ansteben, ihre Bluteverwandtschaft mit ber jungen Kirche ber mestlichen Infeln und die bieber bezweis felte Legitimitat ihrer Geburt anzuerkennen; die neue Comefter aber wird ber alten helfen, ihre Unvolltommenbeiten abs guftellen, und neue Lebenotraft ihr einhauchen, mahrend fie ibrerseits denselben Liebesdienst von ihr empfangen wird. Alle biese Rruchte mirb, wenn andere die sanguinischen hoffnungen ber englischen Bifchofe und die Berheiffungen des Documents nicht taufden, bas neue Bisthum gu Jerufalem tragen. 9bur Gine Rirche scheint bei biefem großen Reinigunges und Berfcmelzungsproceffe leer ausgehen ju follen; ihr Rame mird - eine einzige gegen ihr haupt gerichtete feindliche

<sup>\*)</sup> Albertis Briefe betr. ben Buftand ber Religion in Groffrit. Paunov. 1752. S. 653.

Meußerung abgerechnet - nicht genannt, und biefes Schweis gen ift fur ben, ber bie Beichen ber Beit verftebt, beredter,

als seitenlange Tiraden es fenn murben.

Wir haben in den öffentlichen Blattern ber lenten Bochen eine Reihe von Artifeln bemerkt, welche die Stiftung
bes neuen Bisthums mit unfreundlichen Seitenblicken auf die katholische Kirche preisen; namentlich haben die Correspondenten der Augeburger Allgemeinen Beitung aus Berlin, Halle,
Franken ic. den deutschen Katholiken zur Last gelegt, daß sie sowohl die Berbindung des preußischen Protestantiomus mit der anglikanischen Kirche, als das Vistbum mit Gefühlen der Gifersucht und des Migmuthes betrachteten, und wegen des Erfolgs große Besorgnisse hegten. Da unser früherer Artikel in dieser Zeitschrift offenbar zu dieser Beschuldigung Beranlassung gegeben hat, so dürsten wir vielleicht berusen seyn, im Namen der Beklagten hier das Bort zu nehmen, und von der durch katholischen Glauben und alttirchliche Gesunung bedingten Betrachtungsweise der in Rede stehenden Angeles

genbeit Zeugniß zu geben.

Ueber die bobe Wichtigkeit ber Cache find mir mit ben Lobrednern und Bewunderern auf ber andern Geite völlig einverstanden; auch wir find ber Unsicht, daß hiemit ein bedeutungsvolles, folgenreiches Moment in den Entwickelungsgang des Christenthums in = und außerhalb Europa eingetreten fen. Worin liegt aber dieje bobe Bedeutung? Unfere Grachtens offenbar barin, bag nothwendig von zwei Rallen einer früher oder fpater fich ergeben wird. Entweder namlich wird die societas leoning, in welche ein Theil bes beutichen Protestan= tiomus mit der englischen Staatofirche fich eingelaffen bat, unter dem vormaltenden Ginfluffe der auflösenden und indifferentiftischen Clemente unserer Zeit fich zu einer flachen Religions= mengerei gestalten, in welcher mit Glaubenebefenntniffen, firchlichen Sandlungen, Cacramenten u. f. w. ein unbeiliges Spiel getrieben, bas innerlich Unverträgliche aufs gerathemobl jufammengefnetet, oder in unausgefohntem Widerfpruche neben fein Gegentheil gestellt wird, und Alles julent in eine gang mechanifche und blos außerliche Ginheit, in ein bloges Behaupten, bag man, trop des inneren Gegensapes, vereinigt sep, ausläuft. Lon solcher Cinheit hat und eine in neuerer Zeit geschloffene Union icon fattsame Proben gegeben; fie hat das gluckliche Refultat erzeugt, daß, wo vorber zwei Partheien maren, nunmehr drei bestehen, und daß die Rathlosigkeit, die geistige Unardie und Berriffenheit bis in's Innerfte ber Gemeinden und ber Familien eingebrungen ift. Nimmt die neue Union diefelbe Wendung, bann fann freilich bas Urtheil ber Ratholiten

und nicht blos dieser, sondern auch das der ernster gesinnten Protestanten keinen Augenblick zweifelhaft senn, und jedensfalls wurden dann die Gefühle der ersteren einen ganz andern Namen, als den der Eifersucht oder des Reides verdienen.

Ober die neue firchliche Berbindung bat die Rolge, baf bie katholisch : kirchlichen Glemente, melde die anglikanische Rirche noch bewahrt bat, und welche fie jest mehr als jemals wieder zu beleben und weiter auszubilden bestrebt ift, von der fich ibr anschließenden Fraction des beutschen Protestantismus aufrichtig angenommen und in ihren nothwendigen Confequengen burchgeführt merben. Rebmen mir ferner an und die religiofe Bewegung in England, die Stimmen, die bort in Menge laut werden, berechtigen uns dazu — nehmen wir an, daß die Sehnsucht, mit der fich die englische Rirche ber griechischen entgegendrangt, und um ihre Unerkennung fich bewirbt, einen tieferen Grund habe, baß fie bei ber gries dischen bas suche, mas ihr zwar gang in ber Rabe von ber fatholischen geboten wird, mas sie aber bes langen leibenschaft= lichen Rampfes noch lebhaft gedenkend nicht aus ben Sanden ber miffbandelten Gegnerin (odisse quem laeseris), fondern lieber von jener Rirche empfangen will, mit melder fie nies male in offenen Streit verwickelt gewesen, und von welcher fich belehren zu lassen nicht gerade als Geständniß einer Ries berlage erscheinen murde - dann mird sie mohl auch die deuts ichen Glienten, welche jest unter ihren Schut und Ginflus fich au ftellen im Begriffe fteben, bestimmen, ihr, wenn auch vielleicht anfänglich halb midermillig und fich ftraubend, in biefer rudlaufigen Bewegung nachzufolgen. Dit jebem Schritte aber, den fie auf diefer Bahn thun, werden fie ein protestan= tisches Vorurtheil ablegen, einem Irrthume entsagen, eine von den "Reformatoren" geschmäbte und weggewortene Korm bes Cultus ober ber Berfaffung wieder aufnehmen muffen; und so murde in diesem Falle, wenn auch auf einem großen Umwege, nur das sich vollbringen, mas die katholische Rirche auf's Cehnlichste wunscht; benn bas burfte man mohl mit Giderheit behaupten: Bare bas protestantische Bolf. oder irgend ein Theil bestelben einmal fo weit gebracht, bag es jene Lebren und Institutionen, welche die katholische und die griedische Rirche mit einander gemein haben, anerkennte und ergriffe, bann wurde es von einer völligen Bereinigung mit feinen fatholischen Brudern durch die Bedenken und Bormande, auf welche die Orientalen ihr Schisma ftupen, fich mobl nicht lange mehr abhalten laffen.

#### XVII.

# Die neuere Philosophie.

Fünfter Artifel.

Richte mag im eigenen Beifte mit feinem 3ch und Richts 3d, mit feinem Genen und Richtseben, manden 3meifel gu bekampfen gehabt baben, ale ein anderer Denker, ibm an Genie überlegen, seine Theorie ba aufnahm, wo er fie gelass fen batte, ibr, und fomit ber gangen fritigden Philosophie, eine neue und unerwartete Wendung gab. Richte. feinen Mebertritt fo gut wie möglich verheimlichend, nahm die neue Unficht als die feinige an, und ließ, fo zu fagen, feine gange Biffenschaftslehre im Stiche. Bieber batte er für biefelbe manden beifen Rampf bestanden, batte manchen Gegner, ber nicht einseben tonnte ober wollte, bag bas 3ch, wenn es fich felbft ale nichtgefent fent, fich ein Richt=Sch entgegenfent, als untuchtig zu aller Speculation erklart. Geiner Theorie an Liebe batte er auf Gott felbft verzichtet und fich mit einer moralischen Weltorbnung endlicher Ichbeiten begnügt. Weis ter batte ibn felbst bas Confistorium von Beimar, Berber an ber Spipe, nicht bringen konnen. Ale Martyrer feiner Abee opferte er feine Lebrstelle in Jena auf.

Nach Kant und Fichte haftet alles wahre und reelle Wifsen am Subjecte, am Ich, das sich selbst als Object restect tirt und sich im Widerscheine erblickt. Diese ganze Unsicht, die das Subject fixirte und das Object fallen ließ, wurde nunmehr aufgegeben. Die Philosophie streiste die Begriffe vom Subject und Object, als relative Beziehungen, von sich ab, sie erhob sich auf einen höhern Standpunkt zur intellec:

tuellen Unschauung jener Ginbeit, die alle Differenzen, als ihre eigenen Begenfage, in fich faft. Das Babre und Reelle ift meder Cubject noch Object, weder Ich noch Richt=Ich. fondern die reine Identitat. Diefe ift bas geheimnifvolle Wefen aller Dinge, man tann von ihr nichts weiter fagen, als daß fie die Adentitat feb und das transcendente Substrat aller Dinge. Gie ift ohne Berftand, denn biefes ift nur ein Gegensat jum Nichtverständigen; fie ift nicht 3ch, benn biefes ift nur in Bezug auf ein Richt : 3ch; aber die Identität ift über alle Gegenfage erhaben. Gie weiß meber von fich noch von etwas Underm, und mer da glaubt, baf bie Identität irgend eine Qualität ober Attribut an fich babe, ber bat fich noch nicht zur reinen Unschauung berfelben erhoben. Gie ift weder real noch ideal, fie ift weder endlich noch unendlicht aber fie ift alles. Wird fie aber in ihren Gegenfanen. nach ihrer Erscheinung, betrachtet, so ift fie bas Reale und Ideas le, endlich und unendlich. Aber alle folche Relationen find weiter nichts als Erscheinungen, bie ber an Reflexionsbearifs fen haftende gemeine Menschenverstand als Wahrheiten at nimmt. Der gemeine Berftand t. B. begreift nicht. baf A = B ift, weil er nicht einfieht, baf alle Dinge bem Be fen nach gleich find. ж.,

In diesen einsachen Saten schon offenbart sich ber zwisschen dem restectirenden Verstande und ber philosophirenden Vernunft obwaltende Unterschied. Der erstere begreift wohl, daß A = A ist, welches der allgemeine, abstracte Ausdruck der Identität der Gleichheit mit sich selbst ist. Aber der natürliche Verstand bleibt daran haften, und behauptet sofort, daß B = B ist; die philosophirende Vernunst geht aber darüber hinaus, und sest durch intellectuelle Anschauung A=B. hier ist der Scheideweg, wo die philosophirende Vernunst dem natürlichen Verstande das letzte Lebewohl zuruft, und sodann ihren höhern Schwung nimmt. Der natürliche Verstand nämlich kann wohl begreifen, daß jedes Ding sich selbst gleich ist, aber seine angeborne Schwerfälligkeit und Unbeholsenheit

bindern ihn an der Einsicht, daß jedes Ding sich selbst uns gleich ist, welches doch die Basis der höchsten Erkenntnis ist. hiermit verhält es sich aber folgendergestalt.

Die absolute Identität ift nicht die Ursache des Univerfums, wie ber Christenglauben, fondern bas Universum felbit: benn alles, mas ift, ift bie absolute Identitat felbft. Da= ber irren fich die Chriften, die ba glauben, die Welt habe einen Anfang, ba boch bas Universum gleich emig ift mit ber absoluten Identität felbit, und dem Wefen nach ift alles gleich: benn bas Wefen ber absoluten Identität ift untheilbar, baber in jedem Theile des Universums biefelbe. Die Identität aber. insofern fie als Universum erscheint, manifestirt fich als eine Composition ober Organisation einer gabllosen Menge endli= der Dinge, beren jedes vom andern verschieden ift, und in biefer ihrer Offenbarung icheint die Schentitat fich felbft uns gleich zu fenn. Symbolifiren wir nun die absolute Identität mit A, und die Erscheinung endlicher Dinge burch B, fo ift nach bem Gefagten, per hypothesin, A = B. Dies mar es, mas Richte fagen wollte, als er etwas ungeschickt behauptete: bas Richtseben gleich bem Gegen. Das Ich fest zwar alles, aber nicht immer als fich felbft. Bon ber Geite bes Genens betrachtet ift es ein Ich, aber von der Seite des Nicht=Segens hetrachtet, ift es ein Nicht=3ch. Der gemeine Berftand weiß, bies nicht, er bildet fich ein, er babe das Richt-Sich nicht gefest indes der Philosoph, durch transcendentale Unschauung befabigt, im Dichtseten fein eigenes Gegen erkennt, und baber überzeugt ift, bag er felbft bas Richt=3ch gefent babe.

Aus dem Grundsape, daß die Identität selbst alles ist, ergeben sich mehrere, bochst michtige Corrolare, von denen wir nur die wichtigsten berühren wollen. Man hat über das Verhältnis des Endlichen zum Unendlichen viel rasonnirt, bis es nunmehr klar geworden, daß beide gleich sind, oder, nach unserer gebrauchlichen Formet A = B, jenes das Unendliche, dieses das Endliche bezeichnend. Dies bedarf jedoch einer nas bern Erklarung. Man wurde sich namlich sehr irren, wenn

man baraus schließen wurde: bag irgend ein endliches Wesen, hinz ober Runz, unendlich waren; aber hinz + Runz + Sonne + Mond + ..... Das alles zusammen ist ber wahre, abäquate Ausbruck der unendlichen Identität.

Von diesem Punkt aus erblicken wir neue und entgegensgesepte Ansichten ber transcendentalen Philosophie und der christlichen Doctrin. Der Shrist halt daran sest, das Gott allein unendlich ist, die Welt aber, mag sie noch so groß seyn, dennoch endlich, trop alles dessen, was Kant über Austinomien und Amphibolie der Resterions Begriffe dagegen sagt und behauptet. Selbst die natürliche Logik scheint hier auf Seiten des christlichen Glaubens zu seyn; denn sie lebrt, daß kein Aggregat endlichen Dinge, deren jedes eine Eristenz für sich hat, dem Unendlichen je gleich werden kann. Der transcendentalen Logik zusolge ist die Summe des Endlichen gleich dem Unendlichen, B = A.

Gine andere nicht minder wichtige Untersuchung, welche von ber altesten Beit bis auf ben beutigen Jag bie Philosophen beschäftigt bat, betrifft bas Berbaltnif bes Ibeellen anm Reellen, bes Dentens jum Cebn. Rach bem Grundfase bes Spfteme von ber Sbentitat allee Existirenden findet bie Aufage be eine leichte Auflösung in ber Gleichsepung bee Dentens und bes Cenne: Denten gleich Cepn. Dier habe man jedoch an unterscheiben gwischen ber absoluten Identitat und bem Gegens fane, jene offenbart fich webet im Denten noch im Geon, fons bern in ber Copula, in ber Gleichsetzung, die burch bas Gleichs beitezeichen ausgebrudt wird. Bergleichen wir bas Theorem bes transcendentalen Ibealismus mit ber driftlichen Lebre. fo zeigt fich abermale ein radicaler Gegenfat bei icheinbarer Alebnlichkeit ber Ausbrucke. Berfteben wir unter Denten ben Act ber gottlichen Intelligeng, fo ift es allerbings mabr, baf bas Cepn biefem entfpricht; benn bie Dinge, als Realifatios nen ber gottlichen Gebanken, entsprechen benfelben, und allenthalben, wo nicht die Freiheit des Gefchopfe eine Ausnahme macht, gilt die behauptete Gleichheit des Denfens und bes

Sepns. Bersteht man aber unter Denken bas menschliche, so ist die Gleichheit bes Denkens und bes Sepns eine bloße Hypothese. Die katholische Philosophie macht baber in Bezug auf objective Wahrheit einen sehr treffenden Unterschied zwisschen göttlichem und menschlichen Denken, indem sie lehrt: daß die Dinge des Sepns wahr sind, insofern sie dem göttlichen Denken entsprechen, die menschlichen Gedanken aber es nur sind, in sofern sie den Dingen entsprechen, das heißt in lepter Instanz, insofern sie dem göttlichen Denken gemäß sind. Daher folgt nun, daß die menschlichen Begriffe vom objectiven Wesen der Dinge nie mehr als Annaherungen werden können.

Ueber alle biefe Beziehungen geht bas Spftem ber abfoluten Identität binmeg und fpricht axiomatifch: Denten gleich Cepn. Beil die absolute Identitat felbft alles ift, so ift alles Denten ihr Denten, wie alles Gepn ihr Gepn. Aus ber Identität aller Dinge folgt bie Wahrheit alles Denkens. Die Identitat in ihrer abstracten Gleichheit benft nicht und ift nicht, fie offenbart fich aber in biefem Gegenfate. Es ift ein polarer Gegenfat; die beiben Bole bes Dentens und bes Cepus fteben einander gegenüber, baburch erweist es fic, bağ die magnetische Linie bas Schema aller Existens ift. Wie in diefer zwei entgegengesette Pole fich offenbaren, so auf einer boberen Stufe, ober um mich bee Ausbrucks ber Schule ju bebienen, an einer bobern Poteng die beiden Pole bes Dentens und des Sepns. So viel Sepns in einem Dol. io viel Denkens im andern, und umgekehrt. Man fann bas Universum unter ber Korm bes Denfens ober unter ber Korm bes Gepns auffaffen, und immer bat man biefelbe Ibentitat, nicht mehr und nicht meniger. Siebei ift jedoch zu bemerten, baß die Schentitat fich nicht felbft verlaffen fann, ober aus fic felbft berausgeben, mithin ift es unmöglich, daß Denten und Cepn fich gang fcheiden und aus einander geben fonnen. Die beiden Pole ftellen daber nur bas relative Uebergewicht bes Dentens auf einer Seite, bes Cepns auf ber anbern por. Das

Epstem symbolisirt das neue Theorem durch die Formel A = + B für den positiven, und A = - B für den negativen Pol, worans nach einem bekannten Ariom folgt + B = - B. Wir hätten somit die drei Grundsormeln A = A allgemeiner Ansdruck der Identität, A = B Ansbruck der Gleichheit des Ungleichen und + B = - B Identität der Pole. Diese brei Formeln haben auf die gewöhnliche Algebra keine Answendung, weil diese die Gleichheit des Ungleichen nicht zu fassen vermag.

Das neue Spftem lebt und webt in ber Anschauung, und permabrt fich forgfältig gegen alle Gingriffe bes reflectivenben Berftandes ale eines incompetenten Richters. Dennoch ers lauben wir uns einen Ruchblich, um nicht Reflexion an fas gen, auf die aufgestellten Principien, und fragen, mas benn mit biefen bewiefen ift? Der abstracte logische Begriff ber Gleichbeit febes Dinges und jedes Gedantens mit fich felbft ift in eine Existens verwandelt worden, und man behauptet: bas mabre Wefen ber Dinge, bas was mabrhaft reell ift und existirt, fen die Gleichheit mit fich felbft ober die Ibeneitat Ein Pradicat biefer Gleichheit mit fich felbit beigulegen, if unmöglich, weil baburch bie reine Abstraction gufgeboben wirb. Man tann baber von ber Ibentitat nicht fagen, ale baff fie benft, benn bas Denken ift eine Bestimmtheit, und bat bas Genn jum Gegensate. Als Genn bat bie Ibentitat teinen Gegenfat, fie ift bas reine Cepn gleich Richts ber begel'fchen Logit. Diefer abstracte Begriff ber Ibentitat mird ferner auf bie bestimmten Existenzen angewendet, und in biefem Sinne behauptet man nicht nur, bag jebes Ding fich felbst gleich ift, fondern bag alle, auch die verschiebenartigften Dinge. nur Potengen berfelben Ibentitat finb, und als folche bem Wefen nach aleich, nach ber Formel A = B. Menfc und Thier, Gott und Welt, alles ift gleich, alles ift eine. Mit biefem Grundfape ausgeruftet, tann man alles, mas man will, beweisen. Weil dem Wesen nach alles ibentisch ift, fo find alle Unterschiede nur Unterschiede ber Korm. Unbers gestale

Spfteme der ersten Jahrhunderte unserer Zeitrechnung driftliche Ideen in sich aufnahmen, und sich selbst als tiefere und geists reichere Interpretationen kirchlicher Lehren behaupteten, so auch hat der moderne Gnosticismus den driftlichen Dogmen einen neuen Sinn untergelegt, der jedoch ganz verschieden ist von dem der driftlichen Rirche, wie wir es in einem folgenden Artikel glauben beweisen zu können.

#### XVIII.

# Der Protestantismus in Münster.

(Gin Beitrag jur Schilderung ber politifchen Ceite ber Glaubensspaltung bes fecheiehnten Jahrhunderts.)

MI. Sieg bes Protestantismus burch ben Uebers fall von Telgte.

Während der Bischof von Münster die Stadt abzusperren und durch hemmung der Zusuhr zur Unterwerfung zu
zwingen suchte, gingen die Berhandlungen zwischen dem Mas
gistrat und der Ritterschaft unausgesett ihren schleppenden
Sang. Die Stände hatten auf den Antrag des Bischoss acht
Rathe aus ihrer Mitte ernannt, die sich alsbald dem Bermittlungsgeschäfte unterzogen, und am 23. September 1532.
zu Wollbeck die Verhandlungen mit der Stadt eröffnet hatten. Ihr Begehren war auf Wiederherstellung der alten
Religion und Wegschaffung der Prädicanten gerichtet gewesen, wogegen die Abgeordneten von Münster sich auf eine
entscheibende Antwort nicht eingelassen, sondern Zeit zu gewinnen gesucht hatten. Eine neue Verhandlung zu Wollbeck
am 30. Dezember führte eben so wenig zu einem Resultate.
Die Stadt Münster berief sich auf das kaiserliche Decret vom

3. Angust biefes Jahres, wonach einem Jeben ernflich unterfagt marb, unter bem Scheine bes Glaubens, Jemanden mit gewaffneter Sand anzufallen, ju morben, ju plundern ober ju brennen, bis entweder auf einer allgemeinen Rirchens versammlung, ober auf dem Reichstage die Religionestreis tiafeiten beigelegt maren. Dag biefe Berordnung gegen bie Borgange ju Münfter gerichtet mar, und baff unmöglich bie neuglaubige Parthei baraus ein Recht ableiten konne, Die Ausübung des tatholischen Glaubens zu unterdrücken, die ber alten Religion anbangende Beiftlichkeit zu verfolgen, mar ben Reformatoren ju Münfter eben fo wenig flar geworben, wie ihren Glaubensgenoffen in ben übrigen Theilen bes Reis ches. - Richts bestoweniger festen jene bas alte Spiel auf eine Beife fort, die auch bie gabefte Beduld ermuben mußte. 21m 18. Oftober mandten fich fammtliche Bunfte in einem neuen Schreiben an ben Bischof. "Wird unsere Cache gehörig untersucht und entschieden werden, wird man babei blog die Wahrheit und die Gerechtigkeit zur Borfdrift nehmen, fo werden Em. bifcofliche Gnaden une vollig uniouls big finden. - - Denn verdienen biejenigen mobl bie Namen Aufrührer und Sectirer, die alle ihre Bandlungen bem Urtheile ber beiligen Schrift und ben Aussprüchen ber geschriebenen Gefene unterwerfen, ja, die öffentlich erklaren: beweifen au fonnen, bag ein jeder ihrer gethanenen Schritte, mit bem Worte Gottes und mit ber Vernunft übereinkommt-? Inzwischen suchte die Stadt auf den Rath des bremischen Spnbilns Johann v. Wod, eines gebornen Münfterlanders, ber fpater in die Dienste feiner Baterftabt übertrat, die Aufs nahme in den schmalkabischen Bund nach, - um für die Auflehnung gegen ihren Landesberrn einen fichern Ruchalt ju gewinnen. — Der Bischof bagegen, bem gegen bie augenscheinlichfte Beuchelei seiner rebellischen Unterthanen fein aus beres Mittel ju Gebote ftand, ale Berbanblungen, beren Erfolglofigkeit auch bem beschränktesten Berstande einleuchten mußte, fcbrieb für ben 12. November einen Landtag nach

Dulmen aus, ber, weil auch bier feine Bereinbarung gu Stande tam, auf ben o. Dezember nach Wollbed vertagt mard. Aber auch bier begehrten die Abgeordneten von Dunfter einen neuen Landtag in Monatofrift; bis babin follten bie mevangelischen" Prediger die ftreitigen Puntte mit Stillschweis gen übergeben. - Ihre Abficht Beit ju geminnen mar Har: ben Bifchof aber, wie zweideutig auch frater fein Benehmen gewesen sebn mag, trifft biefes Dal wenigstens ber Borwurf ber Caumnif nicht allein. Die Ritterschaft mar es, bie feis nen Willen ernft zu gebrauchen, burch ibre Laffigfeit labmte. Alls er mit biefer und bem Rapitel berathichlagte: mas gu thun fet, wenn die Runfterer bartnactig blieben, und ob man alebann zu den Waffen greifen folle? erwiederte iene: es fep von Alters ber gebrauchlich gewesen, baf ber Bifchof in bergleichen Sallen, wenn fein Bermogen binreiche, erft biefen Aufwand felbst trage; batte er biefes nicht, fo muffe er ein ober bas andere Schlof verpfanden, ober Steuern ausfdreiben, und bie Bulfe ber Unterthanen erpreffen. fepen aber bereite burch bie Turtenfteuer, und bie Untoften bei Gelegenbeit bes Gludwuniches (mabricheinlich zu feiner Inthronisation) doppelt gebruckt; man burfe ihnen also keine britte Steuer zumuthen. - Geinerseits entschuldigte fich ber Bifchof bamit, daß auf ihm die schwere Laft rube, feinem Vorganger eine Rente von 2000 Gulben gablen zu muffen: auch fen in fammtlichen bisthöflichen Schlöffern bes Stifts nicht einmal bas, was der nothwendige Gebrauch erforbere. -Co marb, aus Grunden, die leider in ber Geschichte Deutschlands zu ben alltäglichen geboren, bie Zeit verfaumt, mo eine große und bringende Gefahr mit geringer Kraftanstrengung batte beseitigt merben können, und dem morgenden Tage getroft bie Corge für bie Zukunft jugeschoben. — Es geschah auch biefesmal nichts Erspriefliches, ber Landtag aber murbe auf ben 21. Dezember vertagt. -

Die Verhandlungen hatten in biefer Beife noch Jahre lang fortbauern konnen, wenn nicht die neugläubige Parthei

ihnen durch eine That ein Ende gemacht hätte, welche, wie sie einerseits den Geist der Außerkirchlichen jener Zeit, besser als alle Schilderungen, bezeichnet, zugleich den deutlichen Beweis liefert, daß alles Kriegs = und Völkerrecht als nothswendige Grundlage die nämlichen Begriffe von Recht und Shre bei beiden streitenden Theilen voraussept, welche Bezgriffe wiederum nur in einer und derselben religiösen Ueberzzeugung ihre Bürgschaft haben können. Wenn sich die eine oder andere Parthei außerhalb des Kreises dieses gemeinschaftlichen Glaubens gestellt hat, so steht sie damit auch außerhalb des Völkerrechts, der Andere aber, welcher ihren Versicherungen Glauben beimist, läuft Gesahr dieses Verztrauen, dem die unerläßliche Grundlage im Gewissen sehlt, früher oder später bitter zu bereuen.

Nach dieser Bemerkung kehren wir zu den Verhandlungen zwischem dem Münsterischen Abel und der Stadt zurück, des ren genauere Umstände man erwägen muß, um die Falfcheit und heuchelei des Verrathe, bessen die außerkirchliche Parsthei sich schuldig machte, in vollem Maaße würdigen zu können.

Um 20. Dezember waren die Abgeordneten des Domkas pitels, ber Ritterschaft und ber fleinen Stabte bes Bisthums ju Bollbed versammelt, ale fie von ber Ctabt Munfter ein Schreiben erhielten, welches ihnen eröffnete, bag biefe, bem Berlangen bes Landtags gemäß, febr gerne am folgenden Tage ihre Abgeordneten zur weitern Verhandlung gesendet baben murbe, "es fep aber etwas Unvermutbetes, von febr großer Wichtigkeit, bagwischen gekommen, moburch biefe Gefandticaft bintertrieben worden". Nichts besto meniger batten fie getreulich mit ben Ihrigen wegen ber Friedenevorfchlage gehandelt, diefe aber batten von bem Bisberigen nicht abweichen wollen. Gie baten beshalb bie Stande gar febr, daß fie biefe ibre Abmefenbeit und ibre geanderte Meinung nicht übel beuten möchten. Damit aber endlich ber Streit geboben werbe, io biten fie nochmals: ber Bifchof moge zugeben, daß zwei Fürsten als Schiederichter von beiden Seiten ernannt würden, welche nach geschehener Untersuchung den Streit nach der Billigkeit schlichten sollten. Inzwischen aber möge der Bischof den Arrest, und die gegen mehrere Bürger angestellten Processe, so wie das Verbot der Zusuhr, in Vergessenheit gerathen lassen. —

Der unbefangene Leser wird bemerken, daß durch dieses Anerbieten eine, wenn auch noch so entfernte Aussicht zur Beilegung des Zwistes gegeben war. Das Mittel war mit großer Alugheit gewählt, um die vermittelnden Stände durch die hoffnung, daß ihr muhseliges Geschäft endlich doch ein gedeihliches Ende erreichen könne, in heitere Sicherheit zu wiegen.

Um 21. Dezember antworteten die versammelten, stäns bischen Deputirten, mit der treuherzigen Versicherung; daß sie nie etwas Underes gewünscht hätten, als das Misverständznis gehoben, und das alte gute Vernehmen wiederhergestellt zu sehen; sie, ihres Ort, wollten weder Fleiß noch Mühe sparen, die mit der hülfe Gottes der Zwist beigelegt sep. Wie weit sich der Vischof, dessen Ankunft sie erwarteten, auf ihren Vorschlag einlassen werde, wurden sie dem Rathe von Münster so fort berichten.

Am 23. Dezember kam der Bischof aus dem Bisthum Minden, nach dem, eine starke Meile von Münster belegenen Städtchen Telgte, um die Huldigung einzunehmen. Um ihn versammelten sich an eben diesem Tage die Statthalter und Vornehmsten des Stifts. — Diese schrieben noch desselben Tages an den Rath zu Münster, er möge auf den anderen Morsgen um acht Uhr seine Deputirten hinausschicken, um die Entsschlüsse des Bischofs zu vernehmen und das Geschäft der Friedensverhandlungen weiter fortzusepen. Sie, die Stände würden dem Frieden nicht zuwider sepn. —

Um folgenden Morgen (24. Dezember) antwortete ber Rath ber Stadt: bag es ihm, ohne Genehmigung und Beisfall ber Burgerschaft nicht erlaubt sep, etwas zu beschließen.

Man könne den Einwohnern auch nicht verbenken, wenn sie auf das Geheiß der Stände nicht erschienen. Doch baten sie um eine Antwort auf ihr voriges Schreiben (worin ein Aussträgalgericht in Vorschlag gebracht war), und zugleich um Aussbesondere brächten sie in hinsicht der letztern zur Kenntsniß der Stände: daß einige Reiter zum Schaden der Bürsger die Wege besetzen, die Brücken abwürsen und ihnen die Zusuhr abschnitten, dessen, die Brücken abwürsen und ihnen die Zusuhr abschnitten, dessen sie sie ber die Bedingungen des Friedens verhandles.

An bemfelben Tage mar ber Bischof nach Iburg gurud 3 gegangen. Die Stanbe erliegen jeboch fofort ein Untworte fcreiben, - Gie beklagten fich bierin, aus Liebe gur Berftellung des Friedens", baf ber Rath von Munfter ibnen bie geringe Gefälligkeit verfagt babe, Deputirte nach Telate ju ichicken. - Ingwischen batten fie ben Bischof mit Bitten 'besturmt, ihrem Bunfche ju entfprechen. habe fich diefer bewegen laffen, die Entscheidung ber obmals tenben Streitigfeiten zweien Reichsfürsten anheimzuftellen, movon ber eine von ihm, ber andere von Munfter ernannt werben folle. Er fen bereit, bas in diefen Rallen gewöhnliche Compromifinftrument ju errichten. - Für bie 3mifchenzeit fen er ferner auch bereit von allen, gegen die Ctadt Munfter erariffenen Amangemaafregeln abzusteben, wenn ber Rath bie Rirchengebrauche auf ben alten Jug wieberberftelle. bie neugläubigen Prediger fich inzwischen bes Predigens und ber-Renerungen enthielten, und mehrere von ber Ctabt Munfter gefangen genommene Bafallen bes Bifchofs auf billige Bebingungen mieber losgegeben murben. - Das Schreiben schlieft mit vielen Freundschafteverficherungen, und ber Ertheilung eines freien Geleits für jene Abgeordneten, welche Münfter etwa nach Telgte werbe fciden wollen.

Der Rath von Munfter erhielt biefes Untwortschreiben am erften Beihnachtsfeiertage. — Dem Ueberbringer wurde

vorgestellt, bag man an bem boben Befte fich unmöglich mit weltlichen Dingen beschäftigen fonne, und ber Unerfahrne ließ fich bewegen bis jum andern Morgen in der Stadt verweilen ju wollen. Ingwischen murben bie Stadtthore gesverrt und Jeder hinein, Niemand berausgelaffen. Abende murben bie Borfteber ber Burgerschaft und die Bunftmeifter auf bas Rathhaus beschieden. Die Verhandlung mabrte bis gegen neun Uhr; bann liefen die Rathebiener von Saus ju Saus, und - Sagten ben Burgern an, um Mitternacht wohlbewaffnet vor bem Rathbaufe zu erscheinen. - Cofort erfüllte ein furchtbas res Getos die Stadt; die treugebliebenen Priefter und die Ratholifen faben ihren Untergang vor Mugen. Der Magi= ftrat aber ließ Waffen berbeibringen; fleine Ranonen murben auf vierradrige Wagen gelegt, andere Wagen mit Brettern und leichten Leitern ober mit Schiefpulver und Rugeln belaben, noch andere leer gelaffen, "daher man", wie Rerften= broid fagt, gleicht muthmaagen kann, womit fie umgingen".

Um Mitternacht konnte bas Rathbaus und ber Markt bie Menge ber Bewaffneten taum faffen. — Sechebundert ber tauglichsten aus biefen murben ausgelefen; ju ihnen stiegen breihundert von der Stadt in Gold genommene Rnechte und ei= nige Reuter; ben übrigen ward bie Bemachung ber Stadt anvertraut. In tiefer Stille feste fich ber Bug gegen Telgte in Bewegung.

Der bort versammelte Abel hatte allerdings, als Mun-, fer nicht antwortete und ben Boten guruchielt, einigen Berbacht geschöpft. - Noch bedenklicher ichien die Bewachung ber Thore, aus welchen, wie ausgesendete Spaber berichteten, Diemand berausgelaffen werde. Allein die Ritterschaft mochte bebenken, daß ihr Charafter, ale Friedensstifter und Bermitler, fie gegen jedwede Bewaltthat von Seiten einer Gemeinde founen muffe, mit der fie nicht nur feine Rebde batten, fonbern zu ber fie in ber freundlichften Beziehung ftanben. Man begnügte fich baber, einige Renter auf Runbschaft gegen Runfter bin auszuschicken, und überließ fich der forgenlofe= sten Ruhe. — Die ausgesendeten Reisige aber glaubten ges nug zu thun, da sie alles ruhig fanden, wenn sie einige Balken einer Brucke, welche zwischen Telgte und Münster über die Wese geht, abreisen, um dadurch jeden Falls einen Anzug aus Münster zu hemmen. Dann kehrten sie, weil es sehr kalt war, eilig zu den Ihrigen zurück. — Um Galgen hielten sie noch einmal, und sahen zurück in die weite Ebene. Sie hörten nichts, und sahen nur, wie zie meinten, eine große Menge hin und hertanzender Irrlichter: die Lunten des von Münster heranrückenden Zuges. Deshalb begaben sie sich, ohne Arges zu benken, eiligst zur Ruse.

Die abgeriffene Brucke mar mit ben mitgenommenen Brettern schnell ausgebeffert: zu ihrer Bedeckung blieb ein Trupp ber Münsterer zurück, die Hauptmacht eilte nach Telate. Beim erften Grauen bes Morgens wurden bie Thore bes Städtchens mit Bebebäumen gesprengt, die Baffen, wie es vorher angeordnet mar, befest, die Friedensflifter in ihren Betten gefangen genommen. Mehrere Glieber des Domka: pitele und die Saupter ber Ritterschaft, fo wie die vornehmften Rathe bes Bijcofs fielen in die Bande ber Neuglauble gen, welche ihren Gefangenen taum Beit ließen fich nothburfe tig ju bekleiben. Nur bem Domproft, bem Domscholaftet und einem Capitularberen gelang es im hembe mit bloffen Rugen über die jugefrorne Ems ju entkommen. Bas fich an' baarem Gelbe, golbenen Retten, Stegeln und Ringen vorfand, murbe, fo wie 61 Pferbe, gute Beute ber "Evangeli= fchen", welche bestelben Bormittage im Triumph mit ibren Gefangenen in Münfter einzogen.

Das wohlgelungene Bubenftuck machte großes Auffeben im Reiche, aber man wurde fehr irren, wenn man glaubte, daß an eine nachdrückliche Züchtigung der rebellischen Friedsbrecher, die fich an den einfachsten Begriffen von Treue und Glauben, so wie an Allem, was das Zeitalter Rriegs = und Wölkerrecht nannte, schwer versundigt hatten, auch nur ernstellich gebacht ware. — Der Bischof beklagte sich bitter über

ben angethanen Schimpf, bei bem Churfürsten von Köln, und ben herzogen von Eleve und Geldern, die er bringend bat, ihm in dieser Noth nicht zu verlassen. Die Gefangenen ihrersseits bestürmten den Bischof, ihnen durch baldige, gutliche Einigung mit der rebellischen Stadt die Freiheit wieder zu schaffen. Der schmalkaldische Bund selbst verwendete sich für zwei derselben, "welche theils gute Freunde, theils Blutssverwandte der Byschesgenossen sehnt. Um verderblichsten aber war die Einmischung des Landgrassen Philipp von hessen, der sich gleich in den ersten Tagen nach dem Ueberfall geschicht zum Vermittler auszuwersen wußte, und eine Friesdensgesandschaft nach Münster schickte.

Nachbem biefe Dagwischenkunft ohne Widerfpruch bes Bis fcofs angenommen mar, lief fic bas Ende ber Berbandlung leicht voraussehen. Die Cache ber Rebellion murbe burch ben vollständigften Sieg gefront; - biplomatifche Berbandlungen vollendeten mit der Neber, mas meuchlerischer Berrath mit ben Waffen in der Sand begonnen batte. - Rach mans niafachen Bergogerungen, - benn biejenigen, welche ben Giea in Banben batten, fanden es nicht einmal notbig, bie Befes ftigung beffelben burch Abichluß eines Bertrages febr ju bes foleunigen! - fam folgender Friede ju Ctanbe, beffen Saffung bereits barthut, mer ihn, jur Schmach ber Ratholiken, bictire batte. - Der erfte Artifel verordnet: bag ber Bifchof in "Glaubensfachen ben Ginwohnern ber Ctabt Munfter feinen Awang anthun, sondern benselben erlauben solle, bas "Wort Gotted" ju baben und ungestort ju behalten, auch baffelbe in feche bort namentlich genannten Pfarrfirchen, grein und obne ben geringften falfchen Bufap" (wie wenn bie Lehre ber alten Kirche bergleichen enthielte!) burch ihre Prediger por= tragen ju laffen; bie beiligen Cacramente barin auszutheis len; Rirchengebrauche einzuführen und die eingeführten beobs achten ju burfen. Der Bifchof follte ferner verftatten, bag fich die Burger in Sachen der Religion und des Glaubens blog bem Urtheil ihres Magiftrate unterwerfen,

boch fo, daß Alles, mit dem "Evangelio und bem Worte Gottes" übereinkomme, und bien gmar, bie auf einer allass meinen, freien und driftlichen Rirchenversammlung in Deutschland ober auf einem Reichstag, in Sachen ber Religion und bes Glaubens etwas Gewiffes werbe ausgemacht fepn. Dagegen versprechen, im zweiten Artikel, die Ginmohner ber Stadt Münfter (baf viele berfelben noch dem alten Glauben anbingen, icheint nicht berücksichtigt!): bas Domkapitel und bie . übrigen Stifter, jene feche ausgenommen, bei ben fatbolis ichen Religionsübungen ungefranft zu laffen, abis bie gotts liche Vorfehung bierin eine andere Verfügung merbe getroffen haben". Auch follen bie Drebiger mes ber bie geiftliche noch bie weltliche Obrigfeit der Stadt, noch irgend jemand aus ben Stiftern und Rloftern, die berfelben Religion zugethan find ("es mare bann, baf bas Wort Gottes foldes flar forberte"), in ihren Dredigten mit rabuliftifcher Beredfamkeit burchziehen; boch foll meder bas Domkapitel noch irgend Jemand von feinen Unbangern burch unüberlegte Reben Unlag jum Schimpfen geben. Ueberbaupt. fest ber britte Artitel feft, foll ein jeber, er fen von wels der Parthei er wolle, fich in Religionefachen aller Lafterung. Berfpottung und Berlaumdung enthalten. - Trop ber Freilaffung ber Ausübung bes neuen Glaubens will aber bennoch ber vierte Artikel, daß bie Ginmobner ber Stadt Munfter, fomobl in geiftlichen ale in weltlichen Dingen, bem Biichof ale ihrer mabren und rechtmäßigen Obrigfeit geborchen. Der fechete Urtitel verbietet Jebermann, er moge fo vornehm fenn als er wolle, "fich des Wortes Gottes nach eiges nem Gutbunken zu bedienen, ober ber Obrigkeit bartnackigermeife nicht ben gebührenden Gehorfam erweifen zu wollen". Im fiebenten Artikel merben die bestebenben Bolle, Binfen und Bebenten ihren Gigenthumen gefichert, nur follen bie, jum Ruten ber Bruberschaften und bergleichen gestifteten Gin= Fünfte jener feche, bem Protestantismus überwiesenen Pfarrs firchen, nunmehr jum Unterhalt ber Prebiger und ber Urmen

vermendet merden, die vorber bei diesen Rirchen angestellt gemefenen Beiftlichen aber ihr Ginkommen lebenslang behals Der neunte Artifel fichert ben Burgern bas Recht. an den feche protestantischen Pfarrfirchen die Prediger abund einzuseten. - Die übrigen Artitel beschäftigen fich mit ber Wiederherstellung aller Verhaltniffe in ben vorigen friedlichen Stand; die auf Befehl bes Bischofs 'eingeleiteten Processe sollen niedergeschlagen, die Wege ber Bufuhr wieder eröffnet, ber Urreft aufgehoben, weggenommenes Gigenthum erftattet werden. Aluch follen biejenigen, bie es mit bem Bis fcofe gehalten, nichts von Ceiten ber Stadt zu fürchten bas ben, und den Ausgemanderten ift es freigestellt, ohne Gefahr gurudautebren. Bon beiben Seiten follen alle Gefangenen in Freiheit gefent, das ihnen Abgenommene gurudgestellt werben. Der fechegebnte und lette Artitel endlich fichert "beis ben Cleriseien" fichere Rucktehr in die Stadt, feinem unter ibnen foll die Freiheit aus = und einzugehen von den Burgern entzogen merben.

Wer ba ermägt: von wem biefes Friedensinstrument aufgefest wurde - welches jebem ber brei landgräflichen Rathe, bie ju beffen Abschluß mitgewirft hatten, ein Pferd und huns bert Gulben ale Ehrengeschent einbrachte, - ber wird über ben mahren 3med ber handgreiflichen Widerfpruche, von de= nen baffelbe wimmelt, feinen Augenblick zweifelhaft fenn. -Die binterlistige Absicht ber Vermittler mar ohne 3meifel bars auf gerichtet gewesen, bem Protestantismus eine Uebergangsftufe zu bauen, von welcher aus berfelbe in furger Frift ben ersehnten Gipfel ber unumschränften Alleinherrschaft, und ber unbedingten Ausschließung der Katholiken, ohne weitere Mübe ersteigen konnte. — Und in der That ward dieser 3meck er= reicht. Jener halbe und widersinnige Buftand, ber burch die= fen Frieden geschaffen mar, ging unter, weil er fein Glement ber Lebensfähigkeit in fich trug. - Allein, jum Wahrzeichen, baß bie Wege Gottes nicht find wie ber Menfchen Wege, war gerade diefer Sieg und bie Freiheit ber Entwickelung, welche

ber Protestantismus burch benfelben in Münfter errang, fein Untergang. Der Berrath von Telgte trug feine Strafe in fich felbft, wenn gleich ju jener Beit fein menfchliches Muge entbecken konnte, welche mittelbaren Rolgen fich mit jenem unbeilschwangern Triumph und dem noch verberblichern Rries ben verketten murben, welchen er nach fich zog. "Diefes Fries benebundnig", fagt Rerftenbroit, "ichien zwar für bas allge= meine Befen febr vortheilhaft zu fenn; allein es murbe boch bie gange Munfteriche Geiftlichkeit in einem immermabrenben 30d, aebalten, und bie Republik nach und nach in ein groffes Bers berben gesturgt baben, wenn nicht die Biedertauferei, aus bem freien Leben ber Evangelischen entsprungen, baffelbe gers riffen und fraftlos gemacht batte. Denn bierdurch, nachbem ber Theaterkonig aus bem Wege geraumt worben, bat Die Beiftlichkeit ihre vorige Freiheit und ihr altes Anseben wieder bekommen, bierdurch ift in ber gangen Stadt ber mabre fatholische Glaube wieder bergestellt worden; bierdurch hat die Stadtobrigfeit ihr altes Unfeben wieder erhalten: bierburch find die Rechte, die vorige Rube und die billigen Gefene wieder in Aufnahme gefommen; bierburch ift man belebrt morben, bag man machfam fenn, und ben erften Reim bes Bofen unterbrucken muffe; bierauts bat man gelernt, bag bie Obrigfeit jum Berrichen, die Burger jum Geborden ba feven: biedurch endlich ift unfere Republik von dem Unflat allerlei Meinungen gereinigt, und von aller Unmenschlichkeit, movon fie felbst ein trauriges Beispiel abgegeben batte, bis auf ben beutigen Tag abgeschreckt worden". -

#### XXIX.

# Renefte Erfcheinungen auf dem Gebiete der mobernen Synobiter in Baden.

(Gingefandt.)

-Wie einst vom grimmigen haße gegen Karthago ente flammt der alte Cato jenes: ceterum censeo Carthaginem esse delendam ju einem ftebenden Artitel feiner Bortrage im Cenate gemacht bat, alfo balt 'es von gleichem Saffe gegen die katholische Rirche entbrannt der Deputirte Dominik Ruenger in bem babifchen Stanbebaufe mit feinen Untragen auf Spnoben und mit feinen Declamationen gegen bie tatho: lifde Rirche und ihre Bertheibiger. Rein Landtag, ja feine Fortsepung eines Landtages fann ablaufen; ohne bag ber Spitalpfarrer, Dom. Ruenger, mit irgend einem Ungriff auf irgend eine Institution ber fatholischen Rirche die Ratholiken bes Canbes geargert und bie eifrigen Unbanger und Berthei= biger ber Rirche und ihrer Rechte geschmaht. und alfo fich und feinen Charafter als fatholifder Priefter öffentlich an ben Pranger gestellt batte. Go bat ber Chrenmann wieder in einer ber jungften Sipungen ben ftammigen Leib erhoben, und nicht aus bem Ropfe, fondern aus feinem edlen Bergen ben driftfatholischen Untrag gestellt: "daß die Regierung Die Einführung ber Synoben in ber fatholischen (?) Rirche for= bern moge im Intereffe ber Bekampfung einer immer mehr erftarften antinationalen, firchlichen Parthei, beren fcablicher Thatigteit nicht beffer ein Biel gefest merben konne. Er ftellt somit ben Antrag, die Rammer moge biefen Bunfch ins Protofoll niederlegen". (Rarleruber Beitung Nro. 19, 20. Jan. 1842.)

Liest man in dem Untrage des Spitalpfarrers, Dom.

Ruenzer, die Worte: "antinationale Parthei, deren fcab= licher Thatigkeit ein Biel" gestecht werden foll; und weiß man, daß mit diefer Phrafe niederträchtiger Calumnie alle mirklichen Ratholiken des Landes und alle jene Chrenmanner gemeint find, welche es fich zur Aufgabe gemacht baben, bie fatholische Rirche gegen bas antichriftliche und perfibe Treis ben eines Dr. Rifchers und feines ehrbaren Freundes und Nachfolgere Dominit Ruenger in Schut zu nehmen: fo weiß man in der That nicht, ob man die stupende Unwissenheit ober Niebertracht mehr bewundern foll, welche ben Spitals pfarrer alfo im Angefichte bes Landes reben laffen fonnte. Die katholische, für alle Bolker der Erde gestiftete Rirche, "antinational"! Die, welche diese Rirche vertheibigen und fchirmet gegen ben ichlechten Particularismus und Gubjectivismus eines Dr. Sifcher und Ruenzer, eine "fchabliche, tirchlis de Parthei", beren "ichablider Thatigfeit" burch fifderifd= knenzerischen Synoden ein Ziel gesent werden fou! O, Dominice, si tacuisses! Also die katholische Rirche, ihr Glaube und die Bertheibiger bicfes Glaubens maren etwas Untinationales, etwas Undeutsches, etwas der Wohlfahrt Deutschlande Schabliches. Quae te dementia cepit! Mann, herr Spitalpfarrer, ift bas beutsche Bolf nicht blos bem Namen, sondern auch ber That und Kraft nach eine Nation, ein Bolk gewesen? Bann bat Deuschland, wie einft bas alte Rom, bie gange civilifirte Welt beherricht? Wann hat es ber gangen Christenheit aus feiner Mitte beraus in ber Derfon bes beutschen Raifere ein weltliches Saupt gefest und Gefete gegeben? - Damale, ale jener Glaube, welchen Gie jest von ihrem Rammersige aus als antinational, als undeutsch, als ichablich zu ichmaben bie bummbreifte Unverschamtheit baben, ber Glaube und die Religion des ganzen beutschen Boltes war, ober jest, mo Gie und Ihres Gleichen bas beutsche Bolf mit ber 1770ger Aufklarung verhepen, und burch 3hr subjectives Gebahren die ichon vorhandene Berklüftung und Berriffenheit nicht heilen, fondern noch weiter ine Unenbliche

bin gerfeten, indem Gie ben ichon vorhandenen Gegenfagen noch ibr fischerisch : tuenzerisches taubes Galg beigufügen fres ben mit Sulfe ihrer modernen, rationalistisch = appretirten Spnoben? - Der Spitalpfarrer fpricht von einer .. antina: tionalen, icablichen firchlichen Parthei", und meint bamit tene ibn weit überragenden Ehrenmanner, welche ibm und feinem liberalen Troße gegenüber ben alten, fatbolifchen Glauben vertheibigen, ber einft Deutschland politisch groß und ftark gefeben bat. Aber baf fein Wort: "antinationale, ichabliche Firchliche Parthei" eine ben geiftlichen Demagogen charafteris firende Luge fen, dafür zeugt die Geschichte des deutschen Bolfes eben fo laut, ale die Unbescholtenheit jener Manner, welche ber Spitalpfarrer mit bem giftigen Sauche feine Calumnie zu besubeln gebachte. Dagegen muffen wir ben Mann Gottes fragen: Giebt es etwas Antinationaleres und Undeut= fcberes? giebt es etwas ben mabren Intereffen bes beutschen Bolles feit einer Reibe von Jahren Schadlicheres und Berberblicheres, ale jener frangofifche Liberalismus und rationalis ftifche Rosmopolitismus ben Ruenger und feines Gleichen in affenmäßiger Gedankenlofigkeit ichon fo lange zum Unbeil bes Landes und bes beutschen Boltes auffer und in ber Rammer begen und pflegen? Doch eine folche Ginficht ift freilich nicht zuzumuthen ber liberalen Seichtigkeit, ber Wiffenschaft und Bilbung des Spitalpfarrers von Ronftang, der nur den Ras men ber Biffenschaft, nicht aber ihren Inhalt fennt; ber bie Biffenschaft blos jum Ausbangschilbe feiner Spnoben braucht, in 'ber That aber zu Beifingen und Engen, wie auf feinem Rammerfite, nur liberale Rebensarten vertröbelt und einige wiblofe Trumpfe ausspielt auf die nantinationale Parthei". Man tann freilich bem Spitalpfarrer diefes Unbangen an eine verschollene Bilbung und an fremde Unfichten nicht fo boch anrechnen; benn Manner, welche nie einen eigenen Gebanken begen; welche aller positiven und mahrhaft miffenschaftlichen Bilbung baar find, und bennoch in ber Welt etwas bebeuten mochten, konnen freilich nicht wohl anders, um Etwas ju

icheinen, ale ben fremben Glang einer Parthei ale Folie fich unterzulegen; fie konnen freilich nicht mobl anders, als ben Gebanten andrer fflavifch fich anbangen; und felbft, wenn fie fcmaben, Die ...antinationale firchliche Parthei" nur fremben Bungen nachlallen. Und fo baben benn auch Gie. Berr Pfarrer (benn Sie maren immerbin fo tlug, einzuseben: Rurge Saare find balb geburftet), fich folau an bas, mas balb erschmuns gen, b. i. an die Aufflarung und ben Liberalismus anges bangt, und find, wie ein ehrlicher Bettelmann, bei ber alten Urmuth treu verblieben, und rechnen fich ben aufgeklarten Bettelfact zur boben Chre an. Go find Gie benn in alter. treuer Beife ein knechtischer Nachtreter Welkers und Rottets bis jur Stunde geblieben; und mas Gie bieber, bem reichen Manne im Evangelium vergleichbar, aus bem armen Schape Ibrer Gebanten Reues porbrachten, ift im Grunde nichts. als altes Lappenmert aus bes feligen Rottets Berlaffenschaft. welches, ba es größtentheils nur negativer und leugnender Alrt ift, fich ohne viele Schwierigkeit von ihrem Ingenium und ihrer sonstigen Thatigfeit fich affimiliren ließ, ju geles gentlichem Gebrauch gegen die "antinationale firchliche Parthei". Wie aber ber Spitalpfarrer in feinem neuesten Untrage feine Wiffenschaft über bas Untinationale, Deutschland und bem beutiden Intereffe Schabliche blos gelegt bat, fo hat berfelbe auch feiner Freifinnigkeit und Liberalität barin ein glangenbes Beugniff ausgestellt. Der Spitalpfarrer tragt in ber Rammer barauf an, die Regierung moge bie Ginfubrung ber Spnoden in ber tatholifden Rirde forbern. liberale Logit, die bier fich jum besten gibt, ift bewunderunges murbia! Wie tann ber aufgeflarte Mann, ber lichthelle Ropf den Untrag ftellen: die Regierung moge die Spnode der tatholifden Rirche forbern! Begehrt benn die tatholifche Rirde in Baben Spnoden? Bindert fie ber Staat am Spnobenhalten? Reines von beiden: Wenn also die katholische Kirche in Baben feine Epnoden begehrt, und der Staat die Kirche auch nicht am Spnodenbalten hindert, was will alfo ber Untrag bes Spitalpfarrers? Spnoben. Für wen? für bie tas tholifche Kirche; fie begehrt jur Beit teine; fur wen alfo? für ben Spitalpfarrer und feine liberalen Mitbruder. 3ft benn ber Spitalpfarrer und feines Gleichen bie tatbolische Rirche? Das mare mehr als traurig. Das will also ber Untrag, fragen mir abermals ben Pfarrberren? Ennoben: Ja! aber nicht Synoden ber fatholischen Rirche, benn biefe begehrt teine, fondern Spnoben für ben Spitalpfarrer und feinen liberalen Troff. Diefe alfo foll die Regierung "forbern", ober ohne Guphemismus gesprochen, biefe, bie fifcherifch-tuenzerischen Synoben, welche bie tatholische Rirche verabicheut und von fich weist, foll die Regierung ber fatholi= ichen Rirche aufzunöthigen, aufzugwingen fich bereit zeigen. Das also und nichts anderes ift ber illiberale Inhalt bes Un= trags eines liberalen Geiftlichen. Er, ber liberale Deputirte, ber freifinnige Ropf, ber Bertreter bes Bolfes und feiner in ber Verfassung garantirten Rirche, tragt barauf an, bie Res gierung moge bie garantirten und beschwornen Rechte und Breibeiten ber fatholischen Rirche ungefahr gerade fo achten, wie ber liberale Pfarrberr feinen Drieftereid achtet; er tragt barauf an, bie Regierung moge nicht, wie bieber, ben Gpis talpfarrer ichmaten laffen, fondern fie moge einmal Ernit machen; fie moge bie tatholische Rirche in Baben, die teine Synoden begehrt, einmal ignoriren und ben Spitalpfarrer von Konftang und feines Gleichen für bie fatholifche Rirche nehmen; und mas diese fordern, als eine Korberung ber fatholischen Rirche auseben; diese aber fordern Spnoben, jene nicht. Die Regierung foll alfo bie Cache babin "forbern", baß, mas diese, welche die katholische Rirche bilden, fordern, iener, welche bie Rirche eigentlich nicht ift, aufgedrungen merbe; b. h. fie verlangen, die Regierung moge die Cache babin "fördern", daß die Rirche gegen ihre Rechte genothigt merbe, Spnoben ju halten, wicht wenn die Rirche Solches für gut und rathlich halt, fondern wenn ber Spitalpfarrer und feine Uberalen Mitbefpoten es für gut finden, und grar nach ber Beife und ber Beit, welche fie fur bie geeige netfte und "zeitgemäße" balten. Und in biefen freifin= nigen Antrag bes Spitalpfarrers stimmen die übrigen li= beralen Freiheits = Vertreter unserer Rammer wie ge= wöhnlich ein, mit Ausnahme beren, welche von mahrer Preifinnigkeit geleitet, die garantirten Rechte und Preiheiten ber Rirche geehrt, und ben religiofen Brieden bes Baterlans bes nicht gestört wiffen wollten. Diefen Untrag alfo auf Nichtachtung ber Rechte ber fatholischen Rirche, biese fortmabs renden an die Regierung gerichteten Aufhenungen ju Gingriffen in bas freie Gebiet ber Rirche, welche ber Spitalpfarrer Ruenzer an jedem Landtage vorbringt, beift ber liberale . Deputirte, ber freifinnige Geiftliche, ber Rreund ber Gemiffensfreiheit - Rreiheit. Es foll, fo will es bas liberale Saupt der geiftlichen Liberalität, der Rirche nicht mehr frei fteben, in ihrem Gebiete ju fchalten, wie fie es fur gut findet; fie foll nicht mehr das Recht baben, Spnoben zu bals ten, wie und mann fie es fur gut findet; die Rirche foll Conoben balten, wenn ber Spitalpfarrer, ihr Untergebener und andere feines Gleichen es fur nothig erachtet. Wer ift hier der Unruhestifter, .. die firchlich=schabliche Bartbei", der Spis talpfarrer, ber bie bestehenben Rechte und Freiheiten ber katholischen Rirche nicht geachtet, sonbern von ber Regierung babin "gefordert" wiffen will, bag bie Rirche auch bann jum Spnodenhalten genothigt werbe, wenn fie folche ju halten für ungeeignet halt, ober bie tatholifche Rirche und ihre Bertheibiger, welche einfach bei ber Behauptung ihrer urals ten und garantirten Freiheiten und Rechten fteben bleibend, d. b. bei dem Rechte Spnoden zu halten, wenn die Rirche es für heilsam erachtet und nach der Weife, wie ihre Berfaffung es mit fich bringt? Wir wenigstens nehmen feinen Unftand zu glauben, die bem Staate "ichablich = firchliche Parthei- fen eigentlich ber Spitalpfarrer und bie, welche feine Doctrinen begen und befolgen. Und Staatbrathe, welche ein wenig bellere Augen haben, als ein Rebenius, und nicht von

Confessions-Gifersucht getrieben, lieber ben Staat ju Grunde richten, ale bas Babre einsehen und ine Bert zu feten rathen wollen, werben feinen Unftand nehmen, une beizustimmen. Denn welcher Renner ber Berhaltniffe unfere Landes weiß es nicht, bag größtentheils biefer Confessionseifersucht, welche lieber ben Ratholicismus von der liberalen Bublerei ger= ruttet, ale von feinen Freunden vertheibigt fiebt, es quaus fdreiben ift, baff immer noch in Baben jum Unbeil bes Lans bes der Radikalismus und jener antinationale Allerweltslis beralismus auch noch in der Gegenwart fich einer Wirksamkeit erfreut, welche in allen übrigen beutschen Landern unerhört ift. Bare dem nicht fo, fo batte die Regierung bem Spitalpfars. rer mohl schwerlich es gestattet bie Stande mit einer bie Rams mer nicht im Geringsten berührenden Cache gum wiederholtenmale zu behelligen, und mit ber Discuffion über einen Gegen= ftand die koftbare Beit und bas Gelb bes Landes zu vergenben, welchen nur die liberale Bublerei und Rechtsvermirrung in das Gebiet ständischer Wirksamkeit zerren kann, um das Rlare und Geordnete wieder ins Unklare und Ungeordnete in und burch einander laufen zu laffen. Denn es gefällt ber liberalen Bublerei nicht, daß die unseligen Bermurfniffe Preuffens mit ber katholischen Rirche wieder geschlichtet find: es gefällt bem bellen Saufen im Lande, es gefällt ihrem Baupte, Dominik Ruenzer, gar übel, daß burch biefen Ausgang bes betrübenden Greigniffes ber Rationalismus in fei= nen Erwartungen und ber Spitalpfarrer in feinen Lieblings= planen fich gestört und getäuscht fieht; barum will er, ber national gefinnte Mann, mit bulfe ber Seinigen ben Staat und die Rirche auf's Neue hinter einander benen, damit ber Kriebe und die Rube des Landes gestört, die Kirche vom Staate verbelotet und dem Gemiffen der Ratholiken Gemalt angethan werbe. Wer ift aber auch bier abermale die ichab= liche, Die antinationale Parthei"? Die, welche allen Wirren und dem deutschen Volke verderblichen Zerwürfnissen abhold bei bem hiftorifchen, burch bie Verfaffung garantirten Beftand

fteben bleiben wollen, oder jenen, welche, wie Berr Dominit Ruenzer in fortwährenden Angriffen und Regationen alles Bestehenden sich ergeben? Wer ift auch bier die mabrhaft freiheite = und rechteliebende Parthei? die, welche andere ebenso bei ihren Rechten und Kreihelten, bei ihren Beriaffungsmäfligen Wegen und Weifen laffen, und biefe mabren belfen, ober jene, welche burch fortwährende Alngriffe auf bestehende Rechte und Freiheiten Alles unficher zu machen und ihrem, car tel est notre plaisir ju unterwerfen ftreben? Rurt, maren mir nicht feit Luthers und Robespierres Zeiten ges wöhnt, in ben firchlichen und politischen Freiheitsmannern bie grimmigften Despoten ju feben, fo konnten wir uns über ben neuen illiberalen Versuch bes liberalen Geiftlichen die Rirche mit Bulfe ber Stande feinen Doktrinen unterthan au machen, und ber liberalen Buhlerei und Billfuhr preis gu geben, une in allem Ernfte argern. Warum qualt nun aber Berr Dominit Ruenzer bie fatholifche Rirche und bie Stanbe aufe Reue mit feinen verrufenen Spnoben? - Die kathos lifche Rirche in Baden bat bieber der fischerisch = tuenzerischen Spnoben fich ju erwehren gewußt, es bat biefe Epnoben befucht, wer Geschmack an Charafteren, wie Dr. Anton Rifcher sind Ruenzer fand. Wem aber weder biefe Manner, noch ibre Doctrinen ausagten, ber bat ihre Spnoben, ibre miffens schaftlichen Gastmable, ihre seichten Rebensarten, ihre falglofen Trumpfe auf ben Ultramontanismus auf fich beruben laffen. Manche Stimmen in Rah und Gern haben fich mittler Beile gegen biefe mobernen Synoden und ihre Tenbengen erhoben und mit Erfolg geltend gemacht. Und fo tam es benn: gegen alle Erwartung ber geiftlichen Entrepreneurs und der hoben Sautoren der Synoden, hat die Synodenwuth ftatt, wie man boffte, ju = vielmehr im Lande bedeutend abaenommen. Das verdrießt nun den Verfechter für bie Emancipation des Rleisches per synodos; es verdrieft ibn, baf die Beiftlichen im Lande weder fo eifrig, nach fo gahlreich an feinem Emancipationsbetrieb auf ben Spnoben

in Geifingen und Engen Theil nahm, ale ber Drafibent es Raturlich! foll er feine Mube umsonft verloren baben? foll er ohne Erfolg blos als Reneaat in der Nahe und Rerne fich profituirt und verachtlich gemacht baben? Mußte er nicht, ginge fo fort, julept feinem noblen Borganger und Freund Dr. Anton Rifder nach Westindien fola gen? Rein, das foll, das barf nicht fenn! barum erhebt fich ber Mann und ftellt aufe Neue ben achtliberalen Antrag: bie Regies rung moge die Spnoben ber fatholischen Rirche forbern, b. b. die Regierung moge, ba bie fatholische Kirche feine Spnoben perlangt zur Beit, ihr mit Gewalt folde aufdringen, fie moge burch ein völlig unnöthiges Ginmifchen in bie Angelegenheiten ber katholischen Rirche auch in Baben jenes unbeilvolle Bermurfnig . bervorzurufen ftreben, wie es erft' feit Rurgem nur mit Mube in Preufen wieder gehoben murbe. Und biefes Alles foll fie -forberne, bamit Dominit Ruenger, ber Mann ohne Ralich und Tude, nicht unverdient des Schidfal Dr. Unton Rischers am Ende theilen muffe. Denn bas mare mabrlich allgu uns gerecht, wenn ber gleichen That bas gleiche Loos bereitet wurde, wenn' der fo fest und muthig bisher das Reld behaups tete, mit bem basselbe bulben follte, ber feig ben Rampfs plat aufgegeben. Denn bas ift eben ber große Unterschied amlichen bem erften und bem zweiten Spnobalprafibenten, ber erfte mar ehrlich, befannte vor gang Deutschland seine Schulb, verlief die tatholische Rirche und mandte fich gur neuen Belt. Richt also ber 3weite. Es genügt biefem freisinnigen Manne nicht, daß er in ber katholischen Rirche die Freiheit genießt, wenn es ihm in ihr nicht mehr behagt, ungefahrdet von Gelten ber Rirche ihr ben Ruden zu wenben, und vale fagen au tonnen; es genügt ber ehrlichen Geele, bem Mann ohne Ralfd und Tude nicht, wenn feine Ueberzeugung nicht mehr mit ber Lebre ber katholischen Kirche jusammengeht, diefe je eber je lieber unbehindert verlaffen, und jener Rirche fich aus wenden ju tonnen, mo feine Synobenwuth volle Befriedigung finden, undwo er feinen glubenden Colibatehaf in ber Bonne

einer gludlichen Che nach Bergensluft fich lofchen konnte; es genügt bem gewiffenhaften Priefter nicht, baf er, wie er foldes ja einst gelobt und beschworen bat, bald zu Beifingen, balb zu Engen, balb anderemo ungehindert die katholischen Beiftlichen mit feinen akatholischen Doctrinen baranguiren, ben geiftlichen Demagogen frielen, und von antinationaler, ichabli= der firchlicher Parthei" auf feinem Rammerfige lugen barf; es genügt bem berufetreuen Geelforger nicht, bag er feit Sabren ungeirrt die Gintunften einer tatholischen Pfarrei begiebt, feine Beit und feine Thatigkeit aber, fatt feiner Pfarrei zu midmen, in auter Gesellschaft verbringt, um in ber Refibent bei Cander und Welter des Liberglismus zu pfles gen und Plane ju fcmieben, jum Berberben ber Rirche alle biefe vielen und iconen Freiheiten, wie fie felten ein Geiftlicher ber fatholischen Rirche im Lande genof, fie genugen bem geraden, bem biebern Manne nicht, erft bann glaubt er feine Miffion erfüllt und das Biel feiner geiftlichen und ftanbischen Wirksamkeit erreicht, b. b. die Geiftesfreiheit fur bie fatholische Rirche Babens errungen ju haben, wenn er es babin gebracht haben wird, die fatholische Rirche in Bas ben burch Gulfe ber treuen Mitftande alfo verknechtet und verhelotet ju haben, daß man nicht mehr an Chriftum und feine Kirche, sondern an Dominik Ruenzer und die Dogmen feiner Spnoden wird ju glauben baben. Bu biefem Enbe hat der "Unermudliche" in der Kammer aufe Reue den alten Untrag geftellt, ber fatholischen Rirche feine Synoben auf ben Sals zu benen, welche fie verabicheuet, wie ben Untragfteller felbft.

Alls der berühmte erste Prasident des modernen badischen Synodalmesens Dr. Fischer keine Aussicht mehr hatte durch Wort, That und Schrift jene sein e allgemeine Rirche in beutschen Landen aus und durchführen zu können, da hatte er wenigstens die Selbstverleugnung seine Pfrunde in deutschen Landen aufzugeben, umsofort für seine Kirche in Amerika sich Glieder anzuwerben und das deutsche Vaterland in Rube

zu laffen, welches die erfte Reformation und ihre Rolgen noch nicht verbaut bat. Nicht fo ber zweite Spnobalprafident der Spitalpfarrer Dominik Ruenzer. Die Lebre. bie Inftitutionen, ber Cultus ber fatholischen Rirche fagen ihm nicht zu. Was thut nun ber ehrliche Mann? Er verläßt Die fatholische Kirche, er gebt jur protestantischen über, mo man Spnoden bat, wie er fie municht und feinen Coelibat, ben er haft. Er geht, wie Dr. Fischer nach Umerika, um bort eine Rirche, wie er fie begehrt, fich aufzubauen auf frischen Grunde. Richts von Allen bem! Der Mann ift flug und welterfahren, bleib im Lande, fpricht er, und nahr bich ebrlich! Bier im Lande lebt fich's gut, fchlecht vielleicht in Columbia. In der protestantischen Rirche giebt es mobl moberne Spnoden und Prieftereben, aber (benn Baben ift nicht Engelland) fcblechter Pfrunben mehr ale gute, und die guten burften fur ibn fich bort vielleicht am legten finden. Bas thut er alfo? Er bleibt, wo er ift; bie Pfrunde ift gut; bas Rammerleben nicht ichlecht, die Seelsprae fur den Spitalpfarrer von Ronftang in Rarleruh erträglich. Ift's im Stanbebaufe an Ende; bat er, bas liberale Saus, gur Berhelotung ber tatho= lifden in der Rammer bas Seinige gethan, und die tatholische Geiftlichkeit in feiner Verson sattsam verächtlich gemacht, so erholt fich ber Pfarrer auf Reisen; wirbt für bas Untichriftenthum, baltSpnoben, haranguirt die Geiftlichkeit, fatt mit ber Wiffenicaft, mit liberalen Tiraben und ein wenig fifcherifcher Moral, jest zu Geifingen, jest zu Engen, jest mo andere. Mittlerweile geht ber Landtag wieber von vorne an, und bie alten Beschwerben beginnen für Dominit ben neuen Lauf. Alfo ber Spitalpfarrer, und wie fein Erzbischof? Diefer fenbet papierene Berichte nach Karleruh und ben papierenen . Berichten folgt eine papierene Antwort; und ber Erzbischof? legt bas Bapier jum alten Papier. -

## XX.

٠,

## Rirchliche Buftande ber Diocefe Brier.

Ich habe Ihnen lange teine Radrichten über hiesige tirchliche Burftande mitgetheilt. Es fällt indeß auch sower, da etwas zu sagen, wo ältere Organisationen in der Kirche wie in der Gesellschaft versschwunden, und an deren Stelle nichts wesentlich Reues getreten ist. Allerdings läßt sich hie und da ein Ringen und Streben nach einer anderen, besseren Gestaltung wahrnehmen, indeß das Staguirende und Leblose, welches nach einer so volltommnen Berstorung, wie hier vorzgegungen, nothwendig zurüchbleibt, behauptet noch ein zu großes Uebergewicht, um jenes leicht darans zu sondern, oder auch nur außerlich in bestimmten Umrissen zu ertennen. Dessenungeachtet, um so manchen gestährlichen Junisonen zu begegnen, ist es hochst nothwendig, sich den gegenwärtigen Stand der Dinge so klar wie möglich, vor Angen zu führen. Denn auch hier, wie bei so vielen anderen Gebrechen der Beit, haben die meisten eben so sehr die Fähigkeit als auch den Wilfelen eingebüßt, das Uebel zu ertennen und zu bessern.

Leider laft fich nun nur mit zu großer Gewißheit behaupten, baß im Allgemeinen in der Diocese ein tiefer religiöfer und fittlischer Berfall sich kund gibt, der vielfach sogar an ganzliches Berlossichen der driftlichen Wahrheit granzt. Um dies begreiflich zu finden und nicht den Borwurf gestissentlicher und gehäsiger Uebertreibung zuzuziehen, ist ersorderlich, auf frühere Bustande zuruckzugehen.

Man tann benten, welche Berftorung die frangosifiche Revolution, die, wie bekannt, das linke Rheinuser in ihren Strudel mit hineinzog, anrichten mußte; wie diese Auflösung sich selbst später noch immer fortzeite. Schon unter der geistlichen Regierung hatte der Febronianismus hier, wo er seinen eigentlichen Sig hatte, die gesunde Doctrin auf den geistlichen Lehranstalten gänzlich untergraben. Daher verließen damals, vielleicht mehr als in einer anderen der rheinischen Diöcesen, die Priester den geistlichen Stand, überließen sich frei ihren sinnlichen Bezgierden, und vernichteten badurch hauptsächlich jedes Gefühl für die

Beiligkeit und Wahrheit der Religion. Die Maffen wurden formlich atheifirt, wie nur immer in Franfreich felbft, wenn freilich dort die Eruchte jener Denfart offen und freier in bestimmten politiven Doctris nen fich aussprachen, in bem beutschen Stamme bagegen niehr paffiv, b. b. als gangliche Berfommenheit und Gleichaultigfeit gegen alles Re-Maible erschienen. Dahin tam es indeg auch hier, daß ber Gult ber Sottin ber Bernunft formlich wie in Paris gefeiert mard, und Rirden und Gottesbäufer leer und verwuftet fanden. Rur einen folden Buftand, offenbar noch verberbter ale berjenige bes Beibenthums bei Ericeinung bes Evangeliums, bedurfte es einer hochft burchareifenden In ben Beiten bes Raiferreiches, fo wurdig auch bie Dibcefe Cmeniastens berjenige Theil, welcher bas eigentliche bamalige Bisthum Erier constituirte) im Allgemeinen im Bufammenhange mit bem franabiliden Episcopat verwaltet murbe, mar dies bei der fo beenaten Stellung bes Clerus und bem grellen Begenfate, welche eine gewiffermeife beibuifche Bermaltung gegen alles Religiofe barbot, gang unthunlid. Erft nach bem Sturge der revolutionaren Monarchie und ber Rudtehr an bem gemeinsamen beutschen Baterlande, nachdem überdieß ein langer Friede das Land begludte, tonnte eine mabre Regeneration möglich werden. Leider aber wandten fich alle Berhaltniffe bergeftalt, baf bis auf Diefen Augenblict jene geistige und religible, fur bas Land to unentbehrliche Biebergeburt, wenn man nämlich nicht eine blos oberflächliche, bas innere Leben ber Befellschaft mefentlich nicht befriebigende Application gemiffer driftlicher Bahrheiten bafur halten will, gar nicht ftattgefunden hat. Buerft verftrich eine geraume Beit; bis die Bisthumsangelegenheiten, b. h. die befinitive Organisation und Befebung bes Bisthums, ins Wert gefest mar. In Diefer Bwifchengeit blieb naturlich eine grundliche geiftliche Ginwirfung unmöglich, es ban: belte fic nur um Aufrechthaltung ber abminiftrativen Berhältniffe, und man mußte froh fenn, ben gewöhnlichen Bang ber Dinge, wie er fich gerade vorfand, aufrecht zu erhalten. Un irgend eine mahre neue Dr= ganifation, um bas eingewurzelte geistige Berderben von Grund aus gu beben, war nicht zu benten. Mit Recht tann man alfo behaupten, buß mabrent diefer Beit ber fruhere religiofe, ober vielmehr irreligibfe Buftand ber Gefellichaft im Allgemeinen berfetbe blieb. Ramentlich mußte bies auf bem platten Lande und zwar aus folgenden Urfachen fatt finden: Der größere Theil der Diocefe besteht aus bergigten Doch: ebenen ober eng begrängten flußthalern; bedeutende Stadte befinden fich wenige barin; Berbindungen der einzelnen Orte unter fich, ber ge-

fellicaftliche Bertehr überhaupt ift beschränft und felten, bie in ber Nahe bes Rheinufers liegenden Orte und Gegenden ausgenommen. Benng, das platte Land bietet in der Regel eine große Ifolirtheit bar. Die im Winter und ichlechter Jahreszeit oft bis jum Mangel aller Com= munication hinauf fleigt. Jene besondere oben ermahnte geographische Lage hindert fogar ben fonft beinahe allen Segenden Deutschlands, felbe im Norden eigenthumlichen geistigen Busammenhang mit ber übrigen Belt, fo bag von jeher die trierifche Lantichaft ein mehr fur fich abgesondertes, in Sitten und Bewohnheiten abgemarttes Bebiet darftellte. Diegn aber trat nun die durch die revolutionare Befengebung perurfacte gangliche Auflösung bes früheren gesellschaftlichen Organismus. Alles große Grundeigenthum bes Abels und ber geiftlichen Stiftungen. womit das Land durdwoben war, mar vernichtet; das dadurch reprafentirte Princip der Gemeinsamkeit und Gefellichaftlichkeit aufgehoben und Land und Bewohner bis in die fleinften Theile und Individualis taten gerfplittert worden. Go entaingen alfo bem icon burch feine Lage. ifolirten Lande auch noch die inneren Berührunge : und Bindebuntte und wenn freilich hie und ba fich eine gabtreichere Bevolkerung erzeus: te, fo war doch noch niehr jede einzelne auf fich guruckgeworfen. Gine folde Berftvenung und Berfplitterung vernichtete nun von felbit die Möglichfeit geiftiger und moralischer Ginfluffe auf die Daffen. Es fehtte an allen Mitteln und Glieberungen, um fich bem vereinzelten Individuum wirtsam ju nahern und es fur hobere 3mede ju geminnen. Bas fonft durch eine höherstehende, allgemein anerkannte Antorität und Gewalt fich mit einem Schlage bewirten ließ, mußte jest bei jedem Gingelnen mubfam versucht werden. Aber auch in dem fo ifolieten Einzelnen erwachte eine unbegranzte Sucht, feine Lage zu verbeffern, fein materielles Ont gu vermehren, ober er war ohne Bufammenbang mit einer höheren, ihn beschüpenden Verfonlichkeit von Angit und Furcht vor ganglichem Ruin und Berarmung gequalt. Go wurden bie Beifter bem religiöfen Bedurfniß ganglich entfrembet und auf Die flein= lichste Ergreifung materieller Gutereffen mit Gewalt bingewiesen. Dies fem lenteren ungludlichen Umftande, bem unfere liberalen Staatemir the noch bent ju Tage nicht die geringfte Aufmerkfamteit ichenken, war es hauptfüchlich guguschreiben, wenn die Bewohner bes platten gundes und der fleinen Städte der Diocefe, für hoheres Leben gleichfam ganglich abzufterben aufingen, und felbft befferen und fraftigeren geiftlichen Ginfluffen, gefdweige benn fdmaden, unzuganglich murben. Allerdings hatten fich in den beiben größeren Stadten der Diocefe, in Erier und Cobleng, in erfterer besonders, noch bestimmte positive religible Gle=

mente erhalten; aber ohne allen inneren Busammenhang, blos in ben unteren Boltstlassen traditionell fortlebend, beständig von dem Unglausben und der Leichtfertigkeit der höheren Stände untergraben, des Beiskandes und der Leichtfertigkeit der höheren Stände untergraben, des Beiskandes und der Leichtfertigkeit der höheren Stände untergraben, des Beischandes und der entbehrend sant dieses religiöse Glement eben so auf das Minimum. Wie weit dies gekommen war, läßt sich am besten aus den theilweise damass oder nich zur Beit des Febronianismus entstandenen Gefang = und Gesbetbüchern entnehmen, die ein so gränzenloses Gemisch von Rohhelt, Plattheit nud rationalistischer, moralistrender Aussassische von Rohhelt, gemeinen christischen Wahrelten (denn von einer katholischen Doctrin war gar nicht die Rede) enthalten, daß selbst jedes moderne protessantische Andachtsbuch einen höheren Geist athmet.

In dieser unglücklichen Lage der Dinge, trat eudlich die lang ersehnte definitive Organisation der Diocese ein. Es ist nicht zu läugenen, der neue Oberhirt Freiherr von hommer war an sich gläubig, dem positiven Elemente seiner Kirche noch mehr als andere Prälaten damaliger Beit anhäugend, sonst auch mit vortrefslichen Eigenschaften des Perzens ausgerüstet, und einer noblen vornehmeren Gesinnung. Bweierlei aber mangelte ihm gänzlich, was eben zur Restauration der von ihm übernommenen Diocese unentbehrlich war, nämlich Strenge und Ernst zur Perstellung der versallenen kirchlichen Bucht in der Priesserschaft wie in der Gemeinde, sodann die höhere Einsicht und Versständniß jener geistigen Uebel, wie wir sie oben schilcherten. Siezu gessellte sich endlich eine nur oberstächliche Ersenntniß der katholischen Doctrin, vorzüglich in wie weit dieselbe mit den modernen wissenschaftlichen Richtungen in Berührung gekommen.

Somit war benn die natürliche Grundlage gegeben, worauf alle jene betrübenden Erscheinungen, welche demnächt unter dieser bischöfzlichen Verwaltung wahrnehmbar wurden, entstehen mußten. Man kann sagen, daß gewisse Uebel bei provisorischer Verwaltung eizner Gesellschaft nicht in dem Maaße wachsen, als wenn ihnen, anch nach wiederhergestellter, bleibender Organisation nicht mit gezhöriger Kraft begegnet wird. Kaum empfanden die vielen verzkommenen Glieder des niederen Elerus der Diocese, daß ihrer Auchtz losigseit und Libidinitäs, von Oben her, noch weniger eine Gränze gezseht wurde, wie früherhin, so überstieg dieselbe alles Maaß. Ganze Landstrecken waren im Munde des Volks deshalb sormlich berüchtigt und mochte anch hierin manche Uebertreibung stattsinden so ist doch so viel gewiß, wie hiedurch in vielen Gemeinden die lepten Reste des katholis

schen Glaubens untergraben wurden. Es tam so weit, daß die weltlis den Behörden von diesen Buständen Rotig nehmen, und eudlich mehrssach die Gerichte mit Untersuchungen und entehrenden Strafen einsschreiten mußten. Bum Ueberfluß wurden auch sonst noch durch die vollständige Verweltlichung vieler Geistlichen die Gerichte mit den genmeinsten Sändeln derselben behelligt. Dergestalt blieb der Matel, den der priesterliche Stand und Ruf erfuhr, nicht einmal auf die Orte des Bergehens beschränft, sondern es eutstand bald eine habitnelle Ausicht und Meinung der priesterlichen Vertommenheit durch das gange Land, und hemmte überall, selbst da, wo tadellose Geistliche sich befanden, die wohlthätigen Einstüffe der geistlichen Autorität.

Doch noch ein anderes eben fo tief greifendes Uebel follte eben aus ben Anftalten hervorgeben, welche gur Bilbung eines neuen Clerus, und zwar wie fich nicht laugnen lagt, mit vieler Dube und Anftrenanna von bem Bifchofe beforbert und theilweise gegrundet murben. Nichts mar gur Beilung ber obenermabnten Entdriftianifirung ber Diocefe nothwendiger, ale eine Priefterschaft gn ergieben, welche ber Dauptfache nach, burch ein innerliches ascetisches Clement, und bie thatfachliche, lebendig mirfende Rraft bes Glaubens, die erfalteten und materialiffren Gemuther wieder für Gott und fur himmlifche Dinge begeisterte. Daber marb um fo verberblicher und Unglud bringenber, ale die Leitung und Bilbung jener Unftalten vorzugeweise in bie Danbe entichiebener Unbanger bes Bermestanismus fiel. Bir wollen bier gar nicht weiter ber untatholischen irrthumlichen Tendeng Diefer Lebre gebenten. Der hiedurch angerichtete Schaden erfcheint bei dem Stumpfs finn ber Beit für bie feinere Erfenntniß bes Dogma gewissermaffen nicht einmal fo bedeutend. Jene Gigenthumfichfeit aber berfelben, baß fie flatt bes lebendigen, glaubigen Glements, welches von jeher bas Befen des fatholifden Priefterthums ansmachte, ein blos wiffenfcafts liches entwickeltes Spftem aufftellte, als wenn Soule und Unterricht wirfte, und den Tendengen ber Beit huldigend, alles auf Steigerung ber intellettnellen Rahigfeiten ber clericalifden Ingend hinmandte, bieß mar es, welches ben 'Ruin ber Diocese gewiffer Beife vollendete. Gine folche Geiftlichkeit mar in der Regel ganglich unfahig, Die enor= men geiftigen Leiden gu beilen, an welchen die Diocefe barnieberlag. Sie verftand felbft nichts von bem, mas fie gu betampfen ausgefandt war. Sie tappte auf der blogen Oberfläche umber, und alle Refultate ihrer noch fo gut gemeinten Bemühungen zerfielen in Richts, mabrend ne fic auf der andern Seite burch einzelne formelle Fortschritte getanicht, in den ungludlichften Muntonen über bas von ihr ansgegangene moralifche und religible Bohlfenn ber Daffen befand, und hierin auch bie weltliche Dacht gefangen hielt. Endlich aber ward burch biefe ratio: nelle Bearbeitung ted Bolls auf bem Gebiete bes Glaubens und ber Religion, die alte tatholische Tradition soweit fie noch im Bolfe lebte, ganglich unterbrochen, und alle tirchlichen gaben gleichfam abgeriffen. Gewiß eines ber größten Uebel, was zu benten ift, und wodurch jest icher Antnupfungepuntt beinahe unmöglich wird. Doch bieß alles vermochte ber Bifchof von feinem Standpuntte aus nicht zu erfeunen. Sein einfacher, nicht verbildeter Verftand ließ ihn zwar, wie wir wiffen, oft buntel fublen, wie biefer Beg nicht ber rechte fen, inbeg eine folde Rlarbeit, noch weniger aber die verforderliche Energie, um bas gang Berberbliche jenes Spftems zu erkennen, und bemfelben icharf eutgegengutreten, mar ihm nun einmal nicht gegeben. jeue theologische Schulmeifterei, bie nur eine bobere Stufe, nur eine anderer Ausbruct bes von ber Beit beliebten, und burch ben Staat iberall propagirten Schulmechanismus darftellte, feinesmegs aber auf eine driftliche Durchbildung ber Beifter berandging, Die einzige Krucht ienes Episcopats und hielt mit wenigen Ausnahmen die höhere und niebere Priefterschaft gefangen.

Bezeichnend fur biefen, vom tatholifden Gefichtepunfte aus gang troftlofen Stand ber Dinge, ift, wie auch nicht irgend ein wiffenschaft: lides hoheres Bert von diefem foldergeftalt erzogenen Clerus gu Zage tam. Bahrend felbft in einigen fo vertommenen Diocefen Gudbentichlande, fich boch wenigstens in ber Wiffenschaft ein Durchbruch aum Befferen tund gab, und allmählig eine Regeneration von innen beraus ju bemirten verfprach, mar unter jenem formellen Schlendrian ber Soule, and jebes miffenschaftliche Leben ertobtet, und eine Platts heit bes Dentens und Empfindens habituell geworden, die jede bohere Anfict von vorne herein verneinte, i Bon hier ans, nicht etwa wie aubermarts von einem entschiedenen Beifte ber Berneinung, benn biergu tam es gar nicht, find baber anch jene unfatholifchen Auffaffungen, und feinbselige Bestrebungen gegen ben Eust ber Rirche und alles bas, was Die Bluthe und hohere Ausbildung tirchlicher Ideen barftellt, wie gegen Ballfahrten, Die Berehrung ber Beiligen, Die Andacht bes Rofenfranges zc. an erflaren, welche von Oben berab bis ju den unterften Rreifen des Clerus fich geltend machten. Dieß ging fo weit, daß man über Ruglichfeit und Rothwendigfeit jener Andachts . Weifen , Preis . Aufgaben Relle, und ben Dreis bemjenigen Beiftlichen guertaunte, welcher mit ben armfeligften und feichteften Grunden moderner Auftfarung, fich ges gen biefelben aussprach.

. Kaft man nun Diefes alles jufammen, wie einestheils für Bieber. herffellung bes fittlichen Principe in einer burch bie revolutionaren Doctrinen und burch die materielle Richtung der Beit aus allen Banben gerriffenen verberbten Beiftlichfeit, gar nichts gofcheben, fontern, bas Uebel im Uebermaaße fortwuchern tonnte; wie fodann bieienigen. welche fich unter ber Geiftichfeit Die driftliche Ergiebung bes Boltet noch augelegen fenn laffen wollten, bagn burch ihre falfche theologische Ausbildung gang unfähig geworben maren, und wie endlich auch vom Standpuntte ber Biffenfchaft aus, was haufig noch in protestantifchen Ländern ber Fall ift, die Beiftlichfeit; feiner mobitbatigen Ginwirtung auf die Maffen fabig mar, fo tann ein jeder a priori entnehmen nid ichließen, daß der eigentlich driftliche Standpunft; ber Bewilterung burch Die wieder gurudgeführte Ordnung ber Dinge, burdans nicht geandert war. Wir fagen ber driftliche Standpunft, b. h. eine mabrhafte undi religiofe Ummandlung ber Beifter, eine Umbildung im firchlichen Sinne bie nur irgend eine tiefere und allgemeinere Begiebung an Gott und göttlichen Dingen barftellte, mar burchans nicht gewonnen, menn auch vielleicht burch ben Friedensstand, Die Rudfehr ber außern materiellen Ordnung und bas hildende Clement ber weltlichen, mehr und mehr verbreiteten Soule, eine größere Bemaltigung fruberen Robeit, ober formale Sittlichfeit, mochte erzielt fenn. Denn wie gefagt, biejenigen, Die bas allein bewirken konnten, hatten mit Ansnahme meniger, gerabe hiefur, für bie Ericaffing einer folden Umwandlung burchaus feine Kähigfeit mehr. Batten fie folthe aber auch gebabt, wie wollten fie diese demotratisirten Maffen befehren, Die entweder verarmt, und. um fo mehr verderbt, oder als voulente reich gewordene Bauern, mit ganger. Seele in ihr erworbenes Sab und Out vertieft, von friner höheren, geiftigen Bildung berührt, von jedem Bande fonftiger Antoris tat freigemacht, mit Berachtung auf den armlichen Seelforger herabfas ben, dem fie, wie fie glaubter, nothdürftiges Brod und Rabrung gaben. und ber, um bes geringften Bedarfes bei ihnen ju Dofe geben minte. Daber auch die traurige Erfcheinung, daß beinahe in jeder Gemeinde ein offener oder geheimer Rrieg zwischen ben einzelnen Gliedern und ihrem Seelforger, über die gemeinsten materiellen Intereffen besteht, und biefer ale ein ungehöriger Mitbewerber und überfluffiger Bergehs rer des Gemeinde : Nagens betrachtet wird. Denn me fouft noch ben Unteherr oder eine undere gebildetere rucffctevollere Gewalt vermittenb

eintrat, macht nich jent blos bie robe Unficht ber Daffe geltenb. Gine fo materiatifirte Menge gar ju irgend einer freiwilligen Aufopferung für firdliche Smette, für Guttus, Bericonerung bes Cottesbienftes, su bewegen, woburch boch allein, wie bas in fruberen Beiten aefchab. bas angere firchliche Dafenn begrundet werben fann, fiel naturlich von felbit fort und machte alfe auch von diefer Geite ber jeben driftlichen Progreß unmöglich. Dan wird es erlaffen, jest etwa noch andgufüh: ren. baf biefe Buftande nach bem Tobe bes Bifchois unter einer blos intermistischen Bermaltung fich nicht veräudern tounten. wenn der Biethums:Bermefer und bas Capitel bie größte Thatiglei gur Belebung bes driftlichen Clements entwickelt batten, mochte bieß obne beitimmte autere Ginleitungen, die nicht in ihrer Bewalt fanden, fondern von der befiniciven Befegung bes bifcoflicen Stuble abhingen, nicht an hemirten fteben: Go viel ift überdieß giemlich notorifc, baß Die thenlogifden Bilbungeanstalten ber Didcefe ben bergebrachten Bang jener blod miffenschaftlichen unfruchtbaren Schule im Wefentlichen nicht perliegen, alfo bie bauptfachlichfte Bedingung einer Umtehr und Ernen: erung auch hier mangelten. Un eine grundliche Berftellnug ber verfals lenen Dieciplin, wenn auch einzelnes bafür gefchehen, ift eben fo menig gedacht worden. Der beste Beweis für alles bieg war die hervorftedende Abneigung gegen jeden in strengeren firchlichen Kormen fich bewegenden Clerus, fo baß felbft die in Rom gebilbeten hieher guructfeh= renden Clerifer einer ganglichen, Ifolirtheil und Buructfenung fich bingegeben faben. Dergestalt blieb nur bie Ginwirfnng übrig, melde Die lesten Beitereigniffe auf die firchliche Umwandlung ber Gemuther und besonders der Geiftlichen selbst außerten. Allerdings ift diefelbenicht verloren gegangen. Bum größten Theil konnte fich aber folde nur in ben großern Stadten in Trier und Cobleng bemertbar machen. und es ift nicht zu langnen, wie bier wesentliche Korridritte eines tiefer gebenden firchlichen Glemente fichtbar geworden find. Das platte Land hingegen mit Inbegriff der kleinern Städte, alfo der größere Theil ber Diocefe, bietet im allgemeinen, immerfort noch denselben unerfrenliden traurigen Aublict bar, wie wir ihn oben foilberten, b. b. ee ift mehr oder weniger eine vollftandige Entoriftlicung eine gangliche Glaubenslofigfeit einzutreten. Diefes aber fo große Unglud, bas größte welches es für ein Land geben tann, follte es nicht endlich in feiner gangen Furchtbarteit ertaunt, und bagegen bie geeigneten Mittel ergriffen merben? Barb boch hiedurch allein bas Berg jedes fathos tifchen Glanbigen auf bas tieffte verwundet, als er bei fo enermen

Uebeln früher die Verwaltung der Diöcese in so unglücklichen Sanden sah; ober ba spater, wo jeder Verzug das Seelenheil von hunderttaussenden gefähldete, jeuer Zwiespalt zwischen Staat und Kirche Jahre lang die definitive Wiederbesenung des bischöflichen Stuhles verhinderts.

Mit Recht bezweifelte man, ob irgend eine Krage auf bem foges nannten Rechtsgebiet bes Staats von ber Bichtigfeit fenn tonne, um bier and nur einen Augenblick ftorend einzugreifen! Kreilich alle bies jenigen, die für die Erscheinnugen auf der Oberfläche ber Beit allein ein Auge haben, nud an dem materiellen und angeren Bohlfenn bas Glud ber Menscheit abmeffen, die jene ungehenere Bichtigteit nicht erten: nen, welche bie Erfofung bes Menfchengeschlechte burd Chriftum, für daffelbe hat, und leider ift and ein arofter Theil tatholischer Geiftlichen hieher zu zählen, diefe finden alles in der schönsten Ordnung, oder trbften fich mit abulichen Uebelftanden und Bebrechen, in anderen Didcefen. Unfere liberale Beamtenwelt jumal, die in der Anbildung moderner wiffenschaftlicher Civilisation, das gange Glud ber Boller erreicht glaubt, burfte am Benigften unferer Jeremiabe über bas große geis flige Clend ber Proving beiftimmen. Erft wenn revolutionare und fubverfive Clemente offen hervorbrechen, und daß folche auch hier in Maffe vorbereitet werben, mer wird baran zweifeln, laft fie fich aus ihrem Schlummer ihres irreligiblen Indifferentismus erweden. Indes nach ber von uns oben aufgestellten Genefis, welche bas religibfe und firde liche Leben hier gu Lande gehabt hat, durfte wohl tein Ginfichtiger Die von und aufgestellten factischen Resultate verneinen, man mbcte benn im Begentheil beffen, mas ber Beiland fagt, glauben von ben Dornen und Difteln Trauben und Reigen an lefen. Ueberhaupt : wird erwogen, welcher Aufwand von geistiger Rraft, Opfer und Anftren: gungen bagu gehoren, eine einzige verfommene Gemeinbe, gefdweige bie große entdriftlichte Bevolterung eines Landes, wieder jum Glans ben und jum höheren driftlichen Bewußtfenn gurudguführen, wie bieß nach vielfachen früheren Worgangen nur durch bie größten apoftolifchen Perfonlichteiten, burch einen gahlreichen in allen driftlichen Tugenben und Lehren tief eingeweihten Clerus geschehen tonnte, fo liegt es mabrlich auf der flachen Sand, daß in dem vorliegenden Kalle, wo von allem Diefem nichts, vielmehr bas Gegentheil geschen, eine Wiebergeburt unferer Diocefe in bem Glauben unfrer Bater, eine pure Unmöglichfeit Ronnte nan mit folden Mitteln ju fo großen Resultaten toms men, fo mare mahrlich bie, wie die beilige Sage berichtet munderbare Erwedung bes beil. Maternus burch ben Stab bes beil. Petrus und

die Miffion ber folgenden beil. Bifchofe und Martorer zu den heidnis fchen Trevirern ein gang unnothiger Alt gewesen, alles hatte fich eben so gut, durch den Enlturgang der Beit und die Beisheit der heidnisschen Schule ind Bert fepen laffen.

#### XXI.

## Das bentiche Collegium in Rom.

1. Seine Stiftung und fein Beginn.

Der Reisende, ber bie Straffen Rome burchwandert bat, und feinen Blick nicht blos ben Trummern und dem Schutte ber Bergangenbeit, ober ben Meisterwerken ber Runft gu= manbie, fonbern auch bie Gegenwart und bas Leben feiner Aufmerkfamkeit werth hielt: ift gewiß nicht felten kleineren ober größeren Abtheilungen von jungen Leuten begegnet, bie in rother, priefterlicher Rleibung, ju zwei und zwei bintereinander gereibt, bemeffenen Schrittes durch die Strafen der Priesterstadt gingen, ohne an bem Geräusche ber Menge Theil ju nehmen. Bur Beit, wo die Vorlesestunden beginnen ober enden, tonnte er fie regelmäßig ben Gang nach bem Collegium 'Romanum in feierlicher Stille bin und bermachen feben, mabrend er ihnen gur Beit ber Erholungestunden viel= leicht unter mechfelfeitigen Gesprächen in einem abgelegneren Gange der Billa Borghese, ober in den Alleen um das Coloffaum, oder auf einer jener vielen Stellen begegnete, bie durch die Schöpfungen ber Runft ober die Erinnernngen ber Gefchichte weltberühmt geworden find. Satte er Gele= genheit ben mancherlei Reften beiguwohnen, womit die Reli= gion bas romifche Leben erheitert, mar er Beuge einer jener erhabenen Funktionen in der Metropolitan=Rirche, ober in den altebrwurdigen Bafilifen ber katholischen Welt: so konnte er nicht felten biefelben rothgekleideten Cleriker gang in ber Nabe dos heiligen Baters und des Cardinalcollegiums gewahren; ja einmal im Jahre, am Feste Allerheiligen nämlich, mar ihm sogar Gelegenheit geboten, einer feierlichen Rede beizuwohenen, die dann einer dieser Jünglinge vor dem Haupte und den höchsten Würdeträgern der katholischen Kirche zu halten pflegt.

Wer find biefe Junglinge, Die ihrem Meußeren nach of= fenbar bem beranmachsenden Briefterstande angehören? Der rothen Rleidung megen nennt das romische Bolt fie icherzweise bie Cardinale ju Buff, und biefe Farbe ausgenommen, ift fonft ibr Rleid baffelbe, wie bas violettfarbene bes romifchen Ceminars; allein in Gang und haltung, in der Gefichts= farbe und ber Barbe ber Saare und in bem gangen Musbrude ber Physionomie wird ber Beobachter auf ben erften Blid einen himmelmeiten Unterschied bemerten, und ift er ein Deutscher, so wird er gewiß nicht ohne freudige Ueberrafchung bier im Schoofe ber alten, weltherrichenden Roma feine Lanbeleute wieder erkennen. Diefe Burpurati, Die befcheiden und ernft, aber obne Trubfinn und Ropfbangen, die unbefangen und beiter, aber ohne Ausgelaffenheit und Robbeit ibren: Weg ju fuß jurudlegen, find Deutsche, die von ben Rei bengelanden bes Rheines, von ben Baigenfelbern ber Donau und ben grunen Matten ichmeizerischer Bochlande nach ber Tiber ad limina Sanctorum Apostolorum gewandert find: es find die Böglinge des sogenannten Collegii Germanico-Hungarici.

Gar manchem unserer beutschen Leser wird es ohne Zweisfel erwünscht seyn, etwas Räheres über diese kirchliche Lehrsanstalt jenseits der Alpen zu ersahren. Und in der That verstient ihre Geschichte sowohl, als ihre gegenwärtige Verfasssung nicht nur deswegen, weil darin unsere jungen Landssleute erzogen werden, sondern noch aus manchen andern Gessichtspunkten eine aussührlichere Betrachtung. Das deutsche Gollegium ist nämlich unter den Sollegien fremder Nationen in Rom eines der ältesten, und dat von je unter ihnen einen

ehrenvollen Rang eingenommen, ig als eine Mufteranfiglt mar es nicht nur von Ginfluff auf die Abfaffung ber Bes schlusse bes Kirchenrathes von Trient in Betreff ber Errichs tung bifcoflicher Ceminarien, fondern es galt auch wie g. B. bei ber Errichtung bes romischen Seminare felbst biesem als Borbild. Bei öffentlichen Reierlichkeiten bat es vor allen übris gen Collegien Rome den Borgug, fo wie ihm auch im Cols legium Romanum ber Vorsit zusteht. In Rucksicht unseres Baterlandes felbst aber gibt es mobl wenige Bilbungsanftals ten, aus benen in ber erften Beit fo viele murbige Driefter, und fpater fo viele Bischofe und Rirchenfürsten bervorgegans gen maren. Das beutsche Collegium gablt brei und gmangig Boglinge, die in den unseligen Rampfen ber "Reformation" ibr Leben fur ben Glauben hinopferten, und als Corbara fury por dem Ausbruche ber frangofischen Repolution, die auch diefes ftille Priefterbaus verschlang, feine "Historia Collegii Germanici et Hungarici" fchrieb, hatte Deutschland und Ungarn von ibm nicht weniger benn fünfzehn Rarbinate, feche geiftliche Rurfürsten, ein und zwanzig Surfterzbischöfe und Primaten, bunbert und zwanzig Surftbifcofe, acht und neunzig Suffraganbischöfe, feche und vierzig Surftabte und Probite und vier und fünfzig Priester erhalten, deren Rame, durch ihre Gelehrsamkeit und Frommigkeit ber Rirche gur Bierde gereichte; ja in dem Augenblicke, ale Cordara bas erwähnte Werk Schrieb, bem wir bie geschichtlichen Daten in ben folgenden Blättern entlebnen, maren nicht weniger als feche und breißig Bischöfe in Deutschland und Ungarn am Leben, die alle ihre priesterliche Bilbung in diesem Collegium empfangen batten.

Seitdem haben die Folgen der französischen Revolution das heilige Reich deutscher Nation und seine kirchliche Versfassung vernichtet. Es gibt keine geistlichen Churfürsten mehr, die Stühle der Fürstbischöfe sind zertrümmert; die Abteien der Fürstäbte liegen im Schutte; und Desterreich ausgenomemen, sind nur noch wenige bischöfliche Stühle die spärlichen

und farglich bedachten Ueberrefte ber aften Sierarchie. Much bas beutsche Collegium felbst ift erft feit furgem wieber aus bem Abgrund ber Berftorung jener Beit aufgetaucht; allein nichts besto weniger zieren boch auch in diesem Augenblicke noch, wenn wir die Schweis mit bingurechnen, feine Bog= linge ale Bifcofe bie beutiche Rirche. 3bm gebort namlic iener Fürftbifchof von Gnefen und Pofen an, deffen Rame mit ber Geschichte ber kirchlichen Freiheit ber beutschen Ra= tholiten aufe inniafte und rubmvollfte verbunden ift: fein Bögling ift ber Bifchof von Laufanne, ber in fleinerem Rreife nicht minder fegensreich wirkt; und gewiß wird fich einer ober ber andere unfer Lefer noch erinnern, wie erft jungft bei ber Beibung unferes Burgburger Bifchofe, ber von Gids ftabt, ber bermalige Coabjutor bes ersten baverischen Erzbisthums, ben Neuzuweibenden als' feinen alten Erziehungeges noffen bes deutschen Collegiums in Rom begrüßte. Es fonnte vielleicht auch fepn, bag bie Bebeutung diefer neuaufblubenben Unftalt fur Die Butunft, bei ber wieber inniger werdenben Berbindung mit Rom, noch machfen tonnte; und barum burften ausführlichere Nachrichten allen benen, die entweber felbit bortbin geben wollen, ober im Ralle find, andere borts bin zu weisen, und ihnen barüber Rath und Auskunft geben möchten, willtommen fenn.

Allein diese Stiftung gewährt der Betrachtung auch noch einen anderen Gesichtspunkt, von dem uns ihre Burdigung als eine Pflicht für das katholische Deutschland erscheint. Die Polemik der Protestanten und namentlich der deutschen, hat es Rom zu einem beständigen Vorwurf gemacht, daß es mit dem heiligsten einen eigennüpigen handel getrieben, und von frühe an nur darauf bedacht gewesen, während die Gläubigen auf sein Geheiß in Sack und Asche Buse thaten, ihnen den Seckel zu leeren, und das Gold der Völker an sich zu reißen. Die Ablasgelder, die dem Baue der Peterskirche dienen sollten, wurden eine der vorzüglichsten Veranlassungen zur Glaubensspaltung, und sie werden noch heute von unseren

protestantischen Geschichtschreibern ben Römern bitter vorgeworfen. Darum ericeint es une ale eine Pflicht ber Gerechtigfeit und ber Dankbarkeit zugleich, biefes romischen Saufes nicht zu vergeffen, in dem durch die Grofmuth der Papfte feit beinabe brei Sahrhunderten fo viele beutsche Junglinge eine gaftliche Aufnahme fanden, und oft aus Gohnen armer, mittellofer Eltern zu Mannern ber vielumfaffenoften Birffamfeit, melde Bunderttaufenden jum Segen gereichte, berangebildet murben. Ueberdieß, wird auch die Geschichte biefes unfere beutschen Collegiums uns darin ein Denkmal katholischer Frommigkeit und Aufopferung erkennen laffen, bas mabrhaft ben Charakter Rome, d. h. ben universalen, fatholischen an fich tragt, menn mir feben, wie Manner aus ben verschiedenften Rationen: Spanier, Italiener, Frangofen und Deutsche, ale feine Bearunder und Unterftuger bervortraten, fo gmar, daß, wenn bier eine Quelle versiegte, die katholische Barmbergiakeit dort Rach biefen einleitenden Worten wenden eine neue öffnete. wir uns zu feinem Stifter.

Als der beil. Janatius von Lojola die Tage feines mube- und fegendreichen Lebens gefchloffen, und die Rirche feis nen Namen unter ihre beiligen Fürbitter vor dem Throne Gottes aufgenommen hatte, weihten die Boglinge bes deutschen College in ihrer Rirche ju St. Upollin aris ju feiner Chre einen Altar. auf den fie die Inschrift festen: Sancto Ignatio Societatis Jesu fundatori Collegium Germanicum auctori sco posuit. Roch heute fteht diefer Altar, und noch heute üben bie Boglinge feiner Stiftung, in bem gleichen Beifte frommer Dants barteit die alte Gitte, daß fie fich an feinem Gestiage über Tifch, wenn fein Rame im Martyrologium gelesen wird, mit entblöftem Saupte ehrbietig erheben; eine Sitte bie tein zwingender Befehl ber Oberen, fondern die freiwillig . tulbigende Bingabe eines bankgerührten Bergens guerft be gonnen, und bis auf ben heutigen Tag treulich bemahrt bat. Und in ber That, wenn mir bie Grundung des beutichen Colleges in Rom, und feine erften Schickfale überbenten: fo bat

ber beilige Ignatius biefe bankbare Berehrung mit vollem Rechte verbient; benn in feinem liebreichen, um das Seil ber irrenden Bruber fo innig beforgten Bergen ift ber Gebante biefer Gifftung erwacht; er icheute feine Mube, um ihn trot aller Schwierigkeiten auszuführen, er mar es, ber ber Unftalt ibre Grundverfaffung gab, und in schwieriger Beit, ba alle überbruffig und entmuthiget ihre Sand bavon abzogen; war ar es wieder, ber fie allein nicht verließ, und es vorzog, von Thur ju Thur für fie um Allmofen betteln ju geben. Ep bat er fie mit gottvertrauender, zuverfichtlicher hoffmung in beffere Beiten binübergerettet, in denen fie eine folche Bedeutung erlangte, baf ihre Wieberermedung in unferer Beit unter Dius VII. ber großen Opfer, die fie erheischte, nicht Und gerade beute, mo die Böglinge feiner unmerth ichien. Stiftung nach bem Verluste ihres Baufes bei Canct Apole linaris, in Folge ber Ummaljungen unferer Beit, noch immer obdachlos find, haben fie mieder bei dem Grabe ihres Stife ters, in der Cafa Professa seines Ordens, wo sein Rachfels ger in prunklofer Armuth refidirt, eine Buflucht gefunden, mo . fie ihrer völligen Berftellung entgegenfeben.

Allein unsere Lefer erheben vielleicht die Frage, wie kan. Ig natuus auf diesen Gedanken, was waren dabei seine Abstickten und welches die Umftande, unter denen fie ins Leben trat? Wir werden ihret Wisbegierde zu genügen suchen.

Dem heil. Ignatius, und nach ihm ben auf bem Concil von Trient versammelten Batern der katholischen Kirche, konnte es unmöglich entgehen, daß eine der vorzüglicheren Ursachen, warum die Reformation so vielfachen Eingang in den Gemüsthern gefunden, nicht in der uneigennüßigen Tugend und dem apostolischen Geiste ihrer Verkundiger, sondern in der Verswahrlosung des katholischen Bolkes, nid in der Unwissendett und Sittenlosigkeit einer reichen und müssigen Geistlichkeit beskebe, die in ihren höheren Gliedern vielsach dem Abel angeshörte, der die Würden und Güter der Kirche wie ein weltz liches Familiens-Progut ansah, und den Geist der Verwelt:

lichung barin übertrug, so baß die förmliche Sacularisfrung, bie endlich auch das geistliche Rleid wegwarf, nur eine außere Erklärung bessen war, was dem Geiste nach schon vorher bestanden. Eine Reformation der Erziehung war es daher, welcher er vor allem seine Ausmerksamkeit zuwandte. Für die Leitung der Erziehung stiftete Ignatius seinen Orden, dessen schnelle Ausbreitung unter den Katholiken zur Genüge bewies, wie allgemein gefühlt das Bedürfniß war. Auch in Deutschland begann der Orden alsbald Juß zu fassen, und hier wurde Canisius der vorzüglichste Gründer von fünf Provinzen, in desen sich seine Collegien erhoben \*).

(Shink folgt.)

### XXII.

Die Bekehrung und Zanfe bes Herrn Alphons Matisbonne in Rom.im Januar 1842.

Während Balle und Opern, Theater und Unterhaltunsgen jeder Art die lebenslustige Welt der Römer und Fremsden der Memen in Bewegung erhalten, während die Erwartunsgen des Carnevals andere Belustigungen in Aussicht stellen, hat sich mitten in diesem Geräusch höchst unerwartet die Runde von einem Ereignisse ganz anderer und zwar sehr ernster und ungewöhnlicher Art verbreitet, und läuft bereits von Mund zu Mund, und gewiß wird die Nachricht davon, auch bald den Weg über die Alpen sinden, und zu einem Gegensstande der gläubigen, wie der ungläubigen Journalistis wers

٠,

<sup>\*)</sup> Um unfern Lefern ben fo eben an une gelangten nachfolgenben Artitel nicht vorznenthalten, haben wir une veranlaßt gefunden, die Fortfesung ber Schilberung bes beutschen Collegiums bis jum nachken hefte aufzuschieben. Unm. b. Reb.

ben. Es hanbelt fich nämlich von nichts geringerem als von' einem Wunder, ober um mich richtiger auszudrücken, von eisnem Freignisse, von bem, so weit wenigstens bisher die Umsstände bekannt sind, die Gläubigen es für das Einsachste und Natürlichste sinden, es einem übernatürlichen Wirken der barmherzigen Gnade Gottes zuzuschreiben; während es den' Ungläubigen keine geringen Schwierigkeiten darbietet, eine eben so einsache und natürliche Erklärung dafür zu finden, das das her wohl geeignet sehn dürfte, manchen zum Glauben zu führen, oder zum mindesten etwas stupig und nachdenklich in seinem Unglauben zu machen.

Die Thatsache selbst ist die plogliche Bekehrung eines Jeraesliten gerade in dem Augenblicke, wo alle natürlichen Gründe ihn ferner als je von der Kirche, gegen die er die bitterste Feindsschaft im Herzen trug, zu halten schienen, und er selbst an nichts weniger dachte, als Christ zu werden. Kurz vorher noch Spott und Lästerungen auf der Zunge, erfolgt diese Bekehrung wie ein Blipschlag durch eine Erscheinung, die Ker Spotter zu einem von dem lebendigsen Glauben durchdrunsgenen Christen sumwandelt, ihn so durch und durch erzschüttert und zu einem anderen Menschen macht, daß er sie noch nicht ohne die sichtbarste Bewegung erzählen kann, und keinen heißeren Bunsch fühlt als seinen neuen Glauben Allen mitzutheilen und ihm ganz zu leben.

Ich mache kein hehl daraus, ich gehöre nicht zu jenen Bunderjägern, die leichtgläubig jedes Gerücht, bas durch hundert Ohren und über hundert Jungen gelaufen, aufhafchen, die alle die Uebertreibungen und Entstellungen einer ursprünglich sehr einfachen und natürlichen Sache zusammen lesen, und mit geschlossenen Augen gegen alle Widersprüche und Ungereimtheiten, und ohne die Unlauterkeit ober Unzuverläßigkeit ihrer Quellen zu berücksichtigen, sich daraus ein Wunder fabriciren, das sie anderen als einen Glaubensartis kel mittheisen, und Jeden für des Glaubens verbächtig halten,

ber es magt, auch nur einen leifen Sweifel gegen biefe Und: geburten einer moblgemeinten aber oft aberglaubigen und nichts weniger als orthodoren Leichtglaubigkeit zu außern. Die Kirche ift von den Bunbern des Beilands und der Upo: ftel angefangen, reich an mabren und als folden binlanas lich beglaubigten Bunbern, fie bat nicht Roth bas Beugnif folder unbeglaubigten ober zweideutigen, ober auf bem blos fen Borenfagen und ben Ginbildungen einer frommen Ginfalt berubenden, angurufen, und ich weiß auch fehr mohl, wenn fich ein foldes Wander, bas ihr jum Beweife bienen foll, spater bei genauerer Prufung als Taufdung ober als Bei trug erweist, fo bient es nur den einen jum Mergerniffe und ben anderen jum Spotte. Allein noch weniger gebore ich ju jenen munderschenen, bornirten, erftorbenen Geiftern, benen es genügt, von einem Wunber gu boren, bamit fie fogleich ibr Mug und ihr Ohr verschließen, weil fie icon von vorms berein überzeugt find, baf es feine Wunber gibt, und baf alles mas fich bafur ausgibt, auf Betrug ober Taufdung rube, und barum feiner Prufung eines verftanbigen Menfchen wurdig ift; ich gebore, wie gesagt nicht zu biefen Geiftesschmache lingen, bie alle Rragen ber Urt mit einer Venafilichfeit, wie fie nur immer der Aberglauben begen fann, von fich abweifen, weil fie im innerften Grunde ihres Bergens babei boch ein unbeims liches Difbebagen fublen, und fürchten in ihrem Schlummer gestört, und baburch irre gemacht zu werben in ihren Uni fichten von einem abstratten tobten Gott, ber fo wenig wie ibr Ropf, bellen Ausgeburt er ift, Bunder wirkt. Im Begenfate, ju biefen glaube ich vielmehr, baf es beute wie vor awei taufend Sabren, in Gottes freiem Willen ftebt, um ben Menfchen einen Beweis feiner Erbarmung und feiner Allmacht Ju geben, bag er unmittelbar eingreifen, und ale ber Gebies ter und Lenter feiner Schöpfung fich zeigen tann. bat et im Beginne ber driftlichen Zeiten mit bem Blinichlage feiner Gnabe mitten auf bem Wege ben Paulne niebergefchmettert, und ibn su einen erleuchteten Apoliel gemacht, was fann ibn baran: hindern, fich auch beute noch jedem, felbft bem Unwürdigften, ju offenbaren und ihn jum Beugen feiner Wunder ju machen.

Geschieht baber etwas, mas ben offenbaren Unschein ei= nes folden übernatürlichen unmittelbaren Gingreifen Gottes trägt, fo wird jeder Unbefangene darin eine Aufforderung erkennen, es aller Aufmerksamkeit zu würdigen, um fich bes mabren Thatbestandes zu versichern, und erweist es fic menschlichem Urtheile nach als ein solches, so wird er es für eine Pflicht balten, baffelbe ju verkunden, um Gott bafür ju banten. Dag ber Menich bei biefer Brufung verpflichtet ift, mit aller Umficht und Borficht zu Werke zu geben, und eine ftrenge Rritik malten zu laffen, verftebt fich von felbft und die Rirche bat bavon ein Beispiel in den Prozessen gegeben, die fie über die Bunder ber Beiligen vor ihrer Canos nisation anstellt. Aus biesen Grunden babe ich mich baber auch in Betreff bes obenermabnten Greigniffes, bas nun bie öffentliche Aufmerksamkeit Roms in Anspruch nimmt, nicht mit bem blogen Borenfagen begnügen laffen, ich babe mich vielmehr an biejenigen, die babei junachft betheiligt find, nams lich herrn Ratisbanne und Bar. Theod. Buffierre gemenbet, und was fie mir mitgetheilt, bas theile ich in ben folgenden Blattern, ohne bagu zu segen, ober bavon zu nehmen, wieber Wird die Geschichte übrigens bier an Ort und Stelle bei ihrem Umlaufen in ber Stadt von fo vielen Bungen febr ungenau und in verschiedener Beise erzählt, fo konnen biefe Berichte, wenn fie über die Alpen kommen, unmöglich an be Genauigkeit und Uebereinstimmung gewinnen. Im Falle ba= ber folche Abweichungen von dem bier Mitgetheilten gur Rennt= nif unferer Lefer tommen follten, fo konnen fie überzeugt fenn, bag biefelben entweder auf absichtlicher oder unabsichts licher Entstellung ber Dabrbeit beruben, und baf bas Greignif fich in der Beife begeben bat, wie wir es bier ergablen merben.

Das isrgelitische Sandelshaus Ratisbonne ift feit mehreren Jahrhunderten im Elfaß angesiedelt, und genießt in

Straffburg ale eines ber erften Sandelsbäufer ber Stadt allgemeine Achtung und Unfeben, ja auch in gefelliger binficht ift es eines ber viel besuchteften. Rach bem Tobe bes Baters besteht dermalen die Ramilie aus fünf Brüdern und brei Schwe ftern, bie fich alle jum jubischen Glauben bekennen, mit einsiger Ausnahme bes zweit-alteften Brubers Ramens Theobor, ber por zwölf ober breizehn Jahren burch ben Abbe Beautain bekehrt marb. Gine Bekehrung, die bamale bas größte Auffeben erregte, und worüber ber Befehrte eine Reibe von Bries fen veröffentlichte. Er felbft trat in ben Priefterftand und bat fich feit einem Jahr mit feinem Lehrer Beautain nach Das ris übergefiebelt. Sobald feine Bekehrung offenkundig murbe, borte fein Berkehr mit der Familie auf und beschränkte fich blos auf die gewöhnliche außerliche Berbindung. Er felbst ift ein von den Ratholiten febr geschäpter Priefter, ber gang feinem beiligen Berufe lebt, und ba ibm burch jene Trennung bie Mittel zu einer unmittelbaren Bekehrung ber Geinigen genommen find, fo fiebt er fic barauf beidrankt, ale Ditglied und an ber Spipe ber bekannten Erzbruberschaft von Ct. Marie aux Victoires \*) jur Befehrung der Gunder und Irrglaubigen für fie ju beten. Es ift berfelbe, ber auch unlangft bas Leben bes beiligen Bernard befchrieben.

Einer seiner Brüber, Alphonse Ratisbonne, gegenwärstig 28 Jahre alt, besuchte auch anfänglich die Schule, welscher ber zum Glauben Bekehrte vorstand, allein sobald ber Bruber sich als Christ bekannte, hörte dessen Unterricht auf. Er selbst in die Gesinnungen des israelischen Theiles seiner Familie eingehend, hat nie ein katholisches Buch gelesen, noch auch einer katholischen Predigt, ober religiösen Conferenzen beigewohnt. Ein Feind und Verächter der Priester überhaupt, bemühte er sich wo er konnte, seinen Bruber lächerlich zu

Dou biefer Brubericaft und ihrer Rirche haben biefe Blatter bei einer andern Gelegenheit in ben frangofischen Reiseberichten gesprochen.

machen, und feinem Birten nach Rraften entgegenzutreten. We war nicht ber Saf bes alten glaubigen, an feinem Gefete festhaltenben und ben Meffias noch erwartenben Subenthums, der ibn befeelte, fondern ber haf des modernen aufgeklarten Unglaubens gegen den Glauben, verbunden und gefdarft burd bie mit ber Muttermild eingesogenen Gefühle und Worutheile feiner Stammesgenoffen. Er bafte bie Chris ften als bie alten Unterbrucker feines Bolfes, ibre Briefter waren ibm Betruger, oder im besten Ralle Betrogene, die Res tigionspericbiedenheiten maren nur Meuferlichkeiten, fein Biel war baber, fich feines unterbruckten Bolles nach beften Krafs ten anzumehmen und im Cinne bes Indifferentismus an ber willigen Gleichstellung und einer allgemeinen Berichmelung tu arbeiten. Rach Beendigung feiner Studien widmete fich ber junge Mann bem Banquiergefchafte feines Saufes, an bem er mit feiner eigenen Firma Theil nehmen follte. Allein ber blofe Unglaube an bas Gefen feiner Bater und ber Bag Regen die driftliche Religion konnte ibm feine Berubigung. feinem Geifte teine Befriedigung gewähren. Wie ein großer Theil ber beutigen frangofischen Jugend, fo trug auch er in feinem Anneren bas peinigende Gefühl einer unendlichen Leere, die lieblofe Gleichgultigfeit gegen alles bobere Gotte liche nagte wie ein Burm am Marte feines Bergens, fie machte es talt und burr und troden, ber Spott, momit er nd ichabenfrob an bem! Beiligen rachte, Connte ibn mobl ets nen Augenblid gerftreuen, ohne ihm jeboch für bas Behlenbe Erfat zu gewähren. Er fühlte fich in den glücklichsten außeren Umftanden innerlich unglücklich und troftlos. Da er aber ben Brund feines Uebels nicht fich, fonbern ber Religion und mithin Gott felbft jufchrieb, fo machte ibn bief vielleicht ges rabe noch bitterer. Uebrigens von einem offenen, freimuthis gen Charafter machte er aus feinen irreligiöfen Gefinnungen, bie auch von fo vielen Taufenden getheilt werden, fein Behl, wo er dem Christenthume icaden fonnte, that er es, weil er in ihm bas größte Sindernif gur Grreichung feiner indifferen:

eiftischen Bestrebungen sab. Um bas Schicfal seiner armen Glaubensgenoffen zu erleichtern, veranstaltete er eine offentliche Lotterie, die in Frankreich nicht ohne Anklang blieb. Aurz er zeigte fich in Allem so, daß die Seinen der rubigen Ueberzeugung leben konnten, in seinem Sifer gegen alles Ehristliche einen Ersap für den Berlust des alteren Bruders, dessen Beispiel er gewiß nicht nachahmen wurde, gefunden zu haben.

In biesen Gesinnungen faßte er eine tiefe Neigung zu einem jungen Madchen selner nachsten Verwandtschaft, gleichsfalls israelitischer Confession, mit der er sich sofort auch verslobte; da aber seine Braut noch allzu jung war, so sanden die Aerzte es für angemessen, die Vermählung selbst noch ein Jahr aufzuschieben, in der Zwischenzeit sollte er eine größere Reise machen, um sich in der Welt umzuschauen. Sein Plan dabei war folgender: Die Reise sollte durch das sübliche Frankreich mit Uebergehung von Rom über Neapel nach Malta geshen, dort wollte er einen Theil des Winters zubringen, den anderen in Constantinopel und von dort nach Strasburg zu seiner Hochzeit heimkehren.

Um 17. November bes verstoffenen Jahres reifte er mirklich von Errafburg ab, er hielt sich einige Zeit zu Marseille bei seinem Bruder auf, und schiffte von dort direkt ohne bei Eivita vecchia die römische Strafe zu betreten, nach Neapel, immer in der Absicht, seinen Weg welter nach Malta und Constantinopel fortzuseten.

Er ging auch in ber That in Reapel aus seinem Gasts bause, um einen Plat auf bem Dampsichiff für Palermo, und weiter für Malta zu nehmen, allein ohne daß er sich selbst über seine Willensänderung Rechenschaft geben konnte, geht er, statt zum Dampsichiffe, in das Büreau ber römischen Gilwagen und nimmt sich einen Plat nach Rom. Er that dies unzufrieden mit sich selbst und seiner plöplichen Wankelmüthigkeit, indem er sich selbst fagte, daß ber Mensch seine gemachten Vorsätze befolgen musse und nicht so schwanken durfe. So kam er benn, ohne baß er es selbst wußte wie, am 5ten Januar 1842 hier in Rom an. Er besuchte einen Landsmann und alten Freund, den Baron Gustav von Bussierre, mit bem er von erster Kindheit an zusammen gelebt, mit dem cr die Schulzeit in der gleichen Pension zugebracht, und auch später in Geschäftsverbindung gestanden.

Wie es in unserer Zeit nicht ausbleiben konnte, so foras den beibe Rreunde auch über die religiöfen Berbaltniffe. und herr Guftap von Buffierre, ein Protestant aus einer gemisch= ten Che. bemübte fich ben aufgeklärten jungen ieraelitischen Banquier laum Protestanten zu machen. Diefer aber erwies berte in gewohnter Beise seine Bekehrungeversuche mit Epots tereien über die driftliche Religion, in Betreff ber tatbolis ichen fagte er ibm insbesondere wie Cicero, er tonne nicht begreifen, wie sich zwei katholische Priester ernsthaft ins Geficht feben konnten, er wolle Joraelit bleiben, murbe er aber je ben Glauben andern, fo murbe er fich freilich nur jum Protestantismus als bem minder lacherlichen und abgeschmads ten und nicht zum Katholiziem wenden. Ihre Religionsgespräche verließen übrigens nicht das Gebiet des oberflächlichen Scherzes und ber gegenzeitigen Fronie, und bas Refultat bas von mar, bag berr Ratisbonne ben Baron von Bufferre für einen muthenden Protestanten, und Baron Buffierre feinen israelitischen jungen Freund für einen eingefleischten Juben hielt, mit dem eben nichts anzufangen feb, von bem er fagte. baß man nie baraus einen Christen machen wurde.

Unter diesen Umstanden nahm herr Ratisbonne, nachdem er die Merkwurdigkeiten Roms in flüchtigen Augenschein genoms men und einigen Geremonien zerstreut beigewohnt, seinen Plat wieder auf dem Eilwagen für Neapel, um seine beabsichtigte Reise von dort fortzusehen. Er war eingeschrieben für den Bagen, der in der Nacht vom Sonntag den gien Januar auf den 10ten nach Neapel gehen sollte. Bor seiner Abreise hielt er es inzwischen als eine Pflicht des gesellschaftlichen Ansstandes, eine Visitenkarte bei dem Bruder seines protestantis

schen Freundes, ben Baron Theodor Bufsterre abzugeben. Er wußte, baß biefer, ein Schwiegersohn des franzof. Fisnanzministers humann, zur katholischen Religion übergetreten, ein vertrauter Freund seines eigenen Brubers, des Priesters Theodor Ratisbonne sey. Er hatte ihn vorübergehend einmal in dem hause des Bruders gesehen. Er dachte jest die Sasche mit einer Karte kurz vor seiner Abreise, nämlich am Samsstag um Mittag, abzumachen.

Allein, als er in bie Sausthure eintrat und bem Bebienten feine Rarte in bie Sand geben wollte, brudte biefer, ber fein Frangofisch verstand, bie Thure hinter ibm gu, mit bem Bemerken, er moge fich nur bereinbemuben, ber Baron fen felbft gu Baufe. Der Bebiente öffnete bie Bimmerthure, und herr Ratisbonne mußte gegen seinen Willen bereintres ten. Berr von Bufflerre empfing ibn als ben Bruber eines feiner liebsten Freunde mit freundlicher Buvorkommenbeit. Das Gefprach begann auf die herkommliche Beife, mas der Reuangekommene in Rom gesehen, und welchen Gindruck es auf ibn gemacht babe. herr Ratisbonne fprach von bem, mas er gefeben, mit großer Gleichaultigfeit, inbem er zulest beifügte: nur die Rirche von Ara Coli auf bem Capitol bat auf mich einen Ginbruck gemacht, und zwar einen fo großen, bag ber Lobnbebiente, ber mir jum Gubrer biente, es bemertte". herr von Buffierre über dieg Geständnig erfreut, und von biefem Augenblicke an für feine Bekehrung Boffnung ico= pfend, entgegnete ihm mit leuchtenden Augen: "es war alfo boch eine fatholische Rirche, die fie auf diese Weise bewegte". Gie irren fich, erwieberte Berr von Ratisbonne, ber Gindruck mar allerdings ein religiöfer, allein keinesmege ein katholischer; "benn meiner Unficht nach find alle Religionen gleich". "Das ift eine Ansicht", entgegnete ibm mit großer Rube fein neuer Freund, "bie ich feineswegs theile; denn fie beißt eben fo viel, als: alle Religionen find gleich schlecht, bas beißt keine ift die mahre. Da ich aber sehe, baf Sie einen ftarkeu Geist mas den wollen, der über alle diefe auferlichen Bormen erhaben

ift, fo werden Gie mir einen Gefallen nicht verfagen, beffen Gemahrung für Gie, ale Freigeift, nichts Bebenfliches haben tann, Gie werden etwas tragen, mas ich Ibnen geben merbe". Berr Ratisbonne diese unerwartete Bumuthung etwas fonders bar findend, erwiederte: das kann ich nicht verfprechen, wenn ich nicht zuvor weiß, mas Gie mir benn umbangen wollen. B. Buffierre batte unterdeffen eine Muttergottesmebaille von ber unbeffecten Empfangnif an eine Schnur befestigt, und schlang ihm dieselbe, trot bem Widerstreben des aufgeklarten israelitischen Banquiers, um den Sale, indem er fagte: Gie glauben ja an biefes Beichen unferer Religion nicht, es fann Ihnen alfo gleichgultig fenn, mas Gie um ben Sals tragen, ich aber alaube an seine anadenvolle Rraft und mir erweisen Gie einen Gefallen bamit. Berr Ratisbonne batte bas Band um ben hale geschlungen, er gab ber Budringlichkeit seines glaubenseisrigen Freundes nach, er bachte, nust es nichte, fo fcabet es auch nichte, und wenn er aus Rom feb, fo könne er diese abergläubische Medaille immerbin wegmerfen. Allein Baron Buffierre, der, ohne daß er fich felbft Rechens schaft bavon zu geben mußte, die feste Ueberzeugung füblte, ben Ungläubigen ju gewinnen, begnügte fich mit biefer erften Nachgiebigkeit nicht. Gie haben mir einen Gefallen gethan. fagte er. Gie merben mir einen andern nicht abschlagen, und bamlt reichte er ihm einen fleinen Zettel bar, auf welchem bas Gebet bes beiligen Bernhardus ftand: Gedente, o barmbergiafte Jungfrau u. f. w. Dieg Heine Gebet, fagte er, merben Gie, ich bitte Gie, Morgens und Abends herfagen. Berr Ratisbonne fand biefe Zumuthung noch fonderbarer, als bie erfte, er meigerte fich entschieden barauf einzugeben, benn es schien ihm daffelbe, als wolle er von diesem zudringlichen Ras tholiten verlangen, er folle täglich Morgens und Abende ics gend ein jubisches Webet berfagen. Allein Berr pen Buffierre lieg nicht nach, im Ion ber Gelaffenheit und Gemifbeit, tros aller feiner Protestationen, ibn ju verfichern, er weibe es bennoch, wie febr er fich auch meigere, thun; fo gab benn

sulent auch bierin ber junge Ungläubige nach, er nahm bas Webet und bachte bei fich, die Geschichte mit ber Debaille und bem Gebete murbe ibm ju einem pitanten, turgmeiligen Rapitel in seinen notes et impressions de voyage bienen. Da inzwischen berr von Buffierre auch feiner Geits ber Cade nicht traute, und besprate, fein Rreund moge bas Gebet, che er es auch nur einmal gelesen batte, wenn er gur Thure binane fen, wegwerfen, fo fagte er zu ibm: aber ich muß Ihnen fagen, ich habe nur biefes einzige Eremplar von bem Gebet, ich bitte Gie baber, es mir abzuschreiben und mir bie Abschrift Morgen ju geben. Go bachte er, ift er boch genotbigt, es wenigstens einmal zu lefen. herr Ratisbonne persprach ibm dieses. Um folgenden Conntag, Q. Januar, trafen fie fich wieber am Bormittag, und herr Ratisbonne brachte die Abschrift bes kleinen Gebetes. Ich fragte ibn, was er benn mabrend bes Abschreibens eigentlich gedacht habe; er fagte mir, er babe es einmal gelefen und nichts barin gefunden, und boch babe er es noch einmal und noch einmal gelesen, um zu feben, mas benn eigentlich babinter fteche, und auf biefe Beife babe es fich ibm wie ein altes Lied bergeftalt einges pragt, baf es ibm immer in ben Ohren gesummt: erinnere bich barmbergigfte Jungfrau u. f. w. Auch an biefem Bormittage gingen beibe Freunde miteinander aus. Berr Ratisbonne fprach von feiner Abreise, die auf den folgenden Abend feftgefest feb; fein Begleiter machte bagegen Borftellungen. er burfe Rom nicht fo flüchtig abfertigen, er muffe ihm eine Bode identen, er felbit burch leinen langeren Aufenthalt mit allem Merkwürdigen befannt, murbe ibm babei, fo viel er konne, jur Sand geben; es murbe in ber Beterefirche bas Feft ber Stuhlfeier Petri gefeiert werben, fo wie am Untoniustage die Segnung ber Pferbe ftatt finde, Ceremonien, die ihn gewiß intereffiren murben. herr Ratisbonne machte gmar bagegen Ginmendungen, allein Berr von Buffierre trat im Borübergeben, obne fich gurudbalten ju laffen, in bas Poftbureau, und ließ ben Plat nach Reapel auf weitere acht

Tage aufschieben. Dann besuchten fie miteinander die Auauftiner-Rirche; Baron Buffierre führte feinen Freund weiter in al Gesu, bier fragte er, wo find wir? und auf bie Antmort, bei ben Jefuiten, ichnitt er jum Beichen feiner Berachtung gegen biefen Orben eine Frage; es gingen auch zwei von den Batres, Ullefort und Rofaven, Freunde von Buffierre, an ihnen vorüber, beren Ramen er fich fagen ließ, ohne bag er aber weiter ein Wort zu ihnen gefagt batte. machten fie noch einen gleichgültigen Spaziergang; Baron Buffierre trennte fich fobann von ibm, und ging um 6 Ubr Abende jum Fürsten Borgheje \*), ber gewöhnlich am Conntag eine Angahl feiner Freunde, und namentlich neubekehrte Convertiten, bei fich gur Tafel giebt. Unter ben Gaften befand fich auch ber Graf La Ferronais, ber ehemalige Dinis sterpräsident unter dem Ministerium Martignac, ber feit eis nigen Jahren in Rom, jurudgezogen von der politifchen Schaubühne, lebte, und allgemein als ein Mufter tatholifcher Arömmigfeit verehrt wurde. herr von Buffierre, der mit ibm aufs innigfte verbunden mar, und ihn liebte und ehrte wie eis nen vaterlichen Freund, dem fein Berg offen ftanb und bem er feine Unliegen mitzutheilen pflegte, erzählte ihm auch, nach geendigter Mablzeit, die Geschichte feines Jeraeliten, und wie er ihm die Medaille umgehangen und das Gebet eingebanbigt, und bat ihn bann, er moge boch auch fur ihn beten. La Ferronais borte die sonderbare Geschichte an, er fragte ibn, wie er benn nur auf ben Gebanken gekommen, einem Israeliten fo ohne Weiteres die Medaille umzuhängen. 216 jener ibm erwiederte, er babe in bem Augenblick nicht anders thun konnen, und er bege ben zuversichtlichen Glauben, fein junger Freund werde fich gewiß bekehren, gab ihm der Graf in scherzender freundlicher Beise einen leichten Schlag und

<sup>\*)</sup> Es ist dieß der Gemahl jener Fürftin Borghese, über deren Leis denbegangniß und die Trauer bes romischen Bottes diese Blats ter einen eigenen Artitel mitgetheilt.

sagte: ich werbe für ihn beten, und sage bir voraus, er wird sich bekehren und auch die Deinigen. hierauf stieg der Graf in den Wagen, am folgenden Morgen hörte er die Messe in der Kirche del Angelo Custode, er betete dort, wie man mit Gewisheit glaubt seinem Versprechen gemäß, für hrn. Ratisbonne, und es war sein leptes Gebet, das er in der Messe dargebracht, denn am selben Abend war der alte Minister Karls X. eine Leiche.

Berr von Buffierre batte unterbeffen an eben biefem Montage wieder eine Promenade in der Stadt mit herrn Ratisbonne gemacht, fie hatten bas Forum befucht, ohne daß die Bekebrung, auf die er fo zuversichtlich hoffte, einen Schritt pormarte gethan batte, Berr Ratiebonne zeigte immer bie gewöhnliche Gleichgultigkeit, und ging auf nichts ein. Um folgenben Morgen, Dienstag ben 11. Januar murbe B. Bufflerre in aller Frühe durch die traurige Nachricht aufgeweckt, bas fein vaterlicher Freund, bem er auch bas Schicffal fe'= nes Pergeliten and Berg gelegt, bereits aus ber Beitlichkeit in bie Emigkeit binübergegangen feb. Er eilte sogleich zu ber troftlofen Ramilie, um ibr beizusteben, und die Unordnungen far die lette fromme Chrerweisung und bie Bestattung bes Dabingeschiedenen ju beforgen. Diese traurige Pflicht nahm ibn für diesen Lag so sehr in Anspruch, daß er Brn. Ratisbonne nur auf einen Augenblick feben konnte. Berr Ratisbonne felbst tam um biefe Zeit mit feinem Bruder bem Barron Guftav jufammen, die Begehung ber Stuhlfeier in St. Deter batte nicht ben minbeften Ginbruck gemacht, er fprach barüber mit lachendem Munde, und die Benediction ber Pferbe gar, biente ibm nur bagu, feinem Spott Luft gu ma= den, indem er fagte: er werbe fich auch ben Thieren beige= fellen, und fich von ben Monchen den Gegen geben laffen. Am Mittwoch Bormittag feste Theod. Buffierre feine romi= fchen Spaziergange mit bem Jeraeliten wieber fort. er hatte orn. Ratisbonne bewogen, gegen feine Abficht acht Tage langer ju verweilen. Er fuchte ihn darum fo gut wie

möglich zu unterhalten. Und was konnte es Unterhaltenberes und Belehrenberes jugleich geben, ale Spaziergange in Rom, wo bie Denkmaler aller Beiten ben Borübergebenben predigen. Allein biefe Predigten und die Worte, die B. Buffierre felbft von 36t au Reit fallen lief, ichienen ohne Gindund au bleiben. Gerr Ratisbonne fuhr immer in feinen Spottereien über bie beilis gen Gegenstände fort, er betrachtete fich bie Rirden mit Gleichgültigkeit und feste nach wie vor bem ehrfurchtevollen Glauben feines Begleiters die Blasphemien bes aufgeklarten Indifferentismus entgegen. Coigingen fie mit einander über bad Rorum, betrachteten den Triumphbogen des Conftantin, befuche ten die Kirche San Stephano in Rotundo. Allein fatt eis nes erbaulich ergreifenden Gindruckes machten bier bie 216bilbungen der Martyrer in ibren verschiedenen Qualen einen widermartigen abstoffenden Ginbruck auf Brn. Ratisbonne. beffen Auge bie nachte Darftellung bes Schmerzes verlente. und beffen Geift nicht begreifen tonnte, wie man fich fur eine fo unfinnige Religion bes finfterften Aberglaubens wie die drifte liche auf diese Beise martern laffen konne. Beffer bauegen gefiel ibm in Can Giovanni in Laterano die Gegenvorftels lung ber Figuren und Vorbilder bes alten Teftamente auf ber einen Seite, und ihrer Erfüllung in bem Reuen auf ber andern; dief erschien ibm wenigftens finnreich. Dann besuch= ten fie noch die Billa Boltonety, wo man von ben Ruinen eines alten Aquadutte eine berrliche Aussicht über bie Ctabt Rom und nach Can Giovann bin, über bie Campagna nach dem Lateiner und Sabiner Gebirge genieff Diefe reicht Aussicht gefiel brn. Ratisbonne ungemein binfictlich bet Religion anderte fich aber nichte, ja er wandte fich an feinen Begleiter, ber in feinem apostolischen Gifer von Beit zu Beit antlopfte : "Ich febe mobl, Cie wollen mich bekehren, allein bas geben Gie nur auf, es wird Ihnen gewiß nicht gelingen, ich werde meine Religion nicht andern, ja ich bin vielleicht mehr Jude ale je. Gines nur mundert mich an Ibnen, baf Gie ba= bei mit so großer Rube und Gelaffenbeit verfahren".

ron Buffierre lief fich auch biegmal nicht burch biefe Erflarung in feiner Ueberzeugung irre machen, und erwiederte mit derselben Rube: sprechen Sie mas Sie mollen, ich sebe Sie find auten Glaubens (de bonne foi) Sie merben Christ merben und mußte Gott ju Ihrer Betehrung einen Engel vom Bims mel berunterschicken, beffen bin ich gewiß. Unter folden Ges fprachen führte fie ber Beg an ber Scala Santa porüber. auf ber bekanntlich Jefus vor Vilatus geführt murbe und bie fic gegenüber von Can Giovanni befindet. 3m Borbeigeben nabm B. Buffierre feinen but berunter und fprach mit lauter Stimme, fo daf es fein Rreund boren tonnte, fep mir gegruft beilige Treppe, bier neben mir gebt ein Ibraelit, ber bich über fury auch gruffen wirb. herr Ratisbonne lachte bierüber bell auf mit bem Ausbrucke satanischen Sobns, er begann wieber aufe Reue feine Berficherungen, bag ibm nichts weniger im Ginne liege, ale bie Scala Canta ju grußen, und wie man nur fo etwas von ibm glauben fonne. Buffierre aber erwiederte mit feiner gewohnten Rube: fepen Cie verfichert, wir werben in Rurgem die beilige Treppe mit einander binauf fnieen. Dem Ibraeliten tam biefe Borausfas aung febr laderlich por, und für diefimal ichieben fie wieber von einander.

Wie groß auch die hoffnung bes B. Buffierre sehn mochte, seinen Freund zu bekehren; allem außeren Unzeichen nach hatte er in seinem Bekehrungswerke noch keinen Schritt weiter gemacht, es hatte sich noch nicht das mindeste geändert; herr Ratisbosine sprach noch in derselben spöttischen Weise über alles Christiche, wie am ersten Tage. Dies war am Mittwoch Vormittag.

Um Abende besselben Tages ging B. Bussierre in bas haus des Grafen be la Ferronais, er kniete bei der Leiche nies ber und richtete an die Seele seines verstorbenen Freundes mit großer Inständigkeit ein Gebet für den Ungläubigen; du kenuft, sprach er aus ganzer Seele, meinen Wunsch, diesen Unglücklichen zu retten. Du haft ihn gestern getheilt, genießt

daber beine Seele schon geläutert ber Anschauung Gottes, so erflehe ihm diese Gnabe.

Mittlererweile Schickte fich herr Ratisbonne wieder ju feis ner Abreise nach Reapel an, und er batte fie auf ben Montga anfänglich binausschieben wollen; allein, ba er einer Berabres bung mit einen britten Freunde, Brn. Bigne, gemäß vor batte. mit bem Dampfboote Mon gibello am 20sten von Reavel nach Malta abzufahren, fo fab er fich genothiget, um zeitig einzutreffen, feinen Plat fur Camftag ben 17. Januar zu nehmen. In einem lebhaften Briefmechfel mit feinen Bermanbten batte er ihnen noch wenige Tage vorher geschrieben: wie er bas Jubenauartier al Getto besucht babe, und wie beim Unblide bes Elends und Schmunes ber bort Abgesperrten fein baf gegen bie Christen aufe Neue nur noch icharfer ermacht, ba er es lieber mit ben Unterbruckten, ale mit ihren Unterbruckern balten wolle, fo wenig bachte er bamale noch baran, Chrift ju werben. In den Thermen bes Caracalla batte er bereits von dem protestantischen Bruder seines neuen Freundes Mbschied genommen. Donnerstage hatte er in ber gleichen Absicht für die Mittagestunde eine Busammenkunft mit dem tatbolis fchen Bruder bem Baron Theobor verabredet; benn biefer mar ben gangen Vormittag fo febr mit ben Anordnungen für ben Trauergottesbienst beschäftiget, daß er ihn vorher nicht weiter fprechen tonnte. In ber Mittageftunde ging Berr Ratisbonne in bas Raffeehaus du bon Gout auf bem fpanis fchen Plate. Er las bort bie Zeitungen, er fprach mit feinen Bekannten namentlich mit brn. bumann, einem Cobn bes frant, Rinantministers, ben er bort fand, über die Bolitif bes Tages, über Recensement, über Scherze aus ber Jugendzeit, von Religion mar gar nicht bie Rebe. Rach 12 Ubr fanb er auf, um feinen Ubichiedebefuch bei Buffierre ju machen. Allein wo die Dia Condotti in bem spanischen Plat munbet, begegnete ibm biefer felbft in einem Bagen. B. Buffierre rief ibn an, er sagte ibm; er sep febr frob, ibm ju bes gegnen, benn er feb in biefem Augenblick fo in Unfpruch

genommen, bag er nicht ju Saufe batte marten fonnen, er babe in ber Rabe ermas gu beforgen, herr Ratisbonne moge fich zu ibm fegen, fobalt er feine Commiffion beentet, molle ten fie eine Promenate mit einander machen. 3m Rabren konnten fie mit einander reben. Berr Ratiebonne über bief Busammentreffen und bie Ginlabung gerabe nicht besonders erfreut, fette nich mirflich ju ibm; fie fubren jur Rirde Can Unbrea belle Frate gang in ber Rabe bee fpanischen Planes. mo ber Ratafalt La Ferronais ausgestellt mar; fie batten nur wenig Beit, etwas ju frechen und bie Unterhaltung mar eine gant gleichaultige, fo fragte Berr Ratiebenne, mas ber Brus ber bes Baron auf ber lepten Jagt gefchoffen habe. In bie Rirde Can Andrea felbit eintretent fragte Berr Ratiebonne ben Ratafalten mabrnehmend, wem er gebore. Berr von Buffferre antwortete, bem Freunde, über beffen Icd fie icon feit zwei Zagen fo betrubt feven, bann maß jener bie Rirche mit einem geringschäpigen Blide, ale wolle er fagen: biefe Rirche ift febr unbebeutent und baffic. Berr von Buffierre verließ ibn nun rechts bei ber Thure, er batte mit ben Beiftlichen in ber Sacriftei wegen ber Leiche Berabrebungen gu treffen; im Beggeben fagte er ibm noch, er moge nicht un= gebulbig merben, benn er merbe balbigft mieber gurud fenn. Damit ging Berr von Buffierre, er verweilte chnacfabr 10 pber 12 Minuten in ber Cacriftei, bann febrt er in bie Rirche gurud, fucht feinen ieraelitischen Freund, findet ibn nirgende, enblich bemerkt er bei ber zweiten Rapelle \*) links am Gin= gang, die bem beiligen Erzengel Rafael geweiht ift, eine Enicende Gestalt mit gesenktem Saupte, er tritt naber und ertennt ju feinem größten Erftaunen barin Berrn Ratisbonne; er ruft ibn beim Ramen, teine Antwort, er klopft ibn auf ben Rucken, allein ber Knieende, ber mit bem Ropfe von ben beiben Banben bebectt auf ber marmornen Gallerie ber

IX,

<sup>&</sup>quot;) Es barf hiebei nicht vergeffen werben, baf fich in diefer Rapelle weber ein Bilb, noch eine Statue ber heiligen Jungfran befindet.

Heinen Rapelle rubt, ift fo in Betrachtung versunken, bag er fein Zeichen von fich gibt, er wiederholt bas Rlopfen mehrs mal und fiebt fich julett genothiget, ben gesunkenen Ropf aufzurichten. Er findet feinen Freund gang außer fich, bie Thranen fturgen ibm aus ben Augen, er bebeckt weinend die Muttergottesmedaille mit Ruffen und bas erfte Wort, mas er fpricht, mabrend er Buffierre mit einem unaussprechlichen Ausbrucke anblickt, ift: Ach, wie hat biefer Mann für mich gebetet, ben Verftorbenen, beffen Ratafalt in ber Rirche aufgeftellt mar, bamit meinend. Berr von Buffierre fagte mir spater felbst, ale er fo bingugetreten, ba babe es ibn in bem lebendigen Gefühle einem Bunder gegenüber zu fteben, falt überlaufen und er habe gegittert. Der Ibraelite mar ein glaubiger Christ geworden. Allein die nabere Urfache der Er= foutterung und ganglichen Ummanblung feines Freundes nicht kennend, fragte er ibn por Allem, mas er benn nun thun wollte. Unter Thranen und Schluchzen erwiederte ibm ber Bekehrte: ich babe nichts mehr zu befehlen, ich gehorche jest, machen Sie, mas Sie wollen. Berr von Buffierre fab feinen Freund in einem folden Buftande, baf er für notbig fand, vor allem ihn nach Saufe zu bringen, um ihm bort einen Augenblick Rube zu gonnen, damit er fich wieber faffen konnte; benn er tonnte in feiner Erschütterung vor Berknirschung und Freude nur abgebrochene Cape bervorbringen, feine Querufungen waren: ach, wie gludlich bin ich, von welchem Ab= grunde bin ich gerettet, ach, meine unglücklichen Glaubens= bruber, um alles in ber Welt konnte ich nicht mehr leben, ohne die Taufe, ich bin Chrift, wie glücklich mare ich, wenn man mich wie die Martyrer, die ich gestern verhöhnte, für ben Glauben in taufend Stude gerrif, o wie gludlich, wenn man mich folterte und marterte, nur die Taufe, die Taufe. Auf Buffierres Frage, mas benn eigentlich in ber Rirche in feiner Abmefenheit vorgegangen, erwiederte er, die gange Rirche fen por ihm verschmunden, nur eine Rapelle fen übrig geblieben, mas er aber weiter gefeben, bas tonne er nur por

einem Priefter ergablen. Demnach brachte ibn fein Freund au dem Pater Billefort bei benfelben Jefuiten, vor benen er noch vor wenigen Tagen feine Berachtung fpottifch zu erkennen gegeben. hier erzählt er auf feinen Rnien, baf in ber Rirche alles in Licht verschwunden fen, und in bem Lichte fen ibm bie Mutter Gottes, wie fie auf der Medaille ftebe. eine unaussprechlich große und berrliche, leuchtende Gestalt. voll unaussprechlicher Guiffateit, erschienen, fie babe bie beis ben Sande ihm winkend gegen abwarts geneigt, gleichsam ibn aufforbernd, nicht langer zu widersteben und glaubig nieber au fnien, er fen barauf auf feine Rniee gestürzt und noch einmal habe fie ibm ba mit ben Banden moblgefallig geminkt, ihre Bufriedenheit ibm ju ertennen gebend, als fage fie, fo ift es gut, fo ift es gut. In diefem Augenblid fep Buffierre gekommen, und babe die Erscheinung unterbrochen. Die Mutter Gottes, fagte er, bat nichts gesprochen, ich habe aber 21: les verftanden. Bugleich geftand er weiter, ichon in ber verwichenen Nacht babe er ein anderes Geficht gebabt, bas ibm, mas er auch immer gethan babe, nicht aus den Augen geschwunden feb. Er babe einen Beg gefeben, und am Ende biefes Beges ein Rreut, aber ein bloffes Rreut obne Chriftus. Gpater als er bie Rucfeite feiner Medaille gufällig fab, bie er bis dabin nicht in Acht genommen, fab er ju feiner Bermunberung, bag es ein Rreug, wie bas bort abgebilbete, gemefen. Die zweite Erscheinung hatte ihn mit bem lebenbigften Glauben an bie Wahrheit ber driftlichen Religion burchdruns gen, er fühlte tein beiferes Berlangen, als getauft zu merben, und zwar fobald wie möglich, fein gegenwärtiger Bufand ericbien ibm unerträglich, und er erflarte fich bereit, fich allen Proben und allen Leiden und Prufungen, und mas man nur immer von ihm verlange, ju unterwerfen, um nur bie Gnabe zu erlangen, in ben Schoof ber driftlichen Rirche aufgenommen zu werden. Seine gangliche Umwandlung mar fo fichtbar, er fprach von dem, mas er gefeben, mit fo inniger Ueberzeugung, daß Pater Billefort feinen Grund fand,

einen Zweifel in feine Aufrichtigkeit zu fepen, und ihm baber obne Unftand erlaubte, auch Underen bie Gefchichte feiner fo plonlichen munderbaren Befehrung mitzutheilen. Er felbft führte ben Neubekehrten auch jum General feines Orbens, hier wiederholte er noch einmal, mas ihm in der Rirche Can Undreg belle Frate begegnet mar. Der Pater General, ein . Mann von eben fo großer Frommigkeit als Besonnenheit, borte ibn rubig an, auch er fand teine Beranlaffung, ben mindeften Zweifel in Die Wahrheit der munderbaren Ergahlung zu fenen, allein in feinem gewohnten Ernfte machte er ben jungen Mann barauf aufmerkfam, bag er nach biefer Gnade, bie ihm von Gott ju Theil geworden, fich auch auf bas Rreus gefaßt balten muffe, er zeigte ibm bas Erucifir auf feinem Tifche, bieß muffe er nun mahrhaft tennen lernen: er ichlug ihm bann die Nachfolge Christi auf, und las ibm baraus einen Text über bas Rreug und die Trubfale, bie ber Menfch um Gottes willen ju ertragen hat. Dief mar bie ruhige Weise, wie der General das Wunder aufnahm, und wie er den Neubekehrten im Ramen Chrifti willkommen bieff. eine Beife, bie mohl geeignet gewefen mare, herrn Ratisbonne abzukuhlen, wenn die Gefühle, die ihn damale bewegten, ihren Grund in einer vorübergebend erhipten Phantafie gehabt batten. Er bebergigte aber jene Borte febr mobl, er fühlte ihren Ginn und er mar es felbft, ber einige Tage fpa= ter zu dem ehrwürdigen General ging und ihn bat, er möge ihm jenen Text jum ftaten Gedachtnif fur fein ganges Leben aufschreiben.

Die, welche Gelegenheit hatten, seit jenem Augenblicke in der Rirche von San Andrea mit herrn Ratisbonne in vertrautere, namentlich in geistliche Berührung zu treten, erklaren auf das bestimmteste, daß er mit den Anblicke jenes Bilbes, einen Blick in die Gesammtheit der katholische Wahrebeit gethan, und sein herz die katholische Gefühlsweise in sein Innerstes aufgenommen habe, so zwar, daß beim Abgange aller speciellen Kennlnisse, da er wie gesagt, nie einen katho-

lischen Unterricht genoffen, ober mit katholischer Literatur sich beschäftigt, boch sein Urtheil, und sein Gefühl aus bem gesmeinsamen Gentrum aussließend, sich ganz und gar katholisch erweise. Er selbst konnte seinen gegenwärtigen, im Vergleich zu seinem früheren Zustand nicht anders beschreiben, als insbem er sich einen von innen nach außen umgekehrten Mensschen (un homme retourne) nannte.

Diese gangliche Umwandlung war so augenfällig und so überrafchend, daß fein Freund humann, eben berfelbe, ber ihn wenige Augenblicke por seiner Bekehrung noch in seiner kalten fpottischen Gleichaultigkeit in bem Raffeebause auf bem spanischen Plane gesehen, ale er ihm mit freudigen Bergen verfündete, baf er Chrift geworden fen, fich nicht enthalten Fonnte, ihm beim Gludwunsche ju erklaren, bag er ihn jum erstenmal in seinem Leben verrückt febe. Und dafür hielt er ibn, bis er fich von feiner völligen Befinnung überzeugt und bas Rabere über feine Umwandlung erfahren, worauf er bann feiner Seits keinen Unftand nahm in einem Zeugniß, welches er bierüber ausgestellt, feine Meinung babin auszusprechen, bag er fich diese Bekehrung ohne ein Wunder nicht zu erklären wiffe. Abbe Gerbet, berfelbe, ber bie auch ins Deutsche übertragene Schrift über die Guchariftie geschrieben, brudte mir einige Tage fpater felbft in diefer Beziehung fein Erftaunen aus, wie den faum Bekehrten das fatholische Leben ichon fo tief burchbrungen habe. Er traf mit herrn Ratisbonne jum erftenmal furg nach ber Erscheinung und gum zweitenmal am folgenden Tage gufammen, fo daß er alfo Gelegenheit hatte ibn zu beurtheilen, da ber Gindruck noch gang ungeschwächt Das zweitemal, es mar in der Kirche vor dem Allerbeiligften, fagte ihm der taufbegierige Neubekehrte: er konne fich teine Vorstellung von dem Gefühl machen, welches er ale ein Ungetaufter in ber Gegenwart des heiligen Sacramentes empfinde. Cbenfo vermeidet er es auch, wenn tein Priefter jugegen ift, von jener Erscheinung ju fprechen, ba ibm bieß als eine Profauation erscheint, er, ber fich furt vorber nicht gescheut batte, auch bas beiligfte mit bem bitteren Spotte bes kalten Unglaubens zu profaniren. **Protestanten** gegenüber, die es allerdings vernünftig fanden, daß er Chrift geworben, ihn aber fragten, warum er fich nicht lieber bem Protestantismus gufebren molle, mufte er auf erschütternbe Beife bie Richtigkeit ihres losgeriffenen individuellen Glaubens fühlbar zu machen, ja die Lebendigkeit feiner Ueberzeu= gung von ber einen und allein felig machenben tatholischen Bahrheit gab ihm nach Aussage eines Ohrenzeugen die Lofung von manchen Fragen ein, die gelehrten Theologen Schwierigkeiten bargeboten hatten. Richt minder aber ift er bavon burchbrungen, bag bas, mas ihm begegnet, nicht fein Berdienft, fondern eine unverbiente Gnade Gottes ift. und namentlich zeigte er fich von Dankbarkeit für ben frommen Berftorbenen burchbrungen, beffen Gebet er feine Betebs rung gufdrieb, ohne bag er auch nur mufte, bag berfelbe bie Abficht batte, für ihn zu beten. Um feinem Unbenten bas ber feine Erkenntlichkeit zu erweisen, bat er ben D. Billefort um Erlaubnif, die erfte Nacht betend bei der Leiche meilen ju burfen. Allein Pater Billefort fand es nach allen jenen erschütternden Gemuthobewegungen, die fein Innerftes aufgeregt, für gerathener, jur Schonung feiner Rrafte, biefe Erlaubnig nur auf einige Stunden ju beschränken, bie er bann auch jum Trofte ber hinterbliebenen und ber Freunde bes Seligen im Gebete bei ber Leiche jubrachte. Go lange bes Troftes bes Gebetes ermangelnd und nun auf einmal mit gangen Bergen fich ihm bingebend, verfagte ihm beim Gebete manchmal von ber innern Bewegung übermaltigt bie Stimme. Ruhlt er fich aber gludlich in bem Reichthume feines Glaubens, fo fühlt er zugleich auch die Laft ber Dankbarkeit, die er Gott dafür schuldet, und er fühlt nicht minder bas lebendigfte Mits leib, mit dem Loofe seiner irrenden Bruder, beren blinde Berftocktheit er ja felbst früher fo vollkommen getheilt.

Wenn Sie auch nun fragen, wie er fich felbft bermalen ausspricht, fo tann ich Ihnen auch tierüber Austunft geben.

Denn weit entfernt, mit feiner neuen Ueberzeugung gurude haltend zu senn, möchte er sie gern allen, und benen, die ihm aunachft fteben, am erften mittheilen, und er mare au jedem Opfer bereit, konnte er auch fie von bem ibm begegneten Bunder überzeugen, und zur Theilnahme an feinem Glauben Er tennt inbeffen volltommen mit aller Scharfe und Rlarbeit feine schwierige Lage einer größtentheils uns glaubigen ober gleichgultigen Welt gegenüber, er weiß febr mohl, wie er von ihr beurtbeilt werden wird, da er vor Furgem noch andere nicht anders beurtheilt, und dabei fei= nen eigenen Bruder nicht geschont. Es ift ihm nicht verborgen, baf folche, die ba benten, wie er früher bachte, die ihn minber genau tennen, ober bie ibm feit feiner Befebrung ferner fteben, bas Geschebene entweder einem niederen Intereffe ober ber Ginbilbung einer ichmachen überreigten Phantaffe, b. h. mit andern Worten, einer theilweisen Berrudts beit ober fixen Idee jufchreiben werben. Man muf aber er= Raunen, wenn man fieht, mit welcher Scharfe bes Berftanbes, mit welcher Rraft ber Logit und welcher Lebendigkeit ber Ueberzeugung er biefen Beurtheilern entgegentritt, um fie ihres Arrthumes ju überführen und bem Glauben ju geminnen. Belches Intereffe, fragt er fie, konnte mich bagu bewegen, ftellte bief fich nicht umgekehrt gerade meiner Bekehrung ent= Er bat nämlich einen reichen Ontel, ber Prafibent bes jubifden Confiftoriums in Stragburg ift, und beffen Gunft. fo wie bie feiner übrigen von feinem Bruder bereits getrennten Familie er ficherlich nicht durch biefen Schritt gewonnen batte. Brachte mich ju Diesem Schritt, fragt er weiter, vielleicht meine Lecture, ober überrebeten mich bagu meine Freunde? ich las feine tatholischen Bucher, ich hatte feine fatholischen Freunde. ich verfolgte meinen Bruder, und all mein Ginnen und Stres ben war ber driftlichen Religion feindselig. Aber, fahrt er fort, Ihr fcreibt meinen Schritt vielleicht meinem Chrgeize oder meiner Sigenliebe ju, doch in Frankreich find bie Forgeliten emanzipirt, feine Laufbahn ift meinem Chrgeis verschlofs

und mas meine Gigenliebe anlangt, so erhielt sie burch meine ploplice Umtehr gewiß teine geringe Demuthigung, ba ich, ber ich an ber Spine ber Gegner fand, mich nun bem Bormurfe eines feigen Ueberlaufers aussene, oder Ihr glaubt vielleicht: Rom mit feinen prunkenden Ceremonien, mit bem lodenden Glange feiner Runftwerke, mit bem Bauber feiner Er= innerungen und ber Majeftat feiner Dentmaler, babe mich geblenbet, allein fein Glang verschwand vor bem Schmuge bes Ghetto's, wo mein Saf gegen die Pracht ber Unterbrucker fich nur entgundete. Endlich konntet Ihr vielleicht noch fagen, ich flüchtete mich in ben Schoof ber Rirche, um die Berpflich= tungen gegen meine israclitische Braut zu lofen. Allein ich liebe sie noch wie früher, ja ich liebe sie noch inniger, wird sie ben Glauben, ber nun mein Glud ausmacht, ber die Leere, bie mich peiniate, erfüllt bat, theilen, wird fie meinem Worte von bem Wunder meiner Befehrung Glauben ichenten, so werben wir eine driftliche, eine reine und beilige Che schließen, wird fie mich aber fur einen Betruger ober einen Schwachsinnigen, Bethörten halten, unwerth ihrer Sand, bann werbe ich, um ihr zu zeigen, wie lauter meine Beweggrunde maren, ber Welt entsagen, um fur fie und die meinigen ju beten. Co mar alles meiner Befehrung entgegen und fie bat mir Rraft gegeben, um mich auf alle Opfer gefaßt zu balten. Wie mare dieg benkbar, wenn fie die Frucht einer augenblicks lich erhipten Ginbildung mare, ober mare ich bas, mofur mich gewiß manche halten möchten, verrucht, wie könnte ich meinen Buftand fo flar burchichauen.

Dieß ist die Weise, wie sich herr Ratisbonne seit bem Augenblicke seiner Umwandlung gegen seine Freunde und seine Umgebung mit der größten Freimuthigkeit ausspricht, und sieht es auch jedem Einzelnen frei, über das Wunder selbst, dessen einziger Zeuge er ist, zu denken, wie er will, so ist die darnach erfolgte Umwandlung doch eine nicht minder wunders bare Thatsache, von der sich jeder überzeugen kann, und sie

war auch die Ursache, warum man sich für berechtigt hielt, von der gewöhnlichen Regel, die einen längeren Unterricht forsbert, Umgang zu entnehmen, und seinem heißen Wunsche nach der Taufe in einer Frist von wenigen Tagen entsprach.

Rachbem er fich biefe Erlaubnif erwirkt batte, machte er einen Besuch in bem Saufe ber Reophyten, eine Stiftung bes beil. Ignatius von Lojola, wo folche, die fich zur driftlichen Religion bekehren wollen, Aufnahme und Unterricht finden, und über bie ich Ihnen vielleicht ein anderemal etwas Naberes mittheile. Den übrigen Theil ber verfloffenen Boche zog er fich sobann in die Casa Professa ber Jesuiten jurud, um bort fern von bem gerftreuenden Gerausche ber Welt und von Neugierigen und Fragenden ungeftort, in ber Stille und Ginfamkeit, burch Betrachtungen und geiftliche Uebungen fich wurdig jur Aufnahme in ben Schoof ber Rirde und jum Empfange ber beiligen Sacramente porzubereis Pater Billefort leitete bier feinen Unterricht. Tanftag murbe bann ber verwichene Montag, 31ste Sanuar, ber eilfte Tag feiner Bekehrung, festgefest. Die beilige Banblung murbe in ber Rirche al Gesu öffentlich und feierlich nach bem ernften Ritual ber Rirche von bem Cardis nal Patrici begangen. Biele Sunderte mobnten ihr bei, fie wahrte von Q bie 12 Uhr, und die Rirche murbe immer ge= brangter von ben Undachtigen erfüllt, namentlich mochten von feinen frangofischen Landsleuten menige fehlen; allein auch manche von ben ersten romischen Ramilien mobnten einer so feltenen Bekehrungefeier bei. Die gemischt inzwischen auch bas anwesende Bublitum aus allen Rationen mar, und wie gern bergleichen Reierlichkeiten hinfichtlich ber ihnen beimohnenben, ben Charafter ber Neugierde und ber Berftreuung annehmen, fo ichien boch die tiefe Bedeutung des Vorganges mehr oder minder sich Allen fühlbar gemacht zu haben. Ernft bee Reubetehrten felbft, feine Rührung beren er oft kaum Meister zu werden wußte, sein Anblick, wie er von

dem Arme seines Freundes und Taufpathen Bussierre auf den Stufen des Altares vor dem Priester stand, stimmte alle zur gleichen Rührung, und es wurden dabei heiße Gebete zu Gott um Bekehrung der Irrenden gerichtet, und auch Protestanten, die zugegen waren, knieten, an dem allgemein herrschenden Gesühle theilnehmend, nieder. Als das heilige Wasser ihn begoß, durchzuckte es sein Innerstes, und als er die heil. Comsmunion und die Firmung empfing, strömten die heißen Thräsnen der Rührung und Freude aus seinen Augen, und es besdurfte mehr als einmal des Beistandes seines Freundes, um ihn aufrecht zu erhalten. Zum Zeichen der Dankbarkeit für die Gnade, die ihm zunächst seiner innigsten Ueberzeugung nach, durch die Fürditte der seligsten Jungsrau zu Theil gesworden, wählte er sich selbst in der Tause den Ramen Maria.

Nach der Taufe hielt ein ausgezeichneter frangösischer Priester und Prediger Abbe Dupanloup eine Unrede an die Berfammelten. Er begann mit bewegter Stimme, und man tonnte mohl bemerten, wie tief ihn ber ernfte Unblick, bem Reubefehrten gegenüber, ergriff. Bon ber munberbaren Erfcheis nung felbft, ale einer Cache, die erft einer naberen Unterfus dung entgegensteht, fprach er natürlich nicht, wohl aber von ber munberbaren Bekehrung. Er begann in Beziehung auf ben früheren Buftand bes Täuflings, baf ber Menfc nicht bulflos und verlaffen, bier auf Erben irre, bag ein barms bergiger, liebreicher Gott über ihn macht, beffen Onabe ibn auffuche, und der ihm feine Urme entgegenbreite. "Deffen", fuhr er fort, nift ber Neugetaufte aus unferer Mitte ein Beis spiel, vor wenigen Tagen noch ein ungläubiger Spotter, bat ibn die Gnabe Gottes mitten auf feinen Wegen gefunden, feine Augen geöffnet und fein Berg erweicht und in einen gläubigen Christen umgewandelt. Co wird Abraham feinen Sohn in diefer Stunde fegnen. Die ihm diese Gnade bewirkt, ift bie Mutter voll der Gnade, unfere Mutter und unfere Schwester, Maria, ber Meeresstern ber Irrenben,

Maria, ber fufefte Name auf Erben, voll Troft und Barmbergigfeit. Dann an ben Getauften felbft fich wendend, erinnerte er ibn mit ber mannlichen Stimme ber erften Rirche, baff er mit bem Rreuze und bem Namen Mariens in Rom, bem Gine bee Statthaltere Christi feinen Gintritt in die Rirde feiere, und daß er beffen mohl eingebent fenn muffe, bag er bas Kreuz, b. b. den Beiland, wie er ibn früher verspottet und verfolgt, fortan anbeten muffe, allein nicht um Anbetung allein bandle es fich, fondern er muffe es auch tragen lernen. Die Rirche ift eine ftete ftreitenbe, fagte er ferner, eine, ftete triumphirende, an dem Streit, an der Trubfal, an der Arbeit nimm beinen Theil, bamit bu mit ihr triumphirft. Dann in das Gebet des heil. Bernardus einstimmend, mandte er fich um Cegen flebend gur beil. Jungfrau: erinnere bich Barmbergiafte beiner irrenden Rinder, erinnere bich Frankreichs und feiner ftreitenden Rirche, erbore bie Bebete feiner glaubigen Seelen, erweiche und erleuchte bie Bergen ber Grrenden und getrennten Bruder, und laffe fie jur Ertenntniß fommen, auf baß fortan ein birt und eine Beerbe feb. Umen. -

Rachschrift. Wie ich aus guter Quelle bore, wird bers malen in Auftrag feiner heiligkeit, über diese Bekehrung und das fle begleitende Bunder eine formliche Information angesstellt, und bereits sind schon mehrere Zeugen eidlich vernommen worden. Sollte diese Information, die zur Deffentlichskeit bestimmt ist, noch Einiges in ein helleres Licht stellen, so werde ich nicht ermangeln, es mitzutheilen. —

Rom, ben 2. Februar 1842.

Buibo Görres.

# XXIV.

# Briefliche Mittheilungen

aus Würtemberg.

Ans Rurtemberg. Bas bie gange Cachlage unferer firchlichen Berhaltniffe betrifft, fo wird diefelbe mit jedem Zage ernfter. Der Bi= foof bleibt enticieden feft, und hat ben größten Theil feines Clerns für fich; baß die Regierung die Sand gur Ausgleichung bieten möchte, wunfchen wir fehr, beforgen aber, daß die Parthei der ftarren und intoleranten Pro= testanten alles aufbieten wird, um dieß zu verhindern. Die lettern werden leider durch den fatholischen Rirchenrath unterftunt, und bie Ratholis Jen Bürtemberge burften von den unbefangenen Protestanten mehr an erwarten haben, ale von Mitgliedern ihrer eigenen Rirche, die bem Rircheurath und feiner Geschäftsthatigfeit bie größte Ausbehnung an geben munichten. Gottlob ift Diefe Parthei fehr wenig gabtreid, mare fie nicht am Ruber, fo mare fie gar nicht zu beachten. Emancipation ber Rirche und ihrer Borfteber vom tatholifden Rirchenrath, ber aut Ausübung ber jura circa Sacra beschränkt werden sollte, sowie Entfernung bes 3mangs bei Ginsegnung gemischter Chen, Dief find Die einzigen Begehren ber Ratholiten. Bei dem Biebergusammentritt . ber Rammern wird wohl die bischofliche Motive querft in der zweiten Rammer gur Berathung tommen, und es wird fich vielleicht bann eher entnehmen laffen, mas wir zu erwarten haben. Artitel bes Mertur vom 27sten Dezember bat bie firchliche Krage gang untere Bolt gebracht und die Theilnahme wachft mit jedem Stadtrath und Burgerausschuß von Riedlingen haben bereits in diesem Betreffe eine Petition an die Ständeversammlung eingegeben. Diefem Beispiele werden jest um fo gewiffer noch mehrere Städte folgen, benn ber Borwurf bes Jacobinismus und revolutionarer Gefinnungen, ben diefer Artitel enthält, hat febr gereigt. Jeder weiß, daß unter ben fogenannten Ultramontanen jeber verftanden wirb, ber nicht die Aufichten bes Rirchenrathe (befannt durch die jungft erschienenen Briefe zweier Frember über die bischöfliche Motion) oder ber pflangi:

schule theilen. Man spricht von Elwangen, Smund, Mergentheim und andern Stadten, die Petitionen vorbereiten sollen. Anch von Landgemeinden erwartet man ähnliche Schritte, denn jeder fühlt sich durch obigen Artikel mehr oder minder berührt, ja man darf dreist behaupten, daß derselbe Del ind Fener gegossen habe. Bisher waren es die Gebildeteren und die Geistlichen, die den Justand durchschauten und sich verlest fühlten, seitdem man es aber für gut befunden hat, den Justand der Sache durch das vom Landvolt gelesenste Blatt bestannt zu machen, seitdem fängt letteres auch an, sich mit der Sache zu beschäftigen, es theilt aber eben so wenig als die Städter die Anssicht des Correspondenten der Leipziger Zeitung, dies wird man erst später einsehen, und dann wird es vielleicht heißen, die Ultramontanen hätten agitirt.

Sehr gespannt ift man im gangen Lande auf Die Debaffen über Die bifcofliche Motion, die Mehrheit ber jur Prufung berfelben nies bergeseten Commission hat diefelbe in allen Puntten unbegrundet gefunden. Die Minderheit beantragte: daß der Berr Antragfteller follte aufgeforbert werben, Die einzelnen Dunfte feiner Motion naber au begrunden, aber auch dieses hat die Mehrheit abgelehnt, man will hierin etwas Gehäßiges ober Bartheiliches finden, und beforgt nicht ohne Grund, bag bie Rammer ber Abgeordneten bem Antrage ber Dehrheit ber Commiffion folge geben werde. Damit ift aber diese Angelegen= - beit burchaus nicht erledigt, und es fleht bann ju erwarten, mas Bi= foof und Regierung thun werden. 3ch befürchte, daß die Regierung, wenn bie Rammer ber Abgeordneten die Begehren bes Bischofs als unbegrundet und unguläßig abweisen follte, nur um fo unnachgiebiger werben wirb. Deshalb ift ber Schritt bes Bifchofe, die ftanbifche Birtfamteit in Unfpruch an nehmen, nicht unbedentlich gewesen, und hier trägt man fich mit ber Radricht, ber Bifchof fen in Rom beshalb migbilliget worden. Sollte von ber Regierung gar nichts geschen, um bie rege geworbenen Bunfche einigermaaßen gu befriedigen, fo ift eine überhandnehmende Ungufriedenheit ber Ratholiten vorauszusenen. Der von der Stadt Ellwangen jum Deputirten ermählte Projessor ber Theologie, Dr. Defele in Tübingen, wird ein vortrefflicher Bertreter ber auten Sache fenn.

## XXIII.

EIV

#### RIbum.

Die Rheinwald'iche Berliner Allgemeine Rirchenzeistung enthält folgenden Beitrag jur Rulturs und Sittengesichichte bes nordbeutschen Protestantismus, welcher ben subseutschen Ratholiken bekanntermaaßen, von einer gewiffen Seite her, beständig als Muster und Spiegel zur Nacheisferung vorgehalten wird.

"Aus der Udermard. Die Rirchenbeborben bes Roniareiche Cachfen baben burch eine, auch von ihnen ermabnte Berordnung vom 22. Oct. v. J., ben Unfug, welcher bei Tanfen durch Trint = und Tanggelage, Pathengefchente zc. getries ben wird, verboten, weil baburch die Taufe nicht felten von ben Eltern bes Rinbes als ein Gegenstand ber Gewinnfucht, pon den Betheiligten ale eine Gelegenheit jur Befriedigung ber Bergnugungefucht, von den Pathen aber wegen des bamit verbundenen unverhaltnifmäßigen Aufwandes als ein Gegenstand angftlicher Beforgnif und entschiebener Abneigung betrachtet werde". Siezu tann ich aus ber Erfahrung in biefiger Gegend bie Bemerkung machen, bag jener Unfug bei une mehr im Schwunge, ale vielleicht irgendwo. Die Taufen werben hier mit wenigen Ausnahmen als eine Gelegenheit jum Geminn angeseben, indem fein Dathe ohne ein Da= thengeschent bavon tommt. Bei fogenannten fleinen Taufen mit 3 bis 5 Pathen barf nicht unter einem Thaler gegeben merben, bei großen Taufen aber, wogu nicht felten gegen und über 30 Dathen geladen werden, erfordert die berfommliche Sitte ein Gefchent von 3 Ihlrn., fo daß die Eltern der Rin= ber in folden Rallen eine Ginnahme von fast 100 Ablen. bas

ben. Gie find zwar bann genöthigt, ein drei bis vier Tage bauerndes Gelag ju geben, allein dabei fommt auf ihre Rechnung auch nur bas Effen, benn bas Getrant und bie Dus fit muffen bie Gafte bezahlen, ja felbft ein Theil der Speis fen, ale Geflügel, Butter, Milch zc. muß von den Gaften in natura geliefert werben. Erst neulich ist mir ber Rall porgefommen, baff ein Dufitus, ber zugleich einen Rauflaben balt, fein Rind vor 33 Taufzeugen taufen lieft. Der Dann follte megen Bablungeunfabigkeit von einem Rrebitor Nach jener Taufe murbe ber jur Baft gebracht werben. Berhaftsbefehl gurudgenommen, weil er einen Theil ber Sould bezahlt - von dem Gelde, welches ihm die Taufe feines Rindes eingebracht batte. Und biefe Taufe ift nicht ber erfte und lette Sall, mo ein Sacrament ber Rirde zu einer Spekulation in Geldverlegenbet bat Dienen muffen. Gben fo febr aber wird die Reier der Taufe als eine Gelegenheit jur Befriedigung der Bergnüaungesucht gemigbraucht. Bis jett find in hiefiger Gegend bie sonntäglichen Tangvergnugen in den Dorffrugen - Gott Lob! - noch nicht Gitte geworden. Defto begieriger werben nun aber folde Gelegenheiten wie die Rindtaufen ergriffen, um die robe Luft im Tang und Spiel, an Freffen und Saufen ju befriedigen. In der Regel findet die Taufbandlung am Donnerftag Mittag ftatt, von da an beginnt nun das Ge= lag, und bauert in unterbrochener Abwechselung bei Tage und bei Nacht bis jum Conntag Morgen. Ja es find Salle vorgekommen, bag bie Dufit noch laut gewesen ift, mabrend bie Gloden icon gur Rirche geläutet haben. Natürlich ift in einem kleineren Dorfe gewöhnlich die Mehrzahl der Gemeinbeglieber mit allen Ungehörigen babei jugegen, und wenn bann am Conntag Morgen ber Gottesdienft beginnen foll, fo erscheint niemand, weil - eine gange Gemeinde - ihren Raufch verschlafen muß. Denn daß bei folder Gelegenheit Alt und Jung burch Ausschweifungen aller Art in einen Sinnenraufch gerath, ber wenigstens einen gangen Conntag

ė

gum Rüchternwerben erfordert, weiß Jeber, ber das hiesige Landvolk kennt". Uebrigens darf hierbei die milbernde Besmerkung nicht unterbrückt werden, daß diese allerdings grosben Mißbräuche auch ihre gute Seite haben. — Nachdem ber Indisferentismus die alten Begriffe: von der Nothwensbigkeit der Tause zur ewigen Seligkeit, ans dem Bewußtssen der Außerkirchlichen verdrängt hat, und von der Tause bei ihnen nur noch als von einem alten Herkommen und Seremoniell die Rede ist, so würde dieselbe in wenigen Menschenaltern, wenigstens aus den niedern Ständen, verschwuns den seyn, wenn nicht, außer dem weltlichen Strafgesetze, Sisgennus und Vergnügungessucht die Macht des frühern Glaus bens ersetzen.

Unter ben Mitarbeitern an dem Journal für specula=
tive Theologie, welches in Tübingen erscheinen und bessen
Aufgabe es seyn wird, den Grundsäpen der Auge'schen Jahr=
bücher auch im Süden von Deutschland ein Publikum zu ge=
winnen, werden solgende bekannte Namen genannt: Marrhelsnecke, Benary, Batke und Weeder in Berlin, Ewald, Strauß
und Bauer in Tübingen, de Wette in Basel u. a. m. Vielsleicht wird es die Aufgabe des neuen Oberhauptes seyn, welsches die vereinigte preußisch=englische Kirche in der Person
des Bischoss Alexander von Jerusalem erhalten hat, — "Welt=
pap fi" neunt ihn die allgemeine Zeitung, — die Gränze
zwischen den speculativen Christusläugnern und ihrer "evange=
lischen" Kirche zu ziehen.

#### XXV.

## Englische Buftanbe.

Revolution und Reform.

Bur gegenwärtigen Größe von England bat ber Umftanb nicht wenig beigetragen, daß es die Reihe von Revofutionen. welche daselbst die Einführung der Reformation hervorbrachte, in bem Augenblick beendigte, in welchem Frankreich und bie Continentalftaaten ben Reim ju ihren nachfolgenden Staateum= malgungen legten. Gerade 101 Jahre vor dem Ausbruche ber frangofischen Revolution, unter beren Rolgen Rranfreich noch jest und wohl auch noch lange Zeit feufzt, ereignete fich in England die große Revolution (1688), welche baselbit freilich gang andere, ale bas ebenfo benannte Ereignig in bem gegenüberliegenden Continentalstaate wirkte\*). Nur von Irland . tann gefagt werden, mas wir früher \*\*) als das Charafteriftifche ber frangofischen Revolution bezeichneten, daß fie gleich einer neuen Bertheilung des Bodens gewirft habe. Bier wies fich R. Wilhelm III., nachdem er feinen entthronten Obeim ge= schlagen, beinahe 2,000,000 Alcres Landes an, wodurch die frubern Befiter fich mit einem Male ihrer Canbereien beraubt,

<sup>\*)</sup> Es hat Burke (Works VI. p. 168. 8.) den absolutistischen Doctrinen der Stuarts gegenüber nicht Unrecht, wenn er bemerkt, die Revolution d. J. 1688 sen mehr eine Berhinderung einer Revolution, als eine Revolution gewesen. Allein wollten die Stuarts Revolution durch Tevolution (den Absolutismus) bestämpfen, so ward nun diese durch ein gleiches Mittel, die Revolution von unten hippinf gestürzt, die sich jest für legitim erstlärte.

<sup>\*\*)</sup> Pift.=polit. Bl. v. 1. April 1841: Frankreich und die Revolution. IX. 18

und jenem rechtlosen Zustande aufs Neue preisgegeben sahen, in welchen ein beträchtlicher Theil von ihnen gleichmäßig burch die Verfolgung der anglikanischen, wie der puritanischen Resgierung von England gekommen war.

In England selbst wirkte die Revolution des Jahres 1688 junachst nur auf das Schicksal des katholischen Resgentenhauses und seiner religionsverwandten Unhänger. Jenes, die katholischen Stuarts wurden durch die Declaration der Rechte 1689 und die act of settlement 1701 ausgeschlossen, diese, wo sie als Parthei auftraten, verfolgt, und noch später 1715 und 1745 wiederholt geschlagen und zerstreut. Es erhob sich England nach Vertreibung der männlichen und katholischen Linie der Stuarts zugleich als protestantische Hauptmacht, wie als constitutioneller Staat, der seine Rechte den Königen durch Revolution abgedrungen, und diese beisden unter sich verwandten Tendenzen wurden von nun an die Richtungen, nach welchen sich in Wohl und Weh die Geschicke Großbritanniens entsalteten.

Es ist in neuerer Zeit\*) mit überzeugenden Gründen dargethan worden, daß die Stuarts wohl niemals ihren Thron verloren haben würden, wenn sie nicht an den corporativen Verzhältnissen ihrer Unterthausen, den Bürgen aller wahren Volksfreiheiten, wenn sie insbesondere nicht auch an der Städteverzsensung gerüttelt hätten. Erst als sich zur Gefahr, in welcher die Anglikaner in Betreff ihrer Kirche standen, auch noch eine allgemeinere in Betreff der Bolksfreiheiten gesellte, vermochten jene die zahlreichen Dissenters zum Bunde gegen die Katholiken und den König zu bewegen. Und als dieser hierzauf vertrieben worden, verlangte das Volk Bürgschaften sowohl gegen die eine als gegen die andere Gesahr.

Die Alengstlichkeit, welche bas Parlament beshalb bliden ließ, und die Sorgfalt, welche es von nun an nahm, um sich bavor zu huten, bag bie neuen, burch ben Bolkswillen auf

<sup>\*)</sup> S. Mund. gel. Ang. 1836.

ben Thron erhobenen Rurften nicht in die Bahnen ber alten gurudfielen, erbitterte bekanntlich Wilhelm III. in foldem Maage, baff er wiederholt die Drohung, abzudanken, fallen ließ; andes rerfeits erhielt aber baburch bie Regierung unvermerkt ben Chas rakter einer Oligarchie. Daber kam ferner, bag bas Parlament nich weigerte, bem neuen Ronige burch Burucfgabe ber von Carl II. veräußerten Domanen die ohnehin beschränkte Macht zu erweis tern, baber bie Beschränkung ber Civillifte, bie Bernichtung ber koniglichen Verfügungen in Betreff ber confiscirten irlanbischen Guter \*); baber aber auch die friegerische Rich= tung, welche England jest bem katholischen Frankreich gegen= über annahm, und welche in ben 9 Jahren, von 1688 bis 1607 die Summe von 30,477,382 Pfd. St. fostete, wovon bei dem Tobe Konigs Wilhelm 1702 noch 114,762,914 Thir. als verzinsliche Nationschuld zurückblieben, nachdem mahrend feiner Regierung nur die Binfen allein 05,840,486 Thir. betragen batten \*\*). Wilhelm III. sparte bekanntlich feine Ro= ften, um bas fogenannte protestantische Interesse Grogbritan= niens aufrecht zu erhalten, in Wahrheit aber, um Sakob II. und beffen mannliche Nachkommen von dem ihnen gebühren= - ben Throne auszuschließen. Er marb baburch ber Grunder eines Spftems, welches für England entscheidend murbe, bem Lande ungeheuere Summen toftete, es auf die furchtbare Größe feines Reichsthums und andererseits zu dem schneiben ben Contrafte feines Glends, ju ber ichmindelnden, unnaturlichen Bobe feiner Macht und feines Prifebens brachte. Wil= helm III. calculirte richtig, daß fein Thron an Starke junehme, je mehr er bas Privatintereffe in die Aufrechterhaltung . beffelben zu verwickeln vermoge. Defibalb ichuf er Unleiben auf Unleihen und übte er bie gröbsten Bestechungen, so daß nicht nur noch nie einem Bolfe ber Wechsel einer Dynastie so theuer ju fte-

<sup>\*)</sup> Poffer Gefch. b. engl. Civillifte 1835, S. 13.

<sup>\*\*)</sup> Schubert Pandb. d. fallg. [Staatskunde v. Europa I. 2. Ahl. S. 624, 625.

ben gekommen war, als den Englandern die Vertreibung der Stuarts, sondern die neue Regierung die Quelle jener unzgeheuren Lasten und Abgaben ward \*), die vor der Revolution unbekannt waren. Während hiedurch die Theurung und die Noth ins Entseplichste stiegen, ward ein System der höchsten Corruption in dem Umfange Regierungsspstem, daß nur, wer sich eine Parthei erkaufte, zu Macht und Einsus gelangen konnte, der Rönig durch die Bestechungen verarmte, in dem Parlamente aber unter R. Georg III. geradezu erklärt wurde, es sep dasselbe die bestechlichste Versammlung in Europa \*\*).

Wie aber von Wilhelm III. an fast das ganze vorige Jahrhundert die englische Aristofratie die drei Königreiche regierte, und Macht und Ansehen in Händen hatte, so zog dieselbe auch in Kurzem den Reichthum des Landes in dem Maaße an sich, daß der Grundbesitz allmählig in ganz andere Hände gerieth. Hiermit war insbesondere seit der Resormation eine große Veränderung vor sich gegangen. Nachdem Heinrich VII. die Theilung der großen Lehen gestattet, ersolgte die Aushebung der Klöster, deren Güter dem hohen und niedern Abel sast gänzlich zu Gute kamen, da die Könige, um benselben sur die Resormation zu gewinnen, ihn mit den Kirchengütern begabten, jedoch merkwürdiger Weise nur den Untergang des alten Adels herbeisührten. Durch diesen ansehns lichen Zuwachs an Gütern geschah es, daß in der Mitte des

<sup>\*)</sup> Niemand hat dieß schlagender dargethan, als Cobbet, weicher ben protestantischen Bischof Burnet als den Gründer des Schulzbenspikems bezeichnet und darlegt, wie noch vor Ende des sogenannten glorreichen No-Popery-Arieges die Binsen der Schuld (1,310,492 Pf. St.) mehr betrugen, als alle Aussagen unter Jacob II. Und dieses Schuldenproject, welches England für immer mit Steuern besastete, ward angenommen, "um die tathoslische Religion auszurotten", welche jest, tros der ungeheuren Schulden und Abgabensast, mehr blüht als zuvor.

<sup>\*\*)</sup> Dofler Beid. b. engl. Civillifte S. 24.

17. Jahrhunderts der Grundbefit in ben Banden bes niebern Abele (ber gentry), ber firchlichen und ftabtifchen Cornorationen und des Bauernstandes mar. In einem Zeitraum von 120 Sabren (1660 bis 1780) beschränkte sich jedoch bie Ungabl berfelben auf 250,000 Perfonen, und biefe nahm in ben barauffolgenden Sabrzebnten fo reiffend ab, daß man 1816 nur 32000 und endlich 1831 nur 7200 Grundbefiger gablte. Gleichmagig aber mit diefer mertwürdigen Beranderung gingen amei andere, welche als die natürlichen Rolgen der großen Unbaufung bes Grundbefiges bei immer menigeren Berfonen und ber politischen Entwicklung von England erscheinen. waren 1) bie ungeheuere Bunahme ber Armuth, 2) bas Jagen nach neuen, von Grundeigenthume unabhängigen Quellen bes Reichthums, welcher fich auch von bem 18. Jahrhunderte an für Großbritannien in außerordentlichem Maage eröffnete, 3) bie Reform ber Staateverfaffung in Folge bes Auftommens ber Ari= ftofratie ber Talente neben ber Ariftofratie ber Geburt, und bes Gelbreichthums neben bem Reichthum an liegenden Gutern.

Die gegenwärtige ungeheure Armuth in England, welche ein untsehendes Gegenbild zu dem colossalen Reichthume der böhern Klassen bildet, beruht ursprünglich auf denjenigen Maaßregeln, welche man zur Sinsührung und Ausbreitung der Resormation ergriff. Durch diese ward namentlich Irland in einen Zustand des Helotismus versetzt, welcher Jahrhunderte hindurch erhalten ward, und alles übersteigt, was je in einem christlichen Staate in Bezug auf Verfolgung geschah\*). Von 11 Willionen Acres blieben in Folge der Revolution den Irlandern nur etwa zwei Millionen, und von diesen nahm man ihnen nachmals noch die Hälfte; was übrig blieb, war unter 5 bis 6 katholischen Familien (englischen Ursprungs) vertheilt, die aus besondern politischen Gründen Gnade gefunden hatten.

Mirgends ift ber Gegensan zwischen Reichthum und Ur-

<sup>\*)</sup> Beanmonts Irland I. S. 89, 90, Braunschw. 1840. 8. 2 Ahl.

muth fo fchreiend, ale in Irland. Der anglikanische Glerns bezieht dafelbit aus ben Bebenten ber Ratholiten ein jabrliches Einfommen von 5,580,000 Iblrn., welches meift mit ber bru= talften Strenge eingetrieben und außer Landes verzehrt wird. Mit geringen Ausnahmen find die Gutebefiger in Brland Droteftanten, die gablreichen Dachter Ratholiten. Go arm, baß wer dreimal des Tage Kartoffel bat, für vermöglich gilt, und hunderte von Urmen in England beffer gefleidet find, als ber gludlichfte Landbebauer in Brland, find fie burch ihr Gebunbenfepn an ben Boben ju einer politischen Sclaverei verurtheilt, gegen die das Loos der Negersclaven beneidenswerth ift. Man kann rechnen, daß, mabrend die reichen Englans ber schwelgen und die Regierung Millionen ausgiebt, um politische Zwede nach außen zu erreichen, jebes Jahr in einem Theile ber Infel Taufende burch Bunger gu Grunde geben. Der anglikanische Clerus ift bieß bereits gewöhnt, und beachtet es in feiner charafteriftifchen Bartherzigkeit nicht, wie benn ber Bifchof von Dople, um den Zustand feines Sprengele befragt, trocten erflärte: people are perishing as usual \*). Von 11761 Einwohnern ju Connaught hatten 9835 im Jahr 1835. fein anderes Lager, ale Gras und Strob, 7531 nicht einmal eine Bettstelle. In einer kleinen Ortschaft hatten von 200 Perfonen nur 30 bes Nachts eine Dede. Colder Ungludlichen giebt es drei Millionen; biejenigen, beren Leben nicht gerade ein Rampf zwischen Lebenserhaltung und Sungertod ift, werben gleichfalls nach Millionen gezählt. Man zählt an 2,600,000, die gar fein Land oder nicht hinreichend haben, um fich nur kummerlich zu nahren. Der Taglohn, wenn er am höchsten ftebt, beläuft fich auf feche Bence, auch mobl auf zwei. Der Relbarbeiter erwirbt fich in Irland burchschnittlich ben vierten Theil von bem, was fich ber Arbeiter in England er= wirbt. Dazu tommt, daß fich die Arbeitstage nur auf 135,

<sup>\*)</sup> Das Bolf geht wie gewöhnlich ju Grunde.

in einzelnen Gegenden auf 24 belaufen \*). Das Princip äußerster Ungerechtigkeit durchzieht alle Berhältnisse. Die Protestanten legen die Taren auf, die Ratholifen mussen sie bezahlen, waren aber die auf die neueste Zeit von aller Berwaltung des Ginkommens, von allen Magistraten ausgeschlossen. In Naas, wo 3º der Bevölkerung Ratholiken waren, waren diese ohne Antheil an dem Stadtrechte. In Dublin gehörte ein protestantischer Bettler der Corporation an, ein reicher katholischer Rausmann aber war davon ausgeschlossen.

Schamlofigkeiten abnlicher Urt gablt Beaumont in Menge auf \*). Die von ben großen Juries 1830 und 31 votirten Steuern betrugen jahrlich 860,000 Pf. St. (6 Mill. Iblr.); ber Iotalbetrag bes Landes beläuft fich aber nur auf 12,715,000 Df. St., fo daß die bewilligten Steuern den vierzehnten Theil bes gangen Grundertrage bilben \*\*\*). Der Bebenten, welchen Die anglikanische Geiftlichkeit von ber katholischen Bevolkerung jog, und ber allein ju Gunften ber anglifanischen Schulen, Geiftlichen, Beamten, Corporationen verwendet murde, ift amar 1838 in einen Grundzins vermandelt worden, diefer wird aber jum ausschlieflichen Bortheil bes anglifanischen Clerus von Ratholiten und Diffidenten erhoben +), d. b. von 63 Mil= lionen Ratholiten und 6000 Diffidenten. Rein Wunder, daß bie Irlander fich nach Beranderung ihres Buftandes fehnen, und diefe gmar jest noch mit erlaubten Mitteln, follte es fich aber nicht beffern, mit unerlaubten burchzuführen ftreben.

Allein auch in England haben sich in Folge ber Ereig= niffe bes 16ten Jahrhunderts bei ben niedern Rlassen Beran= berungen zugetragen, durch welche die Masse ber Proletarier im hauptstaate des vereinigten Reiches furcht ar zunahm. Die Anzahl der Armen mar seit der Ausbebung der Rlöster immer

<sup>\*)</sup> Bon mehr als 82 Mill. fogen. Statuten : Morgen Landes wer: ben nur 20 mit Sacke und Pfing bearbeitet.

<sup>\*\*)</sup> S. 271 ff.

<sup>\*\*\*)</sup> Beaumont S. 256 Rot.

<sup>†)</sup> Beaumont S. 316.

im Machsen gewesen \*). Man hatte bamals ihre natürlichen Aufluchteftätten gerftort, und fo viele Taufende, ale es ihrer aab, fie fammtlich auf die Strafe verwiesen. Die Ronigin Glifabeth, unter deren Regierung die noch jent bestebenbe firchliche Ordnung gegrundet murbe, fab endlich die Rothmendigkeit ein, daß etwas geschehen muffe, bem Uebel zu fteuern, und fo erfolgte bas Gefen bes Sabres 1601, welches Die Rirchspiele verpflichtete, Geld aufzubringen, um ben Urmen Arbeit zu verschaffen, die Lahmen, Blinden, Alten und Rranten zu unterftugen, und ihre Rinder in die Lebre zu ge= ben. Diese erzwungene Caritat, welche die freiwillige labmte und jum Theil erflicte, erlitt feit ber Revolution eine für England unbeilvolle Ausbehnung. Die vielen und foftbaren Rriege, welche das Glend mehrten, fteigerten die Urmenfteuer immer bober, und je mehr von nun an die Laft ber Schulben und die Größe der Abgaben gunahm, ja felbst je mehr ber industrielle Reichthum von England stieg, besto auffallender nahm bie Urmensteuer zu, bis fie in unfern Tagen bis auf 7 Millionen Df. St. (84 Millionen Gulben) jabrlich flieg. Migbrauche, melde fich in Die Bermaltung einschlichen, vermehrten das Drudende berfelben, befonders das fogenannte 211= Iomancefostem, wonach, mo es auffam, einem Arbeiter au feis

<sup>\*)</sup> An essay on the public care for the sick as produced by Christianism. Printed as MS. p. 5. The main part of the possessions and revenues of ecclesiastical corporations had been seized by K. Henry VIII. — and distributed and lavished upon his servants and favourites. The poor and unemployed multitude crowded from the country to the towns and from these to the metropolis. Trough some causes, not now thoroughly understood, the city of London had about the reigns of Henry VIII. and Edward VI. become the receptacle of thousands, whose idleness, want of regular employment or other means had made them fit objects for relief and correction. Siehe Anth. Highmore Pietas Londinensis p. 26 etc.

nem und feiner Ramilie Bedarf über feinen Erwerb fo viel aus Urmenfteuern zugelegt wurde, bag er fich biefen Bedarf perschaffen konnte. Sierdurch mard einestheils der Arbeitelohn berabgebrudt, ber Arbeiter um feine Gelbstftanbigkeit gebracht, und zugleich gegenseitige Unterftunung in Rrantheite = und Nothfällen verhindert. Das Spftem batte aber aufferdem noch die besondere nachtheilige Folge, daß zulest gerade die unbeichaftigten und faulen Arbeiter die Unterftunung erhielten. Alls man von Seiten des Varlaments und der Regierung bas Armenmesen untersuchte, ergab fich, baf in den meiften Rirch= fvielen vier bis fünf Arbeiter ohne Beschäftigung maren, theils ben Jag über berumschlenderten und bie Leute auf ber Strafe insultirten, theils ihre Beit verschliefen, um in ber Stunde ber Dunkelheit besto thatiger und munterer zu fenn. Da bie wochent= liche Unterftunung nur fur die Rahrung binreichte, welche fur ben Englander reichlich und ergiebig fenn muß, fo murben Rleidung, Feuerung und Wohnung durch Diebstahl und Raub erworben, die mit der größten Geschicklichkeit ausheführt murben. Dietriche öffneten die Scheunen und Rornboden; ge= meinere Sandwerker, und in einigen Rallen fleine Pachter, gefellten fich ju biefen Banben, und die lettern brachten bann fo verschiedene Urten von Getraide zu Markte, baff competente Richter erklarten, es muffe aus verschiebenen Scheunen geftoblen fenn. Glaubwürdigkeit, Genügsamkeit, Rleif und bausliche Tugenden icheinen nach dem Ergebniffe diefer Berichte unter ben untern Rlaffen gang ausgestorben, jebes Gefühl von Recht aus bem weiblichen Bergen verbannt, alle Familienliebe erftickt zu fenn. Diefen moralifchen Ungeheuern mirb gulett Brandftiftung ein Spiel, eine Unterhaltung, die fie fich oft aus Muthwillen an ben Scheuern ber fleifigen Dachter verschaffen, welche fie ernähren \*).

Bu bem Unglude diefer Rlaffen und ber ganzen Ration

<sup>\*)</sup> Berl. pol. Bochenbl. 1834. S. 119, 133. Bran, Miscellen 1839. Peft VIII. S. 240.

machet bie niebere Bevolferung, beren Beirathen fein Staat. deren Concubinat feine Polizei bindert, und der nur zu oft bie einfachsten Begriffe von Moral und Religion fehlen, in das Furchtbare. Burde die Bevolferung fich fortmabrend in dem Maafe vermebren, wie dief feit den lenten Decennien ber Rall ift, es wurde in hundert Jahren die jenige Bevolkerung Englands fich um eine Milliarde vergrößern, ja bie Belt, welche jest von ihnen becimirt wird, murbe aulest nicht hinreichen, fie ju ernahren \*). Auch in biefer Begies bung bat bas von Wilhelm III. feit ber Bertreibung ber Stuarte befolgte Spftem nicht verfehlt, feine unseligen Fruchte ju tragen. Es hatte fich zwar in Rolge feiner unnaturlichen Tenden; icon unter Wilhelm eine bedeutende Opposition da= gegen gebilbet, indem bie großen Grundbefiger im Intereffe ihres Landes fich bem Schwindelgeifte widerfesten, mit welchem jest die Ungelegenheiten Englands betrieben wurden. Immer deutlicher trat die Spaltung des Abels in Tories und Whige in ber Beziehung bervor, daß bie erstern bas eigent= liche Intereffe bes Grundes und Bodens in dem Maage vertraten, in welchem biefe, bie eigentlichen Gegner Jacob's IL, fich mit den reich gewordenen Plebejern, mit Bucherern, mit Gewerbtreibenden und Diffentere, endlich mit ben Mannern ber oftindifchen Compagnie und allen benjenigen" verbanden \*\*), welche nach dem von Wilhelm III. eingeführten Spfteme burch fogenannte Papiergeschafte ju Reichthum, Unfeben und Ginfluß gelangten. Die Nation war zulest ber protestantischen Thronfolge selbst mube geworden, und nur der Beizug hollandischer Truppen, die zuerft Sakob II. aus dem Pallaft feiner Bater vertrieben, vermochte Georg I.,

<sup>\*)</sup> Berliner Wochenbl. 1841. Nro. 30. S. 165.

<sup>\*\*)</sup> Siehe die bezeichnende Stelle über den Gegensat der Bhigs und Tories bes moneyed interest und des landed interest ans Bolingbrotes lettres p. 20, bei Schloffer Gefch. des 18. Jahr: hunderts I. S. 279.

bem Gründer und der Dynastie hannover, den englischen Thron zu sichern \*).

Gerade aber ber Rampf dieser Dynastie mit dem Sause Stuart, 1715, brachte die Revolution bes Jahres 1088 gur Bollenbung. Aufe Neue mard die Verfaffung verandert \*\*), eine Donaftie auf den Ibron erhoben, vor welcher 45 Der= fonen nabere Rechte auf ben englischen Ihron batten, und Schottland jest ein abnliches Schicffal bereitet, wie 27 Sabre früber Irland betroffen batte. Die uralte Claneverfaffung, melde bie Bochlander bieber in ibrer Ginfachbeit und Armuth aufammengehalten, und ihrem falten, unfruchtbaren Boben einen besonderen Werth verlieben, mard jest von Grund aus "Mit einer folden Buth fturgten fich, 1745, bie Englander über die Sochlander ber, daß biefe, gleich wilben Thieren von Schlucht zu Schlucht gejagt, die Beiber nach ber brutalften Schandung mit ihren Rindern nacht aus ihren verbrannten Butten getrieben, und aller Unbild ber Bitte= rung, des Elendes und des Sungere Preis gegeben murben. Die Blutbefehle maren fo ftreng, und murden fo punktlich voll= zogen, baff in wenigen Tagen in einem Umfreis von 50 Dei= len fein Saus und feine Sutte, fein Mensch und fein Thier Alles mar Ruine, Schweigen und Berozu seben war. bung" \*\*\*). Die Confistationen, welche von bem Ministerium fcon vor dem Siege beschloffen worden maren +), vernichteten bie alten schottischen Kamilien, vermehrten die Güter des englifden Abels und gaben baburch auch ben Unlag, bag diefer fich in mehr ausschlieflichen Befit des Grundes und Bodens feste. Um diese Zeit muß die Umwandlung ber frepen

<sup>&</sup>quot;) Ueber ben Unmuth bes Bolts über biefen König ffiebe Schlofs fer I. S. 281. Not. 36.

<sup>\*\*)</sup> Schloffer Geschichte bes 18. Jahrhunderts I. S. 287.

<sup>980)</sup> Smollet history of England from the revolution to the death of George II. IV. Basil. 1703. S. 502.

<sup>†)</sup> Solosser I. S. 285.

Bauern in abhängige und baburch ziemlich rechtlofe Pachster, ber kleineren Pachter in Taglöhner vor fich gegansgen fenn.

Allein gerade um diese Zeit erhielten auch die Sandelsfpekulationen einen Umfang und eine Bedeutung; daß sie den Geist der Nation zu beherrschen und die Regierung selbst vielfach für ihre Plane zu gewinnen vermochten.

Die großen Colonisationen in Offindien und Amerika begannen, die Eroberungen gingen mit diefen Sand in Sand. Schon unter Georg II. vermehrten fich bie auswärtigen Befinungen bis 57,836 Quabratmeilen, nachbem fie unter Safob II. auf 14.375 Q. M., bei dem Aussterben der weibli= den Linie bes Saufes Stuart auf 51.050 Q. M. angewach= fen waren. In ber langen Regierung R. George III. 1760 bis 1820 fielen zwar die nordamerikanischen Provinzen ge= rade in dem Augenblick ab, mo England für die großen Rriegs = und Colonisationsausgaben einen reellen Bortheil zu ärndten hoffte, und mard badurch bas Capital ber National= schulden um mehr als 121 Millionen Pf. St., die Binfen von 41 Million Df. auf 01 Million Pf. vermehrt, bennoch aber flieg die Ausbehnung bes britischen Gebiets außer Guropa bis 1815 auf 154,123, Q. M., und gewann die oftindiiche Compagnie in dem einen Jahr 1818 noch 10,665 Q. M. Landes.

Das Besithum hat sich seitbem noch immer vermehrt, und damit auch der innere Werth desselben, jedoch so, daß das briztische Reich bereits durch eine gewisse Nothwendigkeit zu weisterer Vergrößerung getrieben wird. Man berechnet gegenswärtig die Einkunfte der überseeischen Colonien Englands auf 23 Millionen Pf. St., die Aussuhr nach Großbritannien auf fünfzehn, die Einfuhr von Großbritannien auf zehn; der Werth des Gesammteigenthums wird auf 2500 Million Pf. St. angegeben. Diese Bestyungen, so zerstreut in allen Weltgegenden als sie auch zu seyn scheinen, sind jedoch meis

stens mit einer ausgezeichneten Klugheit theils nach dem Urstheile erfahrener Militars, theils nach den handelsbedürfnissen ausgewählt, nicht wie man gewöhnlich meint, vom Busfall gegeben.

Richt sowohl durch ibre Flotten behaupten die Englander bie Berrichaft ber Meere, movon auch jedes berfelben einer beftimmten Klottenabtheilung gur Bewachung übergeben ift, ibre Seeherricaft wie ihr Welthandel beruht vorzuglich auf ber vortrefflichen Lage jener Punkte, die fie fich jur Beberrichung ber Meere zuzueignen gewußt haben. Go öffnen ober verschließen fic von Gibraltar aus bie Bugange vom atlantischen Meere gum Mittelmeere. Malta sichert ihnen ben Befit bes mittellan= bifchen Meeres, welches fich von ba aus gleichwie in zwei große Baffins theilt. Die jonifch en Infeln beobachten und fperren das adriatische Meer, wo fie im Frieden zu Wien bas Borrucken Defterreichs an der Oftkufte von Stalien zu verbindern mußten. Das Cap ber guten Soffnung fichert ib= nen ben Seemeg nach Offindien; einen neuen Bugang babin ba= ben fie fich durch die Befitnabme von Aben verschafft, mabrend fie auch an der fprifchen Rufte festen Bug zu gewinnen trachten, um baburch ben Euphrat entlang an den perfifchen Golf und nach Indien zu bringen. In Belgoland halten fie die Ba= de über bie Elbe und bas beutsche Meer, in Perim über bas indifche und arabische Meer \*), wie in Gingapore uber bas indische und dinesische Meer, und von den Ber= mubainfeln vermögen fie gleich febr bie nordamerikanischen Staaten wie Merito in Schach ju halten, mabrend fie von St. Beleng und Neuholland aus, die Berrichaft im ftillen Meere behaupten, und Afien und Gudamerifa über= wachen. Um fich aber von andern Ländern so viel mie mog= lich unabbangig zu machen, suchen fie biejenigen Probutte, burch welche fie bieber von dem Auslande abhängig maren,

<sup>\*)</sup> Negri del vario stato d'importanza degli stati odierni. Milano 1841 S. 9.

wie Baumwolle, Buder, Sanf in ihren Colonien in gleicher Gute und Fulle hervorzubringen, während sie zu Sause die natürlichen Erzeugnisse ihrer und anderer Länder zu einem solchen Grade von Bolltommenheit bearbeiten, daß wo mög= lich diejenigen Nationen, deren Rohstoff die Engländer kaufen, gezwungen sind, ihnen den Preis des ersten Einkaufs burch den Abkauf ihrer Waaren doppelt wieder zu erstatten. Die Colonien gelten ohnehin als die natürlichen Stapelpläge ihres inländischen Verlags\*).

Ge besigen die Englander die stärksten Stellungen fast in allen großen Meerengen, feste Inseln an den großen Flusmundungen jedweden Continentes, Borgebirge, die die großen Meeresströmungen, die Meeresstraßen beherrschen \*\*). Ihre Diplomatie umfaßt beinahe den ganzen Erdreis und vermag in allen Constinenten, wo ein Seekrieg ausbricht, vermittelnd einzuschreiten. Ihre Urmee besteht aus Regimentern von Soldaten, aus allen Elimaten, Sprachen und Culten, also auch geeignet, in den verschiedensten Ländern verwendet zu werden. Die herrschende Bevölsterung nimmt zu, so daß sie seit 1801 um 10 Mill. stieg und jest

<sup>\*)</sup> Die Beitschrift, Anstand hat übrigens (1841. Nro. 264 S. 1604) aufmerklam gemacht, wie die Kraft, alle die gemachten Eroberungen ausammenzuhalten, etwas nach auf affen beginnt. "Sobald die englische Regierung genöthigt ift, in den verschiesdenen Solonien sich zur äußern und inneren Sicherheit mehr auf die einheimischen als auf die europäischen Truppen zu verlassen, so bleibt nichts mehr übrig, als im Sinn und zum wahren Wortheile der Mehrzahl der Bevölkerungen zu regieren. — Die Werhältnisse werden dringender, die Colonien schrieten fort in Bevölkerung und in commercieller Bedentung, manche Sinrichtungen veralten, manche Pandelsbeschräntungen früher höchst nusbedeutend, werden lästig, turz die Masse der Schwierigkeitender Geschäfte wachsen auf eine Art, daß dem Entschossensten

<sup>\*\*)</sup> Negri del vario stato d'importanza degli stati odierni. Milano 1841. 8. S. 9 — 12.

Millionen zählt, ihre Hauptstadt hat die doppelte Anzahl Einwohner als das Königreich Griechenland. Ihre Industrie hat 150 Millionen directer Abnehmer, davon wohl hundert Mill. im Auslande, so daß der so ungeheure Ausstadmung nur dadurch begreistich wird, daß der Verbrauch so ungeheuer ist; 4000 Dampfmaschinen sind in Bewegung, den Anforderungen der Industrie genug zu thun, da deren Arbeit 400,000 Pferde und 2 Millionen Menschen ersett, 90,000 vortrefslich equipirte Soldaten besinden sich in den europäischen Besitzungen, 30,000 in den königlichen Colonien und daneben ein sieggewohntes Heer in Assen, das nach der Herrschaft dieses Erdtheils greift. Ein Schauspiel, das die Erde nie gesehen, hat England dargeboten, Kausseute, welche sich in eine Gesellschaft zusammenmachen und gleich Königen Länder erobern lassen.

Allein ber kaufmannische Geift, welcher in England immer mehr jeben andern verbrangt, bat natürlich auch feine Früchte getragen. Wo die Englander binfommen, miffen fie die Drovingen fo an fich zuziehen, daß fie mit ihnen unlösbar verschlungen werben, bann aber in die Sandelefnechtschaft bineingezogen, in kurzester Zeit Mark und Blut verlieren. Mit Jrland hat England begonnen, fast batte Schottland baffelbe Schickfal getheilt. Alls es ftatt beffen Oftindien traf, bekam bas von Natur aus fo gludliche Land als Mitgift feiner Berbindung mit England in 60 Jahren eine Auflage von 1000 Mill. Pf. St. feit 50 Nabren bat es 20 Mill. Df. St. jabrlich nur an Steuern entrichtet \*). Da die Grundsteuer nicht festgesett ift, und die oftindische Compagnie fich für die Gigenthumerin bes Bodens anfieht, diefen nur auf ein Sahr ober hochstens einige Jahre verpachtet, und eine Steuer von 50 pCt. bes Ertrages erhebt, fo muß bas Elend ichon in gewöhnlichen Jahren fo groß fenn, daß alle Nachgiebigkeit der englischen Regierung gegen die Religion ber Sindus das allgemeine

<sup>\*)</sup> Montgomery Martin.

Migvergnugen nicht zu mindern vermag; biefer brudenbe Quftand wird noch badurch vermehrt, dag die Steuer in Geld entrichtet werden muß, was sie bis auf 70, 80 und 00 pct. ber Erndte fteigert. Daber kommt es, daß neun Zehntheile bes Polfes eine gemiffe Beit bes Sabres binburch bas Korn gu ihrer täglichen Rahrung entlehnen, bann aber 30 pet. Binfen, für bas Saatforn und 100 pCt. gablen muffen. Rein Bunber alfo, wenn fich noch furchtbarere Scenen bes hungers und Elendes, als wir fie in Irland getroffen, in Oftindien finben, die Sungerenoth gleich einer Spidemie wiederkehrt und eine Sobe erreicht, bag, wie vor brei Jahren, 500,000 Menichen ein Opfer berfelben werben konnen. Wie aber in Arland ber anglikanische Clerus gefühllos und hart fich um bie Lei= ben des neben ihm fterbenden Grlanders nicht fummert, fo ftreichen in Oftindien die Directoren der Compagnie unbefümmert um das Elend der hindus rubig ihre 10 pCt. ein. und vertrauen auf die Unbestegbarkeit der britischen Waffen und bes britischen Golbes, welche ausammen ben brobenben Aufftand vor menigen Sahren im Reime barnieberschlugen.

Allein auch England selbst ist der unausbleiblichen Folge eines so gewaltsamen Spftem nicht entgangen. Freilich ist der Reichthum Einzelner ungeheuer und es dürfte vielleicht die folgende Berechnung nicht einmal hinreichen, denselben genügend zu erweisen, da sie sich wohl in Bezug auf den Grundbesit, aber nicht wohl in Bezug auf den Reichthum machen läßt, dessen Quellen Handel und Industrie sind. Man berechnet nämlich, daß 200 Familien ein jährliches Einkommen von 30,000 Pf. St., 100 von 50,000, 50 von 70,000, 33 von 100,000 und darüber haben. Ist diese Angabe richtig und gilt sie nur vom Grundbesitze, so gehört zu ihrer Bervollständigung hinzu, daß bei einer Bevölkerung von 3,414,175 Familien in Großbritanien 991,134 (in Frland unter 1,385,306 Familien 884,330)\*) mit Agricultur (Ers

<sup>\*)</sup> Sith G. R. Porter the progress of the nation in its various

zeugung von Lebensmitteln) beschäftigt sind und jene 382 Familien also gleichsam die Principes, die Hauptausbeuter bes Fleißes von 990,751 Familien bilden. Zu diesen Vershältnissen, beren einsache Angaben uns einen tiesen Blick in den großen Unterschied zwischen Reiche und Arme wersen läßt, kömmt nun der Umstand, daß die großen Colonisationen und Eroberungen erstens nicht ohne eine verhältnißmäßige Anhausung der Schulbenlaft und zweitens der große Handels und Industrie Aufschwung nicht ohne eine beträchtliche Zunahme der Proletarier statt sinden konnten, welsche zulezt mit dem Zustande des Grundbesigthums in keinem richtigen Verrhältnisse mehr zu stehen brohte.

Die Schuldenmaffe belief fich bei der Bertreibung Jakobs II. auf die unbedeutende Summe von 4,640,841 Iba= lern; 94 Jahre später (1792) mar sie auf 2,053,451,036 Thir. gestiegen. Nachdem bie zur Tilgung bestimmten Fonds nicht ausreichten, mard burch Pitt sowohl für eine regelmäßige Bezablung der Zinsen als auch für eine Sicherheit des tiefverschuldeten Volkes gegen auswärtige Glaubiger badurch geforgt, daß die Regierung fernerbin nur bei dem engli= fchen Bolt Unleiben contrabiren darf. Nach diefen Bestim= mungen ward in bem frangofifchen Rriege, die Schuld um mehr als 600 Millionen Pf. St. vermehrt, so daß sie 1816, 6,053,757,087 Ihlr. betrug, d. h. so viel als zwei Drittel des Betrags der gesammten Ausbeute der Bergwerke Amerikas, Europas und Afiens in 324 Jahren (von 1492 bis 1816) \*); die Binfen allein betrugen bamals mehr als bas Sechsfache ber fämmtlichen Ausgaben bes preufischen Staats (mehr als 347 Mia. Thaler), die Staatsausgaben aber vergrößerten fich von Jahr 1700 bis 1816 viermal, indem sie von 165 Mill. Tha-

social and economical relations, in Austande 1838. S. 203 und 301.

<sup>\*)</sup> Sonbert I. 2, S. 631.

ler jährlich bis auf 537,841,458 stiegen \*). Seitdem fiel zwar in Folge von heimzahlungen, Rentenverwandlungen und Ersparnissen die Schuld auf 5,614,051,775 Ihlr. und die Ansgaben auf beinahe 47 Mill. Pf. St. (564 Mill. fl.,) es zeigte sich aber wiesberholt ein nicht, unbedeutendes Deficit. Und obwohl der britische Staatshaushalt \*\*) in 14 Jahren (von 1820 bis 1834) auf den vierten Theil seines frühern Betrags herabgeseht wurde, hat das Land eine seltene Bekanntschaft mit allen möglichen Taxen und Steuern \*\*\*) gemacht und das Interesse des Geldmarktes das der Grundbesiper auf eine unheilvolle Weise zu überstügeln gesucht.

Roch ift es trop aller Schuldenmaffe babei geblieben, bag ber englische Arbeitsmann fein Brod und Fleisch fteuerfrei ift,

<sup>\*)</sup> Schubert 1. c. S. 632.

<sup>\*\*)</sup> Schubert S. 644.

<sup>\*\*\*)</sup> Bei einer Berlaffenschaft von 40,000 Dib. muffen 785 Dib. abs gegeben werden, wenn ber Erblaffer fein Teftament gemacht hat; fonft nur 525 Pft. - Bon Legaten werden bei weitlanfigen Bermandten oder Fremden 10 pet. für ben Staat abgegogen. Das folgende genugt, einen Blick in Die fiscalifchen Qualereien ju merfen. Die Kenstertare ift progressiv andgespist von 8 Reuftern im Saufe bis ju 180; jedes Renfter über 180 gabit 14 Soilling. - Lurnesteuern find mit Recht bech gegriffen: wer einen Lafaien bat, jablt jabrlich 24 Sch.; fo wie die Dies nerschaft junimmt, fleigt auch die Tare; Berrichaften, die bis ju 11 Bedienten halten, gablen für jeden 3 Did., 16 Co. 6 Pence, und eben fo viel fur jeden über eilf. Ledige Berren trifft eine Abditionaltare von 20 Sch. für jeben Bebienten; Eine Equipage zahlt jährlich 6 Pfd. St.; die progreffive Steigerung babei ift fo, bag, mer vier Couipagen balt, 81 Dib. 13 So. erfegen muß. Gin Bappen am Rutidenfolage toftet 2 Pfd., 8 Co. Wer fich abonnirt für eine unbestimmte Bahl Sunde, aabit 36 Did. jabrlich. . Gin Reft ber Riscalitat unter Ditts Regiment ift die haarpudertare, fie tragt wohl nicht viel mehr ein. Jeder gepuderte Ropf gahlt 23 & Co. im Jahre; mo je: bod in einer Kamilie mehrere ledige Tochter find, Die gepubert geben, wird die Tare nur von den zwei alteften geforbert, die übrigen find frei. - Defterr. Beobachter 1838, Nro. 110. 6.575.

fein Land und Gartchen, Saus und Sof fteuerfrei find. Mur wenn er feinen Durft bei bem Brauer ober Branntmeinbrens ner lofden will, fallt er ber Steuergewalt anbeim \*) und je feinere und entbebrlichere Dinge er tauft, defto mehr Berbrauchsfteuern muß er bezahlen. Ja es ift babin gefommen. bag nach einer wohl zuverläffigen Meußerung bes Berrn Bomring \*\*) bas Grundeigenthum, mabrend es vor 150 Sabren in England die Salfte fammtlicher Staatslaften zu tras gen batte, jest, obwohl es gehnfach im Werthe gestiegen. nicht den vierzigsten Theil bestreitet. Der Landbau ift fortmabrend im blubendften Buftande, wenn auch feit bem zweiten Pariferfrieden die Babl ber englischen Grundbefiner auf ein Achtel ber vierzig Jahre früher vorhandenen zusammen: schmolz. Im Jahre 1831 waren in England, obne Corporationen und Rirchen, nur noch 7200 felbstftandige Grundbefiter ju rechnen, unter welchen 600 febr reiche dominirten \*\*\*). Bis zu welcher Sobe ber Reichthum Englands flieg, gebt aber baraus bervor, baf ber jahrliche Ertrag bes Diebftan= bes 1833 auf 637 Mill. Iblr., fein jeniger Gefammtwerth auf weit über 1000 Mill. Thir. angegeben mard +). Man rechnet 2.200,000 Pferbe in ben brei Deichen; gablte ichen 1831 über 50 Mill. Stud Schafe, 11,200,000 St. Rindvieh, 6 Mill. Edweine, wohl an 70 Mill. St. großes Dieb, Ganfe werden in Beerben von 4 bis 9000 Stud nach London getrieben.

"Land ift unter allen zu erwerbenden Dingen in Engsland bas theuerste geworden; eben deshalb bringt es aber auch bas geringste Ginkommen, obgleich der Pachipreis der höchste ist" (4.7). Und aus bem letteren Grunde sind die Pachter meist nicht in den blühendsten Umständen, sondern in fortwährenden Pachtruckständen. Da unerachtet des Menschenverlustes in

<sup>\*)</sup> Berl. pol. Bochenblatt 1841, S. 123.

<sup>\*\*)</sup> Am gen September 1841.

<sup>\*\*\*)</sup> S. Soubert S. 409.

<sup>+)</sup> Schubert S. 422. Sandbuch ber allgem. Staatenfb. I. 2.

<sup>††)</sup> Berliner Bochenblatt 1841, S. 135, 136.

bem 20fahrigen frangofischen Rriege bie Bevollerung alle funf Sabre um eine Million flieg, Die Gewerboleute und Land= leute insgemein mehr zu verkaufen hatten, als gekauft warb, und bie enropaischen Bolter im Frieden wieder an bem Gees bandel Theil nahmen, von dem fie mabrend des Kriege aus= geschloffen waren, so reichen jest die Lebensmittel in England bei weitem nicht mehr bin, um die Bevolkerung ju ernabren; Millionen muffen fich von bem Absane englischer Bagren im Auslande nabren. Alls mit dem Frieden die Rriegepreise aufborten, und die englischen Landwirthe mit dem eingeführten fremden Korn Preis halten mußten, gab es Ungluck über Un= alud, von oben bis unten. Gine furchtbare Erifis trat ein. Das Landeigenthum entwerthete fich, ber Gigenthumer bekam feine Pachtgelber, tonnte meder Erbgelber, noch Binfen, noch laufende Rechnungen bezahlen. Er war gezwungen, bie Dachtgelder berabzuseten. Die Dachter tamen größtentheils aus dem Wohlstande an den Bettelftab; fie mußten ju Drei= fen verkaufen, die ihnen taum die Wirthschaftetoften erftatte= ten, und ihr angelegtes Wirthschaftsvermogen verfiel ben Dachtheren und Gläubigern. Diefe Erifis mard amar abge wendet durch die Korngolle, welche feit 1815 die Ginfuhr bes fremden Betreibes erschwerten, bas inlandische auf eine bedeutende Bobe brachten und erhielten, aber auch bas Lebenvertheuerten und die Ernahrung ber englischen Bevolkerung pon bem Baarenabfate im Auslande abhangig machten. Die= fer Albfat, wofür die fremden Lebensmittel bezogen werben, ift aber im Ubnehmen begriffen, obgleich diefe Bagren, bei der außerordentlichen Unlage ber Englander für Mechas nit, volltommener ale irgendmo geliefert werden. Aber fie werden mit gesteigerter Dafchinengewalt geliefert, ohne baf ibr auswärtiger Bedarf fich ebenmäßig fteigern läßt, und find bie Twifte und Mugen, die Spigen und Ligen noch fcneller als bieber bereitet, fo werden fie beshalb nicht fcneller verbraucht".

(Chluß folgt.)

## XXVI.

## Das beutsche Collegium in Rom.

I. Ceine Stiftung und feine Beginn.

(Schlug.)

Für die Bedürfnisse Deutschlands, in dem der Ramps, weil mit ziemlich gleichen Kräften geführt, am heftigsten und langwierigsten ohne entscheidende Erise durchgestritten wurde, erschien seinem Stifter der Orden von allzu beschränkter Birksamkeit. Denn einmal, da die verschiedenen Bolker des katholischen Europas von allen Seiten sich an ihn mandten, und von ihm Lehrer der Jugend und des Bolkes verlangten, so konnte er nach Deutschland verhältnismäßig nur wenige senden. Dann hatten diese, im ersten Beginn größtentheils Fremde, zu sehr das Borurtheil der Gegner wider sich: als daß sie auf irgend eine unbefangene Würdigung und nicht auf den blindesten haß von vornherein hätten rechnen können. Waren sie ja doch durch Ordensgelübbe verbunden, und ging ihnen der Rus einer unbedingten Ergebenheit unter die Austorität des gehaßten Roms voraus.

Für die, in ihrem tiefsten Grund des herzens erschützterte deutsche Kirche erschien es daher dem heil. Ignatius als das dringenoste Bedürfniß, vor allem einen Weltclerus zu bilden, der aus der Mitte des deutschen Volkes selbst hervorzegegangen, jenes von den Feinden so viel geschmähte Rom, und den römischen Antichrist mit eigenen Augen gesehen, und die katholische Lehre an ihrer Quelle eingesogen habe, einen Clerus, der nicht nur untadelhaft in seinen Sitten, sonz dern von seinem Beruse degeistert, mit priesterlichen Tugen-

ben geziert und ben erforberlichen Kenntnissen ausgerüstet, in jeder Beziehung ben Anforderungen der Zeit geswachsen ware, um auf der Kanzel, im Beichtstuhle, und in den Lehrsälen die alte Lehre und den alten Gottesdienst mider die Neueren zu schrimen, und im Schoose der Kirche selbst die Schlummernden zu wecken, die Unwissenden zu belehren, die Schwankenden zu befestigen, und die Irregeleiteten zus ruchzusühren.

Babrend Deutschland felbft von ben religiösen Partheis Rampfen erschüttert murbe, und bald die Controverspredigten in Rirchen und Schulen, bald ber Waffenlarm auf den Schlachts felbern jebe rubige Befinnung übertaubten, mabrent bas bin und ber ichmankende Glud die leidenschaftlich bewegten Gemuther in beständiger Aufregung erhielt, mußte ibm die Abgeschieben= beit des priefterlichen Roms gerabe bafür geeignet icheinen, wo, bie jum Priefterftande Berufenen, fern von bem Gemubl ber Partheien in friedlicher Stille und rubiger Cammlung, im Ungefichte ber größten Trummer vergangener menschlicher Groffe, und Reugen ber Reier bes katholifchen Gottesbienftes in feinem reichsten, von allen Runften verberrlichten Glange, ben Pflichten und Studien ihres Berufes fich gang bingeben, und fich gewöhnen konnten, auf bas Beitliche mit bem Blice ber Entfagung binabzuschauen, um fich ungetheilt bem Dienfte des Emigen ju meiben.

Dieß waren ohne Zweifel ben erhaltenen Nachrichten zu Folge die vorzüglichsten Betrachtungen die ben beil. Ignatius, neben feinen taufend übrigen Arbeiten bewogen, auch an die Grundung eines beutschen Priesterseminars in Rom zu benten.

Das Treffende biefer Betrachtungen konnte übrigens keine beffere Bestätigung finden, als durch die Briefe, welche spater nachdem der Bunsch des heil. Ignatins ins Leben getreten, die Böglinge dieser Priesterschule aus Deutschland über die troftlose Lage der dortigen Kirche schrieben, wie bieß 3. Rikolaus Elgard that. Ihn hatte der Chnefarst von Koln jum Bischof von Aslan in partidus geweißt, und

nach Erfurt geschickt, bas bekanntich jum größten Theil fic für Luther erflart batte. Um ber zeitlichen Guter ber Rirche halber fand indeffen doch immer noch ein nicht unbedeutender Andrang folder fatt, die von dem neuen Bifchof die geiftlichen Beiben verlangten, allein als er fie prufte, fand er die aller meiften gang und gar unwurdig und unbrauchbar. In feinem Bericht an ben Cardinal von Com fpricht jer fich ibarüber alfo aus: "Die Bewerber erwiesen fich beinahe ohne eine einzige Ausnahme, als untauglich und murben baber verbientermaagen gurudgewiesen. 3ch ichame mich bie Schmach meiner beutschen Canbeleute ju enthüllen, melde nichtige Scheinbilber fie in die priefterlichen Burben eingeschoben baben. 3ch mundere mich, daß in biefen Wegenden auch nur eine einzige Seele bat katholisch bleiben fönnen. (Miror ego in his locis vel unam animam remanere potuisse Catholicam). Go wenige find bes Driefterthumes wurdig und fo viele find ihrer, die meder jum Abvokaten, noch jum Bauern, noch jum Schufter ober Schneiber taug= lich, fic ohne Schwierigkeit, fobald fich fie nur bas geringfte Benefinium erbandelt batten, jegliche geiftliche Weihe erkauft haben". Richt zu vermundern mar es baber, bag fich die Boglinge von foldem Jammer und Gräuel umgeben, in ber Bitterfeit ihres Bergens, nach ben gludlichen Tagen gurud= febnten, die fie in der friedlichen Stille jenes Saufes verlebt, bas ihnen ber bl. Ignatius erbaut batte. Go fcbrieb ein anberer Bogling, Bet. Binsfeld an feine Mitbruder nach Rom von Brunn aus, wohin ihn der Rurfurft von Trier gur Reformation bes verfallenen Rloftergeiftes geschicft batte. er flagt querft über die Unwissenheit bes Clerus und ben Mangel an guten Prieftern und fahrt alebann fort: "Ihr meis ne Bruber mubet euch baber bermalen fur ben Winter, ber kommen wird. Ja die Zeit wird gewiß kommen, wo ihr an das bentiche Collegium benten werbet. Bas bas beutsche Cols legium eigentlich feb, bas weiß man im Collegium felbft nicht. Wer nur im Licht wohnt, kann über die Finfternif nicht urtheilen, und des Lichtes Gerrlichkeit wird nur bann erkannt. wenn man fie mit der Finfternif vergleicht. Ihr wohnt noch im himmel und ich, bin einst euer hausgenoffe gewesen. Wenn ich eure Lebensordnung mit den Menschen dieser Welt vergleiche, fo erscheint es mir als fein geringes Bunder, daß ber, welcher fich bei euch unglucklich befunden, in ber Welt aludlich fenn konnte. Gebet darum au, meine Bruder, bag ihr die Gelegenheit nicht verfaumt und erkennet euer Gluck. Batten wir nur folde Rlofter in Deutschland, mo folde Uebungen ber Frommigfeit ftatt batten, wie bei euch: Deutsch= land mare gludlich. Darum genießet eures Gludes, fo lange ihr konnt. Dantet Gott und hutet euch, daß ihr nicht undantbar fend, und ein fo großes Gut verabfaumt". Es ift leicht meine Bruder", ichreibt im gleichen Ginne Chriftoph Weilhammer, ein geborner Baper aus dem Gichofelde, bas ibm der Churfurft von Maing zugewiesen, "es ift leicht, meine Bruder in der Morgenftunde mit gottlichen Betrachtungen und Lefungen, bas Berg erquiden, wenn und niemand ftoret. Aber ichmer ifte an Resttagen und jeden Sonntag, nuchtern, in bine und Ralte, in Wind, Wetter und Schnee nach drei ober vier Ortschaften zu laufen, fich beifer zu predigen, ohne einige andere Brucht, ale von allen verhöhnt zu werden. Dazu gehört gewiß feine geringe Gebuld. Moget ibr in euerem behaglichen Glucke um diefe euch bemühen, und fie gu Glaubet nicht, ihr fend ichon vollfommen, erringen ftreben. Glaubt mir meine Bruber. und mußtet, mas Gebuld fep. ihr täuscht euch. 3ch meine, ich babe es verfostet".

Unfere Lefer werden wohl aus diesen Schreiben erfeben, wie fehr Deutschland ber Bilbung einer solchen Priesters schule bedurfte, wie sie ber heilige Ignatius beabsichtigte. Allein wo sollte er die nothige Unterstützung dazu finden.

Unter den Sauptern der katholischen Rirche in Rom mar wohl damals kaum Jemand, der die Bedürfnisse der deutschen Rirche so wohl hatte beurtheilen können, als der Rardinal Morone, der als Legat des heiligen Stubles Deutschland

wegen bes zu berufenden Concils besucht hatte, und Beuge feiner Leiben und Rampfe gemesen mar. Er hatte auch bort ben beilfamen Ginfluß bes von Janatius gegründeten Dr= bens in ber Rabe beobachtet, und ibm feinen Schut und feine Unterflütung gemabrt. Auch nach feiner Burudtunft fette er fur bie beutsche Rirche feine vorzüglichfte hoffnung auf ben Beiligen, indem er wohl erkannt batte, daß das Uebel dort bereits allzu tiefe Burgel gefaßt habe, als bag es mit außerlichen Mitteln, mit bem Schwerte ober mit biplomatischen Transactionen unterbruckt oder ausgeglichen werben konnte. Auch ibm ericbien baber bie Grundung einer Weltpriefterschule als eine bringende Nothwendigkeit, und er mar es, ber bem Sanatius, ale biefer ibn auf die nicht geringen Schwierigfeiten aufmerkfam machte, feine Unterftunung und junachft feine Bermendung bei Papft Julius III., beffen ganges Bertrauen er besaß, jusagte. Er burfte auch um so mehr bort eine gunftige Aufnahme feines Gesuches erwarten, ba Julius III. felbst eine große Berehrung vor Ignatius batte, und feine Unternehmungen in jeder Beife beforderte. Um jeboch noch ficherer ju geben, theilte Morone feinen Plan dem Rardinal Marcello Cervino a Santa Croce mit, der foater unter dem Namen Marcellus II. ben beiligen Stuhl bestieg. Da biefer ganglich in feine Unsichten einging, so verfügten fie fich ju bem beiligen Bater, fie ftell= ten ihm die Bedrangniffe Deutschlands vor, fie riefen fein Mitleid an und baten ihn inftandigft, bag er feinen oberften Beiftand jur Begründung biefer Beilanftalt leiben moge.

Der Papst fand ihr Gesuch wohl begründet; allein woher die Mittel zu dieser neuen Stiftung nehmen, da die Noth
ber kriegerischen Zeit den alten Reichthum aufgezehrt, und der
um sich greifende Geist der "Reformation" die Sinnahmen vielfach geschmälert hatte. Julius III. ertlärte sich daher wohl
bereit, seinen Beitrag zu geben, allein die Kosten des Ganzen zu bestreiten, sen ihm unmöglich. Die Kardinäle wurden
das Rehlende, erwiederte Morone, ersenen und von ihrem

Reichthum und Glanz einen Theil zum Seile Deutschlands auf dem Altare opferen. Der Papst zeigte sich bereitwillig, bas Cardinalscollegium beshalb zu versammeln, vorher aber wandten, mit seiner Sinwilligung Cervino und Morone sich an die Einzelnen, um sie bafür zu gewinnen, und ers bielten von ihnen beifällige Zusagen.

hierauf nun richtete Julius III. eine Allocution an bie Bersammelten, worin er ihnen bie Bedrangniffe ber Rirde ans Berg legte, und ibnen bie Gefahr eines ganglichen Abfalls zeigte, ber von jenseits ber Alpen auch Stalien bebrobte, wenn dem weiter um fich greifenden Uebel tein Damm entgegengefest murbe. In ber Berfammlung maren allerdings Manche, die, den Geift der Zeit verkennend, noch an die Wirksamkeit außerlicher Mittel ber Politik und Gewalt glaub= ten, und daber lieber ju einem ultramontanen Rreugguge riethen, während ihnen die Erziehung von Lehrern, die erft mieber die Jugend und bas Bolt erziehen follten, ben brangenden Geschicken gegenüber, als ein allzulangwieriges Dit= tel erschien. Allein nun erbob fich in ihrer Mitte Morone, er fprach ale Augenzeuge; er zeigte ihnen, wie bie Grrlebre fcon allgutief in die Gemuther fich eingewurzelt babe, und von allzumächtigen Rurften beschüpt murbe, als bag noch ferner an ibre Unterbrudung mit gewaffneter band gedacht merben konne; die einzig mögliche Seilung bestebe in einer gei= ftigen, innern Umwandlung, mit ben Baffen des Geiftes muffe ber neue Beift bekampft werden; bagu aber bedurfe es fittenreiner, von ihrem Berufe begeifterter und mit ben theos logischen Wiffenschaften vertrauter Priefter.

Er fprach mit so eindringlicher Ueberzeugung, daß, als Cervino auch seinerseits die gleiche Unsicht in eigener Rede bestätigte, die Versammelten ihnen beistimmten und die Erzichtung einer deutschen Priesterschule in Rom beschloffen. Gin Beschluß, der ihnen im Angesichte der Reformation gemiß im höchsten Grade zur Rechtfertigung und zum Ruhm gereichen muß. Denn ware Rom die Lasterpfüte und die

gottvergeffene Sunderin gewesen, die das heiligste zur Frohnung ihrer Lufte feilgeboten, wie die Reformatoren sie ausschrieen, wie hatten die Kardinale, den Papst an der Spige,
es wohl wagen durfen, aus der Mitte ihrer Gegner Zeugen
ihrer Schändlichkeiten über die Alpen herüber zu rufen, um
ste dann in ihr Vaterland zurückzuschicken mit dem Auftrage,
auf dem Predigtstuhle zu verkündigen, was sie dort gesehen.
Nun aber gaben sie hiezu nicht nur mit ruhigem Gewissen
ihre Zustimmung, sondern jeder verpflichtete sich noch, um
die Ausführung möglich zu machen, zu einer jährlichen Beissteuer.

Es war namlich icon eine Pergamentrolle in Bereiticaft, welche bie Ramen aller Rardinale enthielt. Der Dapft mar der erfte, melder die Reder ergriff; oben auf ber Rolle ftand im Rreise ber Bablipruch: Vias tuas domine demonstra mihi, und ber Papft fprach: "Une geziemt es, mit gutem Beifpiele vorangugeben", und fcbrieb eigen= bandig rechts und links neben jenen Wahlspruch: "Bu einem fo beiligen, gottesfürchtigen und löblichen Berte werben mir alljabrlich fünfhunbert Golbftude beitragen" (ad tam sanctum, pium et laudabile opus conferemus quolibet anno quingentos aureos), bie Rarbinale zeichneten bierauf gleichfalls jeber feinen Beitrag, ber eine mehr, ber andere minder; es maren ihrer bamals neun und breifig in Rom anwefend, und bie Gumme ber in biefer Berfammlung verfprocenen jahrlichen Beitrage belief fich auf 3065 Bechinen.

Diese erste Fundirung des deutschen Collegs durch freis willige milde Gaben erinnert und an die Errichtung der fastholischen Universität in Belgien, die noch dis auf den heutisgen Tag ihr Daseyn auf ähnliche Weise durch jährliche Liesbessteuern fristet, und noch nicht einmal von dem dortigen Liberalism das Recht, eigenen Grundbesitz anzunehmen, hat ers langen können.

. Ignatius erhielt nun ben Auftrag, bie Statuten ju

entwerfen und Sand an die Aussubrung felbst ju legen, mabrend ber Papft die Stiftungsurkunde veröffentlichte und fie in gebruckten Eremplaren nach Deutschland hinüberfandte.

Ber übrigens noch über die Absichten, die der Grunbung biefer Unftalt ju Grunde lagen, im Zweifel fent tounte. ber barf nur einen Blid in ben Gingang ber papftlichen Bulle werfen, worin ber Papft felbft fich barüber also vernehmen laft: "Bischof Julius, ein Rnecht ber Rnechte Gottes, ju ewiger Gebachtnif. Benn wir mit fvabendem Geifte forafältig ermagen, welch eine berrliche Gabe Beisheit und Biffenschaft find, wo fie mit einem gerechten Lebensmandel Sand in Sand geben, und wie hiedurch, mit Gottes Beiftand, von bem ja jede gute Gabe und jede volltommene Spende berrubrt, die Rinfterniffe der Unwiffenbeit und der Lafter ger= ftreut, die Brrthumer berichtigt, und Sandel und Wandel ber Menschen im Lichte ber Babrbeit geordnet wird: fo fublen wir une von dem fürforglichen Berlangen burchbrungen, baf jene Studien ber Wiffenschaften und einer driftlichen Frommigfeit, wodurch une, mit Bulfe gottlicher Gnade, ber Ebelftein einer mit Liebe verbundenen Weisheit ju Theil wirb, überall und insbesondere an jenen Orten einen beilsamen Rortgang nehmen möchten, bie jur Unpflanzung, Segung und Mebrung folder Studien tauglich und geeignet find".

"In Betracht baber, welch großer Mangel an treuen und tüchtigen Arbeitern gerabe in jenen Gegenden statt findet, wo die wahre Gottesverehrung durch mancherlei Irrlehren ganz insbesondere gemindert, und das Licht der rechten katholischen Lehre und Lebensmoral durch vielfache Irrthumer verdunkelt wird, und betrachten, wie sehr es der gesammten Christenheit und dem rechten Glauben zusage, daß Gottes streitende Kirche überall, und besonders in Deutschland, von Tag zu Tag reicher an Männern werde von musterhaftem Lebenswandel und wissenschaftlichen Kenntnissen, die das Licht der Wahreheit ausbreiten und seine Verdunkler verscheuchen, in dieser Betrachtung errichten und stiften wir, motu proprio,.....

au bes allmachtigen Gottes Preis und Chre, aur Erbobung ber ftreitenden Rirche und Deutschland jur geiftlichen Gulfe. in unferer erlauchten Stadt an einer paffenden Stelle. burch unfere apostolische Autorität, Rraft bes Gegenwärtigen, ein Collegium von Boglingen, welches ben Ramen bes Deuts ich en fubren foll, und bieg in ber Abficht, bag einige Sunglinge beutscher Nation, und zwar lernbegierige und gutgears tete, die wo moglich ichon die Unfangegrunde ber Biffens icaften und ber rechten Lebre inne baben, und gottesfürch= tig und von Gifer für die Religion erfullt find, dorthin aus ben Landern, Provingen und Ortschaften Deutschlands binubergepflangt merben, bamit fie barin ihre Erziehung und ib= ren Unterhalt empfangen, fich gute und beilige Gitten gu eis gen machen, und den Studien der Wiffenschaften und eines frommen Lebens unausgesett obliegen, unter Lebrern, melde ibnen unfere geliebten Gobne von ber Befellichaft Sein geben merden, benen es phlicat, die brei Sprachen: Lateinisch, Gries difc und Bebraifd, die Logit, bie Phyfit und die andern liberalen Disciplinen, und endlich bie beilige Theologie of= fentlich vorzutragen und zu lebren, und die auch im Uebrigen, mas die Sittenreinheit und die Berfundigung und Erflarung bes Bortes Gottes und bas Umt eines driftlichen Geelenbirten betrifft, und mas zu einem guten und gottseligen Lebens= mandel gebort, für die Boglinge Gorge tragen, und fie fub= ren und beaufsichtigen follen, und babei teine Mube ju fparen haben, um fie ju erbauen und ihrem Gemuthe bie gotts lichen Gebote einzuprägen, und bie fich alfo gegen bie Boglinge verhalten follen, bamit biefelben, bes göttlichen Gefetes fundig, und an Alter, Renntniffen und Gittenreinheit berangereift, nachdem fie geziemenderweise mit firchlichen Beneficien verseben find, endlich als unerschrockene Rampfer des Glaubens, jum Beile ber Geelen, in ihre Beimath jurudgeschicht und beauf= tragt werden konnen, dort durch das Beispiel ihres Lebensman= bels Unbere für Chriftus ju gewinnen, und bag die, welche ein Talent dazu empfangen baben, bas Wort Gottes predigen und erklären, und daß sie bie ihnen anvertraute Seels forge zu Lob und Shre Gottes und zum Frommen der Gläusbigen üben und führen, so wie nicht minder um das verborgene Gift der Irrlehren aufzudecken, die offenen Irrthümer zu wisderlegen und auszureuten, und endlich den Glauben selbst mit allen Kräften zu vertheidigen, und durch Wort und Beisspiel zu erweitern, und wo er ausgetilgt wurde, wieder neu anzupflanzen".

Im weiteren Verlaufe ber Urkunde ernennt der Papst bann sechs Kardinale, darunter den Marcello a santa Eroce und den Morone, so wie den Kardinal Otho Truchsses, Bischof von Augsburg, zu Protectoren und Defensoren bieses Collegiums, das er mit seinen Personen und Sütern von jeglicher Abgabe und Jurisdiction und Autorität für frei erklärt, es dem heiligen Stuhle unmittelbar unterordnend, und ihm alle Freiheiten und Rechte der römischen Universität einzäumend; namentlich aber ertheilt er ihm die Bollmacht, zu den gelehrten Graden befördern zu können, und gewährt ihm Autonomie in Betreff der Festsehung und Veränderung seiner inneren Statuten. Der Schluß der Urkunde lautet: "Gegeben zu Rom bei St. Peter im Jahre der Menschwerdung des Herren tausend Fünshundert zwei und fünszig am 31. August unseres Pontificates im dritten".

Bu gleicher Beit verfaste Ignatius die Statuten. Da diesfelben indessen noch immer, freilich bereichert mit den Erfassungen von drei Jahrhunderten dem Collegium zu Grunde liegen, so werden wir später das Hauptsächlichste daraus mittheilen. Un die Bäter seines Ordens zu Wien und zu Röln erging dann der Auftrag: ihm bis zum Oktober wesnigstens dreißig Jünglinge herüber zu schiefen. Bor Ablauf des Jahres trafen ihrer ein und zwanzig ein, die im folgenden schon auf fünf und fünfzig stiegen; denn die Errichtung der neuen Schule wurde in Deutschland von den Katholiken mit freudis diger Begeisterung begrüßt, während auch die Gegenparthei

ihre Bebeutung wohl begreifend, es an Schmähungen nicht fehlen ließ. Da Ignatius im Augenblicke ber Eröffnung keinen dieser Aufgabe gewachsenen Deutschen zur hand hatte, so bestellte er als ersten Rektor einen Franzosen, Namens Frusias, einen gelehrter Mann, der ganz den praktischen Sinn seiner Ration besaß, und in einer Zeit harter Bedrängnisse mit unverdrossener Treue die junge Anstalt leitete und vor dem Untergang bewahrte.

Die größte immer wiedertebrende Schwierigfeit bot nam= lich bie Bestreitung ber febr bebeutenden Rosten bar. Db= fcon die beutsche Rirche in jener Beit noch unermegliche Reichtbumer befaß, fo mar boch, wie es icheint, menig von ibr für bas ferne romische haus zu erwarten. Bie es benn überhaupt gar nicht felten geschieht, bag Corporationen, weltliche wie geiftliche, lieber Alles der Gefahr des gemalt= famen Unterganges preisgeben, ebe fie fich, wenn es noch Beit ift, entschließen ein fleines freiwilliges Opfer jum gemein= famen Beften bargubringen. Die Rloftergeschichte ber Schweiz in unseren Tagen konnte vielleicht jum Belege bienen, benn auch ben Schweizer=Rloftern murbe, wenn wir nicht irren, unter andern von ihren Freunden der Borfchlag gur Grundung einer abnlichen Unftalt gemacht, um einerseite ben wiffenschaftlichen Beift bes Clerus zu beben, andererfeite bie alten Gottesbaufer in ber Achtung des Boltes durch eine folche Stiftung jum ge= meinen Besten bober zu ftellen, allein vergeblich. bamals fiel bie Laft ber Fürsorge bem beil. Ignatius in Rom au Ibeil.

In Deutschland waren es vorzüglich die Fürsten von Bapern und Desterreich, die die meiste Theilnahme bezeugten. herzog Albert schiefte seinen Geheimrath heinrich Schwetger nach Rom, um bei Ignatius selbst Ginsicht von der neuen Schule zu nehmen, da er eine ahnliche in München gründen wollte, was indessen doch nicht zur Aussührung kam. Ferdinand seinerseits ließ auf den Universitäten Prag, Ingolstadt und anderen Lehranstalten junge Leute zusams

men suchen, die er nach Rom in bas Colleg auf feine Ro= ften beforderte.

Dapft Julius III. überlebte die Errichtung des Colles giume nur brei Sahre. Die Ginfunfte ber Unftalt maren im= mer noch nicht gesichert, als er ftarb. Alles bieng noch von bem guten Willen ber Wohlthater ab, von bem zu beforgen ftand, baf er mit ber Beit erkalten murbe. Des Dapftes Beitrag felbft hörte mit feinem Leben auf. Allein bas Glud fcbien hiefur einen reichlichen Erfan gemahren zu wollen, in= bem einer feiner Mitgrunder und Sauptbeforderer, der Cardinal Cervino, den beil. Stuhl bestieg. Doch mar es nur ein flüchtiger trügerischer Connenblic bes Glückes, indem er ichon nach ein und zwanzig Tagen ftarb, und mit feinem Nachfol= ger Daul IV. (Giovanni Dietro Caraffa) ein Dann ben hirtenftab St. Detri empfieng, ber bem außerlichen, weltlis den, politischen Spftem zugethan, die hoffnung begte, ben Repereien mit Jeuer und Schwert ein Ende machen ju ton-Das verlaffene Collegium fant in diefer Bedrangnis feine einzige Bilfe in bem großen, Gott unerschutterlich vertrauenden Geifte beffen, ber ben Gebanken baju gefaßt, in bem beiligen Sanatius. Er ging von Saus ju Saus, Almofen bafür begehrend und die Bergweifelnden mit ber Aussicht auf beffere Zeiten vertröftend. Bum Ueberflufe fchickte Raifer Ferdinand in biefem Glenbe noch zwölf junge Leute in bas arme beutsche Colleg. Die Geelengroße bes Beiligen wies fie nicht jurud und Rerbinand murde baburch fo gerührt, baß er von bem an jährlich einen Beitrag von 400 Bechinen nach Rom fandte.

Obwohl in dem Sause die Disciplin mit priesterlichem Ernste gehandhabt wurde, so schrieb boch Ignatius selbst an Canisius: "Reine Sarte wird gegen die jungen Leute angewendet, wird vielmehr ihnen mit der größten Gefälsligkeit begegnet, damit sie in erbaulicher Weise ihr Leben einrichten mögen".

Allein die Beiten murden immer trüber, und ber Unter-

gang der kaum gegründeten Stiftung schien unvermeiblich, als bald darauf in dem Krieg zwischen Paul IV. und Phislipp von Spanien, das feindliche Heer vor den Mauern Roms erschien. Ignatius wollte soviel ihm möglich die ihm anvertraute Hoffnung Deutschlands nicht den Gefahren und Wechselfällen des Krieges aussezen, er brachte daher einen Theil von ihnen so gut er konnte in seinen Ordenshäussern in Italien unter.

Damals war es, wo der Bischof von Augsburg, Cardinal Otto Truchses, der sich Berdienste um die Gründung des Collegs erworben, und daher auch in der päpstlichen Bulle
zu einem seiner Protectoren und Desensoren war ernannt worden, an dessen fernerem Fortbestand verzweiselte und daher an
Ignatius schrieb: Der Krieg biete ihm einen guten Vorwand
der Sache ein End zu machen, er möge ihn benugen und
das Eolleg aussösen, man habe es sich in den vier Jahren
genug kosten lassen, und Gelb und Mühe nutzlos verloren.
Allein Ignatius ließ sich nicht entmuthigen, seine Antwort
war: Gott sep seine Zuslucht, wen es verdrieße und wer verzweiste, der möge ihm die Sorge nur überlassen, er würde
das Eollegium behüten und bewahren, so lange er lebe und
sich lieber verkausen, als seine Deutschen verlassen.

Er felbst sah zwar eine bestere Zukunft prophetisch voraus, allein er starb, ehe sie in Erfüllung ging, am 31.
Juli 1556, und ber von ihm bem Colleg bestellte Mcctor folgte
ihm bald barauf. Allein ber nachfolgende Ordensgeneral Jac.
Lainez suhrte bas begonnene Werk fort, und bestellte einen Belgier Ursin ar Guison zum Mector, bessen Klugheit und Gelehrsamkeit gerühmt wird. Auch der neue General mußte das Fortbestehen der Anstalt durch Almosen, die er bei selnen Freunden und den Bürgern in Rom sammelte, von Tag zu Tag fristen. Der Papst war ganz mit seinen Kriegsangelegenheiten und Staatsgeschäften beschäftigt, allein Lainez wußte doch so sehr die Cardinale für das Werk zu
gewinnen, und ihren Eiser auss Neue zu wecken, daß sie ben Beschluß sasten, fortan solle allmonatlich jeder in Rom residirende Cardinal an das deutsche Colleg eine Zechine aus den Einkunften des Cardinalcollegiums beisteuern. Dieß gemährte eine jährliche Einnahme von ohngefähr 400 Zechinen, womit sich das Germanicum so lange hinschleppen mußte, bis ihm später ein besserer Stern unter Gregor XIII. aufging. Denn für ein bedeutendes Bermächtniß, was ihm ein Franzose, der Cardinal von Bellai hinterließ, hat dieser sich zwar einen gerechten Anspruch auf seine Dankbarkeit erworben, allein die Ungunst der Umstände beraubte es der Früchte dieser Erbsschaft, die in den pontinischen Sümpsen zu Wasser wurde.

Mit dem Frieden fehrten auch die gerftreuten Boglinge nach Rom gurud. Um jeboch den Ausfall in ben Ginfunften ju erfeten, murbe unter Laineg der Plan gefaßt, mit bem geiftlichen Collegium ber Deutschen ein weltliches Convict zu verbinden, das bem jungen Abel aller Rationen gegen ein Sabrgeld offen fteben folle. Mit bem Ueberfcuft diefer Ginnahmen diefer reichen Weltlichen follte alsbann die unentgelt= liche Ergiebung ber armen beutschen Geiftlichen bestritten merden. Cordara behauptet, dieß fep die erfte weltliche Penfionsanstalt diefer Urt gemesen, die spater in allen Landern Europas fo viele hundert Nachahmer geweckt. Gemiß ift, baf ber aufere Erfolg bes Planes ber glanzenbfte mar. Der Ruf, in dem bas Germanicum ftand, machte, bag ber junge. Abel aus Frantreich und Deutschland, und besonders aus Stalien, ber neu eröffneten Bilbungsanftalt in großer Daffe Es murde ein geräumigeres Saus nothig, die weltlichen Convictoren und die Germaniter, die man nun Alumnen nannte, lebten bier unter einem Dache und besnchten Dieselben Schulen, allein fie befolgten eine verschiedene Dieciplin, ba die einen dem Priefter= die andern dem Beltstande bestimmt maren. Der Alumnen maren damals nicht mehr benn gwanzig, die Convictoren überftiegen bald gweibundert. Man dachte, mo zweihundert fpeifen, wird bas Brod auch für zweihundert und zwanzig hinreichen. 

Da von jenen jungen Leuten viele den ersten Familien angehörten, und mit Cardinalen und Fürsten verwandt maren, so mußte dieß dem Sause zwar manchen hochgestellten Beschüper und Gonner verschaffen; allein es weckte auch nicht minder den Saß und Neid gegen seine Führer, die Jesuiten, und machte, daß die Austalt nicht immer auf die wohlwolzlendste Beise beurtheilt ward.

Co aing bas Dontificat Pauls IV. (+ 1560) ju Enbe, fein Nachfolger ber Mailander Medigeer, Dine IV., mar bem beutschen Geschlechte ber Altemfe vermandt und bem Carbinal Bifchof von Augeburg, Dtto Truchfeff, überaus ge= wogen, fo bag er feinen Bitten nicht leicht etwas verfagte. Much fein Schwesterfobn, Rarl Borromaus, der fich in Rom fur feine fünftige glorreiche Bahn durch Studien porbereitete, bezeugte fich bem Orden febr anhanglich. Der Dapft gemabrte eine monatliche Unterflühung von fünfzig Bedinen. fo bag die Gintunfte wieber für fünfzig Alumnen binreichten. Da ibm Beschuldigungen gegen bas Collegium zu Ohren ge= tommen waren, fo ließ er es visitiren, und erschien bann felbft an einem Sesttage. Er murde von der deutschen Sugend mit Befang empfangen, ertheilte ihr feinen Gegen und tonnte feine Bufriedenheit über die mufterhafte Ginrichtung, bie er getroffen, nicht genug ausbrucken. Er gab den Se= fuiten bievon auch bald barauf ben fprechendften Bemeis, in=. bem er bas romische Seminar, welches er in Ausführung ber Trienter Befdluffe errichtete, ihrer Leitung anvertraute. Gin früherer Borftand bes Germanicums wurde ale Rector des Ceminare bestellt, und darin die gleiche Lebensordnung und Disciplin eingeführt, fo bag bas Germanicum gleichsam Baterftelle an ibm vertrat.

Auf Laines folgte Borgias, und im felben Sahre bestieg Pius V. ben romischen Stuhl, der mehrere Bermandte im Convict hatte, benen erwartungsvolle Schmeichler den hof machten. Der Papst jedoch hieß seine Berwandten, ohne ihnen weiter eine Bergunftigung zu gestatten, ruhig im

Colleg bleiben, bagegen ließ er das Geld, was sonst am Weihungstage von einer Tribune unter das Volk ausgewors fen zu werden pflegte, in geräuschloser Weise an bedürftige Rlöster vertheilen, und die Germaniker, die immer noch ohne feste Einkunfte am Hungertuche nagten, erhielten ihren gusten Antheil davon. Er wandte ihnen auch jährlich 330 Scubi aus den Einkunften des böhmischen und slavischen Spitals zu, mit der Verpflichtung, die Pilger dieser Nationen drei Tage unentgelblich zu verpflegen.

In der Pest vom Jahre 1661 boten sich die Germanister, nach dem aufopfernden Vorgange ihrer Lehrer, zur Kranstenpslege an; allein, da man sie als Deutschland angehörig und zu heilung seiner Leiden bestimmt ansah, so wurde ihrem Gesuche nicht gewillsahrt, sie mußten sich mit der Todtensbestattung begnügen. Wie das römische Volk von Natur gutsmuthig und für Eindrücke einer edlen, hochherzigen Selbstausopferung empfänglich ist, so wurde es innig gerührt, als es. die Fremdlinge, unter seierlichen Gebeten, in ernsten Zügen seine Todten durch die Straßen der Stadt zu ihrer letzten Rushestätte geleiten sah, und nicht gewohnt seine Empfindungen kalt zurückzuhalten, segnete es laut das Liebeswerk der norsbischen Fremdlinge.

Ihren Mitbrüdern, den weltlichen adelichen Convictoren gegenüber führten die deutschen Allumnen ein Leben der Abstödtung und der Andacht, und mahrend ihr Ernst, ihre halstung und Bescheidenheit, wenn sie durch die Straßen gingen, ihnen die Achtung des Volkes erwarb, zeichneten sie sich in den Wissenschaften, und insbesondere bei öffentlichen Preisbewers bungen als die Ersten aus. Namentlich wird angeführt, wie eben jener alles Große und Edle bewundernde römische Geist ihnen seinen Beifall offen zu erkennen gab, als in einer solschen Preisbewerbung im Collegium Romanum der Cardinal Farnese ihnen selbst die Wahl zwischen den von ihm geschenken Preisen ließ, und sie statt Kostbarkeiten, die glänzender waren und einen größeren, außeren Westh hatten, sich Büs-

der auswählten. Die Buschauer konnten fich nicht enthalten, bief als ein Beichen hochherziger Gefinnung zu beklatichen.

War der glangende Erfolg, ben bas Convict hatte, mobl geeignet, ben Ramen bes Germanicums zu einem ehrenvollen ju machen, mar badurch eine ergiebige Abhulfe in den bestanbigen Gelbverlegenheiten gewonnen, fo konnten boch auch andererfeits die Mifftande, welche bie Bereinigung zweier fo gang verschiedener Institute nothwendig nach fich gieben mußte, nicht anebleiben. Welche Gegenfate umfchlof bas gleiche Dach? Die einen: meift arm, ohne Bertunft, von dem Ulmofen ber Barmbergigfeit lebend, einer ftrengeren geiftlichen Disciplin unterworfen, bagegen burch Rleif und Renntniffe ausgezeichnet, und einem Stande bestimmt, ber feinen Lohn für bieffeitige Entfagung erft von jenfeits erwartet; Die andern: reich, vornehm, größerer Freiheit genießend, und einer glans genden Bukunft mit jugendlichem Gelbstvertrauen entgegense= bend. Dann burfen wir nicht vergeffen, baß fich der unges bandigte, febbeluftige Geift des Mittelaltere auch in biefem Beginn ber neueren Beit herübergepflangt hatte, mo nament= lich ber junge Udel es als ein Standesrecht anfah, den Degen immer gur Seite gu führen, und auf ben Universitäten eine gröffere Ghre in ben Schwert = ale in ben Rebertampfen Siezu tam endlich noch die Verschiedenheit der Na= tionalitaten, namentlich ftanden fich bier die Deutschen ben Stallener gegenüber, die im Convict die gablreichsten maren. Run aber findet, nach Ausweis ber Geschichte, gwischen beuts fcer und italienischer Nationalität ein eigenthumliches Spiel von Sympathie und Antipathie statt, das die Vereinten ftets in 3wift und 3wiefpalt auseinanderreifit, und in ben Getrennten wieber die Gehnsucht nach einer neuen Vereinis gung wect, weil einer ben andern ergangt und die Getrenn= ten baber den Mangel empfinden. Diefe Erfcheinung, bie uns im Großen überall in der Geschichte Deutschlands und Staliens entgegentritt, mußte fich gewiß auch in ben Berührungen zwischen bem italienischen Convict und bem beutschen

Allumnat zeigen; konnten Reibungen zwischen den Vermengten ohne Zweifel nicht ausbleiben, so war doch für Beide der Gedanke gänzlicher Trennung als des Schmerzlichsten, was
ihnen hätte begegnen können, ein unerträglicher. Wer diese
verschiedenen Verhältnisse bedenkt, der begreift leicht, welche
schwierige Aufgabe die Jesuiten, die Führer der Anstalt zu
lösen hatten, um beide Theile ihrer so verschiedenen Bestimmung entgegen zu führen, und zugleich Friede und Eintracht
zwischen Beiden in der Weise zu handhaben, daß der ungebändigtere Geist der Weltlichen sich ihren geistlichen Kameraben nicht mittbeilte.

Allein ein Vorfall, ber höchst tragisch hatte enben konnen, machte benn boch zulett die Trennung zu einer gefühlten Nothwendigkeit. Er ist für ben Geist und das Leben jener Zeit allzu charakteristisch, als daß wir ihn unsern Lesern vorenthalten dürften.

Die Dlatter biefer Beitschrift haben bei Gelegenheit bes Paffionefpieles von Ummergau barauf aufmertfant gemacht, welche Bedeutung bramatifche Darftellungen im Mit= telafter behaupteten, namentlich folde, die ihren Stoff ber beiligen Geschichte, ober ber Legende, ober bentwurdigen Grinnerungen ber Boltsgeschichte entlebnt batten. Diese Spiele waren ins innerfte Bolfeleben eingebrungen und bei allen Rlaffen ju febr in Gunft, fo daß es ber Erziehung, auch wenn fie andere gewollt batte, nicht freigestanden, fie ju überfeben. Die Jefuiten übernahmen daber auch bief Erbftud bes Mittelalters; damit jedoch die Moral feinen Schaben babei leibe, brudten fie ibm burchmeg ben religiofen Stempel auf. und um dem Vorwurf der Frivolität ju begegnen, gaben fie ihm einen Unftrich von gelehrter Glafficitat, und fo biente es ju gleicher Beit als ein Bilbungemittel und eine unschuldige Unterhaltung für bie Jugend, bie in ihren Collegien erzogen murbe. Auf diefe Beife führten fie bie Gitte ein, daß ihre Böglinge am Enbe bes Studienjahres bergleichen Tragodien ober Romodien entweber in ber Landefprache, ober,

wenn sie ihre Gelehrsamkeit zeigen sollten, auch in der lateinischen aufführten. Die Rinder sollten dadurch haltung im Ausdrucke, und Gewandtheit und Festigkeit im Auftreten gewinnen, während der Beifall der Zuschauer sie zum Wetteisfer anspornte, und die Unterhaltung selbst sie von minder unsschuldigen, gefährlichen Berstreuungen der Welt abhielt. Noch sinden sich die auf einigen Blättern gedruckten überssichtlichen Programme dieser harmlosen Schauspiele mit den dabei gesungenen Arien oder Liederterten in unseren Bibliotheken, und namentlich besitzt unsere Münchener deren, wenn ich nicht irre, vom ersten Beginne des Ordens an, viele tausende.

Diese Unterhaltung mar es nun auch, welche man bamals ben Boalingen bes romischen Convictes als Entschädigung gestattete, um fie von den freieren Rarnevalebeluftigungen auf bem Corfo fern zu balten. Die jungen Leute gaben fich naturlich alle Muhe, glanzend vor ben Buschauern zu besteben; ihre Spiele ermarben fich auch ben größten Beifall, und es fand ein nicht geringer Bubrang bes Bolfes dazu ftatt. Da inderfen manche von ihnen ben erften Ramilien ber Stadt angeborten, fo hatten diefe naturlich den Bunfch, bem Triumphe ihrer hoffnungevollen Gobne oder Verwandten beizuwohnen. Allein ber bemokratische Geift des romischen Bolkes, der gewöhnt ift, bei Reften völlige Rechtsgleichheit anzunehmen, fand fich nicht bewogen, ein griftofratisches Privilegium anquerkennen, und fo murden die vornehmen Bermandten, die ju fpat tamen und fich burchdrangen wollten, unfanft von plebejifchen Elbogen und Sauften jurudgewiesen. Die üble Laune ber also Abgefertigten machte fich nun in Bemerkungen und Schmähungen über die Alnstalt felbft und ihre Leiter Luft. Das Raisonniren in der Stadt murde so arg, bag bie Jefuiten es für bas Gerathenste hielten, um ber Cache ein für allemal ein Ende zu machen, alle Spiele ber Urt binfuro au unterfagen. Allein bieß mar mehr, ale ber ungeftume Beift jener ungebandigten Jugend vertragen tonnte, fie mollten fich ihre liebste Unterhaltung, die ihnen Beifall und Ehre gebracht, nicht entreißen laffen, allgemeiner Digmuth und arges Murren mar die Folge; welche Unterhaltung auf bem Lande, pher welches Spiel ober Bergunftigung bie frommen Bater ihnen auch immer gestatten wollten, bie Convictoren miefen Alles falt und verbroffen jurud, und verlangten trupig Die Erlaubnif, ihre alten Saftnachtspiele wieber aufzuführen. Co fafte ein rebellischer Geift unter ber gablreichen Jugend Burgel, und an ber Spipe ftanden die Italiener. Der Rector und die Bater faben fich baber genotbigt, auf Mittel zu benten, die beutschen Priefterzöglinge von ihnen zu trennen, bamit auch nicht fie von biefem Trute angestedt murben, ber menia au bem Geift ber Demuth und Entfagung pafte, ben ihr funftiger Stand erforderte. Mit ber Bustimmung bes Orbensgenerales Borgias und ber Cardinal-Protectoren murbe beschloffen, bie. Convictoren in ein neues Saus zu verpflanzen, und die Alume nen in ihrem alten zu laffen.

Allein es war nichts Leichtes, bei ber herrschenden Statemung unter den Convictoren und ihrer engen Verbrüderung mit den Deutschen, diesen Beschluß auszusühren. Man machte mit einem der Zöglinge den Versuch. Man bewog ihn, in das Seminarium Romanum hinüberzuziehen, in der Hoffnung, die Uebrigen wurden seinem Beispiele folgen. Alsein hierin täuschte man sich vollständig, denn mit Ausnahme von sieben blieben alle Convictoren in dem Germanicum zusrück, und waren auf keine Weise zu bewegen, sich von ihren alten Kameraden, den Deutschen, zu trennen.

Während dieser Zelt starb, nach Verlauf von drei Jaheren, der Rector. Der Nachfolger mar ein Mann von elener sansteren, nachgiebigeren Gemütheart, die in den Convictoren die Hoffnung wieder weckte, daß sie von ihm die Gestattung der so sehr vermisten Fastnachtspiele wieder ertropen konnten. Und in der That er gab, ihren Ungestüm zu besschwichtigen, nach; allein er wählte zu Vermeidung der früheren Misstände einen Mittelweg, er erlaubte ihnen das Spiel

wieber, jeboch unter ber Bedingung, baß ber Stoff ein gelehrter fep, und baß bie Darstellung in lateinischer Sprache statt habe. Denn fo glaubte er, wurde ber Zudrang ber nieberen Boltsmasse, welche Schuld an ber ersten Ginstellung gewesen, von felbst aufhören.

Es wurde also ein heiliges Stud einstudirt und die Convictoren freuten sich dießmal doppelt, einmal des Spieles wegen, und dann, weil sie denn doch mit Murren und Drohungen zulest ihren Willen durchgesest hatten.

Sie erndeten mit ihrem gelehrten lateinischen Spiel auch dießmal in der That keinen geringen Beifall, und sie waren eben daran am solgenden Tage es noch einmal aufzuführen, als plöglich eine Unzahl junger Leute aus dem Gymnasium des Collegium Romanum sich erhob. Diese hatten auf eigene Faust ein Lustspiel in italienischer Sprache einstudirt; sie hatzen alles voraus zurecht gemacht, waren unter dem Anscheine von Zuschauern in dem Theater des Germanicums erschienen, und entschlossen, es jest mit oder gegen den Willen der Convictoren auszuführen. Sie begehrten die Erlaubnis dazu, allein ohne auch nur die Antwort abzuwarten, besetzen sie ohne Almstände die Bühne, um ihr Spiel zu beginnen.

Aus dem Benehmen, welches die Convictoren gegen ihre eigenen Vorgesetten wegen des Spielverbots bevbachtet hatzen, kann man sich leicht denken, mit welcher Wuth diese ungebändigte Jugend über eine solche ihr Spiel störende Beslebigung von Seiten der Eindringlinge erfüllt werden mußte. Ohne sich weiter zu besinnen, schaarten sie sich sogleich zusammen und machten einen Sturm auf die Nühne; allein die Angegriffenen behielten auch nicht ihre Hände im Schoose, und so ward das Theater, statt der lateinischen Tragodie oder der italienischen Komödie, Zeuge eines wahren Kampses, bewassent wie sie zu sepn pflegten, griffen beibe alsbald nach ihren Degen, und das Fastnachtspiel würde mit einer blutigen Tragodie geendet haben, hätten sich die geistlichen Väter nicht zwischen sie gestellt und die Wüthenden durch ihr Anses

hen auseinander geriffen, beiden Theilen gleichmäßig das Spielen unterfagend.

Damit war freilich für den Augenblick Ruhe gewonnen, allein die ungerochene Beleidigung hatte das herz der Convictoren mit dusterem, mißmuthigen Groll erfüllt. Die deutsichen Zöglinge waren zwar bei diesem. Spiele nicht unmittels bar betheiligt, allein sie nahmen, wie sich denken läßt, für ihre alten hausgenossen eifrig Parthei und konnten ihren Gessinnungen nicht fremd bleiben. Von dem an aber fühlten die Oberen, daß eine Trennung beider Institute unumgängslich nothwendig sey, dieß erkannte der Rektor und Borgias drang darauf.

Allein auch jest noch bot die Ausführung die größten Schwierigkeiten und verlangte die außerfte Bebutfamkeit und Rlugheit. Die Convictoren, die bavon nichts miffen wollten. gablten unter ihren Bermandten und Freunden, wie gefagt, manche der Erften und Mächtigsten, die für fie Varthei nahmen und ibre Buniche zu ben ihrigen machten. Bon welchem Gewicht dief aber ift, begreift nur ber, welcher ben romifchen Beift fennt und weiß, wie tief in ihm feit ben alteften Reiten das Verhältniß von Clientel und Patronatschaft gewurzelt ift, und wie familienmäßig enge alles zusammenbangt. baber bie Rubrer ber Unftalt auch thaten, um ein Biel ju erreichen, an welches das Beil ber gangen Unftalt gefnupft ichien, fie konnten nicht bazu gelangen. Der Papst selbst machte Schwierigfeiten und schob die Sache immer weiter bin= aus, bis er zulent ftarb. Allein er batte zu feinem Rachfolger Gregor XIII., jenen großen Papft, bem mit fo manchen anderen Anstalten auch bas Collegium Germanicum zu ewigem Danke als feinem zweiten Stifter verpflichtet ift. Denn unter ibm tam nicht nur jene Trennung bes Convicts und bes Alum= nats zu Stande, fondern er mar es auch, ber mit großmus thiger Freigebigkeit bem Germanicum feine eigene Dotation und ein geräumiges Saus gab, fo bag von bem an alle jene Geldverlegenheiten, und alle jene feinen Fortgang forenden

Aushülfen aufhörten, und es von keinen Fastnachtspielen und meuterischen Kameraden gestört, seinem ernsten Berufe ungetheilt obliegen konnte. Wegen dieser Verdienste Gregore XIII. um der Bildung unseres Clerus, halten wir es für eine Pflicht der Dankbarkeit, daß wir seinem Andenken einen eigenen Artikel widmen, der zugleich die Geschichte der Anstalt bis zu ihrer Berstörung in Folge der französischen Revolution darstellen wird.

Die Wahrheit erfordert jedoch bas Geständnig, bag, wenn bie Unftalt in jenen erften zwanzig Jahren ihres Beftebens, bis auf Gregor XIII. auch nicht bie Entwickelung erhalten fonnte, wie es ju munichen gemefen mare, fie nichts befto meni= ger vielleicht mehr leiftete, als man unter fo fcwierigen Umftan= ben batte ermarten konnen. Denn unter ben 160 Boglingen, welche in diefer Zeit aus ihr bervorgingen, werden nicht wenige Manner genannt, die in das Baterland beimgekehrt, burch bie fegenreichste Wirksamkeit, in Rirchen und Schulen ibr jur größten Ehre gereichten, und die nicht menig bagu beitrugen, daß die Stellung ber katholischen Rirche in Deutsch= fand allgemach eine andere ward, indem die Ratholifen burch fie mieder erfuhren, mas ein mahrer fatholischer Priefter fen, und ba durch wieder in das Berftandniff ihrer fo fcmab= lich verabfaumten Religion eingeführt murden, so wie auch andererfeite bas bloge Erscheinen biefer romischen Priefterzog= linge, ihr auferbaulicher Lebensmandel, ihr aufopfernder, feine Mühen icheuender Seeleneifer, ihr miffenschaftlich gebilbeter Geift, gewiß nicht wenig bagu beitrug, ale ein fprechender Be= weis, in Bielen bas Urtheil über Rom felbft zu berichtigen, ober jum menigsten ihren Glauben an die Schmähungen ber "Reformatoren" schwankend zu machen, indem es ihnen ohne 3weifel unmöglich vorkommen mußte, bag, wenn Rom eine folde Babel fen, wie Luther in feiner Leidenschaft es aus= . fdrie, folde Boglinge von ihr ausgeben fonnten. Bum Beweise bievon wird ausbrucklich gemelbet, bag gange Ramilien burch die Boglinge ibes Germanicums eines befferen belehrt jum alten Glauben wieder jurudfehrten. Much find fie es allein

gewesen, bie, ein kleines Sauflein, ben obenermanten mades ren Binsfelb an ber Spipe, am Ende des 16ten Jahrhunderts das Erzstift Trier gegen das Eindringen des Protestantismus geschirmt, und ben schon Eingebrungenen wieder ausgeworfen,

## XXVII.

# Das Sutherthum ber Stadt Silbesheim.

Bericht, wie und was Gestalt die Stadt hilbesheim bei Einführung des Lutherthums die katholischen Stifteklöster und Pfarrkirchen oceupirt, theils spollirt, und was sie weiter dabei verübt haben, ober sonst dabei sich zugetragen hat.

(Mus einem alten Manufcript.)

Anno 1531 haben sich etliche wenige Burger ber Stadt Dilbes: beim jum Lutherthum begeben, und ob sie wohl eifrig um bas Exercitium ihrer Irrthumer bemuht, und zu dem Ende einen ans der Stadt Braunschweig verwiesenen Schusterknecht zum Prädikanten angenommen haben, welcher ihnen außerhalb der Stadt, auf dem Rlingenberge und auf dem St. Ratharinen Rirchhof einigemal gepredigt, aber weil die von ihm geweißsagten Miracula nicht eingetroffen, mit einem Behrpsen: nige dimittirt, ein anderer auf der St. Andreas Rirche Kanhel gestiez gen, aber aus Furcht sich schnell wieder absentirt; Ein dritter aber als ein abtrünniger Mönch seinen Rlosteranzug verborgen, und nach der ersten Predigt sich bald wieder aus dem Thore machen müssen, so hatzten dennoch jene Bürger ihren Willen, so lange der katholische Bürgermeister Johann Wildessünen Rathsverwandten am Leben war, nicht erreichen können.

Als nach bem Tobe bes Wilbefür Anno 1542 Derrmann Sprenger jum Bürgermeister erwählt wurde, haben sich einige Krämerweiber jum Landgrafen zu heffen, welcher als schmalkabischer Kreis-Obrister Derzog heinrich dem Jüngern, aus seinem Lande vertrieben, und sich Lager zu Wolfenbuttel aufhielte, begeben, und demselben einen samptenen Jerschenen Leibrock nehst ein samptenes Barretlein mit Pers

lenkranz und Federbusch verehrt, mit der Bitte, Seiner fürstlichen Gnaden wollen der Stadt hildesheim gedenken, und derselben bas Evangelium mittheilen.

Als aber ber Landaraf Diefen Beibern hinwiederumb hundert Golds aulben ichenten und entgegnen laffen, ihr Borhaben burch eine mannlice Botichaft fund ju geben, baben bie lutherisch gefinnten Burger nitt gefaumt, fo viel ju erwurten, daß ber Landgraf einen Grafen von Pleffe und von Gleichen nebft dem Doftor Levin von Embden, Sondis Ins ber Stadt Magbeborgh an die Stadt Silbesheim in vigilia St. Bartholomaei abgefertiget, benen bann bie Stadte Goslar, Braunfoweig und Magbeborgher Gefanbten balb nachgefolgt, und Contags Den 27. Muguft 1542 ber versammleten Gemeine gum Scheine porgebracht, wie fle bem Fürften bes fcmaltalbifden Bundes ihrentwegen einen Auffall gethan, wodurch es ihnen benn in ber Erwartung, bag fie (Die Bildesheimer nunmehr) bas lautere Bort Gottes annehmen murben, gelungen fen, Rriegesunglud von ber Stadt Bilbesheim bis babin abanwenden; außerdem mare es ja natürlich, daß ihnen bas Gine tommen und die Guter aller Pfaffen und Bruderichaften, beren viele ba waren, zu theil wurde.

Obzwar biefe für ben gemeinen Pobel vorzüglich fuße Predigt großen Gindruck zurückgelaffen, so wurden bennoch von mehreren tathoslisch gesinnten Rathoherrn Ginwendungen gemacht, weßhalb benn ber Dottor Embden gebeten, zum wenigsten Gotteswort anzunehmen, wenn sie nicht in ben schmalkalbischen Bund treten wollten.

Nach mehrerem bin und her disputiren gelang es enblich, ohnersachtet ber Beigerung ber tatholischen Ratheverwandten, dem lutherisch gefinnten Burgermeister Sprenger nebst seinen Anhangern zu bewegen, den Dottor Johannes Pomeranus, einen getauften Juden, und Johann Bintel einen davon gelaufenen unzuchtigen Mond von Brannschweig bieher zu berufen, welche in Begleitung bes Sprenger allhier eintrafen.

Unterbeffen ward bem Decano S. Andrea Burghard von Obers angesagt; Er solle Venerabile Sacramentum und Sanctum Chrysma fortschaffen, fintemal ihre Praditanten in der Rirche nicht predigen wollten, wenn der große Baal (also beschimpften Sie das hochwurdige) darin vorhanden ware. Insofern solches unterbliebe, wollten sie es herauswerfen und mit Fußen treten, worauf solches in die Thumb Kirz che gebracht worden.

Freitag den 1. September 1542 hat darauf Dr. Pomer jum ersteumale in besagter S. Andreadfirche gepredigt, und folgenden Tages

Johann Bintel. Als jedoch bald baranf der Wenhbischof Balthasar Tannemann, Dr. Theologiae in der Thumblirche in Gegenwart einer großen Versammlung gepredigt, die graffirende irrige Lehre unverzagt widerlegt, sind die Prädikanten zaghaft geworden, und haben erklärt, wenn Sie was Gutes schaffen sollten, nüffe der Weihhischof abgesept und ihm das predigen verboten werden. Worauf deun dem Capitulo am Abend unserer lieben Frauen Geburt angesagt, das Predigen einzanstellen, bis auf weiteren magistratischen Bescheid.

Am 16. September deffelben Jahres beschloß ferner eine Commisio Magistratus alle und jede Stifts und Alosterfirche außerhalb des Thumbstifts schliesen zu lassen, worauf denn alle Pfarrfirchen als S. Andrea, Johannes, Lamberti, Michaeli, Jakobi und Georgii eingen nommen, und das Tauswasser ausgeschüttet wurde.

In den Klofterfirchen, als St. Michaelis, Godehardi, Erncis, Un= brea, Johannis, Pauli, Martini und DR. Magtalena war bie Horas canonicas zu fingen nuterfagt, und obgleich bas Capitulum S. Untonii bei der Thumb-Rirche die Parochialia aunoch erercirt; so ift boch diefelbe am 13. November 1543 ausgeschloffen, und die Pfarrs herrn aus ber Stadt vertrieben. Die bifcoffice Cappelle ad Cartallum Schluffeltorb genannt, murbe ebenfalls in bem genannten Jahre geschloffen, und den Canonicis die Erercirung bes Gottesbienftes uns terfagt. Ingleichen wurde öffentlich bekannt gemacht, daß fein Burger beffen Beib, Rinder und Gefinde in den Thumb gur Anborung einer beiligen Meffe geben follten. bei einer Strafe von 20 fl.; bas bier wis ber handelnde Befinde folle aus der Stadt vertrieben merben. amar die Beiftlichen in ihren Rloftertirchen fortfuhren, bas officium divinum und horas canonicas clausis januis in der Stille ju bals ten, fo ließ deunoch der Rath nach Maria Berfundigung b. 3. 1544 ihnen die Schluffel abfordern, auch in der Stiftefirche St. Mauritii außerhalb der Stadt und S. Bartholomai, nebft ber Carthaus gleiche Maagregeln vornehmen. In dem folgendem Jahre 1545 mard fogger bem Thumb = Cavitel von einem Schufter eroffnet: feine Proceffionen au halten, und nicht mehr au lauten, unter dem Drajudice, bag benen Thumbeherrn die Strafen, Mühlen und Märkte verboten fenn follten, worauf fodann die Thumbfirche, Processionen und Lauten einstellte. Gin zweites härteres Edict vom 11. Kebruar 1546 war, daß derjenige, wels der fortführe, sub una specie ju tommuniciren, ber Stadt auf immer verwiesen, und im Kall er verfturbe, auf dem Chindanger begraben werbent folle.

(Schluß folgt.)

#### XXVIII.

## Gloffen gegen Gloffen.

Ein Artikel im katholischen Symbolum, auf welchen der Protefantismus absonderlich übel zu sprechen ist, ift die Berehrung der Beiligen und der göttlichen Mutter. "Die katholische Kirche", sagt der Protestantismus, "lehret die Anbetung (soll heißen Berehrung und Anrusung) der Geschöpfe neben der Anbetung Gottes, des Schöpfers Himmels und der Erde". Was thut nun der Protestant, um diesem "gräulichen Göpenthume" zu entgehen? Er wirft alle Beiligen zum Tempel hinaus sammt der göttlichen Mutter. Aber dem Geschöpfe ist leider in der Past auch der Schöpfer gesolgt. Und sieh! auf den leeren Altar hat nun das Geschöpf sich selber gestellt, und vor dem Altar kniet andächtig Begeting und erhebt sein Berz voll Inbrunst zu sich selber empor, auf daß sich in Ersüllung sehe, was geschrieben steht: Und sieh! Adam ist worden, wie unser Einer!

2Bo ift mobl ber Grund ju fuchen, daß ein Protestant fo fcmer begreift, daß ein Ratholit von Bildung und Biffenschaft der Lehre seiner Rirde aufrichtig augethan fenn fonne? - wohl barin, weil jeder ben andern uach fich felber bemißt, und wie er felber denket und handelt, fo fcanet er auch bas Denten und Sandeln des Undern. Barum aber gebt bem Protestanten vollends ber Berftand aus, wenn er einen aus feiner Mitte tatbolifd. b. b. "einen Unfreien" werden fieht? Weil ber Protestant, ber feinen Glauben mit und ohne Bibel fich felbst an= fertigt und gurecht macht, und nach dem Princip und Beispiel der Reformatoren annimmt und wegwirft nach Wohlgefallen, nicht begreifen tann, wie ein gescheidter Mensch fich einer folden Bequemlichteit jemals begeben tonne. Und in der That, das Rafonnement ift nicht gang ohne Grund. Denn die Freiheit, zu glauben, was einem convenirt und nothigenfalls auch gar Nichte, und bennoch mit biefer innern Armuth und Gottverlaffenheit fich in guter Gefellichaft feben laffen gu durfen als farter Geift foggr, ift jener darafteriftifde Borgug bes Protestantise

und Gestalt: Der Mensch ift Gott geworden, sein Tempel bas Fleisch; barum beget und pfleget sein. Denn Riemand, fleht ja geschrieben, baffet sein fleisch, sondern beget und pflegt es.

Bu ben plelen Befdulbigungen, welche ber Protestantismus gegen Die fatholifde Rirde erhoben, um feine Trennung von der Rirde an rechtfertigen, gehort auch ber Bormurf: "bie Priefterschaft ber fatho: lifden Rirde hat absichtlich die Gemeinde in Unwiffenheit, Berfinkterung. Aberglauben und ichimpflicher Unterwürfigfeit erhalten und an Diefem 3wecte bie freie Forschung gehemmt". Dimmt man von biefem Bormurf ben Cuphemismus des Ausbruckes hinmeg, mas bleibt bann noch ale Wahrheit gurud? Die Gott ber Freiheit bes Menichen aefluttet bat, innerhalb ber Schranten bes gottlichen Billens fic regen und bewegen gu durfen nach Wohlgefallen, und einem jeden gefattet ift, nach feiner von Gott verliehenen Rraft und eigenthumlichen Reife, Die ewige in gottlichen Gebanten gefenten Ibeen ber Menfch= beit, fo viel an ihm ift, zu erfüllen und zu realifiren; fo hat auch bie tuebolifche Rirche jedem ihrer Glieder gestattet, innerhalb ihrer. Ibee fich frei zu bewegen; fie hat feinem die Wege verlegt nach feiner indi= piduellen Weise und Rraft bes Allgemeinen, ben unendlichen Geift und Behalt ber fatholifden Rirche ju realifiren, barguftellen und Gott in ibr au verherrlichen auf Erden. Bie aber Gott felbft icon im Para= Diefe ber Kreiheit bes Menichen marnend geboten bat, nicht felbitikotia über feinen Willen binausauschreiten, weil über ber Grange feines Billens hinaus ber Tod liege und bas Berberben, und nach jener ewigen Anordnung feinerlei Gutes, weder dieffeits noch jenfeits bes von Bott gezogenen Maages besteht, so hat auch die tatholische Rirche ihrem gottlichen Grunder und Stifter getren für ihre Glieber verorbs net, nicht über ben beiligen Rreis des überlieferten gottlichen Bortes und des darin ausgesprochenen gottlichen Billens binausauschreiten. weil jenfeits des im überlieferten Borte gefetten gottlichen Daafes bas Urtheil liege und bas Berberben. Tabelft bu die Rirche bieruber? Bohlan! fo tadelft du auch den herrn, der allein ein Daag und eine Grange gefest hat, welche bu wohl überschreiten magft, aber bir gum Tod und Verderben. Was hat es dem Protestantismus und feiner Billführ gefrommt, ben erften Eltern im Paradiefe vergleichbar nicht beim einfachen Glauben und Befolgen des gottlichen Bortes und Billens, den die Rirche belehrt, ftehen zu bleiben, sondern über bas umfriedete Bebiet ber Rirche hinans mit vermeffener Billführ ju bringen, und statt den dargebotenen Glanben Iglaubig hinzunehmen, bodmuthig und selbstächtig vom Banme ber Erkenntnis den Apfel bes Bissens zu brechen. Was hat der Protestantismus in diesem Apfel sich Sutes gepflückt? Den Abfall von der Wahrheit, den dreihundertjähzeigen Irrthum, die nnendliche Bersplitterung seiner selbst. Und endlich, womit hat die lange Irrfahrt des Protestantismus in seiner reinsten und letten Gestalt gegenwärtig an den deutschen Jahrbüchern geendet? Wit der dssentlichen und feierlichen Lossagung nicht nur vom Christenzthum, sondern selbst von Gott und jeder Religion ohne Unterschied. So ist denn die Erzählung der heitigen Bücher vom Essen vom Baume der Erkenntnis und seiner verbotenen Frucht und vom Sündensalle, welchem der Tod solgte, als der Sünde Sold — was viele für eine Wythe gehalten — abermals zur Geschichte geworden, welche erzählt wird laut und vernehmlich in den Tagen der Jeptzeit, auf daß höre, wer Ohren hat, und verstehe, wer Geist hat zum Verständnis.

Es ift zwar tein Glaubens-Artifel in den fymbolischen Buchern bes Protestantismus, aber eine beilige Erblehre diefer der Tradition fonft eben nicht holden Confession, daß alle Ratholifen ohne Unterschied vers moge ihrer Abstammung vom "Papstefel und Munchetalb" von Saus ans bumm, unwiffend, aberglaubig und gogenbienerifch fepen. natürlich ber protestantischen Tradition gegen die tatholische Rirche eben in feft geglaubt, als der fatholischen Tradition bort druben migtraut wird , fo bat begreiflicher Beife noch nie ein ordentlicher Protestant an ber tatholifden Dummheit gezweifelt. Es ift daher etwas hochft poffirlices, um die Bermunderung und bas Erstaunen, welches gewöhnlich Den Protestanten befällt, wenn er, bem die Dummbeit der Ratholifen aur firen Ibee geworden ift, jufallig in eine Gesellchaft folder tatho: lifter Mondtalber gerathet und auf einmal findet, daß fie wirklich reben und benten fogar, wie andere Menschentinder. Kindet ferner ber Grotestant, daß es in der fatholischen Kirche sogar unterrichtete, ein= fictevolle und gebildete Leute gebe, fo ift bes Erstannens gar fein Ende. Barum bod wohl? Beil den Protestanten nun einmal folderlei Gigenfcaften folechterbings unvereinbar ericeinen mit bem Ratholicismus ber ia - benn .fo bat es ja ber Pfarrberr gelehrt - ben freien Bebrand ber funf Sinne, ber Beiftedfrafte und bas Streben nach felbftftan: biger Ertenntnig und Bilbnng nicht bulbet und anch nicht verträgt. Bie bilft fich unn aber ber Protestant ans feinem Erstaunen, und wie legt fich feine Klugheit die nuerwartete Erscheinung zu recht? Sagt er, ber Paftor bat mid falfc gelehrt? Richt boch, nur ber Papit lebrt falfd, der Prabitant aber predigt die lautere Babrbeit. Bie ift alfo

mus, welcher ihm bie Freuntschaft aller Jutiferentiften, Rationaliften, Pantheisten, Liberalen, Ratitalen, furz tie Freuntschaft aller jener erwerz ben hat, welche von jeher Chorus gegen tas Christenthum und tie fastholische Rirche machten. Darans erflärt fich auch nebenbei tie sontersbare Erscheinung, tag tie Diffenters aller Sorten und Farben von Polbach bis hegeling, als ob alle auf die symbolischen Bucher geschweren hatten, in heftige Bewegung gerathen, wenn man tem Protestantismus irgentwie lästig fällt; und daß Strauß und hengstenberg augenblicklich die besten Freunde sind, wenn es gilt, ber katholischen Rirche gegenüber zu stehen, und der Alten was anzuhängen.

"Die latholifde Rirde hat bie einfache, mahre Lehre Chrifti perfälldet und burd Bufabe eigener Erfindung entftellt, und biefen Erna ichlan an verfteden, bat fie ben Bugang gur eigentlichen Quelle ber Bahrheit, jur beiligen Schrift, verrammelt". Alfo wird breift 'geichimpft, benn calumniare audacter, semper aliquid haeret! Bas bleibt alfo ber tatholifchen Rirche bavon anhängen? Die tatholifche Rirche gebietet allen jenen, welche fabig find die Tiefen bes gottlichen Bortes in feiner Babrheit zu erfaffen, es fleißig zu lefen und oft an betrachten, die gewonnenen Fruchte bes Beile aber gern andern mitantheilen jum Beile ber Seelen. Jene aber, benen bie Babe ber Schrift. forfdung der Beift nicht verlieb, noch bie nothigen Mittel jum rechten Berftandniß des heil. Bortes fich errangen, benen gebietet fie feißig iene au horen, welche ber Bert bestellt hat au lehren die Schrift und bas Bolt, bamit fie nicht aus Mangel an Leitung, an Ginficht und ben nöthigen Gaben in Jerthum gerathen und bes Beils verluftig geben. Der Protestantismus aber - ber in allem, was er in ber tatholifchen Rirche tabelt, auf's Ertrem fich gestellt hat, um flug bie vermeintiten Rehler ber tatholifchen Rirche zu meiben - mas thut er? Er gibt je bem bie Bibel in die Band und feinen beiligen Beift bann. Und fo haben benn beide, ber Protestant und fein heiliger Beift, glucifc in ber Bibel gefunden, bag es fo viele driftliche Rirden gebe, als Ropfe ober Tempel, in welchen ber beilige Geift wohne. Und als endlich bie freie Forfdung tulminirte, ba bat fich's berausgestellt, bag bas .. reine Bort" eine "reine Dothe" und ber beilige Geift eigentlich ber Den fcengeift fev.

"Die tatholifche Rirche", fagt ber Protestantismus, "belaftet bie Gewiffen mit unerträglichem Bwange". Bahr ift's, bas
nuft ich gestehen, bag allerdings bort bie Gewiffen ber Menschen weniger gepeinigt werben, wo bie guten Bette jum Deite schablich finb

und der blobe Glaube selig macht, ale bort, wo man ben Baum nach seinen Früchten mißt und für tobtes Polz erklärt, was sein Leben und seine innere Kraft nicht durch die That bewährt. Glauben, wie Lusther, das läßt sich erringen, aber sich selbst verläugnen und das Fleisch bezwingen sammt seiner Luft, das ist allerdings eine kathplische Last, die Dr. Martinus selbst sich schlau von Palse geschafft.

Gin anderes Bort gur Chre ber fatholifden Rirde lautet: "Die tatholifde Rirde hat die Anbetung Gottes im Beifte und in der Bahrbeit verwandelt in leeren und angerlichen Ceremoniendienst". Es ist mahr, die tatholifche Rirche ift ber vertehrten Unficht gewesen, und ift es noch, daß auf Erden das Innere ohne das Acubere, und das Meußere nicht ohne das Innere bestehe; und in diesen Brrthum verrannt, hat fie geglanbt und glaubt fie fogar noch, daß in dem Meußern der Kaden jum Innern, und in dem Innern der Kaden jum Menkern liege und führe. Ja fie ift thoricht uoch weiter gegangen, und meint fogar, ba fen bas Wahre, wo Juneres und Menferes fich vol: lig burchdringen, fo bag bas Innere recht warm und mahr im Mengern ericeine, und das Menfere gang das Innere gur Unichanung bringe und au aller Ertenutnig. Bas Bunder, daß bei folden Gedanten "die Unfehlbare" noch tiefer in Irrthum gerieth, indem fie thoricht glaubt und geglaubt hat, auf bem Bege des Gultus und ber beiligen Runft tonnten die tiefen Ideen und Gedanten ber driftlichen Wahrheit ben Soben und Niedern, den Gelehrten und Ungelehrten auf eine er= greifende Weife nahe gelegt, und felbit dem Auge und Ohr vernehmlich und fagbar gemacht werden, was fonft dem tiefften Gebanten faum Ateht. Bang anders der flugere Protestantismus; er hat tuchtig auf: geraumt im Tempel und Cultus; er hat die gange driftliche Berrlich: teit im Beiligthume und ihren erhabenen Anblict auf Die vier Bande fei= ner Rirde vereinfacht, und ben erareifenden und an bie Berrlichkeit Gottes mahnenden Glang bes Gultus, ale bb unfer herr Gott in Gant gerathen mare, auf's "reine Bort" und auf ein einfaches Lied beforantt, bag nacht folder Ueberfättigung der Alte der Sage bei guter Diat wieder zu Kraften gelange und seiner Gemeinde das Inviel nicht den Magen verberbe, und die driftliche Ginfacheit feinen Schaden erleide. Aber mas ift bei dem Allem herausgekommen? Ueberfättigt durch bas Buviel haben bie "evangelischen Christen" fich freilich nicht; .bafur ift geforgt worden. Denn, wie man im Gultus gegaumt und geleert bat, fo hat man auch bas .. reine Wort" noch reiner gelehrt; und jest Jantet bas reine Bort : verbum caro factum est in reinster Taffung

und Gestalt: Der Mensch ift Gott geworden, sein Tempel bas Fleisch; barum beget und pfleget sein. Denn Riemand, steht ja geschrieben, haffet sein Fleisch, sondern beget und pflegt es.

Bu ben pleten Beschuldigungen, welche ber Protestantismus gegen Die fatholische Rirche erhoben, um feine Trennung von der Rirche au rechtfertigen, gehort auch ber Bormurf: "die Priefterschaft ber fatho: lifden Rirche hat absichtlich die Gemeinde in Unwiffenheit, Berfinkerung. Aberglauben und ichimpflicher Unterwürfigfeit erhalten und gu Diefem 3wecke die freie Forschung gehemmt". Nimmt man von biefem Bormurf ben Euphemismus des Ausbruckes binmeg, mas bleibt bann noch als Wahrheit guruct? Die Gott der Freiheit des Denfchen geftattet hat, innerhalb ber Schranken bes gottlichen Billens fic regen und bewegen zu burfen nach Wohlgefallen, und einem jeden ge= ftattet ift, nach feiner von Gott verliehenen Rraft und eigenthumlichen Beife, Die emige in gottlichen Gedanten gefenten Ideen ber Menfchheit, so viel an ihm ift, an erfüllen und au realisiren; so hat auch bie tatholische Rirche jedem ihrer Glieder gestattet, innerhalb ihrer. Idee fich frei zu bewegen; fie hat feinem die Wege verlegt nach feiner individuellen Beife und Rraft des Allgemeinen, den unendlichen Geift und Behalt ber tatholifden Rirde ju realiffren, barguftellen und Gott in ihr au verherrlichen auf Erden. Wie aber Gott felbit icon im Dara= Diefe ber Freiheit bes Menfchen warnend geboten hat, nicht felbitinds tig über feinen Willen binanszuschreiten, weil über ber Granze feines Willens hinaus der Tod liege und das Berderben, und nach jener emigen Anordnung feinerlei Gutes, weder dieffeits noch jenfeits bes von Gott gezogenen Maages besteht, so hat auch die tatholische Rirche ihrem göttlichen Grunder und Stifter getren für ihre Glieber verorbs net, nicht über ben heiligen Rreis des überlieferten gottlichen Bortes und des darin ausgesprochenen gottlichen Billens hingusauschreiten. weil jenseits des im überlicferten Worte gesetten gottlichen Magkes das Urtheil liege und das Berderben. Tadelst du die Kirche hierüber? Bohlan! fo tadelft du auch den Berrn, der allein ein Dagf und eine Grange gefest hat, welche du wohl überfchreiten magft, aber bir gum Tod und Berderben. Bas hat es dem Protestantismus und feiner Billführ gefrommt, ben erften Eltern im Paradiefe vergleichbar nicht beim einfachen Glauben und Befolgen des gottlichen Bortes und Billens, ben die Rirche belehrt, ftehen zu bleiben, fondern über bas umfriedete Bebiet der Rirche hinaus mit vermeffener Billführ gu bringen, und ftatt den dargebotenen Glanben iglaubig hingunehmen, bedmuthig und selbstsuchtig vom Baume ber Erkenntnis den Apfel des Bissens ju brechen. Was hat der Protestantismus in diesem Apfel sich Sutes gepfluct? Den Absall von der Wahrheit, den dreihundertjähzeigen Irrthum, die unendliche Bersplitterung seiner selbst. Und endlich, womit hat die lange Irrfahrt des Protestantismus in seiner reinsten und letten Gestalt gegenwärtig an den deutschen Jahrbüchern geendet? Wit der dientlichen und seierlichen Lossagung nicht nur vom Christenzthum, sondern selbst von Gott und jeder Religion ohne Unterschied. So ist denn die Erzählung der heitigen Bücher vom Essen vom Baume der Erkenntniß und seiner verbotenen Frucht und vom Sündensalle, welchem der Tod solgte, als der Sünde Sold — was viele für eine Mothe gehalten — abermals zur Geschichte geworden, welche erzählt wird laut und vernehmlich in den Tagen der Jestzeit, auf daß höre, wer Ohren hat, und verstehe, wer Geist hat zum Verständniß.

Es ift awar tein Glaubens-Artifel in ben fymbolifchen Buchern bes Protestantismus, aber eine beilige Erblehre Diefer ber Tradition fonft eben nicht bolben Confession, daß alle Ratholiten ohne Unterschied vers mbae ihrer Abstammung vom .. Davstefel und Munchefalb" von Saus aus bumm, unwiffend, aberglaubig und gogendienerifch fepen. natürlich ber protestantischen Tradition gegen die fatholische Rirche eben fo feft geglaubt, ale ber tatholifchen Tradition bort bruben migtraut wirb, fo hat begreiflicher Beife noch nie ein ordentlicher Protestant an ber tatholifden Dummheit gezweifelt. Es ift daher etwas hochft poffir= lices, um die Bermunderung und das Erstannen, welches gewöhnlich Den Protestanten befällt, wenn er, bem die Dummheit der Ratholiten ant firen Ibee geworben ift, jufallig in eine Gefellichaft folder tatho: lifter Mondtalber gerathet und auf einmal findet, daß fie mirtlich reben und benten fogar, wie andere Menschenkinder. Findet ferner ber Protestant, baf es in ber fatholischen Rirche sogar unterrichtete, ein: fictevolle und gebildete Leute gebe, fo ift bes Erftannens gar fein Ende. Barum bach wohl? Beil ben Protestanten nun einmal folderlei Gigenfcaften fdlechterbings unvereinbar erfcheinen mit dem Ratholicismus ber ja - benn . fo bat es ja ber Pfarrberr gelehrt - ben freien Bebrand ber funf Sinne, ber Beiftedfrafte und bas Streben nach felbitftan= diger Erfenntnig und Bildung nicht dulbet und auch nicht verträgt. Bie bilft fic nun aber ber Protestant aus feinem Erstaunen, und wie legt fich feine Rlugbeit die unerwartete Erscheinung zu recht? Sagt er, ber Paftor hat mich falfch gelehrt? Dicht boch, nur ber Papit lebrt falfch, der Pradifant aber predigt die lautere Bahrheit. Bie ist also

bas Ractum, bas miderfprechende, mit ber erhaltenen Erblebre an einen? nicht ichmer; benn ber Protestant weiß fich, wie immer zu belfen, er ift ein Rorfcher und Ergrunder von Saus aus wohl geubt und mobl gemandt". Diefe unterrichteten, einfichtevollen und gebildeten Ratholifen, fpricht er bei fich felbft, find zwar in der tatholifden Rirde aeboren und erzogen; sie halten sich auch außerlich zu ihrer Kirche; sie mogen wohl auch fur ben Ratholicismus in einzelnen Puntten noch ein: genommen fenn, aber im Bangen haben fie ficherlich fich von dem große ten Theile ber Unterscheibungslehren und von ben fonftigen Bornrtheis Jen ihrer Rirche losgemacht. Sie betrachten bie firchlichen Rormen und Geremonien eben für bas, mas fie find, für Kormen und Geremonien. welchen man fich eben, um Unftog bei ben Schwachen zu vermeiben, fügt, wie so manchem in der Welt, was sich nun einmal nicht wohl ganglich umgeben läßt". Recht fo, Philippe! bu haft ben Ragel auf ben Ropf getroffen; bu haft bein eigen Bild bir trefflich gezeichnet, und bich leider nur darin versehen, daß du das, mas du felber nur bift. thoricht für einen Ratholiten gehalten.

Bon ber Daffe von Bormurfen, welche ber Protestautiemus im Laufe ber Beit auf bas Saupt ber fatholifden Rirde gehäuft hat, if mir teiner je laderlicher nut abgeschmadter vorgefommen, als ber Borwurf: "die katholische Rirche befordert ein unbeiliges Leben und Die Lafterhaftigfeit burch leichte Gunben-Bergebung". Go etwas, abgefeben bavon, daß die Befchichte der Rirche das Begentheil lehrt, - fo et mas fage ich, lagt man fich wohl gefallen, wenn die Rede aus bem Munde eines ftrengen, in der Aecefe wohl genbten Mannes tomms ber mit bem Glauben, der mit ber Mortification des Rleifdes und fei: ner Luft Ernft gemacht, und ben Glauben, ber feine Kruchte brinet. für todtes Dolg achtet, das dem Kener gebührt, aber Golderlei ans bem Munde einer Confession horen gu muffen, Die einen Mann gem Stifter und Gründer hat, beffen Bahlfpruch bas: pecca fortiter, sed fortius fide mar, ift fürmahr ber Bormurf völlig unverbantich. Es gehört mahrlich eine unendliche Unverschämtheit bagn, wenn Lente, welche die guten Werke für icadlich für das Beil erklaren, ober burch Langnung aller Freiheit bes Willens jeden Gebanten gur Losreifung von ber Gunde erfliden, ber tatholifden Rirde vorwerfen, fle beforbere "ein unheiliges Leben und Die Lafterhaftigfeit". Doch getroft! am jung: ften Tage wird ber Streit fich lofen: wie vor ber Sonne ftrablenbem Glange ber bleiche Schimmer bes Mondes verschwindet, fo wird vor Kubhers und der übrigen "Reformatoren,, fittlicher Größe das matte Geflimmer der Peiligkeit eines Athanasius, Antonius, Ambroslus, Chryssochomus erbleichen. Es wird sich glanzend herausstellen, wie ungerecht es war, einen Luther, Calvin 2c. aus dem Martyrologium und dem Canon der Peiligen hinwegzulaffen, wo doch auch ein Augustinus sein nen Plat gefunden.

Noch nie bat ein Frangofe über Deutschland und beutsche Buftanbe gefdrieben, ber fich nicht burd bie grandiofesten Berftoge und Schnie ber gegen die allergewöhnlichsten, landüblichen Dinge vor bem beutschen Dublitum ungehener lacherlich gemacht hatte. In malfchen Landen aber merben folde Salbadereien natürlich für Wahrheiten bingenommen, und bona fide fagt ein Thor bem andern Thor feine Thorheiten nach, und fo bildet fich gulett ein Ding, bas and lauter Lugen und Ungereimtheiten aufammengefest ift, gulest aber boch, weil es landlaufig, und in Jebermanns Mund ift, für pure Bahrheit bingenommen Allein trop biefem unfeligen Gefdict ber frangofifden Schrei: berei über Deutschland und seine Buftande, werden die Frangosen dennoch nicht mube fich immer aufe Rene über Deutschland und feine Berhaltniffe schreibend zu ergeben. Mag immerhin, mas die Kranzosen als deutsch und bentiches Wefen befchreiben und barftellen, nirgends eine Erifteng haben, als in der Ginbildung frangofischer Ropfe; mag man diefen ein= gebildeten Rachbarn noch fo oft fagen, bag bas beutiche Befen ber frangofifden Oberflächlichkeit viel zu tief liege, und daß die beutiche Innerlichfeit ber malfchen Auswendigkeit viel ju innerlich fen, als daß es je einem jener Kabelhanfen gelingen konnte, bas Wahre über bent: fcen Sinn, Berftand und Gemuth gu treffen, es hilft nichte, fie fchreis ben fort und fabeln fort, jest wie vormals und vormals wie jest. Aber gerade fo verhalt es fich auch in deutschen Landen mit ben Schreis bereien und Rednereien ber Protestanten über Ratholicismus und ,,fa-Sonft lantet ein alter Spruch: Jeber Menfc tholische Bustante". ift in dem, mas er versteht, hinlänglich beredt. Bei unfern Protes ftanten ift biefes gerade umgefehrt; fie find ber beutichen Brundlichfeit jum Eros am feichteften, breiteften, martreichsten und gefcmätigften in bem, mas fie nicht verftehen, d. h. in ihren Salbadereien über Ratholicismus und tatholifdes Befen.

Mag man biefen Lenten noch so oft sagen, bag basjenige, was sie für Katholicismus und katholisches Wefen im Lande einer dem Ansbern bieten, nichts sen, als ein selbstgeschaffenes Phantom, ein lande läusiges, traditionelles Lügenwert, eine falsche Münze, womit ein Lichtpächter den Andern hinter das Licht führt, es hilft nichts, es gilt

nichte. Mag man biefen eingebildeten und hochmuthigen Nachbarn noch fo oft begreiflich machen, daß ber protestantisch = rationalistischen Dberflächlichkeit, daß ber verftandigen Plattheit und Rüchternheit "bes reinen Bortes" und "reinen Begriffes" bas tieffinnige Befen bes Ras tholicismus und feine geheimnigvolle Mostit viel au tief liege, es ift Alles umfonft, alles verloren. Saat man ihnen; Richt ber Irrthum fondern die Wahrheit fen bas Rriterium sui et falsi; auch fen ber Irr= thum nicht über die Wahrheit, wohl aber die Bahrheit über ben Irra thum binand : fo fagen fie frifch weg : Gerade bas ift's, mas und ein Recht gibt mit ber Kactel ber Wahrheit enere Kinfterniß und enern Irrthum ju belenchten. Denn die driftliche Bahrheit ift erft por breis hundert Jahren auf die Belt gekommen und diefe driftliche Bahrheit, Diefes Rriterium sui et falsi find wir, ihr aber der driftliche Irrthum der von Christus bis auf die Reformatoren als "mittelalterliche Riufternig" über allen driftlichen Landen gelegen und alle Concilien und patres ecclesiae in tiefen Schlaf gelegt hat. Aber woher boch folde abgeschmactte Reden ? Dab ich mich oft voll Bermunderung und Erftaunen felber gefragt. Da hab ich benn endlich ben Schluffel gefunden jum Rathfel, das mich fo lange geplagt. Und mo? Bei Bedeborf, eis nem Manne, ber einst felber Protestant, jest aber in ben Schook ber Rirche gurudgefehrt ift, und fo mit Recht wohl weiß, wie's gu gebt, da brüben im Beerlager ber "reinen Lehre", ber freien Korfdung und "Drufung aller Glaubensartitel". Bas berichtet nun Bedebori? Rol: gendes: "Rach ben abichrecfenden Schilderungen, welche ben Protestanten pon Jugend auf von ihren Lehrern über die fatholische Rirche gemacht merden, halten fle jede Drufung der fatholischen Wahrheit für überflüffig, fo daß man mit Wahrheit annehmen fann, daß von Sunderttausend Protestauten taum einer gefnuden wird, ber fich mirtlich die Muhe gegeben hatte, bas Lehrgebaude bes tatholifden Glaubens, gegen welches feine Protestation boch eigentlich gerichtet ift, in feinem Bufammenhange und in feiner mahren Bedeutung, alfo ans fatholischen Quellen fennen gu lernen. Ja es ift die Frage, ob unter hundert protestantischen Schriftstellern, die gegen die tatholis iche Rirche gefdrieben haben, auch nur ein eingiger fic befinde, ber jemale einen fatholischen Katechismus burchgefeben habe". (pag. 14.) Sapienti sat.

## XXIX.

#### Literatur.

Lehrbuch des bayerischen Staatsrechts. Mit Benützung der zur Revision der Bersassung vom Jahre 1808
und zur Berathung der Bersassungsurkunde vom 26. Mai
1818 in den Jahren 1815 und 1818 abgehaltenen Ministerial=Conferenzen bearbeitet von Dr. Ernst von Moy,
o. ö. Prosessor des Staats-Rechts und der Rechtsphilosophie an der k. Universität zu München. I. Theil Versassungsrecht. II. Abtheilung.

Bir haben in biefen Blattern von ber erften Abtheilung biefes Lehrbuchs Recenfchaft gegeben, und fühlen uns daburch verpflichtet, and von bem Inhalte ber zweiten Abtheilung unferen Lefern Renntniß an geben und unfere Unficht darüber in Rurge mitgutheilen. Der eis gentlichen Aufgabe Diefer Blatter und bem unmittelbaren Intereffe ibrer Lefer liegt berfelbe ohnehin weit naber, als ber ber erften; benn unter ben allaemeinen Rechten ber Bapern fteben bie ber Gewiffens: freiheit und ber Preffreiheit oben an, und die Lehre von den flandi= fcen Ginrichtungen bilbet ja einen ber Angelpunkte, um die fich alle Kragen politifcher Freiheit, wobei die tatholifche Religion und Rirche ient fo mefentlich betheiligt ift, breben. Ueberbieß hat ber Berfaffer manchen Inftituten und Lehren einen religiblen Gefichtspunkt abgewonnen, modurch fie für bas tatholische Deutschland ein höheres Intereffe erhalten, ale fonft wohl fich baran ju fnupfen pflegt. Schon bie all: gemeine Unficht bes Berfaffers über Inhalt und Bedeutung ber fogenannten allgemeinen Rechte, wohin unfere Verfaffung, nebft ber Bewiffend : und Preffreiheit, die perfonliche Freiheit, Die Sicherheit ber Perfonen und bes Gigenthums, die Gleichheit ber Gefete und vor dem Befebe und ben gleichen Unspruch auf öffentliche Memter rechnet, beur: tundet biefes. Sie find ibm toftbare Refultate ber Ginwirfungen bes

Christenthume auf die politische Bildung ber europäischen Bolter, und er warnt darum mit Recht vor der antichriftlichen Migdeutuna und Migbrauchung berfelben. Den ichlechten Liberalismus, bem biefes gur Laft tällt, erklärt er als eine Folge ber, burch bas allmablige Erfalten ber Liebe feit bem 15ten Jahrhundert immer mehr gehemmten Birtfamteit ber Rirche gur Umgeftaltung und Fortbildung bes Staates im Beifte Des Chriftenthums. Die einfache nud flare Darftellung, womit er diefe Auficht begrundet, verdiente wohl von manden unferer Staatemeifen recht eruftlich beachtet und erwogen zu werden. Als enticiede= ner Unhanger ber Gewiffensfreiheit, als welcher er fich icon in ber erften Abtheilung gezeigt, befpricht der Berfaffer auch die Frage von den gemifchten Chen, und griat, wie ber Staat biefelben, und befonders ben Puntt ber religiblen Ergiehung ber Rinder, lediglich als eine Bemiffensfache ber Eltern ju betrachten, dann aber, wenn bie Rinder in ein felbitständiges Verhältniß zu einer oder der andern Rirche getreten und, eben fo entschieden deren Freiheit und Gelbftbestimmung, wie die der Eltern felbft, in Soun ju nehmen habe. Er ift daber, hinfichtio der ehelichen Bertrage hierüber, für das unbedingte Abanderungsrecht ber Eltern, und bemerft ferner: Dag, ba bas Recht einer bestimmten Rirde auf tie Rinter nur ale ein aus bem Billen ber Eltern abgeleitetes ericbeine, auch bas Ginfprucherecht ber geiftlichen Bors gefesten, namentlich ber Pfarrer, wie auch ber Bermanbten, Bormun: der und Pathen nur Plat greije entweder a) jur Bertretung der El= tern, und wenn es fich, in Ermanglung berfelben, um Aufrechthaltung ber von ihnen getroffenen Bestimmung bandte, oder B) gur Bertres tung ber Bewiffenefreiheit ber Kinder, wenn diefe bereits burch Com= munion oder Confirmation zu einer bestimmten Rirche in ein fetbst: ftandiges Berhaltniß getreten fenen, welches von Seiten der Eltern oder Anderer bedroht murde. Bas die Preffreiheit betrifft, fo komte es, nach der mehr hiftorifchen als dogmatifchen Ginleitung, welche ber Berfaffer diefer Lehre vorausfendet, icheinen, als ob er ein Begner ber Preffreiheit mare. Das mare jedoch, unferer Uebergengung nach, irrig, und man murde ihm jedenfalls unrecht thun, wenn man aus feiner Darftellung fcbließen wollte, er fen ein unbedingter Freund ber Cenfur. Und fcheint vielmehr, wofern wir bas Refultat feiner gefchichtlichen Entwidlung richtig aufgefaßt haben, daß er für bestimmte Versonen, Die in Rirche oder Staat eine felbstständige, ihren öffentlichen Beruf begrun: bende Stellung haben, volle Cenfurfreiheit, mit ftrenger, ihrer Stellung angemeffener Berautwortlichfeit; für Undere aber, beren gefell:

icaftliche Stellung und Antecebentien feine bem Umfang ber Berant: wortung beim Gebranche ber bffentlichen Rebe entfprechende Burafchaft Darbieten, Die Cenfur, als nothwendiges Sonnmittel ber Befeltichaft gegen maghalfigen Aberwin und bofen Billen, minfcht. Dabei batte jebe von beiben Gewalten, Die tirchliche, wie die politifche, auf ihrem Gebiete Strafe und Cenfur gegen die Berirrmagen ber Prefe frei und fethfiftanbig an iben. Das ift weniaftens bie Annot, bie aus ber Ber: gleichung ber Roten mit bem Texte bervorzugeben icheint, und wir muffen barin bem Berfaffer, wenn wir nicht etwa, ohne es an motien, unfere eigene Meinung ber feinigen untergeschoben haben, volltommen Bir übergeben natürlich Die Lebren von mehr partientarem Intereffe, wobin wir felbit bie von ben Diftriftsversamminn: gen und vom Landrathe rechnen, und wollen die Animertfamileit unferer Lefer nur auf baejenige leiten, mas für bie Biffenfchaft bes öffentie den Rechtes im Allgemeinen von Bebentung ift. Dabin gehort aber nuftreitig die Darftellung bes Gegenfanes zwifden bem lanbflanbifden Spftem und bem Spftem ber Reprafentatip : Berfaffung. 3mer bat barin Jarde in feinem Buche: Die flaubifche Berfaffung und Die beut: fchen Conflitutionen (Leipzig 1851), fcon bedeutend vorgearbeitet, und unfer Berfaffer bat fichtlich bavon profitirt; aber feine Darftellung ift bod in fo ferne uen und von großer Bebeutung, all er bie tiefer tiegende, moralische und religible Burgel aufweifet, aus welcher fich ber Gegenfas bervorgebilbet bat. Es tommt namtich, wie im Buche febr tlar und einleuchtend gezeigt wird, alles barauf au; ob ber Denich mit bestimmten, jum Theile burd angere Rugung ibm auferlegten Pflichten jur Welt tomme, Die von vorn berein auch bas Daag feiner Rechte beftimmen; ober ob er, absolut frei geboren, in seinem gangen Thun und Laffen, und namentlich in Aufehung ber Berbindlichkeiten, die er ge erfüllen hat, bloß als bas Gefcopf feines eigenen Billens ju betrach: ten fen. "Die erftere Annahme, faat unfer Berfaffer, ift nicht blog Die bes geiftlichen Staates; fie flieft nothwendig aus dem Glanben an einen lebendigen, perfouliden Gott überhanpt, und führt, wie ge= zeigt worben, von felbft, auch in ber Ginrichtung ber politifden Berhalt: niffe, gur möglichft vollständigen Erfüllung bes alten Grundfages ber Berechtigfeit, ber ba heißt: Suum cuique tribuere. Die altern Land: fande waren vielleicht nicht untergegangen, wenn fie nicht, Diefem Grundfabe untren und von der Idee abweichend, der fie felbft ihr Das fern verbantten, fich egoistisch abauschließen getrachtet, und ben fort: fereitenden Entwickelungen im Staate Die gebuhrende Anerfennung ver:

fagt hatten. Die Unficht, welche eben baburch, auf bem Bege ber Meaction, in der neueren Beit jur Gelenug gefommen, und aus melder bas Reprafentativ = Spftem hervorgeht, führt gerade jum Gegen= theile bes angeführten Grundfages, und ift eben begbalb mit mabrer Kreiheit unverträglich. Denn Gerechtigfeit und Kreiheit find unter fic ungertreunlich verbunden". Bon da auf bas positive Berhältniß ber banerifden Berfaffung an ben beiben angebeuteten Spftemen überges bend, ichließt er, nach einer fehr intereffanten, aus ben amtlichen Acten gefcopften geschichtlichen Darftellung ber Entflehung biefer Berfaffung, die Ungabe ber Grunde, marum Diefelbe nicht nach ben Grund: fanen des Reprafentativ = Spftems gedeutet werden burfe, mit ber Bemerfung: "Es tann baber eine Andlegung und Kortbilbung ber Berfaffung, namentlich hinfichtlich bes Berhaltniffes zwischen ber Regierung und der Standeverfammlung, nur in ftrenger Bemahrung und confequenter Entwicklung ber geschichtlich und gesetzlich gegebenen Grundlagen unferes Staats nach ben Korberungen ber natürlichen Gerechtia: keit statt finden. Dieses ift es aber eben, was das richtig verkandene landständische System, im Gegensage des Reprafentativsystems, begehrt".

In einer Note fügt er bei: "Berbannung ber Billfuhr ift 3wed und Absicht jedes Gefenes und vor allen, eines Berfaffungegefenes, wie bas unfere. Jebe Deutung biefes Gefetes im Ginne eines Spftems, wos burch bie Billführ begunftigt murbe, muß folglich als eine Berlemung ber Verfaffung bezeichnet, und ftreng verbannt werden. Bur Billführ führen aber geradezu die Grundfage des Reprafentativfpftems, wongd 3. B. die Regierung bas Spielzeng ber aufälligen Majoritäten in ben Rammern senn mußte, diese Majoritäten verfassungsmäßig gemährlei= flete Rechte einzelner Stände oder Perfonen aufheben tonnten, und der König folche Beschluffe zu sanctioniren berechtigt, ja Sogar verbunben ware, die einzelnen Abgeordneten aber an die Rechtsfphare derer, Die fie vertreten follen, nicht nur nicht gebunden, fondern fogar, fatt etwa bloß deren einseitige Intereffen hintangusegen, beren Rechte geradezu nach ihrem individuellen Dafürhalten preiszugeben befugt waren. Im Laufe ber barauffolgenden Darftellung unferer landständifden Ginrichtungen werben auch alle bie Streitfragen erortert, welche gwifden Regierung und Ständen in Bapern in den Jahren 1837 und 1840 ur Sprace gebracht worden find, und fie finden, and dem Gelichtepuntte eines felbitständigen, gaber barum doch nichts weniger, als unbefchrankten, und vollig unabhangigen Regierungerechtes bes Ronige, eine üdere und bestimmte Lösung. Diese Streitfragen, Die tein eigentlich

allgemeines und jedenfalls nur ein vorübergehendes Intereffe barbieten. muffen wir bier naturlich babin gestellt fenn laffen. Dagegen tonnen wir und nicht verfagen, jum Schluffe noch die eigenthumliche Urt berporanheben, wie unfer Verfaffer Die Lehre von der Gemahr ber Bers faffung behandelt hat. "Das Wort Gemahr", fagt er, "ift im Lit. X ber B. U. für Berficherung oder Burgichaft gebraucht. Der Burgichaf: ten aber für die Erhaltung ber Berfaffung gibt es mancherlei, theils innere oder wefentliche, theils blos außere, formell rechtliche, theils geistige und sittliche, theile materielle. Die materiellen liegen in ber Erhaltung ber Macht, auf welche ber Staat gegrundet ift, und bes in ber B. U. ausgesprochene Rraftverhaltniffes zwifden bem Subjette berfelben, und den übrigen Bliedern bes Staates. Die fittlichen besteben in der Kraft der nationalen Geffunung überhaupt und namentlich in den Banden ber Liebe und Unhanglichfeit, wodurch bas Saupt und Die Glieber gegenseitig, bann Die verschiebenen Stande und Theile bes Landes in fic und unter einander umschlungen und verbunden werden. geistigen endlich liegen in ber Uebergengung von ber Beiligfeit und Nothwendigfeit biefer Bande einerseits, und ber in jenem materiellen Araftverhaltniffe begrundeten Rechte und Ansprüche andrerseits. Diefe Ueberzeugung mnrzelt aber in bem Glauben, bag an die Achtung und Bewahrung biefer Bande und Rechte bas eigene Beil eines jeben ge= fnupft fen, und diefer Glaube hat feinen Grund in der Religion. Die Religion ift alfo die boofte und lette Burgfcaft, der Berfaffung, mit welcher alle anderen ftehen oder fallen. Die Macht der Religion hangt aber ab pon ber Autorität der Rirche, und diefe hängt ab von ihrer Kreiheit und Ginheit. Go fnupfen fich an die Freiheit der Rirche alle Rreiheiten bes Landes, und an die Ginheit der Rirche die Ginheit und und Erhaltung bes Staates". - In Diefen Worten liegt Stoff gu manden ernften Betrachtungen über Vergangenheit und Bufunft: wir wollen fie ben Lefern überlaffen. Wer an bem Schluffe ber angeführ: ten Stelle etwa fein Gefallen truge, ber gebente nur Polens und bes beutiden Reiches. Wir wollten und glücklich ichagen, wenn biefe Un= icauungsweife unferes Berfaffers, nicht blos bei feinen Buhörern, fonbern überhaupt im baperifchen Baterlande recht großen Unklang und allgemeinen Gingang fande.

## XXX.

#### Album.

In einer Recenfion bes vierten Banbes von S. Leo's Beligeschichte bestreitet Berr Bolfgang Menzel jenes Verfaffere nachtheiliges Urtheil über bie frangofische Revolution. Er entwickelt (richtig, aber viel zu oberflächlich und von eis nem gang ichiefen Gefichtspunkte aus), baf bie Revalution nichts weiter fen, ale ber zweite Act ber Reformation. .. Wie batten fic ben Theologen, die ben gangen Boben bes firchlichen Dasepns aufwühlten, nicht Philosophen und Staatbrechtslehrer zugefellen follen, die den Boden des politischen Dafenns eben fo umars beiteten! Ja es mar vielleicht in den revolutionaren Ronigen. Ministern und Bolfetribunen, die immer Neues und Neues wollten, mehr Positivitat, ale in ben Reformatoren, von benen die zweite und folgende Generation wenigstens, nur allju unfruchtbar im Schaffen fich ermiefen, nachdem nur gu viel vernichtet mar. Wer, wie Berr Leo, die Reformation und ibr Recht gegen Gorres vertreten bat, follte billiger benten über die Revolution". "Wir gesteben", fest er mit unbefchreiblicher Naivitat bingut, noaf wir ftreng genommen, wenn wir Leo's Unficht folgten, auch nicht einmal die Reformation gu rechtfertigen mußten". - Wir unfres Orte find von jeber biefer Unficht gewesen. - Uebrigens barf man bierbei nicht unbeachtet laffen, welchen beillofen Migbrauch neuere Schriftsteller mit der Bermechselung bes biftorisch = pragmatischen, und bes bobern, fittlichen Gefichtepunktes treiben. - Auch Berr Menzel fagt: "Die Reformation war nothwendig, unvermeidlich, und hat, unter ber Lenkung ber Borfebung ju viel Gu-

tem geführt. Biel Schlimmeres tann man auch im Grunbe von ben politischen Ummandlungen bes vorigen Sahrbunderts nicht fagen". - Wenn man erwägt, baff jebes verberbliche Greigniff an einer Rette von Voraussenungen bangt, bie bis an jene berühmte Unterredung ber Schlange mit ber Mutter unfer's Gefchlechtes binanreicht, fo ift nichts leichter, als die Bevolution bes achtzehnten, wie die bes fechezehnten Sabrbunderts zu erklaren. Gben fo leicht ift es nachzuweisen, baf alles Bofe in ber Band Gottes ein Bebel zum Guten werben, baf auch ber Teufel wiber feinen Willen Gott bienen muß. - Aus biefen Grunden aber bie Luge und bas Berbrechen, rechtfertigen, ben Rampf bagegen aufgeben, ja fogar fich auf die Seite ber gerftorenden Dachte folggen, und die fittliche Freibeit laugnend, jenes bamonische Treiben für nothwenbig und unvermeiblich erklären, dief ift ein Grad von Unfittlichkeit und Berkehrheit, wie er nur in einer völlig vertommenen, afterklugen, alterefchma= den, entwervten Beit möglich ift. Daf bas Gefchebene, als Thatfache betrachtet, nicht ungeschehen gemacht werbe fonne, miffen wir langft, und die Restauration, ober die rein außerliche Burudftellung factifcher Buftanbe auf ein beftimm= tes Normaljahr, ift noch immer verungludt, - weil folche Aufgabe überhaupt menschliche Rrafte übersteigt. Aber die Bif= fenschaft bat die Pflicht, ben Frrthum als Frrthum barguftellen, und das beilige Recht ber Bahrheit ju verfechten, ge= rabe fo wie es die Pflicht ber obrigfeitlichen Macht ift, bie Leidenschaft und ben bofen Willen ber Irrenden, mit allen ihr nach Beit und Ort ju Gebote ftebenden Mitteln, außerlich unschädlich zu machen. Dann findet fich nicht die Restauration, aber die Wiederauferstehung bes icheinbar Bernichteten und Berftorten in neuer, verjungter Form von felbft.

Der Gieg ber Reform in Genf ift als ausgemachte Thatfache angufeben", berichtete vor einiger Beit bie Leipziger allgem. Reitung; an die Stelle eines wunderlich combinirten Bablibs ftems wird eine einfache Reprafentativverfassung treten, die benjenigen ber andern regenerirten Cantone abnlich fiebt". -Allein fo gang "einfach" barf biefe Reprafentation in ber Stadt Calvin's und Rouffeau's boch nicht febn. Denn, "wird rein und nacht nach ber Bolfezahl gewählt, fo erhalten die Ratholiten an zwei Runftel Stimmen im Reprafentantenrathe, bazu die in der Schweit, wie anders wo, mit ihnen verbundete Ariftofratie, ferner die Momiers, und fie baben die Majorität". - Also eine einfache Repräsentation, traft wels der die mabre Majorität ausgeschlossen, und bem Absoluties mus einer kleinern Naction von rabikalen Cophisten unterworfen wird. Läßt fich bas Geheimnif bes Pfeuboliberalismus offner und einfältiger ju Tage legen? - Rein ihr Berren, bie reine, nacte Demokratie wird, ach, nicht blog in Genf! flegen, aber diefer Sieg wird ber Untergang der Revolution sebn!

## XXXI.

## Briefliche Mittheilung

aus London.

Befanntlich haben Geine Majestat ber Ronig von Breufen an bie bentiche tatholische Rapelle in London eine Schenfung von bundert Pfund Sterling gemacht, wir erhalten barüber von borther folgenden Bericht: "Der hochwurdige Berr Jauch, der unermudliche Pfarrer ber beutiden fatholifden Gemeinde gu London, in welcher fic etwa breitaufend ber Unterthanen bes Ronigs von Preugen befinden, verfaßte an Se. Majestat eine Bittschrift, welche er, in einem andern Briefe eingeschlossen, auf bem Bureau ber preußischen Gesandtichaft abagb. Indem hierauf von bem Gefandten feine Antwort erfolgte, fo forieb ber Berr Pfarrer einige Tage fpater nochmals an ben Ronig, richtete augleich auch einige beraliche Worte beghalb an Grn. v. Sumbold. Uns mittelbar barauf, und awar furt por einem Mittagsmable, welches jur Feier ber Taufe bes Pringen von Wales und jum Beften ber armen bentichen katholischen Gemeinde von den Freunden und Gönnern derfelben gehalten murbe, gelangte in die Banbe des Pfarrers ein Brief des prengifden Confuls, welcher die großmuthige Babe des Ronigs ent= Das hiefige Orthodox Journal fellt hierüber folgende Betracha tung an : ,,,, Benn wir beructsichtigen, was Alles feit ber Ankunft bes protestantifchen Ronige in London gefchehen ift, um feinen Ginn darauf au lenken, daß der Protestantismus in diesem Lande nicht blos lebt. fondern auch herricht, wo Quater ihn fnien machten und Pralaten ihm bienten, und barauf, daß ber Protestantismus bas Bindungsmittel für eine innige Bereinigung zwischen England und Deutschland, für eine confervative Lique gegen ben Fortschritt bes Romanismus fen, wenn wir bedenken, daß die Ratholiken nirgendwo reprasentirt, aber überall ge= fomaht murben, und daß es mehr ale gewöhnliche Großmuthigfeit er= forderte, von ihnen unter den obwaltenden Umftanden auch nur Notig ju nehmen, gefdweige benn fie auszuzeichnen, fo mar die Schenfung von 100 Pfund, welche der Ronig an die beutschen Ratholifen machte, mabrend er ben Rapellen feines eigenen Glaubens jeder 50 gab. eine auferor: bentlich großmuthige Sandlung, welche wohl aus toniglichem Bergen fam (which must have something to do with a royal heart), meldes acmiß feine Ungerechtigfeit ober üblen Billen gegen die Ratholifen und ibre Religion hegt .... In Diefem Sinne wenigstens murbe Die Chenfung pon ben aghlreich au bem erwähnten Diner (great family dinner) am 3ten Rebruar versammelten beutschen Ratholifen aufgenom: men, bei welchem Dr. Pfarrer Jauch prafibirte und die berglichte Rroblichfeit berrichte, wont icone Mufit und ber portreffliche Gefang ber Chorfnaben ber beutschen Rapelle mefentlich beitrugen. - Der erfte Toaft bei diefem Diner galt bem verehrungswürdigen Bater, Gr. Beiligfeit bem Papfle, bem Mufter eines weifen und driftlichen Regenten. Diefer Toak murbe von Allen, Ratholiten fomobl als Protestanten, mit ber berglichsten Krende anfgenommen; bem folgte "bie Ronigin". "ber Oring von Bales", "Dring Albert". Gben fo murbe mit lautem Applans die Gefundheit auf "Gr. Majestat den Konig von Preugen" aufgenommen. Sie aalt ihm, .. als bem aufrichtigen Rrennde und Beförderer gleichmäßiger Gerechtigfeit, welche berandgefunden bat, baf bas gottliche Recht und die Autorität der Rirche Christi die größte Chrfnret Aller erfordere". Dieranf folgte Ce. Onaben "Clemens Ananft, Erzbifcof von Roln", ber getreuefte, lovalfte und nutlichte Unterthan bes Ronigs von Preugen, bas glorreiche Mufter eines apoffolifden Bralaten". - Als dann bie Sammlung für die bentich : katholische Ra: pelle begann, legte Pfarrer Jauch zuerft die 100 Pfund im Ramen bes guten Ronigs von Preugen auf die Schuffel".

#### XXXII.

# Der Protestantismus in Münfter.

(Gin Beitrag jur Schilderung der politischen Seite der Glaubensspaltung bes fechebeenten Jahrhunderts.)

IV. Weitere Fortbilbung des Protestantismus in Münster,

Die bisher ergablten, rebellischen Unternehmungen ber Burgerschaft von Munfter gegen ihren Landesberrn gingen von einer Gattung Protestantismus aus, welche fich burchaus noch auf ber, von dem Stifter bes neuen Glaubens vorge= zeichneten Bahn, und von jener Richtung völlig entfernt hielt, welche die Wittenberger Theologie als "Schmarmerei" ju be= zeichnen pflegte. - In der That waren Rottmann und feine Genoffen ju jener Beit im geringsten nicht weber Schwarmer noch Bisionare: es läft fich fogar mit überzeugenden Grunben barthun, daß die bei ihnen vorherrschende Richtung merklich jum Rationalismus neigte. — Indem fie bloß einzelne Theile ber Kirchenlehre und Liturgie mit den damals schon gangbaren Waffen des Unglaubens anfochten, hielten fie fich auf bem Gebiete ber Negation und bes Zweifele, ber freilich im Laufe ber Beit immer weiter führen mußte; allein ber Ge= bante: bem Gebaube ber driftlichen Dogmatik und bes auf driftlicher Grundlage rubenden, socialen Lebens, ein anderes großartiges, pseudopositives Spftem des Brrthums gegenüber zu ftellen, mar ihnen bamals noch schlechthin fremb. -Rottmann und seine von ihm verführten Genossen waren bis au jener Zeit nichts als durch Liederlichkeit untergegangene Ratholifen, die ben Glauben verloren batten. Man murde IX. 22

irren, wollte man ihnen ein tiefer gehendes, ernstes, uneigen= nuniges, wenn gleich irriges, religiofes Intereffe, ein traftiges, consequentes Spftem der Barefie beimeffen. ftens malteten bei ber Maffe bie allergemeinsten und eigennus Rerftenbroich darafterifirt den munfteris piaften Motive ob. ichen Protestantismus jener Periode febr richtig in folgenden einfachen und fraftigen Bugen: "Die Ungahl ber Abtrunnigen haben hauptfächlich vermehrt, Leute, welche bas Bermogen ibrer Eltern burchgebracht, und nichts für fich burch eigenen Rleif erworben batten; Leute, welche Undern Ragen und fich feine Maufe fangen fonnten; Leute, welche ihre Guter verschleubert batten und nach fremben geinten; Leute, bie von Jugend auf dem Muffiggang ergeben, auf Borg gelebt bat= ten; Leute, welche ber Beiftlichkeit, nicht ber Religion, fondern des Geldes megen übel wollten, und bes wegen, nach Art ber Apostel, bie Gemeinschaft ber Guter einzuführen fich bemüheten; Leute, welche, des Mangels überdrufig, barauf bedacht maren, die Clerifei und die wohlhas benden Burger ju plundern und ju berauben; Leute enblich, welche alle quien Werke verwarfen, alles ju thun fur unftraf= lich hielten, alles, mas nicht von ihrem Geprage mar, verachteten, und nur in fich verliebt maren. Rachdem bie Deus terei mit diefem unnünen Schaum bes Vöbele gefchmangert, einige Monate in der Brut gefeffen batte, fo brachte fie end= lich die gräuliche Geburt gur Belt, welche mit der Milch ber Unverschämtheit genährt, in Rurgem gu bem ichrecklichen und verfluchten Ungeheuer, ber Wiebertauferei, aufgemachfen ift, burch beffen Aufruhr und Gebrull bas gange romifche Reich ift erschüttert worden". - Diefes Bild ift mahr und treu, bas bei jeboch nicht zu vergeffen, bag bas, von ben Anfangen ber "Reformation" in Munfter Gefagte nicht auf Jene past, bie bald nachher biefe Stadt zum Schauplay bes wilbeften Ranatismus machten. Diefen fann es in feiner Beife abgestritten werben, bag es ihnen mit ben Bahngebilben ihrer Meinung, um ber Cache willen, tiefer Ernft gewesen feb.

Bu einer Geschichte bes meitern Ganges, ben ber Proteftantismus in Munfter nach feinem Siege von Telate nahm, gehört junachft ber Bericht über bie Entwickelung ber Lebes meinungen Rottmann's. Diefer mar immer auffallenber in einem Ginne vorangegangen, ber, vom Standpunkte unfrer Beit aus, rationaliftifch genannt werden muß, obgleich felbit bie Rubnften ber bamaligen Neuerer noch weit hinter ber bentigen Aufflarung Rohr's und Bretfchneiber's gurud= blieben, und por Strauf und Renerbach's Chriftuslaugnung und Menschenvergötterung vielleicht noch voll Entsenen und Grauen gurudgewichen maren. Der Punkt, welcher bamale ale Prufftein ber Geifter galt, an welchem ihr Beharren in ber Babrheit, oder ihr mehr ober weniger fühnes Kortidreis ten auf ber Bahn bes Unglaubens bemeffen werden fonnte, war die Lebre vom Sacrament des Altars. Genau genoms men waren bier nur zwei Auffassungeweifen möglich; bie po-Ativ firchliche, welche ben Glauben vorausfest, und die ras tionaliftifch : unglaubige, wie Zwingli, an ben flachen Alltages verftand und die funf Sinne fich wendend, fie lehrte. Jene vertraut bem Worte ber beiligen Schrift und ber Rirche, and glaubt an die leibliche Gegenwart bes Berrn im gefeaneten Brobe und Relche, bemnach also an die Wandlung ber Cubftang bes Brobes und Beines, burch bas Wort bes Priefters; Diefe sucht bem Mofterium eine flache Allegorie unter gu fcbieben, erffart bas: ift burd: bebeutet, und mift ber gefammten Christenheit feit ben Beiten ber Apostel ein grobes und lacherliches Diffverftandnif bei. - Beiberlei Cyfteme jeboch, bas aft driftliche wie bas zwinglische, find, abgefeben von bem Widerfpruche, in welchem bas lettere mit bem gefammten Lebrgebaube bes positiven Christenthums ficht. insofern verständlich, als Ginn und Bedeutung beider ber menschlichen Raffungefraft flar gemacht werden fann. Richt fo die Lebre Luther's, welche fich in fortwährenden Schmans fungen und unehrfichen Wendungen bewegend, zwischen zwei confequenten Gegenfähen eine unhaltbare und ummögliche Mitte sucht, ben "Papisten zum Trop" einerseits gerne die Lebre ber Kirche leugnen möchte, andrerseits aber doch wieder nicht dem Mitreformator die Priorität als Härestarchen gönnen will, und so in Widersprüche fällt, welche der wüthende Jorn, mit welchem die Gegner angefallen werden, nur desto greller hervorhebt.

Rottmann war nicht gemacht, fic, nachdem er mit ber alten Rirche gebrochen, durch die blinde Willführ des Dan= nes eine Glaubeneregel vorschreiben zu laffen, welcher in ber neuen den Dapft fpielen wollte. Dem Glaubensflifter gu Wittenberg an Beift und dialectischem Talent bei meitem übers legen, hatte er ben Mangel an Zusammenhang in ber lutheris ichen Abendmahlelehre balb burchschaut, und allmählig eine, immer beutlicher bervortretende Richtung gur Lehre Zwingli's genommen. - Er fagt im fechsten Artitel feines fruber ermahnten Auffanes über die Migbrauche in der Rirche: "Da man in dem beiligen Albendmahl burch ein glaubiges Effen und Trinfen bes Brobes und bes Weines, bes Reifches und bes Blutes Chrifti theilhaftig wird, und fich bei biefer Bandlung des Todes Chrifti erinnert, fo ift das heilige Abends mahl allerdings ein Sacrament. Im Uebrigen aber ift bas Brob Brob, und bleibt Brob, und ber Bein Bein, und bleibt Bein; daß man aber behauptet, biefe Dinge werden burch die Rraft ber fünf Worte: Denn bas ift mein Leib, ju einem Sacrament, ober jum Leib Chrifti, bas ift falfch und eine gottlose Erfindung." Dieser Lehre folgte alsbald die Beranderung ber Ceremonien beim Empfange bes heilegen Abendmahle. Satte Rottmann nach Luther's Borgang baffelbe unter beiben Geftalten ausgetheilt, batte er, nach eben beffelben Unleitung, die Unbetung ber confecrirten Boffie abgeschafft, fo ging er nun auch, consequenter als fein Meifter, einen Schritt weiter, und suchte ber Chrfurcht, mit welcher die Gläubigen in ber alten Rirche den Leib des herrn empfangen, unter feinen Unbangern auf alle Beife entgegen ju wirken. Er ließ die Neuglaubigen bald in der Rirche,

balb in Privathäusern zusammen kommen, brach bei der Austheilung des Abendmahls von einem Waizenbrode ein Stück nach dem andern ab, und steckte es in den Mund der Communicanten ohne Rücksicht darauf, ob diese nüchtern oder bestrauscht waren. Unpässlichen brachte er das heilige Nachtmahle indem er ein Waizenbrod in denselben Aermel schob, wo er die Leckerbissen verwahrte, welche eifrige Anhängerinnen ihm reichlich zusteckten. \*)

Sing Rotimann in dieser Beziehung folgerecht auf ber Straße weiter, welche Luther den Neuerungssüchtigen seiner Zeit geöffnet hatte, so kann es eben so wenig befremden, daß er die Grundsate der rationalistischen Schrifterklärung sehr bald auch auf die Tause anwendete. — Luther hatte ihm hiezu in der ersten Periode seines Austretens den Weg gewiesen, und es war nichts als folgerichtige Anwendung der Grundsätze des Wittenberger Resormators, wenn er die Tause neugeborner, bewußtloser Kinder, die des Glaubens noch nicht fähig sehen, als vernunftwidrig und abgeschmacht verwars. \*\*) In der That ließen sich dieser Lehre nur willführliche Machtssprüche, an denen es Luther freilich nicht sehlen ließ, entgegensehen, wenn man einmal, wie der Wittenberger Resormator es gethan, den Sacramenten die heiligmachende Inade abgesprochen, und sie für blose Mittel und Zeichen erklärt

<sup>&</sup>quot; PReffenbroid fest hinzu: man fage, daß die Abtrunnigen Beigbrod in eine Schuffel gebrodt, und Wein darüber gegoffen hatten. Die Umfleheuden hatten dann beides mit Meffern und Löffeln heransgeholt. Rottmann wurde, weil er Semmel (im Munfterischen Dialect: Stuten) statt der heiligen hostien austheilte, von dem Bolle: Stuten Bernd genannt.

<sup>\*\*)</sup> Bergleiche Möhler Symbolit S. 267, 268, S. 468. "Satte Luther die Wirfung der Sacramente allein an den Glauben gestnüpft, so ließ sich nicht leicht mehr einsehen, warum auch die Kinder getauft werden sollten, und Irgendwer mußte einmal den Mangel eines hinreichenden Grundes dieser tirchlichen Sitte vom Standpuntte der Reformatoren and entdecken."

batte, bie Glaubigen ber Gunbenvergebung gewiß ju machen. - Bubem mar bie Bermerfung ber Kindertaufe eine nothwendige Rolge bes Gebrauche, ben man von ber beiligen Schrift machte, in welcher ein ausbrudliches Gebot in Betreff bieses Punktes bekanntlich nicht enthalten ift. In welcher Weise aber Rottmann durch seine Arrthumer in Betreff ber Taufe mit einer, feiner rationalistischen Richtung gerabe ents gegengefesten Geite bes Protestantismus in Berbindung gerieth, mirb meiter unten erhellen. Bier ift nur noch ju ermabnen, bag auch die fpatere Lehre ber Münfterischen Biebertäufer über die Erlaubtheit ber Bielmeiberei in iener Stadt bereits einen Boden vorfand, ben die Pradicanten nach bem Beispiel Luthers binreichend gelockert, und fur bie Caat ems pfänglich gemacht batten, welche fpat e bie Propheten bes neuen Bion mit vollen Banden ausstreuten. Die Munfteris ichen Diener bes Wortes batten nämlich ber Lebre Lutbers ein offenes Obr geschenft: baf Bewahrung ber Reuschbeit über bie Rrafte bes Menfchen gebe, und biefer Ueberzeugung gemäß batten fie, ichon lange vor bem erften Auftreten ber Wiebertaufer, ihr Leben auf die argerlichfte Beife eingerichs Auch unter ihnen mar bereits bas Band ber Che unges mein lar geworben, und wenn auch bie gleichzeitige Pos lygamie noch nicht in Uebung gekommen mar, so schien ihnen boch die successive fein Verbrechen mehr. Der schon öfter genannte Brixius beirathete, obwohl bereits beweibt, De Schwester bes Rottmann, mit welcher er ichon eine Zeitlang vorber ein anftößiges Leben geführt batte, und verftieß die zweite Frau wieder, ale fich die erfte mit zwei Rindern melbete. Auch Mottmann befrathete, trop feines Priefterftandes, bie Gattin bes Stadtspnbikus Johann Viger. Man ergablt, baf er biefer, noch bei Lebzeiten ihres Mannes, zugleich mit ber neuen Lehre, verbotene Liebe eingeflößt habe. Biger mar vom Schlage gerührt, und auf Unrathen ber Aerzte mit feis ner Frau nach Ems gereift. Dort ließ biefe eines Zage ben Bulflofen im Bade figen, bis bas Baffer ibn erfticte, tehrte

bann nach Munfter zuruck, legte balb nachher die Trauer ab, und heirathete Rottmann.

Begebenheiten folder Urt, maren bamale im Leben ber Prabicanten zu alltäglich, ale baf fie in ber neuen Gemeinde, in und außerhalb Munfter, fonderlichen Unftog hatten geben follen. - Dagegen mar bie hinneigung Rottmanne und feiner Genoffen jur 3mingli'ichen Lebre, verbunden mit ben freien Unfichten berfelben über die Rindertaufe, besto beunruhigender für bie Saupter ber jungen Rirche gu Witten= berg. Melanchthon bat in einem auferft webmuthigen Schreis ben den Münfterischen Reformator: er moge boch aufboren die Rindertaufe zu verwerfen, weil dieß ja bieber noch tein Gelehrter gethan babe. Luther bagegen, welchem nicht ohne Grund bange marb: Munfter moge gur Fahne des fcmeizeris fchen Gehülfen im Reformationswerke fcmoren, ben er mit jedem fanatischen Safe verfolgte, beffen die Gifersucht in ei= nem unedlen Gemuthe fabig ift, Luther erließ eine Urt Birtenbrief an jene Stadt, worin er biefelbe ernftlich und um ber neuen Erkenntnig Chrifti willen, bat; fie moge, forgfältig und mit aller Borficht machen, und fich wohl vorfeben, baf fie nicht in ber 3minglianer und anderer Schmarmer (in Luther's Latein: Zwinglianorum aliorumque Schwermerorum) falfche Lebre vom Sacrament aus Unbedachtfamkeit verfalle. Gott habe ber Stadt Munfter gwar berühmte Prediger, be-Soubers ben Magister Bernhard (Rottmann) gegeben, beffen ohngeachtet muffe man auf bie teuflischen Schlingen Ucht ba= ben, besonders in biefen gefährlichen Beiten, und die Prediger erinnern und ermahnen, baf fie nicht ichlafen, fonbern wachen und das ihnen anvertraute Bolk gegen die Grauel ber Lebre, bie von Menschen fommt, wohl verwahren follten. - Man folle fich an bem Beispiele berer fpiegeln, welche von dem lautern Worte Gottes abgewichen, und gu ben Zwinglianern ober ju ben Wiedertäufern übergegangen feven, welche immer jum Aufruhr geneigt, fich in bie Dolitit mifchen und fed regieren wollten". - 216 Lus

ther einst bas Volk aufgerufen batte, die Bischofe und Rlos fter auszurotten, und alle Fürften und herren vom Erdboben zu vertilgen, die dem Papfte anbingen, mar auf fein Wort die alte Erde von Deutschland erbebt. - Seitbem war ein Sabrzehnt verfloffen; aus dem (vermeintlich) fühnen Des magogen war ein ziemlich zahmer Theolog des schmalkaldischen Bundes geworben, ber gwar noch ju Zeiten in gewohnter Beise Gift und Galle auf ben Papft, ober auf jene Reugläubler ichoff, die unbekummert um ihn, ihren eigenen Beg geben wollten, im Uebrigen aber feinen gnadigen Berrn, wie es verlangt mard, Gutachten für ober wider ben bemaffneten Widerstand gegen die Reichsobrigfeit ausstellte, immer jes boch sein Botum aus der heiligen Schrift mohl begrundete. Gine fo abbangige Stellung war nicht mehr geeignet auf ben Geift ber Maffen zu wirten, am wenigsten fie zur Dagigung ju lenten, und friedlich ju ftimmen, mas Luther übrigens, auch wenn er es gewollt, nie mehr vermocht batte. Schreiben ging baber völlig fpurlos an ber emporten Stabt vorüber, und ward von Rottmann nicht einmal einer Unts wort gewürdigt. Denn ichon mar eine andere, geiftige Stros mung über Münfter hereingebrochen, die wir im Nachfolgens ben zu ichildern baben.

Die religiöse Richtung, welche von der Wiederholung der Tause ihren Namen trägt, wird durch diese Benennung nur sehr unvollständig bezeichnet. Die Parthei der Wiedertäuser entstand mit dem Protestantismus zugleich, und ist eine, durch die Natur der Sache gegebene, nothwendige Seite der Gestaltung und Entwicklung des lestern. Nach der Lossagung von der Kirche hatte, wie bereits früher bei Gelegenheit der Geschichte Thosmas Müntzer's, gezeigt wurde \*), die neue geistige Strömung drei Wege vor sich. Entweder klammerte sie sich auf geists los beschränkte Weise an die bloß menschliche Autorität der "Reformatoren", oder nach deren Ableben, an den Buchstas

<sup>\*)</sup> S. Sift. pol. Blatter 20. 7 G. 230 und 240.

ben ber Spmbole ber neuen Rirche, auf welchem Wege ber Protestantismus es bann freisich nicht weiter brachte, als bis anr sogenannten alten lutberischen Orthodoxie, jener Ratrita= tur bes fatholifden Rirchenglaubens, beren Scheinleben bie politische Gemalt fo lange friftete, ale fie ihre Rechnung ba-Ober man ichritt vorwarts auf ber Babn bes Laugnens in der Richtung zum Rationalismus bin, ber ben Berftand bes natürlichen Menschen, und bie burch ibn vermittelte (vermeintliche) Wiffenschaft, ale bie bochfte Norm und Quelle bes Furmahrhaltens in gottlichen Dingen fest, auf welchem Wege man ichon frubzeitig zu ben mannigfachen Abstufungen des beiftischen und pantheistischen Philosophismus gelangte, beffen lette und hochfte Entwicklung, ale Bergötterung bes Menschengeistes, unfrem Beitalter vorbehalten mar. Ober endlich es ichlug die myftische Seite, bie Binggbe an bas innere Leben vor, ohne dag biefes jeboch, wie bei ben Ratholiken, an der Autoritat der Rirche Richt= maag und Regel gefunden hatte. Auf biefem Wege ward bie Privaterleuchtung die Quelle der gottlichen Offenbarun= gen, und ber unmittelbare Bertehr mit Gott und feinen En= geln, die Infpiration, fen es die aller Gläubigen, ober bie befonders begnadigter Propheten, follte der Weg merban, auf welchem ber Gingelne himmlifchen Belehrungen und Gebote ju erwarten batte. In jedem biefer brei Ralle, mar es nur Gelbstäuschung, wenn man die Bibel ale Quelle bes Glaubens zu behandeln vorgab. Gie mar und ift biefes im Protestantismus nie, sondern wird höchstens zur wirkli= der ober vermeintlichen Bestätigung ber auf gang anbern Wegen entstandenen Ueberzeugungen gebraucht, mobei es fich bamals wie heute, von felbst verstand, daß widersprechende Stellen entweder unbeachtet blieben, ober burch Critit befeis tiat murben.

Ueber diese drei, in der Natur des Protestantismus noth= wendig begründete Richtungen, die sich in der Geschichte, wie in der Gegenwart, auf Leben und Zod besehden, kann nur

bie katholische Wissenschaft ein unpartheilsches Urtheil fallen. weil sie allein höher fteht, als alle jene Partifularismen, und mit einem Blide bas Schlachtfelb überfieht. Diese nun fins bet, daß jede derfelben ben übrigen Brrthumern gegenüber ein gewiffes, relatives Recht, - im Widerfpruche gegen Die Wahrheit, b. b. gegen die Rirche, aber entschieden Unrecht bat. Der nunmehr fast ganglich verschollenen sogenannten Ors thodoxie tann es jum Berdienste angerechnet merben. baff fie fo lange es möglich war, jene Bruchftude ber driftlichen Lehre zu retten suchte, welche die "Reformatoren" aus ber Rirche mitgenommen batten. Darin aber irrte und fehlte fie gröblich, daß fie in die Stelle ber Autorität bes beil. Geis ftes, ber burch bie Rirche fpricht, die Autoritat ber Stifter ihrer Confessionen feste, somit alfo ben Glauben an truglis des Menschenwort zur Grundlage ihres Gebaudes machte. Umgekehrt luben Jene, welche auf ber pfeudo = mpftischen ober rationalistischen Bahn fortschritten, zwar in fofern eine fcwere Berantwortlichkeit auf fich, ale Biele von ihnen das von Luther und feinen Genoffen begonnene Geschäft ber Laug= nung und Berftorung bes überlieferten Glaubensinhaltes auf eigene Sand fortsetten, ja sogar burch biefen Fortschritt jebe mögliche, politische Ordnung ju gerftoren brobeten. Aber ber falfchen und angemagten Autorität gegenüber übten fie ein beilis ges Recht, wenn fie fich nicht von den Blinden leiten laffen, fonbern nachdem ihnen einmal die Freiheit zugesprochen mar, nun auch felbst ben Weg zur Wahrheit suchen wollten. ju diefer nur bann eine Rudfehr möglich, wenn burch bie Thatsache ber Beweis geliefert ift, bag die Jrrmege in ben 216= grund führen.

Von bem eben bezeichneten Standpunkte aus muß bas Urtheil über die Wiedertaufer um Vieles milber lauten, als bei den meisten Geschichtschreibern, welche der ehemaligen, protestirenden Ortbodorie angehören. — Wir sehen in ihnen Verirrte, die durch ihre religiosen und politischen Meinungen zu Verbrechen hingerissen wurden, welche die menschliche

Gefellschaft in ihren Grundfesten bedrohten. Sie haben das burch die Verfolgung, welche sie traf, selbst herbeigeführt, und ihre eigene Vernichtung im vollsten Maaße verschuldet. Aber wir glauben auch, daß die größere Halfte der Schuld auf jene fällt, welche das deutsche Volk in seinen Grundtiesfen aufrührend, jenen Sturm gegen die Kirche erregten, desen nothwendiges Gefolge eben jene Verbrechen waren.

Der erste Blick auf die Lehre ber Wiedertäufer zeigt beutlich, daß sie auf dem Gebiete der dritten, oben geschils berten hauptrichtung des Protestantismus zu hause waren. Sie waren spiritualistische Mystifer, welche durch eigene ober fremde Schulb \*), in die Strömung der Glaubenstren-

<sup>\*)</sup> Ber die Berhältniffe jener Beit ermägt, wird nicht in Abrede ftellen, bag Biele von Jenen, die im fechezehnten Jahrhundert haretifden Stromungen folgten, in Diefe auch ohne ihr Berfonlben gerathen fenn tonnten. - Bo bie weltliche Obrigfeit bas Band zwifden bem Bolte und ber Rirche gerriß, mar bie Trennung von der Rirde häufig auch ohne alle thatige Mitwirfung ber Getrenuten, burch bas Kaftum gegeben. Rechnet man bagu ben ichlechten Unterricht eines großen Theiles des nie: bern Bolfes und die Abtrunnigfeit vieler Priefter, fo ift es fcwer zu bezweifeln, bag bei vielen Laien ber ungeheure Schritt aus der Rirche heraus, ohne ihr Daguthun und genau genoma men ohne ihr Wiffen geschehen fen. Bon biefem Standpunfte aus angesehen erscheint bas Treiben mancher protestantifch : fepa= ratistischen Setten jener Beit als ein Suchen nach ber verlornen Bahrheit, welches nicht felten etwas unbeschreiblich Rührendes Daß hierbei ein Theil bes fatholischen Clerus schwere Berantwortlichkeit auf fic gelaben babe, ift nicht zu laugnen. Bahrend der Münfterifden Unruhen beflagten fich die Ginwohner von Coesfeld beim Bifchofe: "ihre Seelforger fenen Lente, Die ots Beighälfe bei ben meiften Burgern in feiner Achtung ftanden, und ein jeder miffe es, welcher liftigen Runftgriffe fie fich bedienten, um Geld aufammen zu icharren. Obgleich fie mit jahrlichen Einfünften von ihren Vorfahren binlänglich verfeben fenen, fo reichten fie boch teinem bie Sacramente umfonft, tauften bie Rinder nicht eher, als bis fie dafür bezahlt worden, hielten bie Armen vom Beirathen ab, trieben benfelben Sandel mit bem

liebe feine Reinde, benedepe die, die ihn vermaledeven. Der allet Ding in allen Dingen Gott lediglich, frei und gelaffen im freien Sabbath ftebe, in bem Gott allezeit feinen Play und Werk moge baben. Der willig und gern Gewalt leibe, bas Seine mit Gewalt Genommene nit wieder fordere, ber Jedermann gebe und lephe, wer bittet und forbert, und nichts bafur boffe, ber al= lerbing nit fcmore, nicht vor Gericht banble, nicht friege, feine Baffen trage, ber feine weltliche Berrichaft, Bins ober Dracht moge haben, ber allerding als ein gestorbener Mensch einhergebe, ohne allen Gefchmad, ber nichts Gigenes moge baben, und nichts mit ber Welt gemein, als Gaftung, Freudenmal, Bandel, Bunfft, Gefellichaft, Wirthichaft, Bochzeit, Tanze u. f. f. Gin Chrift foll auch nit allein feine weltliche Bolluft fuchen, fondern flieben, und allein in bem Creut, Glend und Armuth fich freuen, ober allein fuchen, mas broben ift, und nichts auf Erden; ber nehmen als geben, fterben, als leben, mangeln als baben, Armuth als Reichthum achte, ber babe ale babe er nicht, ja ber Welt alfo geftorben fep, daß er unempfindlich fep worden nach bem Rleisch, bem Alles gleich gelte, in dem einige Gunde, Gifer, Bant, bofe Lufte nicht flatt baben, ob fich's im Rleische ichon rege, foll es von dem Chrift verzehrt und verdruckt merden, und bie Cunde nicht auflaffen fommen". - Gewiß wird Jeber, wenn diefe Schilberung richtigt ift, mit bem Autor, ber diefes fchrieb, ausrufen: "Sch achte für mahr und halte ganglich, daß viel frommer, einfaltiger Leute in Diefer Gecte gewefen, und viel auch ihrer Borfteber nach Gott geeifert baben, aber meines Grachtens nit nach Runft". (Erkenntnig, secundum scientiam). Aber eben biefe Gecte liefert ben Beweis, welcher Fluch auch auf ben ebelften und ehrmurdigften Bestrebungen rubt, sobald fie fich von ber Rirche trennen und bas Gute auf andern Wegen wollen, als die Gott bem Menschen vorgezeichnet bat. - Die bestern Saupter ber Wiebertäufer haben, nach France's Schilberung gewollt, mas bie Ordenestifter in ber Rirche wollten: benen, die ber Geift baju treibt, einen Weg zur driftlichen Vollfommenheit öffsnen\*). — Weil sie aber dieß hohe Ziel außerhalb des Glaus bens und des Gehorsams der Kirche erreichen wollten, weil sie das, was nur die, vom heil. Geiste Berufenen im Klosster erstreben können, als den normalen Zustand der ganzen Gesellschaft septen, und den evangelischen Rath in ein Zwangsgebot zu verwandeln suchten, ward ihr Werk ein Spielball der Mächte der Finsterniß; statt den Gipfel der christlichen Abtödtung zu erklimmen, stürzten sie in einen Absgrund von Racht und Sünde, von dem die späteste Nachwelt noch mit Schaubern und Entsepen erzählen wird.

Die nachfte Rolge bes Mangele einer firchlichen Autoris tat in diefer Secte maren die allerfeltsamften Migverftands niffe ber beiligen Schrift. Gin Wiedertaufer in ber Schweig leitete aus den befannten Worten des Apostele Jakobus: befenne einer bem Undern feine Gunde, die Nothwendigfeit elner öffentlichen Beichte ab, worauf denn viele feiner Unbanger ihre geheimen Gunden und Lafter, ju nicht geringem Alergerniß, Redermann erzählten. Gin Burger ju Torgan bieb fich mit bem Fleischbeit die rechte Sand ab, mit ber er gefündigt hatte, weil es im Evangelium beift: fo bich beine Sand ärgert, fo haue fie ab. - Roch andere fpielten und bupften wie die Rinder, um den Rleinen gleich ju werben, benen nach des Beitandes Worten bas himmelreich ift. Es bedarf der Bemertung nicht, daß biefe Jerthumer ju ben grobften Ausschweifungen führen mußten, aber eben fo wenig ift es in Abrede zu ftellen, bag bei Danchen, felbft aus

<sup>\*)</sup> Sehr richtig bemerkt Cochlaus in seiner Schrift über bie XXL. Artitel ber Wiebertaufer, in Beziehung auf die Gutergemeins ich aft innerhalb dieser Secte: "Wer in rechter Wahrheit zu fole chem Leben und Gemeinschaft der Guter guten Sinn und Luft hat, der mag sich begeben in ein Rioster, da findet ers recht ordentlich und beständiglich, da fein Person sprechen mag, das ist mein eigen. Und ist nicht nothig, dieses Punttes halber von chiftle der Lirchen auszusallen"n. s. w.

ben ärgerlichsten Mißgriffen solcher Art, ein rührend guter Wille hervorleuchtet, ber nicht zu seinem Nachtheil auf grelle Weise von der Orthodoxie der Prädicanten absicht. Mehrere der lettern konnten dem guten Glauben vieler Wiedertäuser ihre Anerkennung nicht versagen, und die Freudigkeit, mit der manche dieser Schwaimer für ihren Jrrthum in den Tod gingen, prest dem Oberhaupte der neuen Kirche zu Wittensberg das Geständnis ab: "daß man diese Ungeheuer weder durch das Schwert, noch durch das Feuer bändigen könne. Sie verlassen Weib, Kind, Haus und Hof und Alles, was sie haben." — Auch der "fanste" Melanchthon ermahnt seine Glaubensgenossen, "sich ja nicht daran zu ärgern, wenn er die Wiedertäuser so getrost in den Tod gehen und Alles leisben sähe, weil Satan sie verhärtet habe." —

Der oben geschilberten mpftischen Richtung konnten Di= fionen und efstatische Bustande nicht mangeln, ja es wird weiter unten aus der Geschichte der Borgange in Münfter erbellen, wie diese geheimen Offenbarungen und Gefichte bie Ure wurden, um welche fich bas geiftige Leben ber Cecte brebte. Dag fich immerbin, wie bieg bei allen pfeudompfti= ichen Ericeinungen ber gewöhnliche Rall ift, ber finftern Begeisterung vielfacher Betrug beigemischt baben, mogen nicht min= ber auch grobe Celbsttaufchungen mit unter gelaufen fenn, bennoch taffen fich viele Erscheinungen jener Urt nur burch bamonifche Ginfluffe, oder, um und bes neuerdings beliebten Runftausbruckes zu bebienen, durch ein Bereinragen ber Racht= feite ber Beifterwelt in das gewöhnliche Leben erflaren. De= landthon, ber bei ihrem erften Auftreten zu Wittenberg burch eben biefe Erscheinungen balb für fie gewonnen marb, er= Harte: "Man febe aus vielen Beichen, bag in ihnen gemiffe Beifter fepen," und einer feiner vertrauteften Freunde fchreibt: "Diefe Leute hatten die fonderbare Gabe Gottes von fich ge= rühmet, daß fie kunftige Dinge von fich vorherfagen konnten. Dan babe auch erfahren, bag viele unter ihnen im Traume wunderbarliche Gefichte gehabt, und etlichen, wiewohl wenigen,

auch bes Tages und machend gemiffe Erscheinungen geschehen. Auch fep gewiß, bag unter ihrem Saufen Weiber geweissagt batten." - Gie grundeten bierauf in ihrer firchlichen Disciplin ben Grundfat: nichts zu predigen, als mas ihnen von Gott murbe geoffenbaret merben, und in Rolge beffen maren manche ihrer Propheten bald fo gludlich, täglich neue Befeble Gottes zu empfangen. — Sebastian France berichtet bierüber : .. etliche maren barob entzücht morben, etliche batten gezittert ober maren unbeweglich gelegen, bieweilen auf zwei ober brei Tage. Darnach, ba fie mieber ju fich felbft getom= men, hatten fie prophezeit, Bunber gefagt, ale maren fie in einer andern Welt gewesen, und dieff meinten fie mit Daulo gemein zu haben, ale 2 Cor. XI. Biele konnten bie Gebeimniffe nicht fagen, die fie ba gefeben batten. Biele bielten viel auf Gesichte und Traume, etliche aber auch gar nicht und hielten fich an ben Buchftaben ber Schrift. Gts liche hielten weber auf Predigten noch auf Bucher etwas." -Ueberhaupt barf man fich bie Lehre ber Wiebertaufer burchaus nicht als abgeschloffenes, fertiges Spftem, ober bie Schaar ihrer Unbanger ale einen gefellschaftlichen Rorper mit haupt und Gliebern benten. 3m Gegentheil mar unter ihnen, trot alles Bufammenhaltens gegen gemeinschaftliche Gegner, ber willführlichften Bewegung ein freier Spielraum geöffnet, und ba bie Quelle ber Offenbarungen und Gefichte immer reichlicher flog, und Niemand beute miffen fonnte, was neue Propheten morgen offenbaren murben, fo mußte begreifs licherweise bas Degma, wie bie gefellschaftliche Ginrichtung biefer Secte ale ein beständig im Werben begriffener Bau Rur fo viel mar nothwendiges Ergebnig ber pfeudo = fpiritualiftischen Richtung der Secte, daß fie, bie fic bes unmittelbaren Berkehrs mit Gott gewürdigt glaubte, bie Sacramente ale bie gewöhnlichen Gnadenmittel gering ichaste, und höchstens als bloge Zeichen ober ale Mittel ber Beftarfung im Glauben gelten ließ. - Dieg erklart, wie biefe bypermyftische Richtung fich mit bem platten Rationalismus

Zwingli's in der Lehre vom Abendmahle begegnen konnte. Die Verwerfung der Kindertaufe war, so wie die Verdammung aller Ceremonien der alten Kirche überhaupt, nichts als nothswendige Confequenz eben jener spiritualistischen Auffassung der Sacramente und Sacramentalien, welche in ihrer Tiefe wiederum mit der gefammten manichäischen Naturanschauung der protestantischen Mystiker zusammenhing. — Erst später dot sich die Wiederholung der Taufe als bequemes Bundeszeichen für die Glieder der Secte dar, welche von diessem mehr zufälligen, als wesentlichen Umstande den Namen empfing.

Gine weitere Rolge bes mpstischen Charaftere ber Wiebertaufer mar ihr entschiedener Sag gegen die Wiffenschaft, ja, überhaupt gegen alle Ueberlieferung, Geschichte und bertommliche Gitte in ber Rirche, eine Abneigung, in welcher fie fich mit Luther, und mehr noch mit Calvin und 3mingli, begegneten. In ihrer energischen Beife trieben fie biefe jeboch nicht felten bis zur Bernichtung aller Bibliotheken, Ur-Lunden und Documente, mas an abnliche Scenen ber frango: fifchen Revolution erinnert, beren Beift bem wiebertauferis ichen wenigstens in politischer Begiehung verwandt mar. Sat= ten bie Wiebertaufer aber einmal die Brucke ber Tradition binter fich abgeworfen, fo mar bas Wiederaufleben langft verurtheilter Barefien ber erften Sahrhunderte nichts als ein nothwendiger Fortschritt. - Chiliastische Traumereien spielen. begunftigt und genahrt burch die Bifionen ihrer Propheten, spaterbin in Munfter eine wichtige Rolle; ja, das Bestreben ber Wiebertaufer mar hauptfachlich barauf gerichtet, ben Buftand, welcher mabrend bes taufendjabrigen Reiches und nach ber Unfunft Chrifti ftatt finden follte, ju anticipiren, und bas felige Leben bereits vor dem Beltende nach beften Rraf= ten zu verwirklichen. Daber ihre Grundfate über die Bemeinschaft aller Guter, über die Obrigfeit; Grundfage, melden die Borfebung, allen driftlichen Nationen jum marnen= IX. 23

den Erempel in Munfter ben Spielraum zu ihrer freien Bers wirklichung gewährte.

Die Frage nach bem urfprunglichen Berhaltnig biefer Secten gur Derfonlichkeit Luthers und ju feiner Lehre, muß nach Ermägung aller Umftande babin beantwortet merben: baf ber mpftische Protestantismus, ber balb burch ben gemeinschaftlichen Namen: Wiebertauferei unterschieben murbe. - eine der erften Fruchte ber Glaubenstrennung. und nichts ale bie consequente Entwickelung einer ber Grunds richtungen bes Protestantismus überhaupt mar; baf eben Diefe Gecte auch in Luthers erften Schriften gablreiche, weiter unten zu ermabnenbe Unhaltepuntte fanb; bag aber bie protestantischen Moftiter febr bald jum offiziellen und ftaaterecht= lich anerkannten Protestantismus in bas Berbaltnif von mehr oder weniger verfolgten Separatiften traten. In Luther las gen nämlich jene brei Richtungen vereinigt, die fpater in ben oben bezeichneten brei großen Sauptströmungen bes Protes ftantismus aus einander geben. Bon feinem erften Urfprunge ber (unreifer) Myftiter, bat er bie Bernunft, bas natur= liche Denken, ja die menschliche Ratur überhaupt, grundlich gehaft, ber Philosophie möglichft viel Bofes nachgeredet. -Er kann fraft beffen die Daterschaft aller jener Secten nicht ablehnen, die nach feinem Vorgange bas innere Licht fur bie alleinige Quelle ber Offenbarung hielten. Allein burch fein willführliches Laugnen und Wegwerfen beffen, mas feinen Theorien in der überlieferten Glaubenslehre nicht entsprach (wie a. B. ber Unbetung bes Sacramentes, der fpeciellen Beichte, mancher Stude des neuen Testaments u. f. m.), bot er auch bem rein negativen, rationalistischen Unglauben einen Unhaltepunkt, den diefer bis auf den heutigen Tag nicht aufgegeben bat. - Endlich ift Luther burch die Seftigfeit und unbegrangte Borliebe, mit welcher er feine Meinungen, wie schwach fie auch mit Grunden unterftust, ja fo febr fie von allen Grunden entblößt fenn mochten, feinen Unhangern als Autorität aufdrang, recht eigentlich ber Schöpfer bes fpas tern lutherischen Buchstabenglaubens (ber sogenannten Orthosboxie) geworden, und biese Richtung muß als diejenige bezeichnet werden, welche in seinen spatern Jahren ber unterscheibende Bug seines Charakters wird.

Mus bem eben Gefagten folgt von felbit, baf Luther eine Richtung, welche auf Freiheit von feiner eigenen Autorität Un= foruch machte, wie die der Wiedertaufer, nicht nur nicht bulben konnte, fondern daß er fie mit jener außersten Sarte, die in feis nem gangen Befen lag, bis auf den Tod verfolgen mufte. Gie maren ihm um fo verhafter, je ichlagendere Beweise fie liefern konnten. daß ihr gesammtes Treiben nichts als die folgerechte Entwickelung eines Strebens fen, beffen Unfange in Luthers eigenen Schriften liegen. Wenn biefer in feiner Schrift "von ber driftlichen Freiheit" (1520) den Cat aufftellt: "ein Chriften= mensch fen herr aller Dinge und Niemanden unterworfen", fo fiebt jeder Unbefangene, daß es nur der confequenten Ent= wickelung biefes Ausspruche bedurfte, um unausbleiblich ju ienen politischen Idealen zu gelangen, welche die Wiebertaufer in Munfter verwirklichten. - Die phantastische Borftellung von einem reinen Christenstaate, ale von einer absoluten Theofratie, mo Christus allein, mit Ausschliegung jeder meltli= den und geiftlichen Obrigkeit herrschen folle, findet fich auch in einer andern Schrift von weltlicher Obrigkeit welche Luther im Sahre1523 ergeben ließ \*). Noch mahrend Luther auf der Wart-

<sup>\*)</sup> Fol. 205. Luthers Schriften. (Jenaische Ausgabe Ah. II. S. 205.)
"Möchstu aber sprechen", heißt es hier, weil denn nu unter Ehristen tein weltlich Schwert sehn soll, wie will man sie denn eusserlich regiren? Es mus je Oberkeit auch unter den Christen bleiben. Antwort. Unter den Christen sol und kann tein Oberkeit sehn, sondern ein jglicher ist zugleich dem andern unterthan, wie Paulus sagt Nöm. 12. Ein jglicher sol den andern seinen öbersten halten. Und Petrus 1. Petr. 5. Seid allesammt unter einander unterthan. Das will auch Ehristus Lucae 14. Wenn du zur hochzeit geladen wirst, so sein allerunterst an. Es ist unter den Christen kein öberster,

burg war, hatten einige neugläubige Mpfliker aus Zwickan sich nach Wittenberg gewendet, und durch die Erzählung von ihren Wundern und Gesichten Melanchthon bald für sich einzgenommen. "Ich habe große Ursachen, die mich bewegen, daß ich diese Leute nicht verachten will", schreibt er an seinen Churfürsten; doch wagt er ohne Luther nicht über die Geisster zu entscheiden, die aus ihnen sprechen sollen. Allein bei einer Unterredung, die im Jahre 1522 zwischen diesem und den zwiscausschen Mpstikern statt hatte, kam es zum offenen

benn nur Christus selber und allein. Und was tann ba für Oberteit sein, da sie alle gleich find und einerlei Recht, Macht, Gut und Ehre haben. Dazu keiner bee gert, des andern Oberster zu senn, (sondern iglicher will bes Andern Unterster senn; kund man doch, wo solche Lente find, kain Oberkeit aufrichten) ob man's gern thun wolt, weil es die Art und Natur nicht leidet, öberste haben, da kein Oberster senn will noch kann. Wo aber nicht solche Lent sind, da sind auch nicht rechte Christen".

"Bas find benn die Priefter und Bifchofe? Antwort: 3r Res giment ift nicht ein Oberfeit ober gewalt, fondern ein bienft und ampt. Denn fie nicht hoher und beffer fur ander Chriften find. Darum follen fie auch fein Befet noch Bebot über ander legen, on berfelben Billen und Urlaub, fondern je regien ift nicht andere benn Gottes wort treiben, damit fie Chriften füren und Regerei überwinden. Dern wie gefagt ift, die Chriften tann man mit nichten, on allein mit Gottes wort regiren. Denn Chriften muffen im Glauben regiert werben, nicht mit enfferlichen Berten. Glaube fann aber burch fein Menfchen wort, fondern nur burch Gottes Bort tommen. Wie Paulus faat Rom: 10 - - Belde nu nicht glauben, bie find nicht Chriften, bie gehören auch nich unter Chriftus Reich, fonbern unter bas weltliche Reich, bag man fie mit bem Schwert und enfferlichem Regiment zwinge und regiere. Die Chriften thun von inen felbe ungezwungen alles gni tes, und haben genng für fich allein am Gottes wort". ----Es wird weiter unten gezeigt werden, wie ungezwungen und naturgemäß aus dem Boden diefer Theorie, Die Praris ber mun= fterifden Propheten emporicog.

Bruche. Luther fant fich gerade burch bas emport, mas bie beffere und verfohnende Seite des Grrthums ber erften Wiebertäufer mar, beren Streben nur deshalb in's Berberben führen mußte, weil fie von der Möglichkeit eines Rortschreis tens gur driftlichen Bollfommenheit außerhalb der Rirche traumten. Luther tabelt bagegen bochlich an ihnen: "dag ibnen bie Wiebertaufer folche Gebanten in Ginn genommen batten, fie wollten alfo leben, baf fie nichte über all fundia= ten, und bilbeten ihnen alfo bie allerschönsten Tugenben in ibren Gebanken fur". - In ber That fann nicht geläugnet werben, daß folche Tendengen, mit wie großer Berkehrtheit fie im Uebrigen auch gepaart fenn mochten, dennoch im fchroff= ften Gegensate ju dem lutherischen: pecca fortiter ftanden. Beide Theile ichieden baber in der heftigften Erbitterung von einander. Die Wiedertaufer, welche fich besonders über bas ruchlofe Leben ber lutherischen Pradicanten und die Buchtlos figfit in ber neuen Rirche entsetten, fcbrieben bem Stifter berfelben einen Brief voll Born und Entruftung, morin fie ibm mit ber Strafe Gottes broben. - Luther bagegen, ber bie Binrichtung ber Rener nur bann migbilligte, wenn fie feine Shanger traf, rief, ale fraftigfte Wiberlegung, feinen Bern, ben Rurfürsten, jur peinlichen Berfolgung folder Bis berimer auf, in Folge beren das Richtschwert im Lande Cachfen in fo ruftige Bewegung tam, baf felbft ber Landgraf Philipp von beffen, ju deffen ichmachen Seiten bluticheue Beichbergigfeit gemiß nicht gehörte, ben Gifer ber Regerrichter ju Bittenberg burch feine Borftellungen mäßigen ju muffen glaubte.

In der Natur jeder mystischen Secte liegt der Mangel an außerer Einheit und organischer Verfassung. — Auch die Wiedertäufer, welche sich als halb geheime Gesellschaft bald über bas ganze Reich verbreiteten, vornämlich aber in der Schweiz und in holland festseten, hatten kein gemeinschafts liches haupt, und schlossen sich, in zahllose kleinere Spielarsen von Secten und Conventikel getheilt, an einzelne Mysta:

burg war, hatten einige neugläubige Mpstiker aus 3wickan sich nach Wittenberg gewendet, und burch die Erzählung von ihren Wundern und Gesichten Melanchthon bald für sich einzgenommen. "Ich habe große Ursachen, die mich bewegen, daß ich diese Leute nicht verachten will", schreibt er an seinen Churfürsten; doch wagt er ohne Luther nicht über die Geisster zu entscheiden, die aus ihnen sprechen sollen. Allein bei einer Unterredung, die im Jahre 1522 zwischen diesem und den zwiscausschen Mpstikern statt hatte, kam es zum offenen

denn nur Christus selber und allein. Und was tann ba fur Oberteit sein, da sie alle gleich sind und einerlei Recht, Macht, Gut und Ehre haben. Dazu keiner bee gert, des andern Oberster zu senn, (sondern jglicher will bes Andern Unterster senn; kund man doch, wo solche Leute sind, kain Oberkeit ausrichten) ob man's gern thun wolt, weil es die Art und Natur nicht selbet, öberste haben, da kein Oberster senn will noch kann. Wo aber nicht solche Leut sind, da sind auch nicht rechte Ehristen".

"Bas find benn die Priefter und Bifchofe? Antwort: 3r Rez giment ift nicht ein Oberfeit ober gewalt, fonbern ein bienft und ampt. Denn fie nicht hoher und beffer fur ander Chriften find. Darum follen fie and fein Befet noch Gebot über ander legen, on derfelben Billen und Urlanb, fondern ir regirn ift nicht andere benn Gottes wort treiben, damit fie Chriften furen und Regerei überwinden. Dern wie gefagt ift, die Chriften fann man mit nichten, on allein mit Gottes wort regiren. Denn Chriften muffen im Glauben regiert werben, nicht mit eufferlichen Werfen. Glaube fann aber durch tein Menichen wort, fondern nur durch Gottes Bort tommen. Wie Paulus fagt Rom: 10 - - Welche nu nicht glauben, die find nicht Christen, die gehören and nich unter Chriftus Reich, fondern unter bas weltliche Reich, bag man fle mit dem Schwert und enfferlichem Regiment zwinge und regiere. Die Christen thun von inen felbe ungezwungen alles qui tes, und haben genug für fich allein am Gottes wort". ---Es wird weiter unten gezeigt werben, wie ungezwungen und naturgemäß aus dem Boben diefer Theorie, die Praris der mun= fterifchen Propheten emporicog.

Bruche. Luther fand fich gerade durch das emport, mas die beffere und verfohnende Seite bes Grrthums ber erften Wiebertäufer mar, beren Streben nur deshalb in's Verderben führen mußte, weil fie von ber Möglichkeit eines Fortschreis tens gur driftlichen Bollfommenheit außerhalb ber Rirche traumten. Luther tadelt bagegen bochlich an ihnen: "daß ibnen bie Wiedertaufer folche Gebanten in Ginn genommen batten, fie wollten alfo leben, baf fie nichte über all fundig= ten. und bilbeten ihnen alfo bie allerschönften Tugenden in ibren Gebanten für". - In ber That fann nicht geläugnet werden, daß folche Tendengen, mit wie großer Berkehrtheit fie im Uebrigen auch gepaart fenn mochten, dennoch im fchroff= ften Gegensate ju bem lutherischen: pecca fortiter ftanden. Beide Theile ichieben baber in ber heftigften Erbitterung von einander. Die Wiedertäufer, welche fich befonders über bas ruchlose Leben der lutherischen Brädicanten und die Buchtlo= figit in der neuen Rirche entsetten, schrieben dem Stifter berfelben einen Brief voll Born und Entruftung, worin fie ihm mit ber Strafe Gottes broben. - Luther bagegen, ber bie Binrichtung ber Reter nur bann migbilligte, wenn fie feine Inbanger traf, rief, ale fraftigfte Widerlegung, feinen Bern, den Rurfürften, jur peinlichen Berfolgung folder Bis berfar auf, in Folge beren bas Richtschwert im Lande Cachfen in fo ruftige Bewegung tam, daß felbft ber Lanbgraf Philipp von heffen, zu deffen schwachen Seiten blutschene Beichherzigkeit gemiß nicht gehörte, den Gifer der Regerrich= ter ju Bittenberg burch feine Borftellungen mäßigen ju muffen glaubte.

In der Natur jeder mystischen Secte liegt der Mangel an außerer Ginheit und organischer Verfassung. — Auch die Wiedertäuser, welche sich als halb geheime Gesellschaft bald über bas ganze Reich verbreiteten, vornämlich aber in der Schweiz und in holland festsetzen, hatten kein gemeinschafts liches Haupt, und schlossen sich, in zahllose kleinere Spielarsnen von Secten und Conventitel getheilt, an einzelne Mysta-

gogen an, die fie bann, je nach Umftanden und Belegenheit. gegen andere Rubrer vertauschten, melde burch neue, auffallende Beisfagungen bie Aufmerkfamteit bes Bolkes auf fich zogen. - Urnold nennt ale bergleichen wiedertauferis iche Abzweigungen beispielmeise bie Buttiten, alfo genannt von dem Schlefter Jatob But, ber zuerft in Babern, bann in Mabren noch im 10ten Jahrhundert mehrere taufend neus gläubige Mostiker um fich versammelte, und julest in Inipruct verbrannt murde. Bon biefen trennten fich, unter elnem gemiffen Gabriel Scherding die Gabrieliten; fbater, nach bem Rall von Münfter, bilbeten die Familiften, unter Beinrich Nicolai, eine familia charitatis. Die Abamiten. Die man grober, finnlicher Ausschweifungen beschuldigt, Die Battenburger, die Abgesonderten, die Spirituglen, Die Bes tenden, die Schweigenden u. f. w. maren eben fo viele ens gere Rreife nieberlandischer Wiedertaufer.

Unter allen diesen Propheten mar ber schwähische Rinfche ner Meldior Soffmann, aus deffen Gecte jene Gendboten bervorgingen, melde bas wiebertauferische Reid zu Munfter ftifteten, ber mertwurdigfte und geiftig bedeutenofte. Diefer Schwärmer, von welchem ichwerlich in 3meifel gezoge wers den kann, daß er selbst an seine prophetischen Gesichte and Beissagungen glaubte, batte zuerft in ber Schweiz mar bann nach Strafburg, von bort nach Friedland gewaen. und, hatte bier, bas Land in allen Richtungen burchftreifend. vier Jahre lang bie Lehre ber Wiebertaufer ungestraft verbreitet, und gablreiche Unbanger fur biefelbe geworben. -Nach seiner Versicherung foll ihm bort auf einem feiner Buge ein Greis erschienen fenn, und ibm gebeißen baben, Straffs burg jum Mittelpunkte feiner Wirkfamkeit ju machen, weil jene Stadt das himmlische Bion werden, und er daselbft, Une fange verfolgt, einen Ronig einseben werbe, ber über bie gange Erde berrichen folle. — Dorthin brach er in Folge biefer Erscheinung ungefaumt auf, und trieb, nachdem er fur Die gablreichen wiedertäuferischen Gemeinden in den Rieder-

**.**..

landen zwei Bischofe eingesett batte, - fein Prophetenthum an Strafburg in einer Weife, baf diefe Stadt ohne 3meifel in turger Beit ein abnliches Gefchich, wie fpater Munfter, erlebt batte, wenn nicht der dortige Rath, muthiger oder gludlicher ale ber munfterische, fich nach einer fruchtlosen Disputation ber reformirten Dradicanten mit bem ungelehrten Soffs mann, ber Derfon des Sectenstiftere, bemächtigt und ibn gefangen gefett batte. 3mar bofften feine Unbanger, bag er nach feche Monaten glorreich aus feinem Rerter hervorgeben merde, und ihre Geber verfundigten: baf er an ber Spite von 144,000 Berfiegelten bas neue Reich ber Glaubigen gu ftiften berufen fen, alle Widermartigen aber mit dem Reuer tödten werde, das aus feinem Munde geben folle. - Allein bie Beissagung blieb unerfüllt und hoffmann im Gefangniffe, wo er im Sabre 1540 ftarb, nachdem er vorher noch feine befondern Grrthumer mit benen ber calvinischen Rirche von Stragburg vertauscht baben foll.

Ingmitchemwaren die beiden Saupter, welche er der Secte in Friegland gegeben, nicht mußig geblieben. Giner derfelben, Johann Tripmader, ber fich nach Umfterdam begeben, und bort gelehrt und getauft hatte, murde ergriffen, und enbete fein Leben, mit feche oder fieben Gefahrten, im Saag auf dem Blutgerufte. Die Runde von diefem Unfall bewog Soffmann, bon feinem Gefangniffe aus, dem Undern jener beiden Bifchofe, Johann Matthiegon, einem Bacfer aus Barlem, die Beifung ju geben: daß er zwei Sahre lang fich bes Taufens enthalten, und nur im Stillen bie Lebre ber Secte verbreiten follte. - Diefem aber fehlte die Geduld ju einer fo meit aussehenden Enthaltsamfeit. Er ftreifte bas Joch feines Meiftere ab, mablte gwolf Apostel, und fandte fie in alle Belt, die Lehre vom herannabenden taufendjährigen Reiche zu predigen, und allen Glaubigen jum zweiten Dale bie Taufe zu ertheilen. 3mei jener Gendboten tamen nach Munfter, und fanden bort in fofern einen empfänglichen Boben, als ein Theil ber lutherischen Faction, Rottmann an

ber Spipe, auf ganz entgegengesettem, rationalistischem Wege ebenfalls schon auf die Verwerfung der Kindertaufe gekommen war. Die ausgestreute Saat schoß daher bald lustig empor, und Matthießon selbst fand es nach einiger Zeit gerathen, das unglückliche Münster zum Schauplat seines verderzbenschwangern Treibens zu machen.

## XXXIII.

## Neber die Wilden vom Nordweften Mordameritas, die Montagnards genacht.

(Aus den mundlichen Mittheilungen bortiger Miffionare.)

Im Jahre 1829 lernte ich in Neapel zwei fromme und gebildete nordamerikanische Geistliche aus Ranada und dem Bisthum Quebeck, mit Namen Thomas Maguire und Anton Tabeau, kennen, die wegen kirchlicher Angelegenheiten nach Rom gereist und von dort auch hieher gekommen wuren \*). Wir sahen einander mabrend ihres hiefigen Aufenthaltes mehr= mals und sprachen oft von dem Zustande der katholischen Religion in Nordamerika und den Missionen beden den dortigen Wilben. Die beiben Priester hatten selbst dreimal bei einem Stamme von Wilben, die sie, wegen ihrer Wohnsipe im Ge=

Unmertung der Redaction ber bift.spolit. Blätter.

<sup>\*)</sup> Wir verdanten die folgenden Nachrichten über bas Leben ber amerikanischen Dochländer und ihren Verkehr mit den katholisichen Missionaren der Gute eines würdigen und gelehrten Schweizger Priesters, Perrn Eichholger in Neapel, der selbst eine Reise nach dem Orient gemacht hat, mit deren Perausgabe er ders malen beschäftigt ift. Diese Blätter werdenweielleicht Gelegens heit haben, vorläusig einige Proben dieser Reisebeschreibung ihren Leser mitzuthelsen.

birge Montagnards nannten, Missionen gehalten, und erzählten mir Vieles von benselben. Ich bereute nach ihrer Abreise oft, die merkwürdige Erzählung von diesen Wilden nicht sogleich genau niedergeschrieben zu haben. Glücklicherweise bot sich mir aber nach einigen Jahren ganz unvermuthet noch Gelez genheit dazu dar, denn herr Maguire machte im Jahre 1834 wegen kirchlicher Angelegenheiten eine zweite Reise von Rasnada nach Rom, und von dort auch wieder einen Abstecher nach Neapel, wo wir einander mit inniger Freude wieder sahen. Ich machte mehrere Ausstüge mit ihm in die herrlichen Umgebungen dieser Stadt, auf welchen er mir auf meinen Wunsch die Erzählung von den Montagnards wiederholte, die ich dann genau niederschrieb, und um ihres merkwürdigen und erbaulichen Inhaltes wegen auch den Lesern dieser schäpsbaren Blätter mittheise.

her Maguire war Vorsteher eines großen und blühens ben Madcheninstituts in Quebeck, und mahrend seines zweiten Ausenthaltes in Rom wurde herr Tabeau, sein früherer Reis segefährte, zum Bischof ernannt, soll aber, wie ich später vernahm, balb nach seiner Ernennung gestorben seyn. herr Maguire kehrte 1835 wieder nach Ranada zurück und melbete mir in einem Briefe vom 8. Mai besselben Jahres von News Pork seine glückliche Uebersahrt und Zurücklunft nach Amerika.

Die Esquimaur, die sich meistens mit dem Fischfang abgeben, und nur von Fischen leben, wohnen größentheils
auf den Gestaden ringsum die hubsonsbay. Aber tief
in Innern des Landes, nordwestlich von Kanada, ist ein
Stamm von Wilden, welche die Kanadesen, in französischer Sprache Montagnards nennen. Die meisten dieser Wilden sind
Ehristen, nur wenige, die sehr weit von den zum Christenthum
bekehrten Wilden wohnen, sind noch heiden. Die große Entsfernung, da sie über 100 Stunden landeinwärts wohnen, und
die ungeheueren Schneemassen machen es beinahe unmöglich,
baß sie ein Missionar besuche, und ihnen das erfreuliche Licht des Evangeliums bringe. Diese Wilden sind nicht zahlreich, leben von der Jagd und sehr zerstreut. Eine einzige Famislie bedarf eines großen Landstriches, um sich zu nahren, 30 bis 40 Quadratmeilen hat sie nöthig, um sich durch die Jagd ihre Lebensbedürfnisse zu verschaffen. Sie sind sehr gutmuthig, und erkennen ein höchstes Wesen, das sie Tschitsschemanitu, das heißt den großen Geist nennen, sie glauben aber auch an einen Urheber des Bösen, und nennen ihn Matschemanitu, oder den bösen Geist. Sie glauben an die Unsterblichkeit der Seele und sagen, die Bösen werden nach dem Tode bestraft, und die Guten belohnt.

Die Bösen kommen nämlich in eine wuste Gegend, wo sich nur sehr wenig Wild findet, und sie sich mit vieler Mühe fast unmöglich das zur Nahrung nöthige Wild erjagen können, und immer vom Hunger gequalt werden. Die Guten hingegen kommen in eine Gegend, die sehr lieblich zu bewohnen ist, und wo sich eine unzählige Menge Wild besindet, so daß man überall wilde Thiere erlegen kann, ohne auf mühssamer Jagd selben lange nacheilen zu mussen, wo man also ein ruhiges, sorgenloses und bequemes Leben führt.

Ihre Moral ist sehr einfach, sie sagen nämlich: ben Rächsten lieben und ihm Gutes thun sen gut, gegentheils aber ihn haffen und ihm Boses thun, sey bose. Jebe Urt von Diebstahl wird für ein Verbrechen gehalten, und zwar für ein großes, wahrscheinlich, weil sie sich mit so vieler Mühe ihre Nahrung erwerben. Auch bas Verlangen, einem andern zu schaden, oder etwas zu entwenden, halten sie für Fehler.

Wenn eine Mordthat begangen wird, so wird der Derber nicht gerichtlich gestraft, es ist aber die Pflicht der Familie des Ermordeten, ihn durch den Tod des Morders zu raden. Oft verbeißen sie den Groll und die Blutrache, bis sie bei bequemer Gelegenheit den Mörder auch erschlagen können. herr Magnire kannte ein Beispiel, daß man erst nach zehn Jahren Gelegenheit fand, einen Todschläger auch mit der Urt zu töbten. Sie haben aus Steinen verfertigte UexteIn Kanada findet man noch mehrere solche Aerte in der Erde, die aus Steinen versertigt waren, weil diesen Wilden der Gebrauch des Eisen unbekannt war. Die Polygamie ist bei ihnen erlaubt. Herr Maguire sah und sprach einen Mann der zwei Weiber hatte. Er fragte ihn, warum er zwei und andere nur ein Weib haben: er antwortete, weil er ein gesschickterer Jäger als andere sep, und selbe ernähren könne. Banken sie sich aber nicht zuweilen, oder entsteht Eisersucht unter selben? suhr der Missionar zu fragen sort. "Selten", antwortete der Wilde, "alsdann weise ich sie schnell zur Ruhe und Ordnung". Aber könnte dir so nicht etwa einst eines deiner Weiber davon laufen? sagte der Missionar. Nein, versette der Wilde, "weil selbem Niemand zu essen würde". Auch den Seberuch halten sie für ein großes Versbrechen, aber sonst sehen sie Unzucht gleichgültig an.

Die Kleidung dieser einfachen und gutmuthigen Jäger bessteht nur aus Thierfellen. Im Sommer tragen sie leichte Kleider, ja öfters nur eine Schurze um die Schamtheile, des Winters hingegen, bedienen sie sich gutgenähter und bequesmer aus Thierfellen zubereiteter Kleider, die noch die nach Junen gewandten haare haben. Da der Winter bei ihnen sehr lang ist, und sie in dem tiefen Schnee herab sinken, und nicht darin gehen können, so tragen sie an den Schuhen eisnen Reif mit einem kleinen Vrette, der sie nicht in den lins den Schnee hinabsinken läst.

Ihren ganzen Körper haben sie tatowirt, viele mit verschiedenen Farben bemalt, auch ihr Gesicht ist scheckig gemalt und tatowirt. Einige tragen einen Ring in der Nase, ans bere Ohrgehange, die oft sehr lang sind. Ihre Wohnung ist eine elende hutte aus Baumasten und Baumrinden versertigt, die in der Mitte oben eine Oeffnung für den Rauch hat. Sie schlagen nämlich Baumaste als Pfahle in die Erde und legen queer an dieselben Baumrinde, die sie im Winter von Ausfen noch gut mit Schnee zudecken. Auf Reisen führen sie immer einen kleinen aus Baumrinde versertigten Kahn (ca-

not) mit fich, ber ihnen bient, um aber Geen und Glufe Gine fleine unvorsichtige Bewegung murbe ben-Er ift von vorne und binten gang felben ummerfen. augefpist, und in ber Mitte halten ihn einige auf beiben Seitenwanden angenagelte bunne Bretter jufammen. gange Familie folder Wilben, fest fich mit ibrer gangen armlichen Babfeligkeit in einen folchen Rahn, nicht auf befagte Queerbretter, fondern auf den Boden, um das Gleichgewicht zu erhalten. Mit zwei fleinen Rudern lenten ihn gewöhnlich Mann und Beib, und ihre Rinder figen rubig in bemfelben. Mit eben diefem Rahn ben fie ju Land tragen, fahren fle auch auf bem Meere unfern bes Gestades. Auf bem Lande schlafen fie auch oft bes Nachts unter biefem Rabne, ben fie auf fich umtehren. Gie führen auch lange und breite Baumrinden zusammengerollt mit fich, rollen felbe auf, wo fie übernachten wollen, und breiten fie über Pfable von Baumaften aus, und machen fich auf diefe Beife ein Belt.

Sie haben fast nicht mehr hausgerathe als Diogenes in seinem Fage hatte. Gine zinnerne leichte Schuffel, eine Uxt zum holz fällen und Bogen und Pfeil machen ihre ganze habe aus.

Obgleich diese Wilben ein Oberhaupt haben, so hat bads felbe boch wenig zu befehlen, da felten etwas zu entscheiden ift. Durch die Zeit geheiligte Gebrauche gelten als Gesetze.

Ihre Sprache ist sehr schwer und voll Mitlauter, die Wörter sind meistens sehr lang und andern die Bedeutung durch das Beifügen von einer oder mehreren Sylben am Ansfange oder Ende derselben. herr Maguire sagte mir, sie sollen ein Wort von zweiunddreißig Sylben haben. Ihre Sprache ist sehr schwer zu erlernen, weil man ihre Ausspräche sast unmöglich gut erlernen kann, wenn man nicht von Kindsheit an unter ihnen gelebt hat. Oft gleicht dieselbe einer Musik, sanst ertönend, und oft rollen die Worte wie aus eis ner Wortmuble baber.

Gin weißer Rnabe hatte vom 12ten bis ins 36te Jahr unter

diesen Wilden gelebt, und ihre Sprache gut erlernt, und boch versicherten die Wilden, man merke ihm immer noch an, daß er nicht unter ihnen geboren sey. Er selbst bekannte dem Missionär, sie könnten noch immer zuweilen vor ihm, wenn sie wollen, daß er sie nicht verstehe, durch veränderten Ton oder mit ihm unbekannten Wendungen in seiner Gegenwart reden, ohne daß er sie verstehe. Ein Missionär brachte fast ein Jahr bei ihnen zu, um ihre Sprache zu erlernen, konnte aber unmöglich so lange bei ihnen verweilen, als es nöthig gewesen wäre, um dieselbe vollkommen zu erlernen.

Die Jefuiten hatten vor der Aufhebung ihres Ordens bier auch Missionen und bekehrten viele Bilde Ranabas gum Chriftentbume. Sie brachten ben meiften Montagnarbs bie nicht aar zu meit entfernt maren, bas heilbringende Licht bes beil. Evangeliums. Diefe Verfunder der beil. Lebre, die die wilben Ranadesen in den Wäldern auffuchten, um ihnen die frobe Botichaft bes Bortes und ber Gnabe Gottes zu bringen, lebrten fie auch lefen. Gie brachten bie Sprache biefer Bilden unter gemiffe grammatikalische Regeln, und schrieben eine Sprachlebre und ein Worterbuch fur ibre Nachfolger. beren fich auch die beutigen Miffionare noch bedienen, um biefe arme, aber schwere Sprache zu erlernen. Diefe Wilben baben für jene Gegenstande, die fie tennen, febr viele Worter, aber fur viele Dinge und Ideen, die ihnen gang unbekannt find, haben fie naturlich auch teine Worter. Go haben fie 3. B. viele Borter, die Baffer bedeuten, als Meer:, Gee-, Bluß = und Schneemaffer. Die beutigen Missionare bedienen fich jum Unterrichte diefer Wilben auch noch mehrerer von ben Jesuiten in ihrer Sprache geschriebener Predigten. Rur die Wilden felbst verfertigten die Jesuiten ein Gebetbuch, das jus gleich die Grundfate unferer beil. Religion enthalt, und auch bas einzige Buch biefer guten Leute ift, beffen fie fich noch bedienen. Alle Wilben biefes Ctammes, die Chriften find, tonnen auch lefen, und wiffen befagtes Buchlein fast auswenbig. Babrend ber Muße lebren bie Eltern ihre Rinder les

sen. Mehrere dieser Wilden schreiben auch. Wenn sie eins ander etwas melden wollen, so schreiben sie es auf eine Baumerinde, hängen selbe an eine Stange auf und einen Span oder einen Stock oder sonst etwas an einen Baum, bei dem sie wissen, daß andere Wilde vorbeigehen werden, um sie aufs merksam zu machen. Sobald diese im Vorbeigehen einen aufgehängten Pfahl oder ein andres ähnliches Zeichen bes merken, muthmaßen sie sogleich, hier musse noch etwa ein Brief vorhanden seyn; sie suchen ihn daher auf und lesen ihn. Auf eben diese Art berichten sie auch einander, wann und wo sie zusammen kommen sollen, um den Missionär zu finden.

Man gibt ihnen auch einen in ihrer Sprache gebruckten Kalender, damit sie die Sonn=, Fest= und Fasttage kennen. Um sich nicht zu irren, bezeichnen sie stets den laufenden Tag des Monats mit einer Nadel, und fragen auch immer einander, welchen Tag sie haben, wenn sie mit andern Wilsden zusammentreffen. Dieser Vorsicht ungeachtet geschieht es aber doch zuweilen, daß sie sich irren und z. B. Einige erst Samstag ober schon Montag haben, da andere den Sonntag fepern.

Die Nahrung biefer Montagnards besteht aus Wildpret; sie borren auch Fleisch für ben Winter, da oft mehrere vor hunger sterben, wenn sie ihren kleinen Vorrath aufgezehrt haben, und ihnen ber tiefe Schnee und die grimmige Kälte nicht auf die Jagd zu gehen erlauben. In einigen Gegenden giebt es viele Budels ochsen (des bisons) auf Gebirgen, die den Wilden eine reiche Jagd gewähren. Mitten auf dem Rücken haben diese Buschlen einen höcker. Sobald die Wilden einer dieser Ochssen erlegt haben, öffnen sie seine Eingeweide und nehmen den Roth aus seinen Gedärmen, den sie für einen wahren Leckerbissen halten. Sie dörren auch davon und bewohnen ihn sub die Reisen auf. Alls ihnen einst herr Maguire im Gespräche vorstellte, diese Speise sey etwas ekelhaftes, antworteten sie ihm: keine Speise sey reinlicher als diese, weil sich dieses

Thier nur mit guten Kräutern und Schnee ernahre, und ja wohl nichts reinlicher als Schnee fep.

Cie find febr geschickte Jager; von Rindheit an üben fie fich fcon im Pfeilschiefen. Ginige haben auch Blinten, Die fie von weißen Umerikanern für Thierfelle eingetauscht haben, meiftens bedienen fie fich aber ber Pfeile. Gie ahmen bas Gefdrei fast aller Thiere auf eine ihnen eigene und gang besondere Art nach. Schon in der Ferne erkennen fie die Bogel in der Luft, die der Weiße noch faum bemerkt. herr Maquire fagte mir, er habe gefehen, wie ein Wilder einen Bogel aus ber Ferne berbeigelocht habe. Er kannte ihn namlich schon, da herr Maguire ihn noch kaum bemerkte, abmte fein Gefchrei nach und bub mit ber Sand eine ginnerne Schuffel in die Bobe, fie schnell bewegend, um fie blinken zu ma-Der Vogel, burch bas Gefchrei getäuscht und burch ben Glang angelockt, flog naher herbei; ber Wilbe feste fein Spiel fort, bis der Bogel nur noch einen Schug weit von ihm entfernt war; nun griff er schnell nach feinem Bogen, brudte einen Pfeil auf ihn los, ber ihn durchbohrte. Er fiel auf die Erbe berab, ber Bilbe bob ibn auf und zeigte ibn bem Miffionar.

Ein anderesmal stand der Missionar am Ufer des St. Lorenzssußes bei einigen Wilden. Sie sahen in der Ferne im Fluß ein Seekalb, alle verdargen sich und einer von ihnen hülte sich schnell in ein Thierfell, ließ sich auf hande und Füße nieder und ahmte die Stimme des Seekalbs nach. Das gute Thier wähnte ein anderes Seekalb zu hören, hob den Ropf aus dem Wasser empor und horchte. Der Wilde sein Geschrei fortsehend, lockte auf solche Art dasselbe immer naher herbei, indem es sich dem andern vermeinten Seekalbe naherte, welches es am Ufer sah und hörte. Nun ergriff aber der Wilde, da es sich nur noch einen Schuß weit von ihm befand, die neben ihm liegende Flinte und erschoß es.

Diefe Wilden find sowohl mit einem fehr scharfen Be-

im Baffer Rifche, die fie mit Dfeilen ober Burfivieffen burch= bobren, wo ein Weißer mit bloßem Auge nur die Oberfläche bes Baffers bemerkt. Auch fab fie Berr Maquire oft borchen und in die Luft blicken, ba er felbft noch gar nichts gebort batte. Alle er fie baber fragte, mas fie benn gehort bate ten, zeigten fie ihm in ber Luft Bogel, beren Borüberfliegen ein leifes, dem Miffionar unbemerkbares Gerausch verurfe batte. Gie kennen auch die Anatomie aller Thiere ihrer Gegend febr aut. Als einige ein Pferd faben, betrachteten 📹 baffelbe neugierig, weil es ein ibnen gang unbekanntes Thier mar. Gie munderten fich aber bauptfachlich, feinen Suf fo bart und ungespalten zu finden, weil fie nur Thiere mit ge= spaltenen Rußen kannten. Der Missionar batte unter den mit fich genommenen Lebensmitteln auch einen Schinken. Denfelben betrachtend, fanden fie fogleich am Beine Merkmale, die ihnen von einem ihnen unbekannten Thiere zu fenn ichies nen, weil fie bas Schwein auch wirklich nicht kennen. Montagnards machen öfter febr große Reifen von vierzig bis bundert und noch mehr Stunden in der weitlaufigen Gegend pon Oberfanada umber. herr Maquire fagte mir, nichts babe er bei ben Bilden weniger begreifen konnen, ale wie fie fo große Reisen unternehmen, obne fich zu verirren. Wenn man einen von ihnen zwanzig ober auch mehr Stunden weit irgendmo hinschickt, lauft er ichnurgerade bem Orte gu, obne Um= oder Nebenwege einzuschlagen, und erreicht ihn febr rich= tig, wenn auch die Conne nicht scheinen follte, um fic nach ihrem Laufe richten zu konnen. Die Wilben scheinen hierin einen gang fonderbaren, ihnen eigenen Inftinkt gu haben, und es ift fcwer zu begreifen und zu erklaren, wie fich biefelben in jener weitläufigen Gegend, die sie bewohnen, so leicht zurecht finden fonnen. Go gar den weißen Ameritanern dienen fie oft ju Rubrern, und juweilen nach Orten, wo fie felbft noch nie gemefen maren. Wenn fie Wild erlegt, und alfo für einige Zeit Rahrung im Vorrath haben, bleiben fie oft gang unthatig. Co lange fie ju effen baben, benten fie nicht mehr an die Jagd, und erst, nachdem sie allen Vorrath aufz gezehrt, benken sie wieder and Jagen. So lange sie noch Fleisch von irgend einem erlegten Thiere haben, essen sie oft und viel, ist aber alles aufgezehrt, so ertragen sie auch mit großer Leichtigkeit zwei bis drei Tage und noch langer ben Dunger.

Ein febr großer Fehler, der unter den Wilben im auchemeinen berricht, ift ber leibenschaftliche Sang zu bes tufdenben Getranten. Weiße habsuchtige Raufleute aus ben vereinigten Staaten und Ranada vertauschen ihnen oft Branntwein für Thierfelle. Quid non mortalia pectora cogis auri sacra fames? Auch die Montagnards lieben den Branntwein sehr und nennen ibn warmes bas ben Menschen jum Rarren macht. forberten einige von herrn Maguire ein wenig Branntmein, weil fie blos von diefem Getranke gehört hatten, es aber noch nicht durch eigenen Genuß kannten. Gin Begleiter bes Diffionare trug ein wenig mit fich, und herr Maguire befahl ibm, biefen Bilben nur aufferft wenig jum Roften ju geben. Run wollten fie aber nicht aus einem Gefdirre trinfen, moraus Beife getrunten hatten; einer von ihnen eilte baber mehrere Meilen weit in eine butte von andern Wilben, um bort ein Gefdirr ju bolen. Bevor fie aber tranten, beftris den fie fich erft die Lippen; Die Rafenlocher und Die guns genspite und kofteten febr wenig bavon, bielten ben Brannts wein für ein fehr unschmachaftes Getrant und einige spien ibn zum Theil auch wieder aus. Durch Ueberrebung babin gebracht, trant endlich auch Giner aus einem holgernen Geschirre bes herrn Maguire. Einige andere Wilde bie noch teine weißen Menfchen gesehen batten, wunderten fich außers orbentlich über des Diffionars weiße Gefichtefarbe, begafften ibn lange und entblöften ihm auch die Bruft und die Beine. um ju feben, ob er am gangen Rorper weiß fep, ober nicht.

Da fie alle kupferfarbig und tatowirt find, muß ihnen die weis fie Farbe am nicht tatowirten Körper eines andern Menschen

wirklich feltsam vorkommen. herr Maguire fagte mir auch, man babe ibn vor seiner Abreise zu ben Montagnarde ermabnt. im Unterricht die Stimme nie ju beftig zu erheben, und nie mit ju vieler Site ju fprechen, weil fonft biefe Bilben, bie Leute eines febr fanften Charaftere find, glauben tonnten, er feb ergurnt, und fich über biefes Betragen ärgern murben, ba fie miffen, bag ber Born nicht erlaubt feb. Er folgte baber biefer Ermahnung und fprach in feinem Unterrichte immer mit fanfter Stimme. - Dbgleich fie auf Reisen und auf der Jagb viele und barte Beschwerben erbulben muffen, fo haben fie auch wieder viele Mufe. Gie verfammeln fich gewöhnlich am Ufer bes St. Lorenzflufies ober irgend eines Cees, jur Miffion, weil fie bort Ueberfluf an Bilb. pret baben, welches fie mit leichter Mube auf ber Sagt erlegen. Auf biefe Art bat der gutige Schopfer fowohl für geiftige als auch für leibliche Nahrung biefer armen Wilden paterlich geforgt.

Die Missionen werben immer im Sommer an ihnen bestannten Orten gehalten, sie finden sich fleißig dabei ein, wohsnen dort dem Gottesbienste mit Andacht bei, und empfangen die heil. Sacramente. Der Missionar tauft die Kinder, segnet Ehen ein, hört ihre Beicht an, und ertheilt ihnen die heil. Communion. Da sie einsam und zerstreut, die eine Fasmilie hier, und die andere dort, weit von einander entfernt leben, und kein Geld haben und kennen, kennen und begeshen sie auch wenige Sünden. Zuweilen vergehen sich jesdoch Jünglinge mit Mädchen. Jene Wilden, bei denen herr Maguire Missionar war, sind den größten Theil des Jahres ohne Priester, nicht nur weil die Familien ungeheuer weit von einander entfernt sind, sondern auch weil das Klima im Winter fast unerträglich ist.

Die meisten Wilhen Nordamerikas find noch heiben und haben keine Priefter, jedoch find bei einigen Zauberer, bie jugleich Aerzte und eine Art Priefter vorstellen. Ginft kasmen sechs Wilbe aus einer entfernten Gegend zu herrn Das aufre, um sich von ibm im Christenthum unterrichten und

taufen zu laffen. Er willfahrte ihnen, wie sie es verlangsten. Giner von ihnen, ein junger Mann war eine Art Zausberer. Es sollen nämlich unter den Wilden große Beschwösrungen bestehen, worin sie den bösen Geist befragen, ob sie eine gute Jagd machen werden oder nicht; auch über andere Gegenstände befragen sie ihn. Sehr oft errathen oder erhalsten sie die erwünschte Antwort.

Auch Beife, Die zu den Wilden tommen, befragen die Bauberer, ob fie eine für ihre Bandelegmede gunftige Reife unternommen haben ober nicht, da aber einige Male die Antwort nicht gut eintraf, behaupteten mehrere Beife, biefe Baubereien fepen nur Thorheiten. Allein Berrn Maguire wurden diefe Baubereien auf diefelbe Urt von Wilden aus verschiedenen Gegenden ergablt, und diese verficherten ihn auch, baff biefe Zauberkunfte allenthalben im nördlichen Umerika von ben Wilden auf gleiche Urt und Weise betrieben werden. Ge läßt fich daber auch nicht bezweifeln, daß unter ihnen wirklich folde Baubereien bestehen. Berr Maguire glaubte, es fep wirklich der bofe Reind. Der ihnen antwortet, und mit dem fte in einem gewiffen Bundnif fteben. Dem fen nun wie ihm wolle, fo ift jedenfalls das Beugnig eines fo frommen und flugen Mannes, ber felbft bei diefen Wilben als Miffionar gemefen ift, ehrmurdig.

Da bas Land, das die wilden Montagnards bewohnen, den größten Theil des Jahres mit Schnee bedeckt ift, so können die Missionen bei ihnen nur im Sommer gehalten werden. Der Missionar meldet ihnen baber, wann und wohin sie sich zur Mission versammeln sollen. Sie berichten einander durch an Stangen aufgehängte Briefe und auch noch mundlich, wo sie den Missionar sinden können, und begeben sich fleißig zur bestimmten Zeit an den angezeigten Ort.

Richt alle biefe Wilben kommen zur gleichen Zeit und an einem und bemfelben Orte zusammen, sondern sie halten verschiedene Versammlungsorte. Der Missionar hielt mahrend einiger Zeit die erste Mission, entließ bann biese Wilben,

ging etwagoo Deilen weiter zu andern, bis er fo bie ganze Miffion vollendet batte. Diefe guten Leute boren mit großer Reus gierde das Wort Gottes an. Täglich halt ber Miffionar Prebigt und Ratechismus, einige gut Unterrichtete unterweisen bie Rinder, um ihm die Arbeit zu erleichtern, er aber pruft fie ales bann, ebe er ibnen bie bl. Sacramente ertheilt. Der Diffionar bringt ihnen auch gewöhnlich einige beil. Bilber, die er ihnen erklart, und die fie mit kindlicher Freude empfangen und febr forgfältig bewahren. Oft bringen fie auch mehrere Rrante mit fich, bamit fie die beil. Sacramente empfangen, und Troft aus bem Munde bes Prieftere vernehmen. Der Miffionar willfahrt ihren Buniden, befucht fie oft und troftet fie. Rad vollendeter Mission feben biese Bilden teinen Driefter mebr. bis aufe fünftige Jahr. Der Miffionar empfiehlt ihnen baber febr nachbrudlich unfträflich vor Gott zu manbeln, um nicht in der Gunde dahin zu fterben.

Ueberhaupt find diese Wilden sehr gut in unserer heil. Religion unterrichtet, weil die Aeltern viele Rufe und guten Willen haben, die Kinder in derfelben zu unterweisen. Die wichtigsten Gebete find in ihre Sprache übersest, fie beten auch den Rosenfranz.

Oft trifft der Missionar auf seiner Rückreise einige Schaaren von Wilben an, bei denen er schon früher Mission gehalten hat, und die wegen des vielen Wilbes, noch am Ufer des St. Lorenzssusses verweilen, und dann wieder in ihre Wälder zurücksehren. Er hält ihnen nochmals Gottes dienst, ermahnt sie wieder seine frühern Lehren und Ermahs nungen zu befolgen, worauf sie im Frieden von einander scheiden. Der Missionar wird, wenn er bei diesen Wilben Mission hält, von einer Handelsgesellschaft erhalten. Aber nicht Religion und Seeleneiser bewegen diese Rausseute zu dem wohlthätigen Betragen gegen den Missionar, sondern ihre Lust zum Gewinn, um mit diesen Wilden desto besser in Handelsverkehr treten zukönnen.

Diefe Wilben find fo einfältig wie Rinder; wah-

rend ber Mission des herrn Maguire kam eines Tags ein Jüngling zu ihm, ber ihn bat, ihm doch ein Weib zu gesten. Der Missionar sagte ihm, er verstehe sich ganz und gar nicht auf die Auswahl eines Weibes, er solle sich selbst ein Mädchen wählen, das er ihm dann zur Frau geben werde. Der Jüngling ging nun vor mehrere hütten, sah durch die Deffnung in dieselbe hinein, er erblickte in einer ein Mädchen das ihm gesiel, er eröffnete sowohl seinem Water wie auch jenem des Mädchens sein Vorhaben; sie waren zusrieden, und das Mädchen willigte ein, und begab sich mit dem Jüngslinge zum Missionar, der die Ehe einsegnete.

Die Wilben lieben ben katholischen Missionar fehr und nennen ihn ben Mann bes Gebetes und den Diener des grofen Geistes.

Auch protestantische Missonare wollten bei einigen Wilben bas Christenthum einführen, biese wollten sie aber nicht anhören, indem sie sagten, da sie auch Weiber und Kinder haben, so sepen sie ja ihnen gleich.

Diese Missionare machen baber auch keine Fortschritte unter den Wilben, oder finden vielmehr gar keinen Gingang bei ihnen.

Die Bergbewohner schwören, wenn sie etwas auf die feierlichste Urt betheuern wollen, auf eine ganz sonderbare Weise. Sie heben nämlich, ohne ein Wort zu sagen, die rechte Hand empor, und zeigen mit dem Zeigefinger gegen den himmel, um anzuzeigen, sie nahmen Gott zum Zeugen dessen, was sie befräftigen. So schwören nicht nur jene Montagnards die schon Christen, sondern auch jene, welche noch Beiden sind.

Wenn zuweilen einige driftlichen Montagnards, bie andern noch heidnischen und entfernt wohnenden Montagnards auf der Jagd begegnen und ihnen etwas vom Christenthum erzählen, außern sie den Wunsch, auch sie möchten in der drift- lichen Religion unterrichtet werden. Es ist aber ben Missionä-

ren, wie ich schon früher sagte, fast unmöglich zu ihnen zu kommen und fie zu unterrichten, weil ihr Winter bei neun Monate lang bauert, und sie in bem ungeheuern Candstriche zu ausgebehnt und zerstreut wohnen.

Als ich eines Tages mit mehreren Fremben, meiftens Beiftlichen, bas biefige dinefifde Institut besuchte, und wir in einem Zimmer die Bildniffe aller bis jest in biefem Sinftis tute erzogenen und ale Miffionare nach China gurudgefehrten jungen Chinesen faben, zeigte und Berr Maquire mehrere. bie vollkommen diefen Wilben (Montagnarbe) ahnlich maren. Alls ich ihn schon bei feinem erften Aufenthalte in Stalien in biefes Institut begleitet batte, verwunderten er und herr Tabeau, fein Landsmann, Reifegefährte und Mitbruder, ber auch unter ben wilben Montagnards Miffionen gehalten batte, fich über die auffallende Aebulichkeit der dinefischen Sunglinge, sowohl jener, beren Bildniffe fie faben, ale noch mehr berer, welche bier ben Studien oblagen, mit ben ihnen fo aut bekannten Wilden Nordameritas. Dief ift ein neuer und aroffer Beweis, daß die Bewohner Nordameritas von Affen berübergekommen, und mit ben Tartaren verwandt ober mit ibnen eines Stammes feben. Daß diefe Montagnarbe febr friebfame Leute find, erhellt aus folgendem: Berr Maquire zeigte auf feis ner Mifffon vielen von ihnen ein Gemalbe, bas ein Seetreffen porftellte und erklarte es ihnen auch. Gie erwiederten ihm bietes auf, die Weißen feven große Narren, baf fie fich fo leicht und unbedachtsam im Rriege töbten lieffen; wir fügten fie bei, wurden une nicht fo leichtfinnig tobten laffen.

Jene Montagnards, die noch heiden find, entledigen fich auf eine ganz unmenschliche Urt der zur Jagd untüchtigen und ihnen zur Last fallenden Greise. Wenn sie sehen, daß dieselben ihnen auf der Jagd nicht mehr nachfolgen und selbst kein Wild mehr erlegen können, sagen sie, ein solcher Mensch falle sich und andern zur Last, und glauben baber, man erweise ihm und den Seinigen gleichsam einen Dienst, wenn man ihm das Leben nehme. Um sich baber seiner zu entledibigen laffen fie ihm für einige Tage Nahrung in der hütte zuruck, und verlaffen ihn dann unvermuthet, als wären fie auf die Jagd gegangen, und so muß der Unglückliche, nachdem er den kleinen Vorrath von Lebensmitteln aufgezehrt hat, vor hunger sterben. Bei andern Wilden Nordameristas herrscht dieselbe gräuliche und unmenschliche Sitte.

Ein zur Arbeit und Jagb untauglich geworbener Greis wird oft von seinem eigenen Sohne, ber in einem hinterhalte steht, mit einem Flintenschuße, wo sie Schießpulver haben, oder wo ihnen dieses sehlt, mit einem losgeschnellten Pfeile erschossen. Wollen ihn aber die Söhne nicht selbst tödten, so bestellen sie hiezu einen andern Wilden, und geben ihm diessen alles menschliche Gefühl empörenden Auftrag, indem sie den Ort zeigen, wo ihr Vater gewöhnlich hinzugehen pflegt. Der beauftragte Wilde versteckt sich nun an besagtem Orte und erschießt mit einer Flinte oder einem Pfeil den dorthin kommenden und keine Gefahr ahnenden Greis, indem er glaubt, so dem getödteten Vater und seinen Söhnen einen Dienst zu erweisen. Jene wilden Montagnards aber, die Strüsten sind, ehren ihre Greise und begehen diese Gräuelsthat nie an ihnen.

# XXXIV.

#### MI bum.

Vor einiger Zeit enthielt das Journal des Debats folgende Betrachtung über den gegenwärtigen Zustand Frankreichs: "Wo liegt jest die Frage? In den Rammern, oder auf der Strafe? Wer kann sich noch darüber täuschen? Ach, es hans delt sich jest nicht davon, zu wissen, ob der König thront oder regiert, ob die Constitution in diesem oder jenem Sinne ausgelegt

werden foll; es handelt fich davon, ob es noch überhaunt eine Regierung, eine Constitution, eine gefellschaftliche Orbnung geben foll. Die Frankreich bedrobende Revolution beift nicht etwa blog noch Demokratie, Republik; fie wird rein und einfach Expropriation beißen ... Bas liegt ben Communiften baran, ob Br. Thiere ober Br. Obilou-Barrot, ober Br. Lebru Rollin am Ruber fteben? Bas lage ibnen baran, wenn fich felbst die Republik proclamirte? Die einzige Republik Die ihnen bebagt, ift die, welche ihnen bas Bermogen ber Reichen autheilt, ihnen die Genuffe bes Luxus gemabrt, bem gur Geite fie arm und neidvoll fteben. Woran benten benn biejenigen, die glauben, es feb jett noch Raum fur politische Fragen, die glauben, es gebe nichts Wichtigeres, als Minis fterien neu au bilben und wieber ju anbern? 3ft jett Beit gu foldem parlamentarischen Spiele, jest, mo der Reind die Stadt belagert und auf allen Geiten Breiche ichieft? Es ift jumeilen, ale ob wir in einem verhängnifvollen Zauber befangen waren: man fpricht von Rammern, von Discuffionen, von Scrutinien, von verantwortlichen Miniftern, vom unverletlichen Ronig, von Bablern, von Reprafentativregierung: bies find lauter Traumgestalten und Allufionen. D! wie gern möchten wir, bag alles bieg mahr mare; wie gern mochs ten wir jene Regierung von Discussionen concentrirt amischen ben Ministern und Deputirten, wie gern mochten wir nur mit Gabrungen und Erschütterungen ber Tribune zu thun baben; wie gern murden wir als einzige Rrantbeit bas Ries ber des parlamentarischen Chraeipes annehmen! Aber, aufrichtig gefagt, handelt es fich jest barum? Rein! ber Konig jedes Sahr einmal unter Morderhand, wenn nicht etwa feine Rinder feine Stelle ben Schiefgemehren gegenüber einnehmen und fie beklagen fich nicht, bag man fie ba an die Stelle ibres Batere fest - bie Berlaumdung, welche ben Koniges mord vorbereitet, und ber Ronigemord felbft, ber nicht einmal mehr ein 3med, sondern ein Mittel ift, - benn wozu ben Ronig oder feine Rinder todten, wenn dief nicht gur gleich=

machenben Expropriation mit Bulfe ber Anarchie führt? -Die communistischen Affociationen immer auf ber Lauer, um im erften gunftigen Augenblich über die Gefellichaft bergu-.fallen, - Die Gefellschaft ihrerfeite fich mit Ungewißheit und Sanorang vertheibigend, mohl miffend, daß in jedem Straffenmintel eine Rlinte gegen fie gerichtet ift, aber fürchtend, Scanbal in bereiten, wenn fie auf ihren Reind losgebt, um ihn gu Laffen ober zu entmaffnen; fürchtend hauptfachlich, ber Gewalt= hatigfeit und ber Graufamteit beschuldigt ju merben, wenn fie Ach nicht tobten lagt - bieg ift ber mabre Buftand ber Dinge, bier liegen unfere Gefahren, bier unfere Rampfe. Sat dieß etwa eine Aehnlichkeit mit ben Rampfen ber Reprafentativres gierung? Bo ift jener unverletliche Ronig, ben ihr und verfprocen babt? Jeben Jag wird er gur Berants mortung gezogen von der Injurie und dem Mord! Und mabrend fo der Ronia, die Monarchie, die Gesellichaft felbit, täglich auf dem Spiele fteben, giebt es Leute, die Faltblutig genug find, bas Uebergewicht bes Ronigthums ju fürchten! Celtfame Bifionare, die am Tage einer Feus erebrunft in einem Glas Waffer zu ertrinten fürchten! Großer Gott wir leiben an einem focialen, nicht an einem politischen Uebel. Daber finden wir außerft lacherlich, jene gange parlamentarische Strategie, die fich die Miene giebt, in biefer ober jener Abmagung ber parlamentarischen Gemal= ten liegen unfere Geschicke. Macht Plane ber Berfobnung. fo viel ihr wollt; aber merkt euch mobl, baf es nur Gine Berfohnung giebt, die ben Bunfchen und ben Gefühlen ber Gefellicaft entspricht - die Verfohnung undebas Busammen= wirken aller Staatsgewalten jur Rettung der bedrohten gefellichaftlichen Ordnung". Es verftebt fich von felbit, baf Diese Meugerungen in dem muften Treiben der frangofischen Sauptstadt nicht blog ungehört verhallten, fondern daß fie von den, der Regierung feindlichen Blattern, mit taltem Sohne aufgenommen murden. Blog barauf fen es abge= feben, fo antwortete man, die Mation einzuschuchtern, um

Diefer ober jener fleinen Maagregel bie Wege gu bereiten; bie Gefahr fep unmöglich fo groß, fonft murbe bas Sournal bes Debats fie nicht eingestanden haben. Man feb an bergleichen Runfte ichon langft gewöhnt, um bie bergergreifenbe Schilderung für mehr als einen ichlau berechneten Schredichus ju nehmen. - Diefe und bergleichen Gegenbemerkungen fenen uns nicht im Geringsten in Erstaunen. Im Gegentheil fie geboren mefentlich mit zu ben Symptomen bes Buftands, pon welchem bas Blatt ber Regierung fpricht. - Auch wir wol-Ien es unenticbieben laffen, welche junachft liegenben 3mede daffelbe burch feine Offenbergigteit zu erreichen fucht. Uns aber, bie mir bem Rampfe ber frangofischen Partbeien, wie fie irgend Ramen haben, völlig fern fteben, fet es gestattet, uns rein an bas Ractum ju halten; bag wenige Mongte nach dem eilften Jahrestage ber Julirevolution ein Organ ber Regierung folde Rlagen im Ungefichte ber Nation ausaufprechen gezwungen ift. Diefe Thatfache muß Jedem, bem nicht bie Befangenheit bes Partheigeistes, jedwebe rubige Ues berlegung getrübt bat, Stoff ju ben ernfteften Ermagungen liefern. - Sat nach biefen Geständniffen bie Julirevolution ihren angeblichen 3med erreicht? - Sat fie bem frangofischen Bolfe Boblfahrt und Freiheit gefichert? Baren bemnach jene ju verdammen, die, wie große Beschwerben auch gegen bie Regierung ber altern Bourbonen vorliegen mochten, bennoch aus allen Rraften einer gewaltsamen Regierungeveranberung widerftrebten? Findet swifthen jener bamaligen 216= neigung ber "Ultra's" gegen eine Erneuerung ber Revolution und ben heutigen Rlagen bes Journal bes Debats ein anderer Unterschied ftatt, ale ber, bag Jene ichon vor zwölf und fünfzehn Sabren biefelbe Ginficht in die mabre Lage ber Dinge genommen hatten, die heute erft den Mannern aufgegangen ift, welche ben Umidmung von 1830 in's Leben riefen? -Dieg alles find Fragen, die wir Jene ernftlich ju beherzigen bitten, die auch in unferm Baterlande die Julitage mit en= thufiaftifdem Jubel begrüßten. - Wir bagegen gefteben freis

muthig, bag nach unferer Ueberzeugung, eine nochmalige Restauration bes altern 3meiges der Bourbonen allein uub für fich bie Uebel mit nichten beilen wurde, unter benen Frantreich feufst. Die Barthei ber Legitimisten, wie fie fich feit jenem Zeitpunkt gestellt, bat ben Bemeis geliefert, bag fie unmöglich ben Beruf zu jenem großen Werte babe. Und bem altern durch fein gutes Recht jum Throne berufenen Ameige bes Ronigestammes fehlt, bie jest wenigstene, ber Mann, den die Borfebung baju erfeben baben konnte, ben "Abgrund ber Revolution", nicht bloß in einer Proflamation, fondern in Babrbeit "für immer ju fcbliefen". - Betrachten mir ben Buftand Frankreiche frei von aller leidenschaftlichen Borliebe ober Abneigung, fo zeigt fich: baf die Rulirevolution in der Lage des Landes nichts als die Verson und die Stellung ber Regierenden geandert bat, und baf jest wie damale bas Ronigthum zwischen ben beiben Abgrunden ber bemocratischen Anarchie, und ber militarischen Gemaltherr= Schaft flebt, - Abgrunden, die fich in ben Communisten auf ber einen, und in ber Befestigung von Paris auf der andern Seite verforpert haben, und die feit zwei Menfchenaltern vorbanden, beute nur fo nahe gerückt find, baf auch ber Rurgfichtigfte fich über ihr Vorhandensenn nicht mehr täuschen fann. Wie lange fich das Land noch in der unnatürlichen Schwebe amischen beiden halten mirb, ift bloß eine Rrage ber Beit. -Das: ob? ift, menichlicher Berechnung nach, langft entschieben. Auch belfen biergegen unfere Uebergengung nach, feinerlei bloff politische Mittel. - Gelbit ein, für Frankreich gludlicher Rrieg tonnte die Erife nur verlangern, die Ent= fceibung blof weiter binausschieben. - Das einzige Mittel ber Rettung liegt völlig außerhalb bes politischen Gebietes. -Nur wenn ber neuerwachte religiofe Geift die Maffen durch: bringt, und wenn bann bas Bolt in feiner Gefammtheit wiederum ein lebendiges Glied ber fatholischen Rirche wird, nur bann ift hoffnung vorhanden, bag Frankreich feine lange Jerfahrt gefchloffen und einen fichern Safen erreicht haben durfte, ber ihm auf lange Zeit Freiheit, Wohlfahrt und Ruhm in Fulle sichert. Die Aufgabe aller mahren Politik kann baher nur barin liegen, das jesige Königthum bis zu jenem Frühlingsanbruche zu durchwintern, den wir unsern westlichen Nachbarn um des heiles von Europa willen, von ganzem herzen wunschen.

Diese Ueberzeugung macht, wie jeder Rundige leicht einsfieht, keicht hehl baraus, daß sie den katholischen Glauben und die Vereinigung mit der Rirche für die einzige und unserläßliche Basis der wahren und achten Freiheit der Volker auf der einen, und der monarchischen Ordnung der Staaten auf der andern Seite halt. Außerhalb der Rirche kann es nur Uebergänge geben, seh es zur Grabesnacht des öftlichen, pseudomonarchischen, revolutionaren Despotismus, oder zur ruhelosen Bewegung der westlichen despotischen Herr, schaft der demokratischen Majoritäten eines pseudosouverauen Volkes.

### XXXV.

# Briefliche Mittheilungen

aus Maing und vom Refar.

Mainz im Marz 1842. Es ist wohl etwas fpat, wenn ich Ihnen erst jest über die Absenung des Professors Riffel in Gießen, worüber die historisch politischen Blätter bereits ein so schones und kräftiges Urtheil abgegeben haben, nähere Nachrichten mittheile; doch sind die Details in dieser Sache von der Art, daß sie nicht ohne Insteresse für Sie sehn werden.

Die ersten Angriffe gegen die Kirchengeschichte von Riffel geschaben, wie bekannt, im Frankfurter Journal, das schon genau angab, wie der Prosessor wegen dieses Attentats auf den Kirchenfrieden nothwen= dig seines Amtes entsept werden muffe. Aber gleichzeitig mit dieser öffentlichen Denunciation. mit ber man bas Urtheil bes Onblifums bez. ftimmen wollte, gefcaben gebeime bei bem Ministerium, um baffelbe au einem entscheidenden Schritte gegen Riffel an bewegen. Man ergablt fic bie Sache folgendermaagen: Die erfte Unklage, welche einlief, mar von einem Professor ber protestantischen Theologie, ber erft por furger Beit aus ber Ferne an unfere Universität gerufen, mabro fceinlich auf diese Beife seinen Gifer fur den Protestantismus bei dem Minister bethätigen wollte. Die Sache ward indes, wie verlantet, von dem Minister ichnell abgethan; denn der dem Riffelichen Buche gemachte Borwurf, bag es nichts als unerträgliche Schmähnugen enthalte. ward durch den Augenschein widerlegt; wohingegent fehr leicht aus den Soriften beffifcher protestantifder Schriftsteller eine Menge weit feind= feligerer und wahrhaft verletender Aeußerungen gegen die katholische Rirde aufgefunden werden tann, fo daß, wenn Rlage geführt werden foll, die Ratholiten das Recht dagu haben, und, wenn es fich darum handelt, von Seiten des Staates einzuschreiten, mit den protestanti= ichen Vaftoren und Profesioren ber Anfang gemacht werden muß. Diefe: Gründe mogen den Minister bewogen haben, der Sache keine weiteren Kolgen geben zu wollen; doch jest geschahen Schritte von einer anderen Seite, welche biefe friedliche Erledigung vereitelten. In Gieffen mares befannt geworden, mas burch jenen Profeffor gegen bas Riffel'iche Bud geschehen mar, und ba glaubte nun die Pfarrgeistlichkeit der Uni= versitätestadt, im Gifer für ihre protestantische Rirche, hinter den Mit= gliedern ber gacultat nicht jurudbleiben zu durfen. Go wurde denn eine geharnischte Anklage gegen bas Buch des katholischen Professors abgefaßt und dem Oberconsistorium in Darmstadt eingereicht, durch welches nun die Streitfrage jum zweitenmale vor den Minister gebracht wurde. Jest war die Sache ernster; die Anklage ging nicht mehr von einem Gingelnen aus, fondern von einer gangen Beborbe, die Namens ber protestantischen Kirche in Beffen fich über die ihr zugefügte Belei-Digung beschwerte und in ihrem Rechte für verlett erflarte. Die Sade fam zur abermaligen Berhandlung, wobei die Debatten fehr lebhaft und heftig gemefen fenn follen; doch alle Rucksichten auf Billigkeit und Rlugheit wurde auf Seite gesett, und Professor Riffel ward - ohne den Bifchof darüber zu vernehmen, ja ohne ihm nur die vorläufige Unzeige zu machen, seiner Stelle entsett. Wie man vernimmt, war bei diefer Affaire besonders eine Parthei thatig, die sich auch bei Stiftung bes Philippordens bervorgethan hatte, und icon mehrmals gegen unfern Bischof und gegen die tatholische Rirche ihren Ginfluß geltend ge=

macht hat. Damalt, als unfer Großbergog einen neuen Orben fiften wollte, war es feine Absicht gewesen, beufelben gu Ghren bes Landgra: fen Georg von Deffen ju grunden, des eigentlichen Stammberen des bef: fen-barmftabtifden Saufes : aber bem Ginfluffe Diefer intoleranten Coterie ift es gelungen, auftatt beffen ben Landgrafen Philipp, ben Bortampfer ber fogenannten Reformation, den erbitterten Reind der fatholischen Rirche unterzuschieben, und bas neue Ordensfreug mit feinem gegen Rirche und Raifer erhobenen Bahlspruch: Si Deus pro nobis, quis contra nos an gieren - freilich nicht gur Freude ber tatholischen Unterthanen, bie in Trene und Liebe gegen ihren Landesherrn ben Protestanten nicht nachkebend, unmöglich bas Bild bes Berfolgers ihrer Rirche als ein Chrenzeichen auf der Bruft tragen tonnen. Ohne die Intriquen von Diefer Seite, fo ift wenigstens meine Meinung, batte unfer fonft billig bentender Minister fic jur Absetung Riffet's nicht verleiten laffen - und mahrlich, wie es bas billigfte, fo mare bieg auch bas Klugfte gemefen. Die Aufregung, Die barüber entstand, mar allgemein; bas Die Protestanten in der Absehung Riffel's eine Gutheißung ihrer bishe= rigen Angriffe gegen die Ratholiten erblicten, und fich alle nun mbg= licen Infolenzen, wie fie in öffentlichen Blattern erzählt murden, gegen Prof. Riffel erlaubten, war natürlich; eben fo natürlich aber anch, baß fich die Ratholiten durch diefe Maagregel, die fie bei dem bieber bewiesenen Geifte ber Mäßigung gar nicht erwartet hatten, tief ver= lest und gefräuft fühlten. Denn es war ig flar, bag bas protestantifche Oberconfistorium es gewefen, bas ben tatholischen Professor von feinem Amte verbrangt hatte, und daß der fatholifche Bifchof dabei nicht met als das Bufeben gehabt. Während der fatholifche Bifchof über bal. was man mit feinem Professor, mit einem Docenten ber fatholifden Theologie, mit einem Lehrer feiner jungen Beiftlichen por bat, gang in Unwissenheit gelaffen murde, hatte bas protestantische Oberconfifterinm den ihm migliebigen Dann, weil er es gewagt, über bie "Reformation" fein fatholifches Urtheil abangeben, bei Seite geídafft. Diefe Anmaagung, diefer Uebergriff, Diefe Berlenung ber Recte bes Bifcofe, Diefe Berlegung ber atademifchen Lehrfreiheit erfüllte alle mit großer Betrübniß, die fich auf verschiedene Beife Die in Gießen ftudierenden Theologen ans dem Bisthum Maing verehrten ihrem geliebten Lehrer, der um feiner fatholi= fchen Freimuthigfeit willen gefrantt wurde, einen filbernen Potal; ein Oleiches thaten die Theologen aus der limburger Diöcese, während die Alumnen des hiefigen Seminars nud andere junge Priefter, die Riffel's

Souler gewesen, ihre Theilnahme an Diefer Angelegenheit, in ber and fie eine Angelegenheit unfere Bisthums und der tatholischen Rirche erfannten, burch Ueberfendung eines Reiches an ben Sag legten. Doch damit noch nicht gufvieden, hielten es die Theologen in Gieffen aus beiden Bisthumern für ihre Pflicht, ihre respectiven Ordingrigte um fraftige Bermendung in biefer Sache gu bitten, und namentlich Darauf anzutragen, die fatholische Lehranstalt bei fo bewandten Umftanben aus bem protestantischen intoleranten Gießen zu verlegen. Dag etiungen Mannern nicht gntommen, bem Bifchof berartige Borfchlage gu machen, fo ift boch bie Liebe gur Rirche, Die fich auf folche Beife anssprace, an ihnen ju ruhmen und anzuerkennen. Auch die Pfarrgeiftlichkeit unfere Bisthums nahm fehr lebhaften Antheil an der Sade. In ben meiften Rapiteln wurden Gingaben an ben Bifchof abge= faßt, worin, mit Bedauern über die ihm jugefügte Rrantung, berfelbe aufgefordert wird, die verlegten Rechte der Rirche in Bezug auf Lehr= freiheit fraftig zu mahren, und diese Belegenheit zu benuten, die theologische Lehranstalt wieder, wie es früher gewesen, nach Mainz berüberauziehen und unter seine Aufsicht zu nehmen, damit sich nicht in Bus : tunft der traurige Kall wiederholen möchte, daß die weltliche Gewalt einen fatholifden Profeffor wegen eines geschichtlichen Urtheils von Umt und Stelle entfete. Bon ben fechstehn Decangten unferes Bisthums haben, fo weit mir befannt, bereits nenn diefe Borftellung eingereicht, und fo tann unfer Dberhirt gewiß fenn, daß er bei feinen Schritten. bie er in diefer wichtigen Angelegenheit jum Schune ber fatholifden Lebrfreiheit thun wird, fich vollständig auf die Theilnahme feines Cles rad - woran übrigens nicht zu zweifeln war, rechnen fonne.

Bas bei diesen Eingaben besonders beachtungswerth erscheint, ift die Einstimmigkeit, mit der bei dieser Veraulassung die Verlegung der theologischen Lehranstalt von Gießen nach Mainz als eine zweitmäßige, ja nothwendige Maaßregel vom gesammten Elerus beim Vischof beantragt wird. Unser Visthum hatte früher eine durch Bischof Colmar und seinen Freund, den hochverdienten Generalvicar Liebermann in Straßburg gezgründete theologische Schule, ein Elericalseminar, in dem die angehens den Theologen ihren vollständigen Eursus machen konnten. Die Mitztel, mit denen es gegründet wurde, waren höchst unbedeutend; was es aber leistete, mag schon darans erkannt werden, daß Männer, wie der neuernannte Coabjutor von Coln, herr v. Geißel, herr Bischof Räß in Straßburg, Domdechant Weis in Speier und der setalksurter

Uebereintunft ber in ber oberrheinischen Rheinproving beariffenen Stag: ten follten theologische Facultaten an den Landesuniversitäten errichtet werben, und fo mard benn die Unterdrudung ber jest in fconfter Blusthe ftebenden Lebranstalt in Mains angleich mit ber ber niebern geiftlichen Schulen befchloffen und Ende 1829 ausgeführt, und bafur an ber protestantischen Universität Giegen eine tatholische Racultat errichtet. Seit awolf Jahren mandern nun unfere jungen Theologen nach bem protestantifden Giegen, um bort die firchliche Biffenfcaft an eplernen: aber Die Erfahrung Diefer gwolf Jahre hat den gefammten Elerus übers gengt, bag jum Beile ber Diocefe eine Abanberung, und gmar eine Rudfehr gur alten Ginrichtung unumganglich nothig fen. Es ift einlenchtend, daß die Erziehung junger Geiftlichen am besten und zwede. makigsten ba geschieht, wo ber Bischof Diefelben beständig benbachten und übermachen fann - und biefer eine Grund mochte fur Mains icon enticheidend fenn; aber gegen Gießen fprechen noch andere febr gewichtige Grunde. Bur Bildung eines tuchtigen Geiftlichen wird nicht nur erfordert, daß derfelbe die tatholifden Wahrheiten wiffe, und mit feinem Berftande biefelben erfaßt habe, fondern er muß auch ben Geif und die Wirtfamteit, womit die Rirche bas gange Leben bes Chriften burchbringt und beiligt, erfaßt haben, welches lettere au erlangen gangnumbalich ift, fo einer nicht Diefes Leben mitlebt und es durch eigne Erfahrung an fich felber tennen lernt. In Gießen ift nun biefes fürben Theologen, auch bei gutem Willen, eine Unmöglichfeit; benn bie tatholifche Gemeinde in Gießen ift einestheils gar flein, anderntheils auch fo wenig glaubenseifrig, daß der Theolog hierin unmöglich bas-Bild eines acht fatholischen Lebens finden fann. So find, um ein Beisviel anzuführen, Communionen außer ber ofterlichen Beit mabre Seltenheiten. In Maing ift bas Alles gang anders. Dier, in einer alt-fatholifden Stadt, herricht, trop vieler Lanheit und feichter Mufflarerei, boch immer noch ein reges tirchliches Leben; ber feierliche Gots tesbienft in der Cathebrale, die Theilnahme des Bolles an bem manderlei mit großer Liebe und Undacht gefeierten Bruderfcaftsfefte, Die Berührung mit vielen und mit ben ausgezeichnetsten Geiftichen bes Bisthums, und noch fo manches Andere wurde auf alle angehenden Beiftlichen sehr belehrend und erweckend wirken; für sehr viele aber ift es unumganglich nothwendig, daß fie mahrend ihrer Studienzeit diefe verfcbiebenen Dinge feben und tennen lernen, benn auf bem Lanbe ober aus tleinen Städten geburtig, haben fle fruher biefe Entfaltung bes tatholifden Gultus und Lebens nie gefeben, und burch ihre Stellung

tpater wieder auf bas Land gewiesen, tonnen fle aubers diefelbe niemals burch eigene Bahrnehmung fennen lernen. Doch fonnte auch Diefem Mangel, ben viele Briftliche, Die in Gieken ihre Studien gemacht haben, an fich verfpuren und den die Theologie = Studierenden felbit fühlen, in Gießen auf irgend eine Art abgeholfen werben - ber gange Zon, ber unter ben Studierenden an ber Sochicule berricht, ift ber Art, baß fich ber Ort für bie Bilbung tatholifcher Geiftlicher ungeeignet zeigt. Der fatholifche Beiftliche muß ein Mann ber Liebe und Anfopferung, und barum ein Dann bes Gebetes fenn - ber Beift bes Bebetes aber fann in der Umgebung, wie fie Biegen dem angebenden Theologen bietet, nach meiner Meinung, nicht erlangt werden. Mitten bineingeworfen in eine ungebundene und leichtfertige Genoffenschaft. find die Gefprache, die ber Theologe mit anhören, die Dinge, Die er feben muß, fo beschaffen, daß jum wenigsten das reine und unbefledte Befen, die Bartheit des Gemiffens darüber verloren geht; aber nur ju leicht wird er auch, ich will nicht fagen in eben diefe Ungebuhrlichteiten und Gunben, aber doch in manche Bertehrtheiten mit bineinge= Aogen und von einem Beifte ber Berweltlichung angestedt, ben er, weil ber targe Aufenthalt im Clericalfeminar nicht hinreicht, denfelben andautreiben, mit ins Priefterthum binubernimmt und nie mehr gang ablegt. Ich weiß wohl, daß dieß dem Geifte heutiger Beit entspricht. welche die Jugend in ungebundener Kreiheit fich austoben laffen will. aber ber Gelft Gottes fagt: Es ift bem Manne gut, wenn er bas Jod trägt von Jugend auf, und ebenfo bachte auch die Rirche. als fle Die Seminare grundete und ihre Clerifer, unvermischt mit ber Belt, mit beiligen Dingen beschäftigt, in beständiger Bucht und Auffict erzog, bis gn dem Angenblide, wo fie biefelben ale Priefter ausfenden tonnte. Gben bas ware, wenn bie theologische Lehranstalt nad Maing verlegt marbe, mit leichter Mabe in unferm Bisthum wieder zu erreichen. Die jungen Theologen tonnten, wie früher, in bem geraumigen Seminargebande wohnen, und wo fie, befchust por ben manderlei Gefahren, benen bie unerfahrne Jugend ansgefent iff, burd bie Ordnung und Krommigfeit, die ihnen in diesem Saufe eingepflangt murbe, fowohl an Renntniffen ale guten Sitten nur ges winnen tonnten. Dadurd murbe noch etwas anderes erreicht, mas, phgleich untergeordnet, bennoch fehr berücksichtigt gu werden verdient: Die Roften des Studiums verringerten fich um ein Bedeutendes, und vielen Talenten, die bei allem Bernfe aus Mangel an Geldmitteln vom Studieren gurudgehalten werden, der Gintritt in ben geiftlichen IX. 25

Stand wieder möglich gemacht fenn; benn abgesehen davon, daß ber Aufenthalt auf einer Universität immer ein sehr tostspieliger, der in einem
Seminar ein sehr wohlseiler ift, wurden auch ein bis zwet Jahre
Beit gewonnen, da mit dem dreijährigen Eursus im Seminar Alles
abgemacht senn könnte, während jest nach den drei Universitätsjahren
der junge Eleriter noch zwei Jahre im Seminar zubringen muß, um
in der Liturgie u. s. w. sich einzunden. Dieser Ausenthalt im Seminar ist freilich in der lesten Beit meistens abgekürzt worden, aber
der Bischof hat sich nur ungern — wegen des Priestermangels — dam
verstanden.

So icheint Alles für die Burudverlegung ber theologischen Lebran: ftalt von Giegen nach Maing an fprechen, und ber Clerus glaubt, baf Die Gelegenheit burch ben Gewaltschritt ber Regierung gegen Professor Riffel gegeben fey. Wie man hort, beruft fich das Minifterium gur Rechtfertigung feines Schrittes auf bas bem Landesherrn auftebenbe Recht, alle feine Beamten auch ohne Angabe bes Gruntes nach feinem Bohlgefallen penfioniren ju burfen, und von Diefer Seite betrachtet, bat eine eigentliche formelle Rechteverlenung gegen Riffel nicht ftattgefunten. benn fein Professorpatent ift von der Staatsbehörde ausgesteut. unfer Bifchof hat, ber Natur ber Cache gemäß und nach getroffenen -Uebereinfunft bei Anstellung tatholifchatheologischer Profefforen in Gies Ben bas Recht, feine Stimme babei abzugeben, welches Recht gur blos Ben Chimare wird, wenn die Abletung diefer Profefforen gang obne fein Mitwiffen und Mitwirten geschehen fann. Darin besteht bemnach Die Rechtsverlenung, über die wir Ratholiten und beflagen, und es muß fich nun enticheiden, wie bas Ministerium biefes Mitwirten bes Bifcofs bei Ginfenung der Lehrer der tatholifchen Theologie verftebt. Soll ber Bifchof über die Argfefforen feiner theologifchen Lehranftalt weiter nichts zu fagen und zu befehlen haben, als daß er bei Berufung berfelben fein Gutachten abgibt, fo liegt flar am Tage, daß bie Kaculs tat in Giegen eine reine Staatsanstalt ift, die, fo gut fle jest wirten mag, den Katholifen feine Barantieen barbietet, und barum auch nicht langer mehr, weder von unferm Bifchofe, noch von dem von Limburg als die, für ihre Theologen bestimmte tatholifche Lehraustalt betrachtet werden fann, mas bann nothweudig die Errichtung einer audern Lebrs anstalt nach andern Principien und auf beffere Garantieen berbeiführen muß. Diefe Sache ift demnach eine Lebensfrage, über das Fortbefleben ber fatholifchetheologischen Kacultat in Gießen, wo man, wie ich bore,

bereite Anftalten trifft, Die burch Riffel's Entfenung entstandene Lude wieder auszufüllen. Im Senate wurden feche Manuer in Borfchlag gebracht - theils febr berühmte, theils noch unbefannte Namen unter andern Standenmaier in Freiburg und Ritter in Breslau. Es feht nicht zu erwarten, daß einer von diesen beiden den Ruf annehmen werbe, denn Standenmaier hat erft vor Rurgem Freiburg mit Giefen vertaufcht, Ritter aber ift, abgesehen von der höhern Burbe, mozu er erfohren werden fonnte, Domcapitular, und murde fic wohl nur bann jur Unnahme der Professur in Giegen verfteben. wenn ihm in unfern Bisthum gleichfalls eine Domberrnstelle gegeben wurde, was jeht vom Bifchof au verlangen man fich boch wohl ichenen wird. Es wird überhaupt ichwer fenn, einen ordentlichen tatholifchen Mann fur die Stelle ju finden; denn einmal find die tuchtigen fatholi: foen Docenten felten, und zweitens wird fich feiner leicht bagu verfte: hen, einem um der katholischen Lehrfreiheit willen bedrängten Collegen pollends die Souhe auszutreten, und badurch fich wenigstens ben Schein unfatholischer Gefinnung oder feiger Nachgiebigfeit vor Ratholiken, wie por Protestanten angugieben.

So stehen unsere Sachen; wie Sie sich benten können, sind wir auf ben weitern Berlauf und das Resultat der Verhandlungen sehr gespannt, worüber ich Ihnen bald das Nähere mittheilen zu können hoffe.

Wom Metar. In wahrhaft großartigem Sinne erklarte das Mienisterialdecret, welches dem Gru. Projessor Dr. hefete zu Anuahme der auf ihn gefallenen Bahl als Mitglied der Landklände Erlandniß eretheilte: "es sepe diese so eher ertheilt worden, um auch den grundlozsesten Migdentungen keinen Raum zu geben, und selbst den biegen Schein zu vermeiden, als werde ein Mann, der sich für die Rechtsebein zu vermeiden, als werde ein Mann, der sich für die Rechtsebein zu vermeiden, als werde ein Mann, der sich für die Rechtsebein zu vermeiden, als werde ein Mann, der sich sie Derchtschlisse der katholischen Kirche interessüre, der Ständeversamutung in einem Beitpunkte vorenthalten, in welchem Fragen hinsichtlich jener Kirche bei den Ständen anhängig sehen, und als scheie die Begierung das öffentliche Aussprechen der Ansichten irgend eines Menschen über die von ihrer Seite stets wohlwollenden Beziehungen zu den im Staat anerkannten Kirchengesellschaften

So wie eine berartige Erflarung nur aus bem heitern Bewußt: fenn hervorgehen tann, die Rechte einer folden "auertannten Rirchengefellfhaft" in ihrem vollen Umfange ftets geehrt und in feinen Rebenabsichten ihr je etwas anfgedrungen zu haben, was mit diesen Rechten einen Consict berbeisühren könnte, so liegt zugleich darin eine Beruhigung für alle Antunft, daß anch in dieser ein solches Bestreben nie hervortreten werde. Diejenige Regierung aber, welche "das Aussprechen der Ansichten irgend eines Menschen" (beziehungsweise im vorliegenden Fall des Professors Dr. Defele) nicht zu schenen hat, darf eben so gewiß weder die Wahrheit noch die Dichtung schenen. Erzscheinen daher Schriften, die nichts als die erstere mittheilen, so ist alles Eisern gegen dieselben unfähig, an den darin ausgesprochenen Thatsachen nur das Mindeste abzudingen; versallen sie aber der lettes ren, und sollte sie sich selbst dem Spas gemacht haben, Protocolle und Acten in aller juristischen Form zu componiren, so weiß ja jedermann, daß dem heitern Spiel der Dichtung alle Gebiete offen stehen, ihr erzster und höchster Ivel der Dichtung alle Gebiete offen stehen, ihr erzster und höchster Ivel der der der jenige der Erheiterung sep. Es mußte baher wenigstens sehr aussalen, daß die Schrift:

"Die Bestrafung bes tatholischen Pfarrers Bell in Burtemberg wegen Berba cht die Benediction einer gemischten Che verweigert gut haben. 8. 1842.

welche die hurter'iche Buchhandlung in Schaffhausen — zum aufrichtigen Dante aller Bohlgesinnten — in Berlag genommen hatte, bei und eiliaft confiscirt wurde.

Die Schrift besteht beinahe durchans ans Protocolls : Mittheis lungen und Acten, nebst einigen ans bem Berlaufe der Sache noth-wendig sich ergebenden Bemerkungen. Nun sind zwei Falle möglich:

- 1) entweder enthält die Schrift Facta, die allerdings ein fehr willführliches und turbulentes Berfahren gegen einen Geiftlichen, und mitunter auch Bestrafung wegen der Möglichkeit in einem gegebenen Fall so oder anders gehandelt haben gu tou= nen, nachweist;
- 2) oder die Sache ift erdichtet, die Protocolle find, wenigstens in Bezug auf ihren wesentlichen Juhalt, verfälscht, die Actenftusche ersonnen, das Ganze gehört mehr in das Gebiet der Dichstung als der Geschichte.

Im erften Fall ift nicht einzusehen, wie Confiscation eine landtun=

dige Sache ungeschehen, die Glaubenswürdigkeit berselben im Mindesten berogiren, den gerechten Unwillen über ein derartiges Verfahren in Nichts gurückweisen könne. Im andern Fall bedurfte es einer einsachen Berufung auf die allgemeine Kenntniß, daß ein schlechter Spafmacher seine Nichtswürdigkeit darin geoffenbart habe, eine Geschichte zu erfinden, worüber der Pfarrer Bell, die Gemeinde Dotternhausen und das gemeinschaftliche Oberamt Waichingen gemeinsam ein Zeugniß ausstellen könnten, daß nichts an der Sache sen. Wir zweiseln auch keineswegs, daß Derr Pfarrer Bell in diesem Fall die größte Bereitwilligkeit gezeigt batte, eine solche Erklärung abzugeben.

Man raunt sich bei uns in die Ohren, daß in Bezug auf unsere kirchlichen Angelegenheiten, der hochwürdigste herr Erzbischof in seiner Stellung als Metropolitan, als kirchlicher Oberer der oberrheinischen Kirchenprovinz, für die so schwer gekränkten kirchlichen Rechte unseres Sprengels, in Unterstüßung seines Diöcesandischofs auch noch seine Stimme erheben werde. Freudig würden Alle in treuer Liebe ihrer wahren Mutter, der ächten katholischen Kirche auhängenden Glänbizgen ben Tag begrüßen, an dem es hieße: apertum est autem illico os eins et lingua eins et loquebatur benedicens Deo.

## XXXVI.

# Englifche Buffanbe.

Revolution und Reform.

(Fortfegung.)

"Es ift aus ber Armuth in England weniger als in ir gend einem gleich ausgestatteten Lande, Erlöfung ju boffen. Ermäßigt man, was julent boch geschen muß, bie boben Bolle auf frembes Getreibe, fo werben vielleicht bie Lanbeis genthumer nicht fogleich an Ginnahme verlieren, wohl abet an Vermögen \*). Ihre Guter finten besto mehr im Preife; je tiefer die Kornpreise burch die Einfuhr aus der Frembe fallen, und weiter zu fallen broben, und je unvermeiblicher die Nothwendigkeit der Berabsegung des Pachtgeldes \*\*), ohne ben Anhaltspunkt bavon abzusehen, erscheint. trifft die Dachter und Guteberen auch nicht gleich, fonbern auf bas ungleichfte, und die nachsten an ben Geehafen und Sandelostädten am schwersten und verderblichsten; es zerftort in ben benachbarten Lanbschaften alle Berechnungen von Lands vermögen und Landeinkommen ploglich mit einem Schlage. und verandert allgemach überall die Pachtverhaltniffe. aber tann berechnen, welcher Umschwung in ben Berhaltniffen Großbritanniens eintreten wird, wenn die Grundberren nicht

<sup>\*)</sup> Berliner pol. Wochenblatt 1841. E. 137.

<sup>27)</sup> Wie precar es mit dem Bustande der Pachter steht, geht dars aus hervor, daß eine großt Masse Landes for election purposes, d. h. um die Pachter bei den Wahlen zu dominiren, nur auf einjährige Pacht vergeben wird.

mehr die Majorität im Parlamente bilben, sondern die Fastrikanten und Gelbspeçulanten, die Krämer und Wechsler? wenn England für fremdes Getreide noch mehr Geld jährlich dem Auslande bezahlt, die Levölferung und das Getreidebes durfniß so zunehmen, wie die auswärtigen Staaten sich von den englischen Fabrikanten unabhängig zu machen suchen?

Ein Runftel ber britischen Bevolkerung wird jest aus ber Frembe ernahrt. Es besteht biefes aus Gewerhleuten, welche die unrubigften Ropfe und die ichlagfertigften Raufte in fic beareifen. Die Baaren, die für das fremde Getreide geboten merben. können nicht überall und gleichmäßig abge= fest werden. Baben die Sandelsleute ihre lagernden Waaren nicht bezahlt, fo gerathen fie in Bucherzinsen von gehn bis fünfzehn Procent, und je größer ihre Lager find, besto größer werden ihre Schulden. Da jeder Theil des auswärtigen Banbele von Beit zu Beit leibet, zieht fich bie Berfchulbung burch alle Reiben von Sanbeleleuten neben ungeheuren Reichthu-Bier herricht ein ftetes Streben nach vormarte: mern bin. bas Leben ber Balfte ber Gemerbebevolkerung beruht barauf. biefe aber nimmt wieder in bem Maage gu, in welchem ber Sandel fteigt. Wie aber dieser ba ober bort einen Gintrag erleibet, fo fteigt unter den Sandwerkeleuten der Brodman= gel, unter ben Sandeleleuten die Verschuldung, unter bem Bolte bas angstliche Gefühl bes Leibenszustandes, bas bann nur unter die Bande eines ungeschickten politischen ober reli= giofen Theoretikers zu kommen braucht, um in 3wietracht, Unarchie und Aufruhr zu verfinken".

Man hat alle mögliche Abhülfe versucht, ohne den eisgentlichen Grund des Uebels zu treffen, der offenbar in dem Streben Englands nach größtmöglichster Gewerbbevölkerung und Waarenverbreitung besteht, wodurch jede Abhülfe unsmöglich, das Uebel immer größer wird. Man hat ein neues Armengesetz gemacht, allein in den letzten zehn Jahren ist vor Allem die Armenbevölkerung um zwei Millionen Köpfe angewachsen. Man hatte auf dem Lande statt der Bauerns

wirthschaft die Zaglohner begunftigt, und baburch ben eiges nen Stamm untergraben, welcher unfern Bauern gleicht und in Leibpachtern und Erbzinsleuten besteht. Der Diffgriff mar um fo größer, ale ber Pauperismus gerabe in ben acterbautreibenden Geschäften am bedeutenoften ift: Die ganze Maris culturbevolkerung Englande, die fich vom Taglobn nabrt. mar bieber zu rechnen. Seitdem entlaffene Taglobner und Gewerbsleute ploblich und zu großen Saufen die Rabl ber ftanbigen Urmen - bei Gelegenheit einer Banbeloftodung vermehrten, ward die Urmenfteuer eine unerträgliche Laft, und vermochte dem Uebel nicht abzuhelfen. Satte bie alte Rirche noch bestanden mit ihrem großen Grundbefige, ihren unverheiratheten Geiftlichen und mit bem Rothburftiaften aus friedenen Monchen, fo batte man die Unterftupung gefunden. Allein die anglikanische Rirche, die ihren ungeheuern Reichthum für ihre verheiratheten Pralaten und Beiftliche braucht. und beren bervorftechender Bug Bartherzigkeit gegen Unglude liche ift, vermochte weber mit materiellen Bulfemitteln, noch mit geistigem Trofte, am allerwenigsten aber mit bemienigen an helfen, mas bier Roth gethan hatte, mit einem, bie roben Gemuther bezwingenden Vorbilde von Gelbstaufopferung und eigener Entbehrung zu Gunften anderer. Die Bucht und Orbe nung hatte gescharft, bas leichtfinnige Beirathen und bas Bas ftarbmefen beschränkt, und mas freilich bei bem in Grogbrittanien berrichenden Begriffe von Freiheit zu den unmöglichen Dingen gebort, ftatt ber Armensteuer eine Ginkommenfteuer burchaefent werben follen. Ctatt beffen aber warb nun bas Uebel und die Ungufriedenheit durch das neue Armengefet noch vermehrt, als diefes die alten Berbaltniffe fast ganglich ums stieß. Nach vier Grundlagen wurde nun das Armenwesen, bas Schickfal von Millionen, geregelt:

1) Sollte eine Centralarmenbirection (poor-law-board) mit großen Vollmachten errichtet werden, welche die Armens pflege beaufsichtigt, sie nach Ginem Princip verwaltet, auf eine bemgemäße Verwendung der jedoch um ein Viertheil verminderten Armentaxe halt, und nach Umstanden mehrere Rirchspiele mit einander vereinigt.

- 2) Reine gesunde Person soll ferner Unterfützung erhalten, ausgenommen in zweckmäßig eingerichteten Urbeits= häufern. (Diese aber sind der Natur des englischen Bolkes über alle Maßen, schon wegen ihrer Berwandt= schaft mit der Tretmühle u. dgl., verhaßt.)
- 5) Die Pflicht der Unterstützung der Armen sollte nicht mehr ba statt finden, wo der Bedürftige sich seit mehrern Jahren aushielt, sondern wo derselbe geboren wurde.
- 4) Sollte sofort für die Anlage zweckmäßiger Arbeitshäuser zur Aufnahme ber gesunden Armen, und von Rrankenshäusern zur Aufnahme der Kranken, welche kein Unterskommen bei ihren Familien fänden, gesorgt werden. Diese Maaßregel führte aber eine andere mit sich, die als der Sipfel der härte erschien, Trennung des Mannes von Frau und Kind, von hab und Gut.

. Es war bief ein Berfuch, ben Polizeistaat, wie er auf bem europäischen Continente vorhanden ift, auf Roften ber Armen in Großbrittanien einzuführen. Er brachte, fo nothwendig er bei der furchtbaren Sohe des Uebels mar, da er die Sartbergigkeit jum Gesetze machte und die Urmen in bie Gewalt ber Regierung gab, nur einen allgemeinen Schrei bes Unmuthes hervor. Man erleichterte jedoch den Ungufrie= benen die Möglichkeit der Auswanderung, anderntheils nahm ber Arbeitelohn zu, es bildete fich im Rleinen ein freier Felds arbeiterstand, und es scheint, als mare es gelungen, bas Uebel, wenigstens in Betreff bes einen Theiles ber Armen, ber ber Agriculturbevölkerung, wirklich bei ber Burgel ju paden und baburch zu verhindern, daß es nicht zur ganglich unbesiegbarer Calamitat werbe. Die Gesammtfumme ber jur Gr= leichterung der Armen bezahlten Abgaben betrug, in Relge ber Berabsetung ber Armensteuer, 1840 nur 3,850,000 Df. St., mahrend im legten Jahre, vor dem neuen Armengefete,

basselbe noch 5,520,924 Pf. St. betragen haben soll \*). Die Zeit wird lehren, in wie ferne biese Verminderung um 1,600,000 Pf., während im Allgemeinen die Anzahl der Arsmen doch noch immer im Steigen begriffen ist, England eisnen Vortheil zu bieten vermochte. Selbst die Sparkassen, welche in Frankreich einen so großen Nupen schaffen, haben sich in England unwirksam gezeigt, wo das Vringendste fehlt — das Brod.

Nur Gines konnte bier belfen, mas icon in gebnfach verwickelteren Ungelegenheiten und bei noch viel mehr verbor: benen Bolfern half, die Erweckung bes geiftigen Les bens, fowohl bei den bobern Rlaffen, welche vom Schweiß des Armen zehren, als auch bei den niederen, die von Reid und Noth verzehrt werden, anstatt mit ber Armuth, Arbeit und Sparsamkeit, Frömmigkeit und Rechtlichkeit zu verbinden. Leider zeigt fich aber auch bier die unselige Rolge ber Revolution bes Jahrs 1688, die der starren anglikanischen Kirche zum Ciege über die achte und liebevolle verhalf, und ber es gleich febr an Anstalten, Mitteln und Kraft fehlt, um ba zu belfen, wo nur eine Regeneration bes Innern eine bleibenbe Besserung ber Buftanbe bervorbringen tann. Das Sectenwe= fen aber, das in England einen fo hohen Grad erreichte, vermag icon beshalb nicht aufzuhelfen, weil die eine bas Bert der andern vernichtet, und sie schnell eine politische Karbung anzunehmen vermögen, welche, wie die Erfahrung lehrt, nur bas Uebel jum plöglichen und furchtbaren Alusbruche bringt.

Der englische Handel, die andere Quelle des britischen Reichthums, verdankt seinen ungeheuern Aufschwung gleichmas sig der Sorgsalt der Regierung wie der unendlichen Thatigskeit des Volkes. Es war ursprünglich auf den Umsturz des hols ländischen Handels gegründet, gegen welchen vor Allem die besrühmte Navigationsacte vom 9. Oct. 1651 gerichtet war, welche den Transitos, Speditions und Colonial-Bandel nach Großbrits

<sup>\*)</sup> Ansland 1841. S. 1284.

tanien und Brland und die Colonien berfelben nur in folden Schiffen gestattete, die in diesen Reichen gebaut maren, ober britischen Gigenthumern jugeborten, und überdieg unter brififden Capitanen von Englandern bemannt maren. Mugerbem burften nur Producte bes Landes in Schiffen, die dems felben Lande angeborten, in britischen Bafen eingeführt merden. Seit 1822 murben jedoch biefe Bestimmungen in Sanbelovertragen fo abgeandert, bag, gegen bas Recht ber Reciprocitat, von biesen Boltern auf Rationalschiffen eigene Producte, und bei benfelben gelandete robe Producte des Auslandes in das britische Reich eingeführt werden durften. Der Umfat bes Gefammtverkehre für alle Beziehungen bes burgerlichen Lebens ward 1832 auf 2,071,500,000 Ihlr. be= rechnet. Der innere Verfehr übersteigt ben auswärtigen um das Kunffache; der lettere mard 1832 auf 521,500,000 Iblr., ber erftere auf 2450 Mill. Thir. gefchatt \*). Der Ruften= bandel beschäftigte 1814 fcon 3070 Schiffe, die 27,370 Sahr= ten machten; 1833 aber geschaben 120,000 Fahrten, die ei= nen Gewinn von 24,850,000 Iblrn. abwarfen. Der auswär= tige Gefammthandel befchäftigte noch im Jahre 1786 nur 7500 Schiffe mit 50,200 Matrofen. 3m Jahre 1832 13,372 Schiffe mit 122,022 Matrofen, von welchen funf Ciebentel England jugehörten \*\*).

<sup>\*)</sup> Schubert I. 2. S. 467.

<sup>\*\*)</sup> Diese ungeheure Entwickelung bes englischen Sandels hatte für die Englander selbst etwas fast Unbegreisliches. In dem österzweichischen Erbfolgekrieg, welcher durch die Theilnahme Englands, Frankreichs und Spaniens ein Seekrieg wurde nund durch den Aachner Frieden des Jahrs 1748 beendet ward, hatte die englische Staatsschuld sich um 80 Mill. Pf. St. erhöht, ohne daß das Land erkleckliche Bortheile für so große Summen erlangt zu haz ben schien, allein die Ansschult ward beständig im Steigen gewesen. Seen so nahm der englische Sandel und das Fabrikwesen im französischen Kriege bis zu dem Grade zu, daß in der Meinung vieler Engländer nun keine Macht die Säulen Albions zu erschütztern vermag. Smollet Bb. IV. S. 364.

Im Jahre 1829 aber besaß das ganze Reich 23,513 Schiffe mit 154,808 Matrosen, die der Dienst des Handels beschäftigte. Daneben verschaffen die großen Fischereien, welche die Engländer betreiben, zugleich Tausenden von Menschen Nahrung, und der englischen Marine die gewandtesten und erfahrensten Seesleute. Nur allein der Wallsischang beschäftigt 12,000 Menschen, erheischt 180 bis 270 Schiffe und verschafft über 100,000 Menschen Nahrung. Der Häringssang ward 1833 von 11,248 Booten, 49,212 Seeleuten betrieben, und 382,677 Tonnen wurden zusammengebracht.

London besaß 1736, 2800 eigene große Seeschiffe und 3000 Schuiten zum Umladen der Fahrzeuge (mit 14000 Arzbeitern ohne die Schiffleute und 1200 Jollbeamten). Liverpool besaß vor 100 Jahren kaum 100 eigene Schiffe, jest hat es über 800 große Seeschiffe und den ausgebreitesten Verkehr mit Amerika. Vristol hatte 1829: 316 eigene Seeschiffe und elznen bedeutenden Handel mit Irland und Westindien. Hull 1829: 579 eigene große Seeschiffe und einen starken Handelszverkehr mit den europäischen Häfen. Newcastle 1829: 987 eigene Seeschiffe, Sunderland 624. Der Handel dieser drei Städte hat dieselbe Richtung. Whitehaven hatte in dem bez zeichneten Jahre 496 Seeschiffe. Es besaß ferner:

| Edinburg  | mit | Leith | 1829: | 263        | größere | Seeschiffe. |
|-----------|-----|-------|-------|------------|---------|-------------|
| Dundee    | 27  | 30    | "     | 299        | 22      | ,,,         |
| Aberdeen  | ,,  | "     | 97    | <b>350</b> | 99      | **          |
| Dublin    | "   | ,,    | "     | 289        | 27      | "           |
| Belforst  | ,,  | . 90  | ,,    | 247        | ,,      | "           |
| Cork      | "   | 27    | ,,    | 256        | "       | "           |
| Waterford | "   | 7>    | 29    | 126        | ,,      | 27          |

In demselben ungeheuren Mafftabe, in welchem ber hans bel stieg, nahm die Bevolkerung und die industrielle Thatigkeit zu.

Die Grafschaft Lancaster, wo die Hauptfabrikftabte sind, batte

1700: 106,000 Einwohner 1750: 297,000 Einwohner.

hierauf begann der Aufschwung der Baumwollenmanufacturen, und in Folge des flieg die Bevölferung bis

1800: auf 672,565 Einwohner 1831: = 1,336,054 Einwohner.

London das 1700 nur 679,350 Einwohner zählte, und wo in den nächsten fünfzig Jahren die Bevölkerung jährlich nur um 1200 Röpfe zunahm, stieg seit dem siebenjährigen Kriege sofehr in Gewerbsleiß und Handel, daß es

1801: 864,815 Einwohner

1811: 1,009,546 ,, 1821: 1,225,694 ,, 1831: 1,474,060 ...

zählte, also in dreißig Jahren die Sinwohnerzahl um 609,724-Sinwohner gestiegen war. 1780 besast es kaum 2000 Kathos liken, 1834: 58,800, jest nabe an 200,000.

Manchester hatte

1778: 22,240 Einwohner

1801: 94,876 ,, 1831: 237,832 »

in dreisig Jahren nahm die Einwohnerzahl um 142,956 Einwohner zu. In drei und fünfzig Jahren hat sich seine Bevölkerung mehr als verzehnfacht.

Dublin nahm von 1821 bis 1831 um 50372 Einwohner zu; befaß:

1779: 130,000 Einwohner

1801: 167,899 ,, 1821: 186,276 ,, 1831: 236,652 ,, 1834: 275,611 ,,

Glasgow nahm von 1755 (23546 Einwohner) bis 1801 (77,385 Einwohner) um 53,839 Einw. zu; von 1801 bis 1831 um 125,041 Einw.; in 76 Jahren hat sich die Bevölsterung mehr als verachtfacht.

Liverpool nahm von 1778 (54090 Einw.) bis 1801 um 25,563 K., von 1801 bis 1831 um 109,522 K. zu.

Edinburg hatte 1801 noch 82,560 Ginm., 1831: 162,403 Einwohner.

Birmingham, vor 100 Jahren ein namenloser Ort mit kaum 5000 Einw. nahm von 1801 (73,670 Einw.) bis 1831 um 68,581 K. zu.

Sheffield 1831: 59,011 Einw. ift gleich Birmingham burch feine Metallmanufacturen in den lepten funfzig Jahe ren um mehr als das dreifache feiner Bevolkerung gestiegen.

Leed's das 1731 nur 20,000 Einm. hatte, stieg von 1801 bis 1831: (123,393 Einw.) um 70,321 E., Halifar von 1821 (92,815 Einw.) bis 1831 um 17,084 Einwohner. Bredford in der Grafschaft York ist durch seine ausgezeichneten Tuchsmanusacturen erst in diesem Jahrhunderte zu einem blibens den Fabrikorte von 67,996 Einw. (1831) emporgestiegen.

Aberdeen gablte noch

1811: 21,639 Einwohner 1831: 69,778 Einwohner.

In der Nahe von Manchester und Liverpool sind vier Städte: Oldham, Bolton, Blackburne, Rochdale erst in diesem Jahrhunderte durch Baumwollenmanusacturen zu vorzüglichen Fabrikorten und einer Bevölkerung von 60 bie 70000 Einw. jede emporgestiegen. Die Bevölkerung und der Wohlstand haben aber vorzüglich da zugenommen, wo die Kanalverbinsdung die Distrikte und Städte mit einander in besonders leichte Verbindung zu sesen vermochte.

Die Leinenmanufacturen beschäftigen in sabrikmäßiger Arbeit, über 300,000 Menschen, die schon 1812 für 105 Mill. Thir. durchschnittlich Waaren lieferten.

Die Zahl der in den Wollenmanufacturen beschäftigten Arsbeiter beläuft sich auf 500,000 Köpfe. Der Gesammtwerth der Waaren wird auf 126 Mill. Thir., d. i. die dreifache Verwersthung des roben Materials, das über 42 Mill. Thir. fostet, und wovon drei Viertheile der fremden (eingeführten) Wolle aus

Deutschland kommen, ein Dritttheil ber Waaren geht in bas

In ben Baumwollenmannsacturen sinden jest an 960,000 Menschen für sich und ihre Familien (im ganzen wohl 1,500,000 Köpfe) Unterhalt. Die Masse der i. J. 1833 gefertigten Stoffe (um 525 Mill. Thlr.) war so groß, daß sie durch händears beit nur von 80 Mill. Menschen hätte gefertigt werden könknen. Die Zahl der damals gebrauchten Spindeln wurde auf 9,333,000 berechnet. Die Arbeiter sind am schlechtesten bestahlt, es sindet aber hiebei die ganze Familie ihren Unterhalt, was freilich zu dem entsepsichen Versahren gegen die Kinder und deren frühe Verkrüpplung und Immoralität führte.

Bei ben Seidenmanufacturen finden 120,000 Arbeiter Unterhalt, der Werth der Arbeit wird auf 49 bis 56 Mill. Thir. geschäpt; die Arbeiter, sind am besten bezahlt. Die Metallmanufacturen beschäftigen 370,000 Arbeiter — die Klinzgenfabriken zu Sheffield allein 40,000 Arbeiter und 600 Klinzgenmeister — die mit Ginschluß der Goldschmidtarbeiten jährlich gegen 144,000,000 Ihr. an Fabrikaten liefern.

Die Thonmaaren Englands haben fich vorzüglich burch bie Bemühungen Josue Wedgewoods (1760) gehoben.

Auch die eblen Metalle geben England eine reiche Ausbeute, die Rupferbergwerke über neun Mill. Thir. jährlich; sie beschäftigen nebst den Zinnbergwerken 15,000 Arbeiter. An 110,000 Arbeiter aber sinden ihren Unterhalt in den Eifens, Galmeps und Zinkbergwerken, die jährlich für 50,500,000 Thir. Erze liefern. Der Reichthum an Steinkohlen ist aber so groß, daß der jährliche Gewinn (an 77 Mill. Thir.) mehr als die Gesammtausbeute der südamerikanischen Bergwerke auf edle Metalle beträgt. An 14 Mill. Tonnen branchen jährslich bie drei Königreiche, vier Mill. werden ausgeführt \*).

<sup>\*)</sup> Der jährliche Gefammtertrag bes Bergbaues wird auf 165 Millionen Thaler und ber aller Producte der physischen Eultur auf 1,899,800,000 Thir. angegeben. Schubert S. 431.

Allein auch dieses Bild bat seine Rehrseite. Saben neue Städte an Glang zugenommen, fo find bafür die alten verfallen. Redermann kennt die 168 rotten boroughs, welche zulett die Reform ber Parlamentemablen berbeiführten. Dief gebt abet nicht blos einzelne Flecken an; die uralte Stadt Canterburb 1. B. ift auf einen Ort von 12,000 Ginw. berabgefunken, worunter fich 3000 Urme befinden. Der Ertrag bes Grundbefiges ber in ben erften Jahren Beinriche VIII. - brei Mill. Of. betrug \*) belief fich ftatt auf 60 Mill., die er nach bem Steis gen ber Lebensmittel batte erreichen follen, 1804 auf 38 Diff.; 1822 war er selbst auf 20 Mill. gesunken. Während früher wie noch jest die Spuren einstmaligen Anbaues es an bunbert Orten beweisen, der Anbau fich um Millionen Morgen Lands mehr erftrectte \*\*), find jest brei Runftheile ber Oberflache für Unbau benütt, nicht gang ein Sunftheil geht auf Balbungen, Biefen und gewöhnliches Beibenland, über ein Runftheil auf völlig unnutbares Land, Binnengemaffer, Straffen, Baufer, Fabrifenanlagen \*\*\*). Wenn bei irgenb einem Bolte ftete auf bie geschichtliche Entwicklung Ruds ficht genommen werden muß', fo ift es bei England; nur baburch vermag man Thatfachen gehörig zu wurbigen. -Co werben jest bei bem vermeintlichen Wieberaufschwung ber anglikanischen Rirche mobl Rapellen und Rirchen erbaut, man vergift aber, daß mabrend ber erften brei Regierungen protestantischer Monarchen in England an 1000 Pfarrfirchen niebergeriffen murben, in mehr als 2000 Rallen Pfarrfirden vereinigt wurden, und mancher. schone Pallaft Londons auf Grund und Boden niebergeriffener Rlofter fteht.

(Fortsepung folgt.)

<sup>\*)</sup> Hume Works VI. S. 197.

<sup>\*\*)</sup> Cobbet, bem wir diese Angabe entnehmen, mag fie auch gegen etwaige Ginwurfe vertheidigen.

<sup>\*\*\*)</sup> Schubert S. 406, 407.

### XXXVII.

# Siftorifder und mutbifder Chriftus.

Behaupten wir aber (hiemit) nicht blog im Allgemeinen eine Beranderlichfeit ber driftlichen Lebre, fondern zeigt es fich auch, baf fein Theil berfelben von biefer Behauptung auszunehmen, ber Bewegung an feinem Punfte eine feste Granze zu ziehen fep: wird baburch nicht eine folche Rluffig= feit bes religiöfen Bewuftfepne angenommen, bag bas Chriftenthum unmöglich langere Beit bindurch mehr, als bem Mamen nach, es felbit batte bleiben konnen? und wenn auch nicht, bat nicht wenigstens unfere Beit ben eigenthumlich-drift= lichen Charafter verloren? und muffen wir nicht jedenfalls einer Butunft, in welcher bas Christenthum aufhören wird, entaegenfeben?" - Und nachdem weiter gefagt ift, bag bas Grundwefen ber erften Chriften war Glaube an ben erschie= menen und ben einft wieberkommenden Meffias, an ein jenfeitiges Leben und funftiges himmelreich, weghalb man bie Ginburgerung im Dieffeits burch bas Ctaateleben" zc. als etwas mehr ober weniger Gundiges bamale angesehen, wird fortgefahren: "Das Denten unferer Tage umgekehrt arbeitet unabläßig baran, eben jene Trennung bes Dieffeits und Benfeite aufzuheben, in ber Welt felbft bas Reich Gottes, in ben allgemeinen Gefeten ber Natur und bes menschlichen Beiftes die wesentlichen Bestimmtheiten bes göttlichen Lebens, in ber weltlichen Sitte, Runft und Wiffenschaft die Berfunbigung göttlicher Babrheit, in bem naturgemäßen Berlauf ber Beltgeschichte ihre Verwirklichung, in ber Erfüllung bes weltlichen Berufes zugleich die Pflichten gegen Gott nachzus weisen; - und auch berjenige Theil unferer Zeitgenoffen, bem

für bie Vorstellung jener Dualismus bes Dieffeits und Jenfeits noch fest ftebt, ift boch mit feinem practischen Intereffeund barauf kommt am Ende Alles an, - vom mahren Glauben an's Jenseits abgefommen: die Runft, früher nur gur finns lichen Sinweisung auf die jenseitige Berrlichkeit verwendet. bat fich ein eigenes Gebiet geschaffen, und in biefem bas vermeintlich Jenseitige bem irbifchen Material eingebilbet: bie Wiffenschaft geht ihren Weg theile außer aller, theile in feindseliger Berührung mit ben orthodoxen Borftellungen: bie Gefengebungen haben langft aufgehört, ben Bentateuch und das Decret Gratians als die Quelle des Rechts zu bes trachten; und auch diejenigen Staaten, in benen bas firchliche und politische Leben noch enger zusammenhangen, feben fic mit jedem Sahrzehnt genöthigt, burch Emancipation frember Glaubenegenoffen bem Zeitgeift neue Ginraumungen ju mas chen; bie öffentliche Gitte erklart es anerkanntermaffen fur ungebilbet, in's gefellige Leben die Spaltungen bes religiofen berübergunehmen; die Thatigkeit vieler Millionen endlich ift ausschließlich materiellen Intereffen gewihmet, und wie viel auch an ber Urt, wie biefe baufig verfolgt werben, ju tabeln fenn mag, gewiß ift, daß auch fie wefentlich bagu bienen muffen, den Geift in feiner diefeitigen Wohnung immer mehr einheimisch zu machen. - Ge bat fich mit Ginem Wort bas Princip der Transcendenz, auf welchem die alte Weltans schauung beruhte, in bas ber Immaneng verwandelt, alls Mächte ber Beit, großentheils ohne es zu miffen, fteben im Dienste dieses Princips, und auch wo fie ihm in feinem phis losophischen Ausbruck feindselig in ben Weg treten, gefchiebt biefes nur barum, weil fie in feine unmittelbare Anwendung in's Einzelne vertieft, ihr besonderes Thun in der form der Allges meinheit nicht wieder erkenneu. Wie mare es nun moglich, in bies fer ganglichen Verschiedenheit ber modernen und ber urchriftlichen Unschauung die Identitat bes religiofen Princips beiber Beis ten zu behaupten?"

Co fdreibt Berr Cbuard Beller, Docent, wenn wir und

nicht irren, ber "evangelischen" Theologie an ber protestantifchtbeologischen Nacultat zu Tübingen, und Redactenr ber bafelbit neu ericheinenden theologischen Sahrbucher 28b. I. Beft I. C. 43 bis 46 in feinem Auffate über Derfectibilität bes Christenthums. Co ift es alfo mabr. und was wir ben Protestanten längst vorgerückt, endlich von ibren Theologen einbefannt: Die Identitat bes urchriftli= chen Glaubens und ber mobernen religiöfen Erfenntnig und Biffenschaft ift dem Drincip nach aufgehoben und gerriffen: gemeinfaflicher ausgebrudt: Der Abfall vom Urdriftenthum ift im flaren und mobibegriffenen Bewuftlepn biefer, ber ausgebildetften Protestanten, jur unleugbaren Thatfache geworden, über die man nicht zu trauern, sondern fich zu freuen babe, weil er tein Ruchschritt, sondern ein Fortschritt des Die Cache aufrichtig beim Lichte angeseben. fo bat bas Chriftenthum ber That nach aufgehört zu berrichen. Ber fich - mit diefen "evangelischen Theologen zu reden, noch fur einen Christen halten will, mag es thun; aber es ift Mufion, Bahrheit nicht. Das ift ber neue, gewiß nicht unwichtige Schub, ben die critische Theologie von Strauf in feinen Sungern vorwarts gemacht. Sat biefer noch Soffnung gebegt und gegeben. ben mabren und emigen Gehalt bes Christianismus baburch festzuhalten, daß er nach funstfertiger Ausscheidung ber mpthischen Bestandtheile Die Quinteffeng bes Evangeliums berausstellte: fo wird von Beller, ber in Semler feinen Urahn, in Strauß feinen geiftigen Bater ertennt und preist, eine fo mefentliche Berichiedenheit des neuen Abeenertractes von bem ursprunglichen Rirchenglauben anerkannt, bag er nicht bloß die völlige Fremdartigkeit des beiberseitigen Charaktere jugesteht, ja behauptet, sondern nicht einmal, - und zwar mit Recht - Die Ginheit bes Principes in jenem urchriftlichen Glauben und ber mobernen Theologie mehr anerkennen mag. Ber von ber Ber= wesung des "evangelischen" Chriftenthume, des praktischen, wie bes thepretifchen, im Protestantismus, unter protestantifden

Regierungen fich feine Vorstellung bilden konnte ober mochte. und in Mitte ichreckenbafter Wirklichkeit traumend ftand: ber lese nochmale die mit Rube und Unbefangenheit, mit sinniger Beobachtungegabe und wohlbegriffenem Bewußtfenn abgelegten Confessionen diefes Theologen und öffentlichen Lebrers, ber in biefem Ginne ber fünftigen Drebigerschaft feines und bes Nachbarlandes die ..evangelische" Glaubenslehre vorzutragen hat. Wer ber bortigen Berhaltniffe in etwas kundig ift, fur ben ift die Bemerkung überfluffig, daß Beller nichts weniger als ifolirt ftebe, und Namen wie Baur, Schwegler, . u. A. bort genau ber nämlichen Betrachtung leben. wir einen einfachen Ausbruck für die Cache mablen mogen, fo konnen wir kurzweg fagen, die bortige Racultat fen in ihrer Richtung grundwesentlich ftraugianisch; und ihre wiffenschaftliche Tendeng, ohne Rüchalt ausgesprochen, bie: bie Grundlehren des Chriftenthums und Evangeliums, nicht, Gine ausgenommen, - nachdem fie unter ber Bflege ber biblifchen Critik vom Leben jum Tobe in ihnen gefundet und gludlich exspirirt haben, nun auch, wo möglich spurlos, wie Mofie Grab, ju verscharren. Ihre Doctrin, womit fie ben Ihrigen ben verlebten Chriftianismus frifch erfeten, macht beffen Untergang leicht verschmerzen. Bas biefer noch unflar. meinen fie, gewollt, und etwas verfehrt angeftrebt, ift mittele bes "modernen" Denkens vollkommen, und ber Geftalt verwirklicht, bag die mundige Menschheit den alten Glauben unbedentlich aus ihrem Dienst entlassen tann. Denn nach ib rem Spftem find:

Gott und die Welt versöhnt, seitdem sie ihrer Identitätsich erinnert, der Dualismus von Diesseits und Jenseits in der erkannten Einheit beis der aufgegangen; durch das Princip der Im masnenz ift der außer= und überweltliche Gott zum binnenweltlichen geworden; und hat das Christenthum göttliche Einkindung für seine Bekenzner in Aussicht gestellt, so ist in dieser Theos

logie diefelbe bereite und in höherer Beife da: bin vollzogen, daß alle Menfchen naturwefent= lich Gott vom Gotte find.

Lautete das bekannte Wort des "Lügners von Anbeginn" so: "Ihr werdet seyn wie Gott"; — so hat die critische Philosophie und Theologie mit einziger Beseitigung des Wörtchens wie es dahin berichtiget: Ihr seyd Gott selbst. So werden wir von einem begeisterten Jünger der hegelstraußischen Schule ausgeklart:

So ringt ench aus des Stoff's Verdunklung los! Werft in den Staub der Zeit des Raumes Schalen!, Und felber Gott, ruht ihr in Gottes Schooß; Gin Licht sind Sonne ja und Sonnenstrahlen. Dann ruft, wie Christis, "Gott und ich sind Eins! Die Werke seht, die mir mein Vater schenket"! Gott wird nicht sagen: "Dier mein's, dort dein's".

#### Und anderswo:

Sott selbst, in des Verwesens Werk verkehrt, Schlägt sich an's Kreuz in ew'ger Selbstverzichtung; Verliert, und findet wieder sich verklärt, Sich neu erschaffend stets aus der Vernichtung.

Er felbft ift, mas ihr mirtet, fühlt und bentet.

In practischer Beziehung ift ber beträchtlichste Gewinn biefer Theologie der, baf die Begriffe von Gut und Bos ihre alte ethische Bebeutung, ihren Werth verlieren, alle Ge-wiffensscrupel über Günden mit einem Schnitt beseitigt wersben; benn so singt berfelbe Straufianer:

Die Bofen haffen, felber ift vom Bofen. Das Bof ift Gein nur, lag dich's nicht verblenden! — Erft mußt bu in dir felbst den Zwiespalt löfen, Dann wird er zwischen dir und Gott auch enden.

Die jenseitige Vergeltung hat aufgehört; das Strafgericht mit ber holle ist so gut, wie der Lohn des himmels aus dem Bereich ber Realitäten für das aufgeklarte Bewußtsehn dieser "evange-lischen" Theologen ausgestrichen; die für den tugendhaften Dulber so trostliche Brucke in's jenseitige Leben, in deffen Ru-

den abgeworfen, weil es nach obigem Princip ber 3mmaneng überhaupt tein Jenfeits gibt. Dafür rufen fie ihm gu:

Rleinmuthig feufst ihr: "Beffer wird es bort"! Den Blid bethrant zum blauen Richts erhoben. Die Erde aber breht sich fort und fort; Im Weltall gibt's tein Unten und tein Oben.

Bas zeigst du trub' jenseits des Grabes bin? Richt Rlage, ruftig Birten sen dein hoffen. Du bist in Gott, du warst's von Anbeginn, Und hier, wie dort steht dir der himmel offen.

Was ist also nach dieser Weltanschauung im Sinne ber begel-straußischen Immanenz, im Gegensaße zur antiquirzten urchristlichen Transcendenz diese Erde und unser Leben hier? Die Erde ist, das Milbeste gesagt, ein großer Gasthof, in welchem die fragmentarischen Gottheiten, welche in christlicher Zeit Menschen hießen, für die Zeit dieses Lebenscarnes vals sich einlogieren, bequem sich's machen, und ohne Furcht einer Zeche ewige Freinacht halten, da statt des abgenommes nen alten Schildes mit dem Motto:

Confiteor carnis resurrectionem et vitam venturi saeculi.

ber neue die Inschrift trägt, welche aus I. Cor. 15. 32. entslehnt ift:

Φάγωμεν και πίωμεν, αύριον γάρ άποθνήσκομεν.

Neu ist diese Sprache allerdings, zwar nicht bem Jushalt, aber boch der Ausschrift nach. Schon 1781 nämlich legte ein Landsmann dieser schwäbischen Theologen dem Helsden eines mohl bekannten Schauspiels diese Immanenze Moral in den Mund. Der edle Dicker ahnete wohl nicht, daß eine Philosophie, womit er den Zuschauern das Blut zu Sis gerinnen machen wollte, nach weniger als einem halben Säculum die Theologen seines Vaterlandes als Gottesweissheit vom Catheder preisen würden. In den "Räubern" von Schiller, IV. Alt, 2. Scene, hegelisit Franz von Moor:

"Berflucht feb die Thorheit unferer Ammen und Barterinnen, die unfere Phantasie mit ichrecklichen Mabrchen verberben, und gräßliche Bilber von Strafgerichten in un= fer meiches Gebirn bruden, bag unmillfurliche Schauber bie Glieber eines Mannes noch in froftige Ungft rutteln, unfere kubnite Enticoloffenbeit fperren (vom Borfane eines Batermorbes ift die Rebe), unfere ermachende Bernunft an mar etwas und wird nichts, - beift es nicht eben fo viel. ale: es mar nichts und wird nichte, und um Richts wird fein Wort mehr gewechselt; - ber Mensch entsteht aus Moraft; und matet eine Weile im Moraft, und macht Moraft, und gabrt wieder jusammen in Moraft, bis er julest an ben Schubsoblen feines Urenfele unflathig anklebt. Das ift bas Enbe vom Lieb, - ber moraftische Cirkel ber menschli= den Bestimmung, und fomit - gludliche Reife Berr Bruber! Der milgfüchtige pobagrifche Moralift von einem Ge--miffen mag rungelige Weiber aus Borbellen jagen, und alte Bucherer auf dem Todesbette foltern, bei mir mirb er .nimmer mehr Mubieng bekommen". - Co moralifirt Grang von Moor. Und ift bas Spftem ber begel-ftraugifchen Ims manent, wie wir in bem Beller'ichen Fragment gefeben. richtig, fo ift von Seite biefer Theologie gegen Moor's Unthropologie und Moral wohl wenig Einwendung zu befürchten.

Das also ware paraphrasirt das endliche Resultat ber critischen Forschungen über Bibel und Christenthum, wie es uns Zeller, der selbst nur Schüler ist, in kurzem Uebers blick vor Augen legt. Das die Summa der Theologie, der theoretischen und praktischen, welche aus der Identitäts und Immanenzlehre entsprungen, drüben vorgetragen wird. Ob ihnen und ihren Protectoren alle Consequenzen schon zum Bewußtseyn kamen, und ob sie nur absichtlich die Augen schließen, ist hier nicht des Orts zu untersuchen. Wir haben ben Berus nicht zu mahnen; und dürsten wohl auch wenig

Glauben finden. Wir haben biefes bergefest, ohne Uebertreibung, ohne Spott, sine ira et studio. Diefes Enbers aebniff mußte fommen, ale bie von ber Rirche losgerifs fene, berrentofe Bibel ber critifchen Philosophie in bie Banbe fiel. - Auch befremdet bie Indoleng une nicht, womit man protestantischer Seits ber Bermuftung bes Glaubensautes und feinem Untergange gufiebt. Wer foll fich lange um eine Sache raufen, bei ber man fich im Innern nicht betheiligt fühlt? Belder Gebilbete follte ernftlich im Gottebeifer, mit Philosophen und Theologen um einen Christus zu langwie rigem Rampf entbrennen, welcher langft feine Unfpruche auf Ausschließlichkeit, auf lebenbige Berehrung im Gulte einges buft? Begnügte fich die "protestantische Rirche" nicht feit lans gem icon, nur bas Reformationsprincip im fichern Schrein fich zu vermahren, und ließ es ohne viele Beigerung gefches ben, wenn man ibren übrigen Sausrath ju fichten und ju lichten unternahm? Gelbft ber Bibel marb feine Thrane nachs geweint, ale die Trödler fie von bannen trugen; und nun erschrickt man borten auch nicht mehr, wenn in gegenwärtis gem Augenblick, nachdem der historische Chriftus in ben mbe thischen verdammert ift, im Zwielicht beffen leibhafter Biberfacher, wie ihn der Upostel II. Theff. 2, 4. signalifirt, ibs nen an beffen Stelle vorgeschoben mirb. Wir fagen Chrifti Widerfacher; - benn daß die critische Philosophie und Theologie, wie fie oben fich felbft gezeichnet, über alles Gotts liche fich vergotternd ftelle, und gegen bas Chriftenthum fich jum Enticheidungstampfe rufte, ift eine That, bie auch bem ' blöbesten Auge fichtbar ift.

Uns zwar geht zunächft dieser Kampf nicht an. Die "protestantische Kirche" hat es mit diesem riesenhaften Gegner, der gleich jenem in der Fabel seine Starke aus der Erbe schöpft, auszuringen. Indes verstärkt ihre Niederlage die Macht des Widerchrist's, und auch unsere Kirche kann barum nicht mußig bleiben. Schon die Erscheinung dieser Dinge selbst zwuß das katholische Gemuth auf das Mächtigste, das

Je tiefer ber burch lebenbiges Schmerglichfte erregen. Wort eingepflanzte Glaube im Bewuftsepn des Ratholiken murgelt; je inniger er burch feine Rirche mit Christus fich vermittelt fühlt; je brennender barum fein Drang, Lieb für Liebe bem Erlofer ju vergelten, und im öffentlichen Gulte feine Begiebungen ju ibm ju erfassen und ju feiern: besto peinigender für ihn der Schmerg, mas ihm bas Beiligfte, Quell unendlicher Beseligung für ihn ift, vom weltlichen Abermin verhöhnt, gertreten, mit ber Wahrheit und bem Glauben die Möglichkeit des Beiles Taufenden geraubt zu feben. hinwiederum ift es ihm allein noch möglich, das Rich= tige zu erkennen. Geine Stellung außerhalb bes Zauberkreis fes ber Bewegung auf bem festen Boben ber Geschichte, macht es ihm thunlich, ber Entwicklung jugufeben, wie bas bestructive Reformationsprincip burch die mythische Bebandlung des Evangeliums bindurch, mit feinen letten driftlichen Elementen in ben Dunen bes Sthnicismus bermalen fich verläuft.

Die erste Frage, die unserm Nachdenken über diese Versnichtungssucht des biblischen Christenthums durch die hegelischen Theologen in den Weg sich wirft, ist die: Woher datirt wohl die Verslüchtigung des historischen Christenthums in Mythe? In welchem innern oder außern, naheren oder ferneren Zusammenhang steht Strauß mit seiner Schule zu den Reformatoren, zu deren Kirche sie gehören? — Wir rühmen uns nicht, Alles zu wissen, oder hier erschöpfend sehn zu wollen. Aber was auf diese Frage die historie ganz augenfällig in Worten oder Thaten zur Antwort gibt, wollen wir bemerken.

Dberflächlicheres kann, um hievon zu beginnen, — wohl kaum erinnert werden, als wenn man Seitens der Protestanzten eine Erscheinung, wie Voltaire aufgreift, um damit ben Ratholiken den offenen oder stillen Vorwurf bezüglich Strauß, mit vollem Gewicht zurückzugeben. Gewiß könnte man mit gleichem Recht die katholische Kirche darum verdächtigen und beschimpfen, daß ein Luther, Calvin, Iwingliu. A., deren Glauben und Gesinnung doch die Protestanten

Mythe burd Geschichte aludlich übermanden, biese bie concretefte Geschichte in Mythe verdunften machen. - Dem alt= griechischen Bewuftsenn mar bie traditionelle Gottesibee in bunderterlei Rormen unterwege gerfahren, die Theologie in Mythologie verronnen. Die Mythe hatte es mit einem Dunftfreis eingefangen, über ben binaus fein geschichtlicher Raben führte. Bas die Philosophen für feine Entzauberung versucht, blieb ohne sonderliche Rolgen. Und sieh, - ba wird bas Evangelium gepredigt, nicht mit Schwarmerei, nicht mit überredender Cophistif, nicht mit dem Schwert, und - ber taufendjahrige Bauber ift geloft. Wie mit der Ave= Maria= Glode frub. fagt bie fromme Mabre, ber nachtliche Spud entflieht, fo trat auch dort ber Gine lebendige Gott, Coopfer und Berr himmels und Erde, mit feinem Gingebornen Jefus Chriftus, dem für uns Gingefleischten und Gefreuzigten und Erstandenen, mit dem beiligen Geifte, trat ber breis personliche driftliche Gott mit einem Male in bas nüchterne und erheiterte Bewuftfenn ber Beidenvöller. Go tief auch bie mythisch = religiofe Dentweise in bie glanzende Vergangenbeit, die Literatur und die Jugenderinnerungen dieser Nationen pers schlungen mar, wie machtig auch ber Sulbreit biefer vielbes fungenen griechischen Götterwelt: weit überwiegender mar bie klare Gestalt bes evangelischen Christus, ber kraft seiner Geschichtlichkeit alle biefe Göttergestalten verbrangte, wie ber troftlose Dichter dief beweint:

> Alle jene Bluthen find gefallen, Bon des Nordens schauerlichem Weh'n; Einen zu bereichern unter Allen, Mußte diese Götterwelt vergeh'n!

Nicht Mythe ward verdrängt durch Mythe; die reale Ses schichte hat durchgebrochen. Das Evangelium war nicht Poesie; die es verfündeten, nannten es selbst ein Zeugniß; als solches ward es aufgenommen, und gegen die heimische Poessie, gegen den gesammten poetisch-mythischen Götterstaat mit seis nem sinnereizenden Gulte ausgetauscht, und das Alles mit

einer Freudigkeit, ju ber bas alte Bunbesvolt in ber Buffe als Gegenstud vielleicht die beste Parallele bildet. Das gange Bewußtseyn mard von Christus beherrscht; Umfang, Inhalt, Korm, Maag und Richtung des neuen religiöfen Denkens und Lebens bestimmte Er; feine Gefchichte gab jugleich eben= fo febr die Bahrheit felbit, als ben Beweis bafur; und meil nur Gin geschichtlicher Chriftus, ber in Allen gleiche, barum auch Gine Rirche, beren Inneres fein Bildnig reflectirte. Das Evangelium bes Matthaus, bes Bebraers, marb, mir feben es aus ber nachstapostofischen Literatur, mit berfelben Berehrung wie zu Ephesus und Antiochien, fo zu Rom gelefen; und bes Betrus Genbichreiben in ben paulinischen Rirchen und von den Schulern des Johannes recipirt. man beute bort bruben von einem petrinischen und paulinischen und jobanneischen Christenthum und ihren Differenzen fabelt, ift armer Gelbstbetrug, womit man bes beimischen Glende fich getroften möchte. Gewiß, mas die "modernen" protestanti= fden Theologen von der uranfänglichen Formlofigkeit des drift= lichen Glaubens, oder, wie fie es nennen, von der Fluffig= teit bes urdriftlichen Bewustfepns ju fagen wiffen, ift weiter nichts als der trübe Wiederschein der protestantisch-tirchlichen Berfloffenbeit, die fie inftinctmäßig auch in ber alten Rirche fuchen, und, um nicht mit leeren Sanden vom Forfchen beimzukehren, mit Gewalt auch finden. Gie mogen an Gott nicht andere benten, ale mit Beschimpfung feines Werkes. - Unders in ber Rirche. Sier marb Christus, ber Gine, ber geschichtliche, wer, mas, wie er mar, geglaubt, ge= liebt, verehrt, besungen. Er Giner, fie Gine, weil Er ihr All und Leben.

Sehen wir nach — wir sprechen zu nicht : hegelischstraus fischen Protestanten, — wie Christus, ber geschichtliche, sowie die Evangelien ihn zeichnen, und die Kirche sich ineinander lebten. Diese stellen ihn dar als ben im alten Bunde den Batern Berheißenen, und — die heidenchristliche Kirche recipirt von den Sanden der Apostel die alten Bundesbucher, stellt

fic auf diese Bafie und vermittelt so geschichtlich ibr Bewust: febn in continuirlichem Busammenbange mit bem Beginne unseres Gefchlechtes, ja mit bem Unfang ber Coopfung felbft. Mirgende ift ein Sprung, freudig ichweift bas Muge an ber Rette von lauter geschichtlichen Gestalten von Chriftus aufmarte bie jum großen - Fiat lux; und Chriftus ftebt im Glauben fest, weil bort im 21. B. Berbeifung fich auf Berheiffung brangt in ber nämlichen Gestalt, in ber man bier ben Gefommenen erschaut. Und es gebort ju ben mertwurdigften Grideinungen, bag nicht nur viele Manner von ausgezeichneter Bilbung die Lecture ber Propheten jum Glauben an Chriftus führte, s. B. Juftin, Tatian, Theophilus von Antiochien u. A., fondern die Rirche geradezu burch jene geschichtliche Ginbeit die Wahrheit ihres Glaubens gegen die Beiben prafcris birte. Wem biefes nicht genugen follte, ben erinnern wir noch obendrein, wie die Rirche alle die, welche in buntelbafter Beife ein Chriftenthum ohne jene geschichtliche Unterlage ihr aufdringen wollten, Mofes und die Propheten verachtes ten, - alle gnoftischen Baretiter, weit über ihre Ginfries bung binausgestoffen babe. Wir bemerten bief nur porlaufig, um über jene protestantischen Tendenzen fich zu orientis ren, die feit langem, nicht erft feit gestern, an ber Aufibfung beider Testamente rutteln. - Richt andere verhielt es fich mit Chriftus bem Bunberthater, wie bie Evangelien ibn beschreiben. Die Bunder, welche biefe von ihm berichten, mas ren ber katholischen Rirche nie zweifelhaft, konnten es auch nicht fenn. Sie selbst erkannte sich als ein Product von jenen göttlichen Großthaten, burch welche der mpthischeirre Ginn entzaubert, zu fich gebracht, zur Wahrheit binangehoben murbe. Die Wunder der Apostel festen nicht blog bie Bun= ' ber, burch welche Christus fich beglaubigt batte, fort, fonbern verburgten auch die Wahrheit der evangelischen. lange noch, nachdem die apostolischen erloschen maren, bauerten ale fortgefeste Burgichaft für die früheren, die Bunder in der Rirche, der katholischen (nicht bei den Rebern) fort.

Das einfache Zeichen bes Rreuzes genügte, bas Untufen und Aussprechen bes Ramens Jefu, bas Auflegen ober Ablesen bes Evangeliums über Rranten, um fie gefund ju machen \*). Ber bie Schubschriften ber erften brei Jahrhunderte gelefen bat, für ben bebarf es keiner eignen Unführung; und für bie gottscheuen Theologen und Gelehrten gibt es überhaupt fein Araument. Geboren, um aut leugnen und au trüben, bauen fie bie troftlose Gigantenveste fort, bis die Bolle fie verschlingt. Bur uns, die Ratholiten, ift fein Zeitraum ber Mpthe; mas man bort am evangelischen Christus mythisch nennt, mar in unserer Rirche Sahrhunderte nach ibm fortlaufende Gefdichte. Der Bunberdriftus ber Evangelien bat ale folder fich in unferer Mitte ftete erneuert und biefe geschichtliche Geite feines Les bens und feines Wefens bem Bewuftfeyn ber Geinigen einges pragt, und fo machtig eingepragt, bag in furger Brift bas große romische Weltreich vor jener Macht gewichen ift, die gebildet= ften Bolfer, welche die Erbe je getragen, anbetend vor dem Ramen unfered Jefus, bes Bundervollen, niederfielen. Jene unter euch, ihr noch glaubige Protestanten, welche die Bunber in ber fatholischen Rirche laugnen, baben bie Burgichaft bes evangelischen Wunberdriftus euch genommen; und fie find Die Aefer, aus beren Bermefung in euerer Mitte bie beutis gen Gespenfter aufgestiegen sind, die frechen Spuck mit euch durch ihren mpthischen Chriftus treiben.

Wir könnten noch leicht diese Betrachtung weiter führen, gebote nicht der Raum dieser Blätter abzubrechen, um in Rurze Anderes zu berühren. Christus wird als der Leidende im Evangelium uns vorgestellt. In der Größe seines Leibens ist der Maaßstab der Liebe Gottes gegen den Sunder ebensowohl, als für die Berechnung der Schwere und Verwerfslichkeit der Sunde, des Bosen, das die neuen protestantischen

<sup>\*)</sup> Origenes contr. Celsum, I. 2. 6. 46. III. 24. VII. 4. — Justin. M. Apolog. II. 6. — Theophil. Antioch. ad Autolycum, II. 18. — Tatian. Orat. contr. Graecos, c. 16. 18. — Tertull. Apologet. c. 22. 23.

Theologen als blogen Schein mehr gelten laffen, mitgegeben. Durch die Gesammtfirche gieht fich ein unbeschreiblis der Bufichmers bindurch. Das mitempfundene Leiden bes Gottesfohnes prefte in jedes driftliche Gemuth ben gleichen Schmert, und bamit ben Abicheu vor ber Gunbe und Allem, was sie gebiert und nährt und beat, so zwar daß bie Zuruckgezogenheit von dem Domp und Larm der Welt ben Christen als erften Vorwurf ben bes Menschenhaffes jugezogen bat. Gewiß, die alteristliche Weltanschauung, barin bat Beller vollkommen Recht, mar nicht die protestantische. Die uns güchtigen oder blutigen Schauspiele des Circus gewährten für fie teine Erholung, benen ein unreiner Blick verboten, be nen eher geboten mar, fich tobten ju laffen, ale ju tobten, fagt Tertullian. Das Leiden Chrifti, in bem Bergen tragen, barin feine Schuld erkennen und beweinen, verträgt fic schlechthin nicht mit bellenischer Ueppigkeit und Ausgelaffenbeit.

Wenn man es den Christen heute wieder zum Vorwurf machen möchte, wie es die heiden einst gethan, daß sie unpractische Leute waren, welche sich in "das Dießseits nicht einburgern" mochten noch ließen, so können wir noch hinzusepen, daß sie mit feierlichem Schwur gegen diese Weltburgerung sich verpflichteten. Der zu Taufende streckte feierlich, das Angesicht gegen Niedergang gekehrt, die hand aus, und sprach die Worte: "Ich widersage dir Satan, und ale len beinen Werken, und allem Pompe der Weltus").

— Gewiß, es war der für die Sündenwelt leidende histerische Shristus, welcher den Christen z. B. nicht erlaubte, mit einer Blumenkrone nach griechischer Sitte fürder sich zu zu sichmucken, weil jener am Leidenstage eine Dornenkrone für unsere Sündenschulb getragen bat. — "Welchen Kranz

<sup>\*)</sup> Eprillus v. Jerus. Catech. mystag. I. p. 4 — 8. Er ertlärt Pompa ausbrudlich babin: Theatrorum insaniae, equorum cursus in hippodromis etc. Diese seierliche Absagungesormel ist überall bieselbe, vergl. Tertullian de Corona, c. 3. de Spectac, c. 4.

ì

faat Tertullian irgendmo, bat benn mobl Chriftus Refus für uns fic umgewunden? 3ch meine aus Dornen und Difteln. bem Sinnbild ber Sunden, welche die Rleischenerde hervorges bracht, die Rraft bes Rreuzes aber binmeggenommen bat, inbem fie jeden Todesstachel an dem buldenden Saupte des Berrn abstumpfte . . . . Wenn bu um beffen willen ibm bein Baupt foulbest, so erftatte es ibm. wenn bu fannst, so wie er feines für beines geopfert; ober befrange bich auch mit Blumen nicht, weil bu, wenn bu es mit Dornen nicht tannft, auch nicht mit Blumen es barfft". Gben bief Bewuft= fenn fpricht fich und noch fraftiger aus im Martyrthum. Der gange biftorifche Chriftus, wie ihn die Evangelien geben, ward nicht nur im Ungefichte bes beibnischen Tribunals von ben Ungehörigen der katholischen Rirche bekannt, sondern bas Bekenntnig ober Beffanif auch mit dem Blut bestätiget: mobei es überdieß Borfdrift mar, bas Martvrium weder gefliffentlich zu fuchen, noch auch zu'ichenen. Bier, wenn je unter fcmergvollen Tobespeinen, mußte Chriftus feine Gemalt über Die Beructen perlieren, wenn er bloß ein botetifch=mpthifcher mar, menn nicht bie ficherste Bemabrleiftung bem driftlichen Glauben und Soffen ju Grunde lag. Fürmahr, bas merben auch bie mythischen Ibeologen eingestehen muffen, von Geite ber Staatsgewalt marb nichts gespart, um ben bistoris ichen Glauben ber tatholischen Rirche ber' Probe ju unter-Db fie felbe auch bestanden, bas murben euch noch beute die Gebeine ber Martyrer fagen, battet ibr nicht einst im Sturmlauf wider ben biftorifden Chriftus, für ben un: fere Bruder gezeuget, biefelben als "Gögenwert" vernichtet. "Deinft bu ben Chriftus, fprach Trajan einft jum Bischofe Ignatius von Antiochien, ber unter Pontius Bilatus gefreugiget worden ift? Den meine ich, erwiedert der Martyr, der meine Sunde sammt beren Urheber gefreuziget, und alle bamonische Berführung benen unterthan gemacht hat, die ibn im Berden tragen .- Trajan: Du trägft alfo ben Gefreugigten im Bergen? Ignatius: Ja, benn es fteht geschrieben: ich will IX. 27

in ihnen wohnen, und in ihnen manbeln". Sterben für bie Wahrheit, bas ift Siegel für bie Wahrheit; und unfere Rirde bat ibr Blut ficher nicht gefcont. idmadliche Gefinnung ber Baretifer übermand. wie weltbes fannt, die Todesschrecken nicht; mit einem innerlichen Befenntnif fich begnügend, trugen fie tein Bedenten den felbfierbichteten Chriftus zu verläugnen. \*) Bon ber Rirche bagegen marb burch ben Mund von Taufenden und Taufenden ber Martyrer bas Bekenntnig bes bistorischen Chriftus von Rreien und Cklaven, von Greifen und Rindern, Mannern und Beibern mit gleicher Unverzagtheit ausgesprochen und mit bem Blut bestegelt. Go fest stand biefer unferer Rirde im Bewuftfeyn, daß fie nicht bloß, um in ihm zu leben, für ihn zu fterben lehrte, sondern die als entartete Rinder aus ihrem Schoofe marf, welche bie Schmache ober Niebertracht gehabt, ihr irdifc Leben höher, ale jenes Gotteszeugniff ans Und jene Feiglinge, die Apostel des mythischen Christus, schulden die fatholische Rirche an, fie habe gebich= tet, habe den mabren zeitweise fich zur Rurzweil traveftirt! Gehört Seelengroße und sittlicher Ernft bagu, um fich jum biftorischen Chriftus zu bekennen; - fo genügt schmachvolle Rlachbeit, um ihn mpthisiren! Die katholische Rirche bat fic nicht zu schämen; unfer Chriftus, ber Chriftus bes Evangeliums, bat don feinen Aposteln an, - beffen bruften mir uns por euch, - in feiner Rirche, ber unfrigen, öfter auf bem Blutgerufte fich bezeugt gefehen, als jenes bie Menfchbeit befdimpfende theologische Immanenginftem ber Mptbifer feine Bekenner jum Bolluftbette führen tann. - Lange. an brei Sahrhunderte, vermischte fich bas fatholische Blut mit dem auf Golgotha, bis das alte Seidenthum breier Belt= theile barin erstickte.

<sup>\*)</sup> Clemens Alex. Strom. IV. c. 4. p. 571. (edit. Poter.) — Tertull. Scorpiace. —

Es mare und ein Leichtes, biefes Ineinanderleben Chrifti in die katholische Rirche und dieser in Christum in's Weite auszuspinnen, und für une Genuß, jenen Lafterern gegenüber in fein Lob uns zu ergieffen. Indeg ift bier nicht ber Ort. Bir wollen nur einiges Wenige noch jum Belege bes Gefags ten in Ermagung bringen. - Die Rirche lief es nicht beim blof biftorischen Bezeugen. - wer; auch mas und wie Chris ftus mar, murbe in ihr gelebt und nachgebilbet. Jungfrau empfangen und geboren, blieb er, fo fagt es bie Geschichte, selbit Birgo. Die beilige Menschheit, die nicht auf bem Wege ber Natur in die Welt bereingetreten, burfte bie bloß fur und und fur diefe Beit geltende Gefchlechtlich= feit, nicht beflecken. Und man febe: - vom erften Momente an eine gabllofe Schaar beiberlei Gefchlechts, welche, "gur Chre des Fleisches Christi", beständige Virginitat geloben, und zu ewiger Brautlichkeit bem Gottmenschen in feiner Rirche fich versprechen! Ift ber Gottmensch Christus feiner Rirche bie absolute Ibee ber Menschheit in ihrem Dieß = und Senseits. fo ift er auch in feiner idealsten Bobe noch nicht fo boch, daß es in ihr an Versuchen fehlete, ihm im religiösen Leben nach= auftreben. Wenn er einft bas Wort bingeworfen batte: "Am Tage ber Auferstehung werben fie meber freien. noch fich freien laffen, fondern fenn wie Gottes Engel", fo nahm und nimmt, "faffend bas Wort bes Berrn", gerade bas Gefdlecht, welches fprichwortlich bas ichmache beißt, tein Bebenten, Diefes Jenseits in bas Dieffeits, bas Engelleben auf bie Erbe zu verpflanzen, und in tuhnftem Ringen, foviel möglich, die Glorie ber Vollendung aus der Rufunft in bas Ibranenthal ber Gegenwart herüberzuziehen; mahrend eine Priefterschaft, die fich dem Dienst des unbefleckten Lammes widmet, aus dem Stand ber Jungfräulichen und Ghelofen genommen, die Virginitat des boben Priefters und feiner Braut, ber Kirche, reprafentirt. - Gin andermal mar über bie Lippen Chrifti, "ber felbst nicht batte, wohin er fein Saupt -legte", bas Bort gekommen: "Willft du vollkommen

fenn, fo gebe bin, vertaufe Alles, mas bu baft, gib ben Erlos ben Armen, und tomm und folge Diefes Wort genügte: und bas Dein und mir nad". Dein, welches die Gunbe ausgeschieden, ift wieder gurudges nommen; ein Wetteifer entfteht ums Geben, "es ift fein Ermer mehr in bem Bereine", eber ift Furcht zu befigen, als Die driftliche Freigebigkeit und Bofpitalität arm ju febn. in ber Rirche ift ohne Schranten; Taufende und Taufende opfern allen, ben reichften Gelbftbefit jenem Worte Chrift, bas judem fein Gebot, nur Rath jum Borguglicheren gemes fen. Und weil nicht alle geben konnen, nicht fo viele nebs men mogen, ale Bande offen find ju geben, fo verbingt man fich an Chriftus, um fein "Dienen" auf Erbe nachaus bilden, nicht um "die Rufe blof ber Beiligen zu mafchen". fondern athmet Todesduft in die Bluthe bes jugendlichen Leis bes, um Liebe ihm mit Liebe zu vergelten. Bufteneien, bie bieber nur die Beftien behauset, merden fruchtbar, wie bes Carmele Boben; es ericheint ber Donch, ber im ftrenaften Sinne bas Ibeal bes Lebens beffen fich angiebt, ber gur Rreugesnachfolge eingelaben. Es ift feine Geite, wir fprechen es turzweg aus, an bem Chriftus ber Evangelien, nicht im Les ben, nicht in Lebre, bie in ber Rirche nicht ibre murbige Reprafentation gefunden, batte es auch bie übermenschlichfte ber Unftrengungen gefoftet.

Wir gehen, ohne zu der entgegengeseten Grundrichtung der Reformatoren und ihrer Rirche Parallelen hier zu zies hen, zum driftlichen Culte über. Zwar ist die Ineineblid dung der Christen in Christus schon für sich ein schöner und lebendiger Cult; aber diesem allgemeinen steht dennoch ein bes sonderer zur Seite. Hier gilt vor Allem die Bemerkung, das die Kirche treu der Bestimmung, welche ihr Stifter ihr ges geben, in der Welt zu leuchten und von ihm zu zeugen, Als les um sich her christianisirte. Rehmen wir hievon zuerst das Allgemeine. Es war an einem Sonntage, da Chrissus, der Erfiling aus den Todten, den Triumph des Lebens

über den Tod gefeiert; und ber Glaube an ben Auferstande= nen und Lebenden, und die driftliche Soffnung auf die gleide Auferstehung marb von jener, ber Apostelzeit an, burch bie Dies dominica in ber gangen Rirche festgestellt und feierlich begangen. Es mar ber Conntag eine mochentliche Wiederho: Inna bes großen Ofterfeftes, an welchem bas gange Dieich ber Chriftglaubigen in bem Gieger Chriftus des neugeschenkten emigen Lebens frobloctte. Jene driftliche Ofterovation mar ber Ausbrud eines zweifellofen Glaubens, worin bie Thatfache, die ibn begrundet, fich fortverjungte. - Batte das Befühlen mit ei= gener Band die Apostel von der Bahrheit der Auferstehung überseugt. fo mar die verheiffene Beiftesfendung bas Siegel barüber. baf Jesus Chriftus, Gott und herr, jur Rechten bes Baters throne. Mit flarem biftorischen Bewuftlebu firirte die Rirche ibren Glauben, ben fie felbit ber Geschichte biefes Tags verbantte, burch die Feier diefes Reftes, - Dfinaften, wie und weil diefes Reft felbst einen geschichtlichen Bestandtheil Diefes ibres Bemuftfepne bilbete. Gie mußte mohl, fie mare nicht, was fie ift, mare überhaupt nicht einmal geworden, ware jener Tag nicht gewesen. Das Oftern' und Bfingften unserer Rirche find nicht bloge Erinnerungstage, fie find bie Geburtstage bes driftlichen Bewußtsepne, und barum ihr fo nothwendig mahr geschichtlich, als ihr wirklich Daseyn ihr selbst unbezweifelt ift. Dabei ift gewiß hochft beachtenswerth, baff bie erfte Rirche nur diese zwei Feste, welche die geschichtliche Gemabr bes Glaubens mitenthalten, gefeiert hat. Erft in ber Rolge erweiterte fich ber Epclus, und bas Seft Epiphania Domini und Weihnachten, weiterhin Ascensio Domini biel= . ten auf ben Grund ber beiben vorigen weitere Sauptthatsachen in ber Geschichte Jefu fest. - Un diese hiftorischen Feste reibeten ihrer Beit, ben Reften bes Berrn analog, - und bieg belieben wir den sombolischen, wie den mothischen Protestanten vorzuruden, die Natalitia martyrum fich an, die Geburteober Siegesfeste jener unferer Bruder, die fur den biftorifden Chriftus, fur die Geschichtlichkeit bes Evangeliums in

unferer Rirche, mit ihrem Blute eingestanden find, jenes Blut, bas, wie fein Rame fagt, Zeugnif (martyrium) fcbreit miber euch Mythifer, wie gegen bie von euern Ahnen, melde bie Gebeine ber Martyrer in blasphemischen Unfug geschändet und vermüftet baben. Noch war kein Liebfrauenfest, als bie Siegestage ber Martvrer in ber fatholifden Rirche alljabrlic gefeiert murben. Die Rirche bat fich wohl begriffen: in ihrem Blute. in ibren Gebeinen Berehrt fie bas Zeugnif fur ben Chriftus, ben die Bermufter biefer Reliquien in einen mpthis ichen vermandelt baben. - Erft von ba an, und fpater traten bie Liebfrauenfeste ber Reihe nach in ben Rreis ber Rir denfefte ein; auch fie find biftorifder Ratur. Sene Sunge frau, welche Gottes Gingebornen, der und in feinem Blute ausgeboren, aus ihrem Blute und eingeboren, - verzeihet es unferer überschwenglichen Begeifterung fur unfern Chris ftus, ber unfer Leben ift, - hat die Rirche in innigfter Empfindung bod, überaus boch geftellt. Wir miffen, mas man biebei uns einwenden mill. Allein unferer Rirde ift es nun einmal fremb, im Menschen weiter nichts, als eine wils lenlose Maschine zu erblicken; mas sittlich bebr ift, mas ein Engel preiset, Gott burch feine Ginfleischung geehrt, - man lächle ober gurne über uns, - mir merben unferes Chris ftus Mutter, Die Gottesgebarerin immerbin mit findlicher Barts lichkeit verehren. Darum hat die Rirche alle bekannteren Dromente ihres Lebens, das mit ber Geschichte unserer Beilebes reitung jufammenfällt, in größeren ober fleineren Reften fefts gehalten. - Wir wiederholen es: in bem Reftepelus und bem Marthrologium unserer Rirche lebt ber bistorische Chriftus, wie die Evangelien ihn geben, unverdämmert, in unverwelklicher Frifche fort. - Mur flüchtig wollen wir noch von unfern Cacramenten fprechen, beren Inhalt die Reformatoren berausgenommen, um leere Schalen, inhaltelofe Beichen, weniger ale bie alten Typen waren, ben Ihrigen gurudgulaffen. Bom Chriftus ber Rirche wird gefagt, daß feine Gottheit personlich in das Rleifch fich eingelaffen, und daß biefes unfer Bleifch. Gefäß und Aräger von substantiell Göttlichem geworden sey. Won da an, behauptet sie, sey von ihm, dem Fleisch geworzdenen Logos, dem Schöpfer aller Dinge, gewissermassen die Materie zum Gefäß und Aräger himmlischer Mittheilungen erhoben und geweihet worden, und lehret, daß das Tauswasser wie das Chrisma, wie das Krankenöl, mit göttlicher Krast von ihm begabt und befruchtet worden sey, um nicht bloß zu bedeuten, zu sinnvilden, sondern unmittelbar zu wirken. Sie hat dieses als Glaubenssay empfangen, und hält es wahr und sest, wie und weil ihr Christus weder ein mythischer noch doketischer, sondern der in carnirte Logos ist. Ihre Lehre von ihren Sacramenten ist ihr so entschieden wahr, und darum wahr, wie und weil die Ahatsache der Insarnation, welche jene Verhältnisse, jedes in seiner Weise begründet und bestimmt, — ihr gleich dem Herzblut ist.

Besonnen haben wir une lange, ob wir von jener Feier etwas fagen follten, in welcher ber bistorische Christus, mer, was und wie er ift, nicht blog von uns gefeiert wird, fon= bern er felbit in unserer Rirche in realiter Weise fich fortlebt. und in fortgefenter Berniedertunft feinem Befchlechte, une fich einfleischt, um fein Leben uns, ben Seinigen, im Gebeimnif einzuleben. Wir meinen jenes Myfterium, weldes der Protestant, von feiner Bater Beiten ber, noch beute folechthin "tatholischen Gogendienft" betitelt. Gewiffen Naturen aber bat unfer Chriftus im Evangelio, bas Bei= lige preiszugeben, uns verboten. Roftet es uns auch - Gott ift une beffen Beuge, - Uebermindung, gerade diefe, bie glanzenofte Parthie in vorliegendem Beweisverfahren zu um= geben, fo wollen wir und boch, in Unbetracht ber emporenben Lafterungen, die man von druben ber gegen unfern eucharistischen Christus zu schleudern nicht ermudet, an jene gemeffene Borfdrift halten. Nur das betheuern wir feierlich und beilig, daß gerade bas euchariftifche Opfer es ift, in welchem nicht allein der gange theoretische Glaube der Rirche lebendig dargestellt, sondern auch das moftische Ineinsleben Christi in diefelbe vollzogen wird. Bas and bie Geg: ner immer bavon halten, wir verfichern fie bennoch boch und thener, daß gerade bier die Lebenoftromung fen, die ben Glauben an ben Christus ber Evangelien bei uns immer verjungt, und eine mpthische Berbammerung feiner Berfonlichfeit bei unserer Rirche unmöglich macht. Um feinen Alter geschaart, auf bem Er in realer Gegenwart bas lebendige Opfer ift, wie konnten wir feiner je vergeffen, ober ibn je anders benten, als er fich bort am Leidensabende gegeben bat? hier fangen wir mit unfern Brubern, ben Marthrern iene Begeifterung lieber fur ibn ju fterben, als von ibm in laffen \*); hier trinft, - glaubt nur, wir wiffen, mas wir fprechen! - unfere Rirche Unverganglichkeit. Und wenn wir fnieend ibn im ausgesetzten Sacrament verebren, wenn wir am Frobnleichnamsfeste mit der gangen Bracht, bie uns ju Sanden ift, den Glauben an ben real und substantial im Cacramente gegenwärtigen Gottesfohn und Welterlöfer feiern. fo thun mir, mit diefem folemneften ber Betenntniffe im Unge fichte des himmels und ber Erbe, nur bas, mas unfer von ihm erfülltes Berg nicht laffen tann, weil es mit namenlofen Entzücken den Spender bes neuen Lebens liebt, ber, um in uns zu febn, fein Rleifch und Blut, mit Bater Grenaus ju reben, mit unferm Fleifch und Blute mifcht. Es finge ein Protestant ben Symnus in ber Deffe ber Frohnleichnamsoctave:

Lauda Sion Salvatorem,
Lauda ducem et pastorem
In hymnis et canticis.
Quantum potes, tantum aude,
Quia major omni laude,
Nec laudare sufficis. etc. etc.

und fühle, mit welcher Seelengluth die Rirche im euchariftisichen Christus den leibhaften biftorischen umfange! — D, es

<sup>&#</sup>x27;) S. Cyprian. ad Cornel. ep. 57. (Edit. Oxon.) -

war ein hartes, wenn auch verdientes Strafgericht, welches der gerechte Gott über den Mann herabgeworfen, der seine Rirche ihm zerrissen, daß er ihn die zum Umsturz des dristlichen Opferaltares forttaumeln ließ! Damit war der traurige Sieg entschieden, wodurch der lebendige Christus von der ausgeschiedenen Rirche geschieden wurde. Von jenem Schlage her datirt dessen Mythistrung im Protestantismus. Gewiß, würden die Protestanten in Betreff Luthers nicht dem inconfequentesten Eclecticismus huldigen, sie würden ihm auch darin glauben, wenn er aufrichtig erzählt, der habe ihn hiezu bestimmt, vor welchem der Ratholik mit Entsesen sich bekreuzt. Wie Luther durch die Abolition des Mesopfers recht eigentz lich sein Ehristenthum todt geschlagen habe, werden wir weizter unten zu betrachten Anlass sinden.

Die Starte, mit ber unfer Christus in bas Bewuftlepn unferer Kirche fich eingebrückt, konnten wir auch sonst noch an bem Geprage zeigen, welches bas tatholische Leben von ibm tragt. Das Rreug warb Mittel unfere Beiles; unfere Freibeit, unfer Leben ift uns baraus entsproffen. Es murbe barum vom ersten Augenblicke an das stehende Symbol un= ferer hoffnung. Bu Saufe und in firchlicher Berfammlung war es in uraltefter Zeit Gegenstand ber driftlichen Berehrung, und wohl bundertmal des Tages bezeichnete fich ber Chrift bes zweiten Jahrbunderte icon mit biefem gnadenvollen Rreugeszeichen. "Wir mogen ein = ober ausgeben, uns ankleiben, ober beschuben, jum Baben, ober ju Tifche geben, beim Lichtanzunden, beim Riederlegen, beim Niederfigen, ober was une fonft beschäftigen mag, fo bezeichnen wir bie Stirne mit bem Rreuzeszeichen". Co Tertullian\*). Der Rirche ift bieses so febr stebendes Spmbol ihres Glaubens, - als die bekannte ängstliche Scheu vor eben diesem Kreuzeszeichen

<sup>\*)</sup> Tertull. de coron. c. 3. - Apologet. c. 16. -

uns und aller Welt den Protestanten unverkennlich fianalis firt. - Alebnliches gilt auch von ber Befammtheit beffen, mas fonft in unferm außern Gult erscheint, mas benen, bie pon auswärts ber in unfere Rirden fdauen, als unbegreifs licher Aberglaube, Biggrie, wenn nicht als pure Abololatrie porkömmt, in ber That aber nichts ift als ber Refler, als die Berkorperung des Glanbens an ben Chriftns bes Evanae liums, deffen Ruhm wir nicht in uns verschließen, fonbern öffentlich feiern, und mare es une möglich, noch lauter feiern murben, ale es geschieht. Gewiß, tame es auf uns an, fein Preis, der Preis des Logos, der diefe Belt erschaffen. Die fein Gigenthum ift, in ber wir, feine Erloften, die katholische Rirde, fein gottlich Reich find, murbe burch alle Raume ber Erde, bis an ben himmel binauf, jubelnd aus unferm Mund erschallen. Darin verstehen und bie, welche nur eis nen mythischen Christus noch im Bergen ichen verfteden, welde ftatt bes Bilbes bes Gefreugigten, Luthers Bilbniff in ihre Rirchen, und ftatt eines Sausaltares, auch babeim an ihre Bande bangen, freilich nicht. Allein wir vermogen ihnen bief nicht begreiflicher zu machen: es ift einmal bas Geheimnig amischen Ratholicismus und Protestantismus eben auch das Gebeimnif amifchen biftorifdem und mpthifdem Christus.

Es kann überflüssig scheinen, noch baran zu erinnern, wie der in uns und unserer Rirche sich einlebende Christus auch die Runft und Wissenschaft beherrscht. Nicht die Poesie, wicht die Musik, nicht die Plastik, das weiß alle Welt, konnte bei uns einen würdigeren Gegenstand sich ersehen, als Christum, seine und seines heiligen Reichs Geschichte. Rein Runsteller hat bei uns für groß gegolten, der nicht an dem Söchsten sich mit Erfolg versucht, der nicht Christo sein Talent geweihet. Unsere Rirchen sind, wenn ihr nicht auf's Wort uns glauben moget, euch davon beredte Zeugen. Wer es wissen mag, wie das Perz der ganzen Kirche für unsern Christus schlage, und em=

pfinden, was die hand des Meißlers und Malers begeisterte und begeistere, der lese nur ganz den hymnus, welchen (erschreckt nicht bei dem Namen) ein Mönch von dort brinnen herausgeschrieben hat, und der so anhebt:

> Jesu, dulcis memoria, Dans vera cordis gaudia, Sed super mel et omnia Ejus dulcis praesentia.

Nil canitur suavins,
Nil auditur jucundius,
Nil cogitatur dulcius,
Quam Jesus Dei filius. etc. etc.

Saltet es une zu Gute: wir können bei un ferer Ems pfindung nicht, wir mögen nicht mit euerm Dichter weinen:

> "Einen" zu bereichern unter Allen, Mußte diese Götterwelt vergeh'n! (Schluß folgt.)

## XXXVIII.

# Beiträge gu "den katholischen Buftanden Babens". (Gingefanbt.)

"Aber bas Recht behalten wir uns fret, bas Wort ju nehmen, wo Die Thaten fprechen, und wenn jene unter Wehr und Schildbad fürmen, mit offener Bruft fie ju empfangen".

So oft in unferm Lande eine Berfammlung ber Stanbe tehrt, eben fo oft tehren auch im Saufe ber Gemeinen die Beichwerden, von ben Sauptern ber Liberalität erhoben und geführt, die Regierung geftatte fich eine ihr nicht zuftehende Ginwirfung auf die Bahlen ber Deputirten. Allein fo oft auch diefe Befdwerde icon erhoben murbe in der zweiten Rammer, und Jedermann im Lande weiß, daß ihr In; halt nicht rein aus ber Luft gegriffen ift, fo murbe gleichwohl bie erhobene Beichwerde eben fo oft von der Ministerbaut als unwahr und ungegründet gurudgewiesen, bagegen fett von borther bas Recht in Anfpruch genommen und vertheibigt, Solderlei thun ju durfen, und bann nebenber als eine unftattbafte Bumntbung von ber Regierung abgewiesen, daß fie dem Gifer jener in die Bugel fallen folle ober muffe, Die für ihre Sache im Lande fich intereffiren und betheiligen. Gerabe fo verhalt es fic and mit den Befdwerden, welche feit Jahren bie Ratholiten im Lande in Sachen ihrer Rirche gegen Die Regierung führen. Immer ift die Rlage im Lande lant gewesen, daß die Regierung nicht bie Angelegenheiten ber tatholifden Rirde eben fo eifrig, wie jene der Proteften: ten betreibe. So oft aber auch diefe Befcwerbe icon erhoben und begrun: bet murbe, und Niemand im Lande ift, ber fie für rein erbichtet bielte, fo ift fie gleichwohl eben fo oft als unwahr und boswilliges Gerebe. erfonnen, um "Bwietracht und Unfrieden" ju faen im Lande, von ber Regierung ab : und guruckgewiesen worden. 216 baber jungft , Die ta= tholischen Buftande Badens" an das Licht traten und in diefer Schrift alle erhobenen Rlagen und Befcwerden mit Urfunden nud Brieffcaf: ten wohl bezeugt und belegt bem öffentlichen Urtheil fich vorlegten, be trat auch mit ben alten Rlagen und Beschwerben die alte Zaktit an Bas die "tatholifden Buftande Badens" bejahten und bes gengt mit ihren Urfnuden bem Bericht ber Deffentlichfeit vorgelegt ba: ben, bas verneint im Ramen ber Regierung ber Staatsrath Rebenins in feiner jungft erfdienenen Gegenschrift, ohne jedoch feiner Abrebe und Berucherung bes Gegentheils, wie Die Beldwerbefdrift, Die no. thigen Urtunden und Brieficaften, ale Beleg und Beugniß feiner Begenrede, beigulegen und angufügen. Befdwerde und Begenrede liegen unn gur Erforichung ber Wahrheit und gur Bildung eines fichern Urtheils por bem Gerichte ber Deffentlichfeit, welches, wie und bedunten will, and nach ber Bertheidigungefdrift bes Staaterathe, fich noch immer nicht auf die Seite ber Regierung binneigen will. Denn welche Belinung, tros ber Gegenichrift bes Stagterathe, felbit ber fatholis fce Liberalismus von der Regiernug und ihrer Bohlgefinntheit gegen Die fatholische Rirche bege, bat fick jungft auf eine eflatante Beife por ben Augen und Ohren ber Regierung ausgesprochen, als in ber ameis ten Rammer ber protestantische Deputirte Canber ben Antrag fellte. eine ber zwei Universitäten bes Landes aufzuheben. Sat man nicht in und außer der Rammer es augenblicklich lant und unverholen ausges sprocen, daß dieser Untrag der tatholischen Universität Freiburg gelten merbe? Ift nicht icon, ebe man nur wußte, gegen welche Universität des Landes Diefer Schlag geführt werden follte, alfobald eine Bertheis digung der Universität Freiburg in der Freiburger Beitung erschienen, worin flar ausgesprochen war, fur welche Unstalt bes Landes man im Lande fürchte? Ber aber hat dagegen in Beidelberg auch nur ein Beis den von Aurcht an den Zag gelegt? Und als die Motion begrundet mar und ber Antragfteller auf Die Aufbebung Deidelbergs ftimmte. wer bat in und außer ber Rammer ihm geglaubt, und feine Motion, Die man in der Kammer felbft eine "Reactionsmotion" genannt hat, im Ernfte auf Beidelberg gerichtet bingenommen? Wer bat Sandern, wie von Freiburg ans, fo von Deibelberg Bormurfe aber feinen Ans trag gemacht? Barum bat man ibn protestantifder Seits ungefährdet gieben laffen? Etwa, weil man glaubte, er wolle mit ber "Reactionde motion" dem Protestantismus nabe treten und in allem Ernfte Beis belberg pernichtet wiffen? - Daben bagegen feine Bertheibigungen. welche er gegen Beschuldigungen aus dem tatholischen Oberlande in die fentliche Blatter einrucken ju laffen für nothig fand, Die Welt auf eis nen andern Glauben zu bringen vermocht? Dat man nicht und glaubt man nicht noch hente, bag die Sache, trop der befannten Liberalis tat Sander's, bennoch im geheimen Ginverftandniß betrieben wor: ben fen, ohnerachtet aller Berficherungen des Gegentheils von Seis ten bes Untragftellers? Die Sache mag unn mahr fenn ober falfc,

iebenfalls aber beweisen die angeführten Thatsachen mehr als zur Benuge, was die Ratholifen Badens in firchlichen Dingen hoffen und fürchten; fie beweifen gur Genüge, welches Bertranen fie gu ibr begen in Sachen ihrer Rirche; fie beweifen aur Genuge, ob bie ,tatholifden Buftanbe Babene" im Gangen Bahrheit gerebet, ober ob fie Lügenwert ber Welt und ihrem Urtheil vorgelegt ha= ben. Te mehr aber. mas in jenen .. fatholifden Buftanden Babens" in aeternam rei memoriam als Beschwerde niedergelegt ift, nur einfach weggeschwätt, umredet, abgewäffert und mit Abvotatenfunften unwirtsam gemacht werden will, mahrend die alte feindselige Gefinnung, bas alte Thun und Treiben gegen die Rirde im Lande fortherricht, und nad wie por jener Beidwerbeidrift fortgeubt wirb, wo immer Geles genheit fich bietet, befto mehr ift es nothig, bas alte Thun und Trei= \_ ben immer auf's Neue auf der That zu ergreifen und berauszuführen an bas Tageslicht aus feinen geheimen Lochern und Winteln, wo es "ohne Auffeben, somit obne Untersuchung, im Stillen" feine Opfer abanichlachten fucht, um es auf's Rene beffen an überweisen, was es, Ratt burch Menderung feines Thuns, ber Beschwerde abzuhelfen, blog por bem Gerichte ber Deffentlichfeit hinmeglaugnet.

In Rolge ber vielberedeten "Urlaubsfrage" hat in jungfter Beit, wie bereits die offentlichen Blatter aller Welt verfündeten, ein Greianif in unferer Rammer durch die raditalen Clemente, welche fie in fic befoließt, fic ausgestaltet und zu Tag gelegt, welches fo rücksichtslos gegen die Person des Monarchen anlief, und fo tief die Majestat des Derrichers verlette, daß die Regierung, um die Burbe des Monarchen an mabren, und ber gefrantten Majeftat wenigstens einige Genug= thunng ju geben, genothigt war angenblictlich die Rammer aufzulofen. Sift benn endlich nach ewigen Gefegen auch bei und bie Beit beranaeruct, wo die Regierung auszneffen fich genothigt fieht, was fie fruber fich fetber eingebrockt. Deun einft und bis auf unfre Tage ber, bat fie felbst mit großer Rührigteit der Auftlarung und des Rationas lism gevflogen und mit ihren freisinnigen Beamten gegen die fatho= lifchen Institutionen und ihren alten Aberglauben geeifert. Und wir wiffen noch gut ber Beit ju gebenten, mo ein anfgeflarter babifder Beamter mit but und Degen und mit ber Staatsuniform angethan in eine Ballfahrtefirche mit feinen Bafchern umringt eingebrochen ift, um bem Rosentrange mit Gewalt ein Ende an bereiten. Und so ift es benn, was man freilich trot aller Mahnung nicht geglaubt, gefommen, bag der Raditalism immer rudfichtslofer bis jum Meugerften vorangefdrit:

ten und die Regierung immer bedentlicher bedroht, jumeift in Dannern . Die fich ihre Diener beißen und von ihrem Solde leben. Sehen wir und aber unter ben einunddreißig Deputirten, welche fur einen Untrag ftimmten, ber burch feine Rucffichtelofigfeit gegen die Derfon bes Monarchen alles überbietet, was bisher im Saufe ber Gemeinen liberaler Seits hantirt murde, ein wenig naber und nach ben Perfonlichteiten auf ber Bant ber Linten, wen finden wir ba unter ben Ginund= breifig figen, unter ben Mannern ber ichrofften und rudlichtelofeften Doposition? Dominit Ruenger, ben Prafibenten ber Schauffhaufer Spnobe, Dominit Ruenger, ben landesherrlichen Decan, Dominif Ruenger, ben in feinem firchlich und politisch raditalen Treiben gegen Dauft und Erzbischof vielgeichirmten, vielgebedten Spitalpfarrer von Ronftang, ben Mann, feit einer Reihe von Jahren nicht blos in feiner firchlichen und politischen Rich= tung gefdirmt und protegirt, fondern vielfach burch Commiffariate por allen Andern'ausgezeichnet und bamit fein firchliches und politifches Glaubensbetenntniß vor aller Welt gebilligt hat. Während aber Defan Ruenger nicht bibe rubig und und ungefährdet feit Jahren im Standehaufe auf ber Bant ber außerften Linten fitt und von feinem Rammerftuhle berab. jest von Synoden belirirt und gegen eine "antinationale, ichabliche firchliche Parthei" poltert, und jest unter ben einundbreifig figend bem Fürften feines Landes im Namen "bes gefunden Menfchenverftan= bes" ben Tert verliest, mahrend ber Mann vor diefer größten Belben= that feines Lebens (und fo Gott will auch noch nach berfelben) bas gange Land burchzogen und in und außer feinen Synoden mit feinen firchlichen und politischen Salze Clerns und Laien falzte und firmte in bem Beifte, ber über ihn getommen, mahrend biefes alles von bem Manne mit raftiofer Thatigfeit und Rührigfeit vor den Augen der Res gierung geubt und betrieben murbe jum ,, Rut und Krommen ber gemeinen Christenheit": werden, um bas Maag ber Biderfinnigfeit übervoll zu machen, zwei friedliche, burchans unbescholtene, fromme tatholifche Geiftliche um eben diefes Glaubens und bes Gifers willen. womit fle ibn betennen und lehren, und mit Berfetung bedroht, wie folgende Urfunde bie Belt befehren mag:

Nro. 1096. Ministerium des Innern, fatholische Kirchensection.
Rarisrufe ben 21. Jauer 1842.

Bon dem Directorium wird vorgelegt: 1) Ein Auszug ans einer die Bekenner evangelischer Confession schmähenden Predigt, die der Domprabendar Snizer am 4. Abventsonntage in dem dasigen Münster gehalten haben soll. — 2) Ein aus Freiburg vom 9. d. M. datirtes

Schreiben, worin Beschwerbe geführt wird über bas Bestreben zweier bortigen tatholischen Priester, des Domprabendar Sulzer, und Bicars Müller, in ihren Predigten die Protestanten zu verunglimpsen, und die Ratholiten gegen sie aufzuregen. — Dazu bemerkt das Directorium, daß die Großherzogliche Staatsregierung fest entschossen sen, den zwischen Ratholiten und Protestanten bisher bestandenen Frieden und Ginstracht mit allen ihr zu Gebot stehenden Mitteln anfrecht zu erhalten, und nicht zu dulden Willens sen, daß derselbe auf irgend eine Weise, sen aus übertriebenem Eiser oder bösem Willen gestort werde. —

## Beiding.

Dem Sochwürdigen Erabischöflichen Orbingrigte, beehren wir uns. bienftfreundschaftlich ju ertennen ju geben: - Der Gintrags ermahnte. in Abschrift anliegende Auszug tommt, wie jenes Schreiben vom Q. b. M. aus einer gang glaubwürdigen Quelle, und ber Grund ber Befcwerbe gegen ben Domprabendar Sulger und ben Bicar Muller an ber St. Martinspfarrei lagt fich nicht in 3meifel gieben, um fo menis ger, ale beide Beiftliche ohnehin im Rufe übertriebener Giferer fieben. - Aber es tann auch teinem Zweifel unterliegen, bag bie Sprae für bie Erhaltung bes religibfen Friedens zwifden verfchiebenen, in berfelben Stadt lebenden Glaubensgenoffen gebieterifch fordert. Dries ftern, die fich vom Geifte ber Unduldfamteit bis gur öffentlichen Somahung ber Richtfatholiten, ber Befenner eines Glaubens, bem felbft ber Landedregent jugethan ift, hinreißen laffen, Die Belegenheit ju ihrem friedenftorenden Migbrand der Rangel unverweilt zu entziehen. - 3g ein Dodwürdiges Erzbifcoflices Ordinariat bamit einverftanden, und. wie wir hoffen, auch geneigt, die Sand zu bieten, bamit dem Uebels fande abgeholfen, oder vielmehr großern Uebelftanden ohne Anffehen, alfo ohne Unterfudung, im Stillen, vorgebeugt werde, fo ersuchen wir Boblbaffelbe: 1) Den genannten zwei Beiftlichen in Freiburg die Rangel zu unterfagen; 2) den Domprabendar Sulzer zu vermögen, fich fogleich um eine Pfarrei zu bewerben; die fo eben vacant gewordene Pfarrei Ringsheim durfte für ihn geeignet und erwunicht fenn; 3) den Vicar Müller auf eine andere Pilfspriesterstelle, wie wir icon früher, in Folge ber vorjährigen Prufung der Maddenfonte, angetragen haben, zu verfegen.

Diese Maagnahmen foeinen und sowohl zwedmäßig als nothwenbig, weswegen wir einer gefälligen Rudangerung entgegenseben.

Liebt man obiges Ministerialrescript, und fieht darin die Sibe, mit der man den Denuncirten im Intereffe der hochbeliebten Auftlas rung und "bes Glaubeus, bem ber Landesregent jugethan ift", ju Leibe ruckt, fo follte man meinen, ber Domprabendar Gulger und ber Epoperator Ruller hatten die Religion, "ber felbit der Landebres gent angethan ift", bas beißt ben Protestantismus, wo nicht gang, bod weuigstens ftart jur Balfte vernichtet. Und darüber fen dann fofort in Freiburg, bem Sibe bes Erzbischofes, eine Art religiblen Aufftandes zwifden Ratholiten und Protestanten ausgebrochen, welchen nun, ale "die Rube und ben Frieden" bes Landes ernftlich bedrohend, Die Regierung um jeden Preis nieder zu halten fich verpflichtet hatte. und barum die Auftifter folder unbeilevollen Wirren ,,ohne Auffeben. comit ohne Untersuchung, im Stillen" gur Strafe ansgeliefert haben Allein an allem bem ift Nichts, rein Nichts, sonbern Die Jesui= tenfurcht in und außer ber Refibeng ift's, Die wieder einmal Dinge gefeben hat, bie nicht find, und jenes Gefühl ber eigenen Schwäche im Reindeslager ift's, bas in jedem wirklich tatholifden Geiftlichen eine ibm feindliche Dacht und in jedem feiner Borte todtende Blige fcant, bat wieder einmal die lauernde Angft jum Beften gehabt. Denn, mer ift biefer viel verschrieeue und viel verlafterte Domprabendar Sulzer, ben bas Ministerium ,,ohne Aufsehen, somit ohne Untersuchung, im Stillen, beseitigt miffen will, und ale übertriebener Giferer von der Rangel ausgeschloffen municht? Ift er ein fcmahender Luther oder Cals pin? Dat er wie Dr. Anton Kischer und Auenzer einen antikirchlichen Berein gestiftet und Daust und Erzbischof für nichts geachtet? Ist er Borkand irgend eines liberalen Rlubs gewesen, ber Beiftlich und Belts lich rationalisirte und radifalisirte? Dat er wie der landesherrliche Prufungstommiffar bes Soullehrer=Seminars Meersburg, Dom. Ruenger, ber Demagogie Restreben und hochamt gehalten? hat er wie ber Spis talpfarrer pon Rouftang unter ben Ginundreifig in ber Rammer gesessen und die Majestät des Kürsten verlett? O Nein! das wäre alles ibm jur Seligfeit gerechnet worden bei ben Dii minorum gentium. Bas hat er benn nun gethau, ber frevelmuthige Domprabendar Suls der? Er bat es gewagt tatholifd ju fenn, und zwar in allem Ernfte in einem Lande, wo foldes mit "übertriebenem", b. h. mit warmen Gifer au fenn, wie das Rescript besagt, "ein Ruhe und Frieden" ftorendes Berbrechen ift. Ja noch mehr, Sulzer hat es gewagt in der fatholifden Metropole fatholifd zu predigen; er hat fich fogar am vierten Adventionntag berausgenommen, von der Rangel bas Unerhörte berab: IX. 28

andonnern: "Die Birtfamteit ber tatholifden Miffionare werbe burch Die Lehrer bes Irrthums, welche auch ihre Miffionen baben, fehr ges hemmt". Und: "Bas der Berr dem Apostel Baulus, als er noch Saus lus bieß, angerufen: Warum verfolgft bu mich? gelte allzeit. Dan tann ben Beiland in ben Seinigen noch immer verfolgen; aber Er wirb mit feiner Beerde fepn". Das ift nun freilich unerhort! Go bat Brets ioneiber, Rohr, Bimmermann und hundert andere Pradicauten acaen Die tatholifde Rirde nie gepredigt! So bat felbft Luther und Die übris gen Reformatoren nie gefdmaht! Genng, Sulzer bat einmal von ben Lehrern bes Brrthums geredet, ber auch feine Miffionare babe. Dies fee hat ein Protestant, ber in auter Absicht in der tatholischen Rirche fich eingefunden, gehört, in dem Irrthum bann nicht übel feine Confession und in ben Missionaren bes Irrthums bie Pradicanten gesehen. Darauf ift ber Mann in Born gerathen, hat fic niebergefest, bie Sas de zu Vapier gebracht und mit einigem Unfinn und Lägenwert verfest und legirt nach ber Refibeng gefandt. Aber aus bem Irrthum bat ber Denunciant, nicht Sulger, ben Protestantismus gemacht, und fatt ben "Miffionaren bes Irrthums" bat gleichfalls nicht Gulger, foubern ber evangelifche Denunciant, die protestantifche Beiftlichkeit gefest, als les nur bem "reinen Borte" tren ju bleiben. So nun alfo wurben Sulgers Borte legirt und interpretirt von einem Unbanger des "reis nen Bortes" und der "lautern Babrheit" dem hoben Minifterio aus gesandt. Dieses hat bann wohlgeneigt bie Sache mit bem Licht bet Aufflarung gehörig beleuchtet gelefen, bann burch bie Brille ber Tobesanaft und ber Beforatheit für "bie Religion bes Regenten" unb "den Frieden" zwischen Katholiken und Protestanten im Lande der Anfflarung die Rlaglibel fic angefcaut, und barauf fofort bas ftrafenbe Rescript nach Freiburg an bie Curia gefandt. Bare nun aber aud wirklich die Sache alfo jugegangen und gesprochen worden, wie ber Denunciant, "die glaubwürdige Quelle", Diefelbe augerichtet und an bie bobe Regierung eingefandt bat, fo ware nicht mehr geschehen, als was protestantischer Seits in eben jenem Freiburg fcon bunbertmal gethan wurde, ohne bag man defhalb in Rarierube gefühlt hatte, .. bag Die Sorge fur Die Erhaltung bes religiblen Kriedens amilden verfchies benen, in derfelben Stadt lebenden Glaubensgenoffen gebieterifc fordere, Prieftern, Die fich jum Geifte der Unduldfamteit bis jur bf= feutlichen Schmähung ber Richtprotestanten (fatt Richtlatheliten) binreißen laffen, bie Gelegenheit gu ihrem friedenftorenden Digbrand ber Ranzel unverweilt zu entziehen". (Siehe das Ministerialrescript.)

Als in derfelben Stadt Kreiburg der protestantische geistl. Rath Gifenlohr am Krobuleichnambfefte gegen alle bibberige Gewohnheit die protestan= tijde Gemeinde in der Rirche versammelte, und der versammelten Be= meinbe von der Rangel berab erflarte, er babe fie barum versammelt, nm fle vom ... tatholischen Gönendien fle" abzuhalten. - ba hat bas bobe Ministerium teine "gebieterifche Nothwendigfeit gefühlt, durch ein Rescript dem Prädikanten den "übertriebenen Gifer" abzukühlen ans "Sorge für die Erhaltung bes religibfen Friedens awifchen verichiedenen in berfelben Stadt lebenden Glanbensgenoffen". Natürlich! Gin Prediger ,,eines Glaubens, bem felbit ber Landesregent augethan ift", barf fich icon etwas Dehr herausnehmen, als ein Priefter "bes tatholifden Gopendienftes". Ale ber geiftliche Rath Gifenlohr in Areiburg Obiges predigte, und fein Sohn bafelbit bruden lieft: "Aber ber romifde Papft ift noch fein anderer, ale vor breihundert Sabren; mit feinen alten Unmaagungen ift er aufe Reue bervorge= treten, und hat es offentlich ansgesprochen, daß er uns alle als Abtrunnige und Reger betrachte, mit benen fich einzulaffen, bem Beile ber Seele Befahr drohe. Er hat es vergeffen, daß Taufende in feiner eignen Rirche leben, welche eben fo ernstlich gegen feine angemagkte Macht protestiren, wie vor breihundert Jahren die Reformatoren und bis auf den heutigen Tag die protestantische Kirche". - Als Diefes, fagen wir, gepredigt und gedruckt wurde, ba hat weder die Gensur fic eingemifct, noch bas bobe Ministerium an bas protestantifche Pfarramt in Freiburg die Beisung ergeben laffen, "einem Priefter, ber fic vom Geifte der Undulbsamteit bis jur offentlichen Schmabung ber Ratholi= ten, ber Betenner eines Glaubens, bem felbft ber Landesregent (frei: lich nicht) zugethan ist, hinreißen ließ, ohne Auffehen, also ohne Un= terfuchung, im Stillen, Die Gelegenheit zu frieden ftorendem Mißbrand ber Kanzel un verweilt zu entziehen". Als derfelbe junge Praditant in der Borrede gu feiner Predigt drucken ließ: "Es gibt freilich Leute, welche unter Tolerang von evangelischer Seite nur bie fillichweigende Unterwerfung (?) unter alle Unmaagungen ber Dierardie verfteben. Bu folder Tolerang befenne ich mich als lerdings nicht, ich bin Protestant"; - ba bat man nicht verlangt",

<sup>\*)</sup> Die tirchlichen Birren unserer Zeit von ihrer erfreulichen Seite. Predigt am Sonntag Misericordias über Luc. 12, 49 — 58. in der evangelischen Stadtfirche gu Freiburg gehalten von G. W. Eisenlohr, Bicar. Freiburg bei Bagner. 1888. —

ben übertriebenen Giferer" "auf eine andere Silfepriesterftelle au verfeben", "aus Sorge für den religiofen Frieden zwifchen verschiedenen in derfelben Stadt lebenden Glaubensgenoffen" 2). Bohl tann man und hier entgegnen: Bo fein Riager ift, ba ift fein Richter. Denn es hat fich, fo viel und wenigstens befannt ift, tein Ratholit als Denun= ciant gefunden, ber fic die Muhe genommen hatte, folche Erbarmlich= keiten zu Pavier zu bringen und ber Regierung zuzusenden, und zwar barum nicht, weil einerseits die Ratholiten folderlei Redensarten gegen ibre Rirche feit 300 Jahren fo febr gewöhnt find, daß fe nur dann in Verwunderung gerathen, wenn fie auf bas Gegentheil ftoßen. Kur's Zweite dann hat der "Papstesel und bas Dunchstalb" so viel Muth und Glauben, ob bergleichen Kraftsprüchen nicht in Todesangst au fallen aus Beforgnift für ben Bestand feiner Rirche. Denn er weiß fie auf ben Felfen gegrundet, ben nicht einmal die Bolle, gefcweige bann die fesquipedalischen Schimpffenteuzen von Dr. DR. Luther bis auf den Bicar Gifenlohr berab etwas anguhaben vermöchten. Und mahr: lich die Ratholiten haben bis jest teinen Grund gehabt, in ihrem Glauben und Vertrauen auf die Verheißung des Stifters ihrer Kirche ir-

<sup>\*)</sup> Den Diatriben bes Bicare Gifenlohr wollen wir noch einige Rernfpruche aus ber Rirchengeschichte bestügen, welche bem babifchen Ratechismus angehängt ift, ber ben Glauben lebet, "bem ber Lanbesregent jugethan ift".

Ubgesehen davon, daß die katholische Rirche in diesem Ratechismus und seiner Rirchengeschichte beinahe durchgehends in alter beliebter Beise "das Papstihum" heißt, finden wir daselbst folgendes: pag. 88. Die Griechen und besonders die Bischofe von Ronflantinopel erkannten die Oberherrschaft des Papstes nicht an. Sie wiederschten sich seinen Un ma agung en und Gewalt. Das Schlimmste, was austam, war der Ablas oder die Lodssprechung von Günden (?), die als Mittel gebraucht wurde um Geld zu gewinnen. Pag. 89. Lange behauptete das Papstihum seine Macht und sein Anschen. Das gemeine Bolt wurde in der Un wissen kund wer es wagte, sich dem Anschen des Papstes und seinen Aussprüchen zu widersehn, dem drohten schwere und furch tare Strasen. Pag. 89. Das Ansehen der heitigen Schrift wurde herab geseht, (?) dagegen die mündliche Uebertlieserung sammt den Beschüssen der Päpste und Kirchenversammslungen um soher geachtet.

Bie man in den Lagen hegels und Straufens u. f. w. noch bergleichent in protefiantifchen Landen fchreiben mag, ift für einen Rathollten freillch nich argerlich, fondern bloß lächerlich. —

gend ein Miftrauen zu feten. Dagegen aber ift es ein unzweideutiges Beichen bes Bertrauens und ber Gefinnung unferer Regierung, wenn fie einen Ratholifen, ber nichts verbrochen hat, als bag er im Geruche ..eines übertriebenen Giferers" feht, ohne Anfiehen, fomit ohne Unterfucung, im Stillen "die Rangeln unterfagt und ftrafend ihn von feiner Stelle treibt, bagegen einen Protestanten ungebudelt gieben läßt, ber an bemfelben Orte feine abgefangelten Schmähreben noch brucken. tagt, wo der andere nur eine allbefannte Wahrheit redete. Jedenfalls mare, mas dem Ginen billig, auch dem Andern Recht gemesen. baber Sulzer am vierten Abrentsvnntag auf ber Rangel bas Wort geredet hat, "man tonne ben Beiland in den Seinigen in.mer noch verfolgen", fo hat er nur allaufehr die Wahrheit ausgesprochen. Oder ift nicht er felbst ein factisches Beispiel und ein sprechender Beleg feiner ausgesprochenen Borte? Wird er nicht verfolgt, nicht weil feine Rebe etwas Berbrecherisches enthielte, benn biefes ift auch nicht entfernt ber Kall, sondern weil er, wie Cooperator Müller, das Unglück hat, der hoben 'Regierung als "übertriebener Giferer" unvortheilhaft bekannt zu fenn; und um diefes feines Gifers, nicht aber um jener harmlofen Worte willen, für Licht: und Auftlarungsgefährlich gerichtet wird. Sulger hat lange bor bem vierten Abventsonntag 1841 um die Pfarrei Meereburg angehalten. Es mare damals leicht gemefen den "übertriebenen Gifever" aus ber Stadt, "wo verschiedene Glaubensgenoffen" leben, bin= weg zu bringen an einen andern Ort, wo diefes nicht der Kall ift. Al= lein hat Sulzer die Pfarrei Meersburg erhalten? Mit Nichten! Man hat damals den "Giferer" nicht um feiner Straffälligfeit, fondern eben um seines Gifers willen übergangen und dem Manne, der seit einigen Jahren Lehrer der Pastoral am erzbischöflichen Clerical=Seminar ist, einen andern Mann vorgezogen, welcher Gulgern jum wenigsten au Jahren weit gurudfteht, bagegen aber in catholicis allerdings nicht als Eiferer verschrieen ift. Man hat Sulzer bei feiner Bewerbung übergangen, weil man geglanbt hat, ber Gifer Sulzers für das Saus des herrn tounte, wo nicht ihn felber, doch wohl aber jene Pflangichule bes Lichts und ber Auftlarung verzehren, die man fich in Meersburg im fatholifden Schullehrer : Seminar angelegt hat. Daber fonnte man bier, wo der Borganger des berüchtigten Agraquer Reller in gleichem Beifte bie Fundamente jum Reich bes Lichtes legt, und jur Entleernug der Bauerntopfe von allem "übertriebenen Gifer" für den tatholifchen Glauben die rechte Methode fcafft und lehrt, Sulzer natürlich am allerwenigsten brauchen, bier tonnte man nur einen Mann brauchen, ber bem Wirten für "bas Licht" freundlich bie Banbe reicht, was benn auch wirtlich erzielt wurde. —

Bas hat nun aber zu bem allen bie erzbischöfliche Euria gerebet und gethan? Bas hat dieselbe in's Besondere auf das oben angeführten Ministerialrescript versügt? Dat dieselbe, wie das Rescript es erwartet und verlangt, alsobald sich herbeigelassen seinen Forderungen zu eutsprechen, und die Incriminirten "ohne Aussehen, somit ohne Unstersichen, im Stillen" der Gewalt Preis gegeben? Das Ordinas viat hat einstweisen von Sulzer die incriminirte Rede zur Einsicht absverlangt, und dem Andern der beiden Dennncirten, Coop. Müller folgende Berfügung zugehen lassen:

"Nro. 650. Erzbischöfliches Ordinariat. Freiburg den 4. Februar 1842.

Erlaß des Großherzoglichen Ministerium des Innern, Katholische Rirchensection vom 21. v. M., polemische Predigten betr.

#### Beidluß.

Unfer Stadtpfarramt zu St. Martin bahier erhaltet die Abfdrift bes in rubro genannten Erlaffes, mit dem Auftrage, dem Cooperator zu St. Martin, Schnard Müller, ben genannten Erlaß zur Ginficht mitzutheilen, und ihn auf das Ernstlichste gegen jedes Polemistren zu verwahren.

#### + Dr. v. Vicari.

vdt. Lauber."

Datte wohl, muffen wir hier unwillturlich fragen, die felt Jahren an die tiefste Unterwürfigkeit gegen die hohe Regierung gewöhnte erzbischöfliche Euria den Muth gehabt, die Forderung des hohen Ministeriums den incriminirten Geistlichen die Kanzel zu verbieten, und zu der Versetzung derselben wohlgeneigt, "die Pand zu bieten", blos ein keweilen wenigstens in eine "ernstliche Warnung vor dem Polemisten" hinauslausen zu lassen, wenn das Ordinariat nicht die doppelt und dreifache Ueberzeugung von der gänzlichen Falscheit der bei der Regierung angebrachten Denunciation gegen Sulzer und Müller gehabt hätte? Pätte das Ordinariat wohl gewagt, zwei Priester dem Unwillen der Regierung nicht Preis zu geben, wenn dasselbe es nicht für eine unverantwortliche Pflichtvergessenheit hätte halten mussen, zwei Priester, eifrig, wie die Euria wenige hat, schuldlos einer Strafe auszuliefern?

Beigt tiefes nicht alles klar und offen, wie man bie besten und thätige fen katholischen Priester mit Lügenwert umspinnt, um ein Wirken von Männern zu vernichten, das man haßt, wie ein Wert der Finster= niß, zum Beweise, daß nicht nur "der Irrthum seine Missionare, son= bern selbst seine Kanatiter bat"?

So wie man aber bisher an Sulzer ichuttelte, fo ruttelt and feit gergumer Beit die Auftlärung an Cooperator Müller hin und ber, um ihn aus feinem Birkungefreife, aus ber Maddenfoule ju St. Urfula in Freis burg herauszureißen, wo er allgu fehr im Sinn und Beift ber tatholifchen Rirde wirft und lehrt als Ratedet, als baf bie Auftlarung und ber Quthero-Calvinismus dieß Birten und Lehren mit Gleichmuth ansehen und gewähren laffen tonnte, ba, gienge bieß fo fort, bie Ginfcmelgung beider Bestandstude jur neuen Staatereligion fic immer ferner ruden burfte. Daber foll auch diefer Mann feinem Plat entruckt, d. h. auf einen einsamen Beiler irgenbmo auf bem Schwarzwalbe bingusgeworfen und fo wenigstene fo unicablich ale moglich gemacht werden jum flaren Beweise, daß man einen Ratholiten, ber foldes im Ernfte ju fenn Miene macht, in Baden auf teinerlei Beise bebrange und Unrecht thue, sondern daß man blos da einschreite, wo "die Rube und der Frieden zwischen verschiedenen Glaubenegenoffen derfelben Stadt folches gebieterifch fordere". Burbe Cooperator Müller, wie andere Beiftliche feiner Umgebung, in Aneipen fipen, ben Demagogen fpielen, vom Ropfabichneiden der Fürften reden, da nicht umfonft immer neue much= fen; murbe er, gleich andern feiner Umgebung, ben Glauben, ben fie lehren und in Achtung erhalten follten, verhöhnen und herunterfeben; wurde er möglichst wenig Achtung por seiner Rirche und ihren Institutionen unverholen an den Zag legen, wie audere feines Standes, mahr= lich die Aufklarung wurde ihn, wie diese Andern seiner Umgebung, als Fleifc von ihrem Fleifc und Bein von ihrem Bein gewähren und rus big seine Bege ziehen lassen; kein Protestant, kein aufgeklärter Mann würde dann seinem Wirken Querhölzer in die Wege legen. Allein was thnt der Mann, der Thörichte, er läßt den Kürsten ihre Röpfe siben, wo fie fiben, er lagt den Lenten ihren Glauben, den fie haben, er mehrt ihn wohl noch gar, und fangt, damit das Wert gelinge und in's Große gar gebeiben moge, fogar unten bei ben garten Madchen und Inngfrauen in der ftart befesten Soule bei St. Urfula an. ift ihm nun, wie leicht begreiflich, die Auftlarung von Bergen gram: und höchlich ungufrieden mit einem Wirken, das via recta in den ale

ten Aberglauben bes Mittelalters führt, wünscht fie ben jungen .. Dn. ftifer" lieber dorthin, wo der Pfeffer machet, ale an die Madchens schule von St. Ursula. Darum sest die Auftlärung alle ihre Bebel an, ben "jungen Priefter" aus ber Schule wegzuheben, wo man fic fest vorgesett bat, nicht mehr ben Samen bes "alten Gonenthums" ftreuen zu laffen, wie er einft in Rloftern fo üppig wucherte, bag felbit die Auftlarung nach fo lange augeftrengtem Birten nicht völlig seiner Reister werden mochte. Natürlich! Goll benn bas auf's Neue grunen und zu Fruchten fommen, bem man icon fo viele Jahre alle Safte abaearaben mit Rübrigleit! Coll ein junger Dann mit einem Male an Grunde richten, was die Alten und Beifen ans Sanct Il= luminati Samen burd viele Dezennien hindurch gepflangt und muhevoll fich großgezogen! Rein, bas tann und barf nicht fen! Bas thut man alfo? Man fendet dem Cooperator Muller porerft einen aufgetlarten Soulvifitator auf den Sals, ber unterfuct und prüft fein Birfen und fein Leiften, und fendet bann ben Befund nach Karlerube in folgender Beife :

"Nro. 4833. Auszug aus dem Prüfungsprototoll (bes Domcapitus far Konrad Martin als großherzoglichen Prüfungstommiffars über die Jahresprüfung an der Mädchenschule zu St. Urfula in Freiburg an Oftern 1841.)

Der Ratechet Conard Muller, Cooperator an ber St. Martins, Stabtpfarrei ertheilt ben Religioneuntereicht und Die Sittenlehre mit großem Kleiße und mit Krömmigfeit. Es mangelt ibm aber bas eles mentarifc ftufenweife auffteigende, logifc und pfpcologifche Epftem. Er fangt bei ben jungften Schulerinnen mit den fcwerften Glaubends lehren und Geheimniffen an, und prägt fie dem Gedachtniffe ein, nicht fo faft bes Scheines willen etwas geleiftet ju haben, fondern um ben fatholischen Glauben zu begründen; er wiederholt diese Lehren und Methode in jeder Rlaffe und Sauptabtheilung, ohne mehr Licht ju ertheilen. Er fcheint zwifden bem Beift ber driftlichen Religion, besonders der fatholischen Confession (!) und ihren Kormen, zwijchen 3wed und Mitteln, zwischen Unfould und Tugend, zwischen Ardnimiafeit und Arömmelei feinen Unterschied zu tennen. Er dringt zu wenig in bas Innere des menfchlichen religibsen, driftlichen Lebens, in die Uranfange und allmählige Entwickelung jeder Augend, jeder Sünde ein, versteht sich nicht auf deren moralische und physifche Kolgen, auf ben innern Lohn der Zugend, ober Strafe ber Sunde; Simmel, Bolle und Regfener icheinen ihm die alleinis

gen Folgen. So entsteht große Gefahr, daß er mehr Schwäher als Denter, mehr Empfindelei als religiöses und sittliches Gesühl, mehr Frömmler als Fromme, mehr Pietisten und Mystiter als katholische Christen bilde. Ihm sehlen zwar weder Talente noch Kenntnisse, weder Eifer noch Fleiß, weder Religiosität noch Sittlichkeit; aber sie saber sine schiese Richtung erhalten und theilen diese der Jugend mit. Die Visstatur glaubt, daß Schard Müller nicht auf dem geeigneten Posten stehe, oder wenigstens einer strengern Aussicht und Leitung zu untersstellen sein. Als Beleg ist sein eigenes Lehrsystem beigebogen. Der mündliche Vortrag klingt aber noch sonderbarer. — —

Ronrad Martin, großherz. bad. Schulvisitator" 2c.

Bas ift nun nach diesem Berichte bes Schulvistators bas eigents lich Berbrecherische, deffen der Cooperator Müller in seinem Beruf als fatholischer Geistlicher und Katechet zu St. Ursula sich zu Schulden tommen ließ? Ift es Mangel an Talent und Kenntniffen, die ihn un= fähig machen für die wirtsame Führung feines Umtes? Ift es Mangel an fleiß und Gifer, ober gar Mangel an Religiofitat und Sittlich. teit, Die feinem Wirfen alle Rraft und Segen nahmen? Nichts von allem bem vermißt ber Bisitator, wie feine Borte an die hohe Regies rung rühmend anerkennen. Mur Gines ift's, mas er an bem jungen Manne fower betlagt; und biefes Gine ift (wer follte es glauben), all feine lobensmurdigen Gigenschaften haben unglucklicherweise ,,eine ichiefe Richtung", d. h. eine neben ber Aufflarung und bem "zeitgemäßen Ras techismus" bes Bifitators vorbeigehende, ftrenge Richtung auf bas verhaßte Ratholische erhalten und genommen. Es legt fich überall bei bem jungen Ratecheten ein unbeliebtes Kesthalten an den Albernheiten ber tatholifden Dogmatit an ben Tag; ober ber junge Mann fangt, wie ber Bericht befagt, "bei ben jungften Schulerinnen mit ben fcwerften Glaubendlehren und Geheimniffen an, und prägt fie bem Gebachtniffe ein, nicht fo faft bes Scheines willen etwas geleiftet gu haben, fonbern nur den tatholifden Glanben ju begründen. Et fceint zwifden dem Geift ber driftliden Religion, befondere ber fatholifden Confession und ihren Kormen, teinen Unterfcied an tennen. Er bringt an wenig - (nach bem zeitgemäßen Ratechismus) — in die Uranfänge und allmählige Entwickelung jeder Ans gend, jeber Sunde ein; versteht sich nicht auf beren moralische und phofifde Folgen, auf ben innern Lohn ber Tugend ober Strafe ber Sünde; himmel, Polle und Fegfeuer scheinen ihm die alleinis gen Folgen". Solch ein Unstun redet ein Mitglied des erzbischflichen Ordinariats, ein katholischer Domcapitulat! Wir begreifen freilich, daß nach der Ueberzeugung eines solchen Mannes "Ednard Müller nicht auf dem geeigneten Posten stehe". Da aber dieser Mann, der Bistator nämlich, noch andere seines Geistes im Staatsregiment über sich stes hen hat, so dürsen wir und nicht wundern, daß den Unrath, welchen der Schulvisstator Martin, ein Freund des "deutschen Prälaten" und seines rationellen Christenthums, sonst aber katholischer (?) Domcapiz tular und Verfasser "eines zeitgemäßen Katechismus") — beim Religionsunterricht in St. Ursula gerochen hat, alsobald auch das Misnisterium verspürte, und ihn für die junge Christenheit und ihre künftige Ausstlätung höchst bedenklich sindend dieses Bedenken also an die hochwürdige Euria ergehen ließ: —

"Ministerium des Innern, tatholische Kirchensection. Kartsruhe ben 30. Juni 1841.

Nro. 12,195. Bericht bes katholischen Schulvorstandes in Freiburg v. 15. d. M., das Ergebnis der am 16. April bis 4. Mai d. J. vom erzbischöstlichen Domcapitular Konrad Martin als Prüfungstoms missär vorgenommenen Prüfung der katholischen Volksschulen der Stadt Freiburg betreffend. — Nro. 12,196. Bericht des erzbischössischen Domscapitular Konrad Martin als Prüfungskommissär, beziehungsweise Schulvistator für die katholischen Volksschulen in Freiburg v. 24. Mai d. J. im nämlichen Betreff.

#### Beiding.

Pochwürdigem erzbischflichen Ordinariate übersenden wir in der Anlage die Abschrift einer Stelle ans dem Eintrags erwähnten Berichte des erzbischöfichen Domcapitulars Konrad Martin als Bistator der katholischen Boltsschulen in Freiburg mit dem Ansügen, daß der katholische Schulvorstand in Freiburg zu seinem Berichte vom 15. d. M. hierüber sagt: ""Dieser junge Geistliche (Cooperator Müller) mag im Materiellen hie und da Mißgriffe machen, und in neuerer Beit zum Pietismus sich hinneigend, auch eine nicht zu billigende Richtung nehmen; inzwischen wird dieß bald wieder in die rechte Bahn gebracht werden, da Müller ein frommer, strenger Katholit ist, und ihm als solchem der zum Separatism führende Pietism bald entfremdet werden wird" 2c.

Bei ber nicht zu vertennenden Wichtigleit der Sache, bei welscher fogar ein hochwürdiges Ordinariat felbst, unter besten Augen selbst ein folder Uebelstand geduldet zu werden scheint, leicht compromittirt werden durste, — und in Erwägung, daß wir wohl von einer andern Seite zur Ginschreitung gegen einen solchen Uebelstand, so bald er veröffentlicht wird, ausgesordert werden könnten, — sind wir mit der oben benaunten Prüfungstommission einverstanden, daß Eduard Müller nicht auf dem geeigneten Posten stehe, oder wenigstens einer strengern Aussicht und Leitung zu unterstellen sen, indem bei einem Ratecheten, der in unserer Beit, in der Stadt Freiburg, an der in jeder andern hinsicht vortresslichen Mädchenschnle des Instituts zu St. Ursus angestellt sen will, solche Rlagen nicht Statt finsden dürsen.

Wir ersuchen baher Wohldasselbe, bas bießfalls Geeignete zu versfügen, damit die nach den Borlagen nicht ungegründeten Beschwerben gegen die benannten Katecheten volltommen beseitigt werden, und sehen der baldgefälligen Rachricht über die von bortseits getroffenen Maaßresgeln entgegen.

Siegel.

vidt. Gönmann".

Bir feben alfo aus biefem Referipte bes boben Ministerii an bie hodw. Euria, daß es der badischen Regierung "als ein Uebelstand" ers fceint. ber "unter ben Augen bes Ordinariats nicht gedulbet" werben foll, wenn ein tatholifder Beiftlicher, wie ber Prufungsbericht ihn bes foulbigt, fast alle Bandlungen, Tugend und Gunde auf "himmel, Bolle, Fegfener" bezieht, und badurch ju bem "jum Separatismus hinführenden Vietismus binneigt". "Bei einem Ratecheten, ber in unferer Beit in der Stadt Freiburg an der Maddenschule zu St. Ursula an: gestellt fenn will, durfen folde Rlagen nicht Statt finden", bag ber Ratecet an "himmel, bolle und Regfener" glaubt, und badurch eine "jum Separatism binführenden Dietismus" ber Jugend mittheilt. Doch Die bogmatifden Albernheiten von "himmel, Bolle und Regfeuer" batte man bem "jungen Beiftlichen", weil folche nun einmal ein ftebenber Artifel in der tatholischen Dogmatit find, vielleicht noch nachgesehen, wenn er nur nicht allgu lange babei fich aufgehalten, ihnen feine gros Bere Wichtigkeit gegeben, als sie verdienen; wenn er nur anch die crist= liche Religion (wie ber geitgemäße Ratechismus bes Bistators) von der tatholischen Confession und ihren Formen gehörig unterfchies den batte, und neben "himmel, Solle und Tegfener" anch beim Ra=

türlichen bleibend mehr Gewicht auf "die moralischen und phofischen Rolgen ober Strafen ber Sunde und auf ben innern Lohn ber Zugend" Rücksicht genommen hatte. Allein diefes und alles Andere, mas ber Prüfungebericht incriminirend vorbringt, find, wir mogen es auseben. wie wir wollen, immer noch teine logifch gureichenden Pramiffen für ben Paffus im Ministerialrescript: "bag biefer innge Geiftliche im Materiellen Migariffe mache, in neuerer Beit zum Vietismus fich binnete gend auch eine nicht zu billigende Richtung nehme", und barob verfett au werden verdiene; noch weniger läft fich barin ein gureichender Grund gn bem Widerfinn finden, "daß Müller ein frommer und ftrenger Ratholit ift", aber bennoch ,,bem jum Separatismus hinführenden Die: tismus" anhangen foll. Die mahren Pramiffen jum Urtheil und Bericht bes aufgeklärten Schulvifitators und bes auf ihn fich ftubenben Ministerialrescripts find im Grunde gang andere, ale bie unfinnigen, widersprechenden Salbadereien bes Schulvisstators. Es gibt nämlich im Bebiete ber Auftlarung prattifch, nicht theoretifc, neben bem gefdriebenen Borte auch noch eine Tradition und Denunciation. Diefe Tradition und Denunciation (wie wir aus dem Rescripte feben) eine viel gebrauchte Quelle mancher Maagnahmen, ift eine Quelle, aus ber auch ber Schulvisitator sammt bem Ministerio reichlich in biefer Sache fcbbefte. Die Tradition und Denunciation aber hat von Müller überliefert und benuncirt, er führe eine eigene, hochft gefährliche Polemit gegen bie Auftlarung und ben Atatholicismus, und diefe Polemit fen : ein acht tatholisches Birten im Religioneunterrichte; er fcmate nicht blos, fonbern wirte vielmehr burch religibfe Uebungen, befonbers gefährlich wirte er durch Rath und That in und außer ber Rirche, und mas ein folder Mann im Beichtstuhl ichabe, bas lägt fic benten; ja er forbere fogar Brubericaften, beren Gebet in Franfreich und England fic fo gefährlich zeige; er suche erztatholische Bebet- und Erbauungebucher aller Urt in aller Bande einzuschnuggeln; bas ift ber mahre Grund, warum man mit dem Schulvisitator einverstanden ift, "daß Chuard Müller nicht auf dem geeigneten Poften (?) ftebe, oder wenigstens einer ftren: gern Aufficht und Leitung (sic) ju unterftellen fen, indem bei einem Ratecheten, ber in unferer Beit (wir verftehen und) in ber Stadt Freiburg (wo man vordem gang anders lehrte) an ber Maddenfoule ju St. Urfula angestellt fenn will, folche Rlagen (himmel, Bolle, Fegfener, Bruderschaften, Bets und Erbanungebucher u. f. w.) nicht ftatt finden burfen". Bu welch einem Scandal das alles zuleht führen durfte, lagt fich vorausschen, barum ift bas Ministerium beforgt, "die

hodwürdige Eurig mochte leicht compromittirt werden" bei ber hoben Aufflarung und dem Lutherofalvinismus, wenn diefelbe geftatte, bag einer ihrer untergebenen Geiftlichen "ben Diggriff mache, und in neuerer Beit jum Dietiemus binneigend" Bruderschaften begunftige und aus der tatholischen Dogmatit "himmel, Bolle und Regfener" lebre, und anderes bergleichen aus dem Reiche der Traume. Wir feben, bag bieß und anderes ber Art ber hohen Regierung als ein "Uebelftand" ericeine, gegen welchen einzuschreiten fie fich verpflichtet halte, fobalb er veröffentlicht werde. Für die Beroffentlichung ift geforgt wor= ben im badifchen Schul = und Rirchenblatt; und mas noch fehlte, bat ein protestantischer Denunciant an die Sand gegeben, und bas Ministerium hat, "bei ber nicht zu vertennenden Bichtig= feit biefer Sache" feine Berpflichtung und Bort gelost, indem es bas auerst angeführte Rescript gegen Sulger und Müller gugleich erließ und beiden das Sandwerk niederzulegen befahl, und von der Euria verlangte, Die Sand an bieten gur Berfetung beiber Angeflagten, boch alles .. ohne Auffehen, fomit ohne Untersuchung, im Stillen".

Was hierauf die Euria verfügte, haben wir oben gesehen; hier aber haben wir noch anzuführen, was auf dieses lette, vom Schulvisistator Martin veranlagte Rescript des Ministeriums das hochwürdige Ordinariat verfügte. Es ist Folgendes:

Nro. 4240. "Erzbischöfliches Ordinariat. Freiburg ben 23. Juli 1841.

Erlaß des großherzoglichen Ministerium des Junern, tatholische Rirchensection v. 30. v. M. Nr. 12,195 betreff. die tatholischen Boltssichulen in Freiburg, in specie den Religionsunterricht durch den Coopperator Ed. Müller.

#### Befdlug.

Die beiden Stadtpfarrämter am Münfter und St. Martin bahier erhalten remissione salva den in Aufschrift genannten hohen Ministerial=Erlaß mit seinen Beilagen, mit dem Auftrage, über die Art, wie von Coop. Souard Müller der Religionsunterricht ertheilt wird, und was darin ju andern sepn durfte, anher Bericht zu erstatten.

### + Dr. v. Bicari.

Borftehender Erlaß geht mit seinen zwei Beilagen an ben hrn. Coop. Sbuard Müller zu St. Martin babier, mit ber Aufforderung, an bie unterzeichneten Pfarramter rudzudußern:

- a) Wie berfelbe ben Religionsunterricht in ber Boltsschule bisher ertheilt habe; und
- b) Bas berfetbe nach seinen bisherigen gemachten Erfahrungen in Materie ober form bes erwähnten Unterrichtes in Bufunft gu andern für aut finde.

Freiburg ben 6. Augnst 1841.

Münsterpfarramt Dr. Ludwig Buchegger, Vfarrrector. Das Pfarramt zu St. Martin. Baier."

Man sieht aus dieser Berfügung, daß hochwürdiges Ordinariat wenigstens nicht geneigt ist, "ohne Aufsehen, somit ohne Untersuchung, im Stillen" ihre Untergebenen den feindseligen Angrissen der Aufklärung und des Lutherocaldinismus Preis zu geben, was allerdings nur zu loben ist. Wie sich ferner die Euria, auf die allerdings nicht alles Vertrauen zu seben ist, in dieser Sache zeigen wird, wird die Jukunft lehren. Und eben diese Bukunft wird gleichsalls lehzren, ob die katholische Geistlichkeit Badens an ihrer geistlichen Beborde ein leitend haupt gegen unbefugte Uebergriffe und unkirchliche Bumuthungen haben werde.

So mag benn nun die Welt auf's Rene aus biefen mitgetheilten Thatfachen und Urtunden sich die Beweise nehmen, ob "die tatholischen Bustaden" ein Bert der Lüge sehen, und was dagegen von jener Einrede des Staatsrathes Nebenius, als Cioero pro domo, zu halten seh. Es ist umsonst Facta frisch hinwegzureden durch Rabnissen. Rünste und aufgeklärte Tiraden, wenn man nicht mude wird, das alte Thun stets auf's Neue zu bekräftigen, und durch traurige Facta aller Orts im Dunkel des Geschäftsganges ausgeführt auf's Glänzendste zu bestättigen, was man öffentlich in Wort und Schrift in Abrede zu ftels len die Stirne hat.

Busat ber Rebattion. So eben erhalten wir noch ben Beschluß ber Eurie in Betreff Sulzers und die Rechtsertigung Risters. Jener lautet dabin: "die Eurie migbillige mit dem Ministerio
die Predigt Sulzers; auf die Entsernung deffelben könne man aber vor
Ostern nicht dringen". Aus Mangel an Raum muffen wir die Rechtsfertigung Mullers für das solgende heft versparen.

# XXXIX.

## Briefliche Mittheilungen

aus Burtemberg, Sachfen und Mains.

Mus Rurtemberg. Der Landtag hat fich über die Ofterferien prorogirt, querft aber noch bie religible Rrage burd Bermerfung ber bifchflicen Motion nicht etwa gelobt ober befeitigt, fonbern bis ins Unlösbare verwickelt. 3mar mar faum etwas Unberes au erwarten. Ber ben Bang ber Debatten verfolgte, tonnte an ben gegen bie Doz tion porgebrachten Argumenten fast alle Die Schlachtroffe wieder ertens nen, die in der preußischen Rehde von Seiten der Leipziger und Krant. furter Blatter in ben Rampf geführt waren und feierlich ihre Berpen noch por Beendigung beffelben abgefest hatten. Da maren Liberale aller Sorten, nur nicht von ber, welche auch ber tatholifden Rirde die au ihrem Gedeihen nothwendige Lebenbluft gonnen; über den Ultramontanis: mus, diefem gräßlichen Unholbe und Reinde ber fo trefflich verpolizeiten Menfcheit ward tuchtig lodgezogen; ber gebantenlofen Gervilität, Die es in Ableierung eingelernter Phrafen fo weit bringt, fehlte es aud nicht an beredten Bertretern, und damit ber Copie von dem Originale nichts abgebe, bielten Ordinariat und Dombecan fammt bem Rirchen: rathe gur etwaigen Unterftusung ber Muthlofen im hintergrunde, gleich als wenn es ihre Aufgabe mare, bas jest fertig gewordene Bild ber Berriffenheit ber tatholifden Rirde ben Andersglanbigen fo grell wie mbglich vor Augen an halten. Bas wir aber am tiefften beflagen, ift bie Erflarung awischen ben Sauptern ber weltlichen und ber geiftlichen Macht, womit zwar bie Debatte enbete, aber bas Berwürfniß enblos werben fann. Den Ratholiten Deutschlands und bem welthistorischen Factum der Beilegung ber Rolner Rebbe burch bie Berftellung bes rechtlichen Bobens gegenüber ertlarte, wir glauben nicht ju guter Stunde, ber Minister bes Innern, wie ber Bifchof, wenn er in ben Sachen ber gemischten Chen, an die Stelle ber ihrem Gewiffen und ihrer firchlichen Obrigteit treuen, aber von der weltlichen Dacht bes halb entfernten Geistlichen die Ordination verweigern würde, die Ahnbung bes Staats au erfahren hatte; ber Bifchof aber replicirte, baß in biefem Kalle ihm und ben fatholifden Beiftlichen nichts anderes übrig bleibe, als Gott mehr zu gehorden als ben Meniden. Diemit ift ber Sandidub bingeworfen, und bas Rolner Drama tann von Denn wir glauben annehmen gn durfen, baß neuem beginnen. ber Berr Bifcof von Rottenburg, im vorgerückten Alter, entichloffen fen, eine minder höhnische Behandlung, als ihm bereits widerfah= ren, wenigstens nicht burch ben Preis bes Berrathe an ber Rirche ers taufen zu wollen. Tritt nicht des Königs Beisheit dazwischen, so ift bie Berfolgung ber Kirche unausbleiblich, und zwar wird fie biegmal bei den Vertretern des Bolles, wie diese gegenwärtig ausammengesett find, jedweden Boricoub finden. Aufs Rene zeigt fich, bag ber Libes ralismus unferer Zage - und wer wird bem Burtemberger Landstande ben Schimpf anthun, ihn für illiberal zu balten? - fic nun einmal nicht mit den Grundfagen der tatholifden Rirde vertrage, welche in ihrem Befen mahrhaft frei, für fich eine ungehinderte Entwidelung verlangt, und bem driftliden Staate alle moglide Freiheit in feinen Spharen, nicht aber eine Störung der ihrigen augiebt. Bo biefe Omnipoteng von Seite bes Staates angesprochen, irgend ein ber Rirche fremder Grundfas auf ihre Roften angeftrebt wird, da wird und mus die Rirche auch in einen Conflict gerathen, fruber ober fpater, einmal aber gang gewiß. Es ift biebei mertwurdig mit ben eigentlichen Dam: tern des Liberglismus in Burtemberg zu verfehren. Gie machen es bem Bifcofe von Rottenburg jum Borwurfe, nicht bag er bie befannte Motion gemacht, fondern daß er fie bei einer Rammer gemacht babe, welche von dem Ministerium mehr als nur abhängig fen. Andererfeits aber ift ihre Argumentation doch feine andere, ale die bes frn. Dis niftere felbft, und fo antiminifteriel fie find, fo ftart fle fich gegen ben Polizeizwang des Staates aussprechen, so febr grant ihnen vor ber rechts lich begrundeten, religios und politifc nothwendigen Emancipation ber Rirche aus dem Staate. Ohne auf die Gabe der Prophezeihung Anspruch ju machen, trage ich tein Bedenten, icon jest zu erflaren, bag, es mag nun der Ausgang bes Streites mit der fatholischen Rirche in Burtem= berg mas immer für einer fenn, fo werden Bewegungen auf Seiten bes Protestantismus zur Regulirung ber sogenannten protestantischen Rirche in ihrem Berhaltniffe jum Staate die nachfte Folge fenn. In Bur-Tembera und in dem schwähischen Blute steett theils noch eine gewaltige Anlage jum Demofratismus (von den Beiten des deutschen Reiches her), theils au viel reges Leben und natürliche Rraft, als bag der Protes

fantismus jene Erstarrung batte annehmen tonnen, in welche er in Nordbeutschland verfie!. Straug und ber mit bem regften Gifer pon ben "fomabifden Theologen" getriebene Entdrifticungeproceß find fprechende Belege hiefur. Je größer aber die religiofe Anarchie bier in bem iconen Lande Fortidritte macht, und auf eine bedauernemerthe Beife auch Die Gemuther von Taufenden von Ratholiten anzufreffen beginnt, besto mehr mar es an ber Beit, won Seite bes Bifcois aufantreten, und wenn auch nicht bas quo vos ruitis, boch in Bezug anf feine Beerbe bas non plus ultra auszusprechen. Und dieß hat ber Bifooi gethan, und bieß ift auch bie eigentliche Bebeutung feiner Motion. Bie die Angelegenheit ber gemischten Chen ber Sturm mard, beffen fic Gott bediente, um die Ratholifen Preugens, fo nahe am Abgrunde. guruduführen und gur Erfenntnig ihrer felbft gu bringen, fo mar auch bier ein außerer Anlaß nothwendig, um zu trennen, was der Indifferentismus zu vereinigen frebte. Run wurde zwar Niemand bem Ronige ben Gebauten unterschieben, seine tatholischen Unterthanen afatholifiren zu wollen; haben wir ben Monarden mahrend feiner fünf: undawangiajährigen Regierung richtig anfgefaßt, fo liegt wohl nicht bie mindefte Spur, ja auch nur ber Schein des Kanatismus in feiner Rurchte baber Riemand, es mochte ber Conflict, ber fic amifchen ber gesetgebenden Gewalt und ber Rirche bilbete, fich auf bes Konigs Verfon erftreden. Der Burtemberger weiß fehr mohl, was er von seinem Ronige empfangen hat und erwarten darf. Und es giebt gewiß einen großen Beweis bes Bertrauens auf ben Mongrchen. baß eben die Motion an die Rammer gemacht wurde, um sie auf diese Beife ficher und offen burch ben Ranal ber gefehlichen Vertreter bes Bolles an den Ronig gu bringen, und bei biefem Unlag durch die ein= gereichten gahlreichen Petitionen fatholifcher Gemeinden die laug: verfdwiegenen Befdwerden ju enthullen. Der Ronig weiß ja, bag ein treues, bieberes und anhängliches Bolf vertrauenevoll fich an ihn wen: bet, bas in ben Beiten vielfachen Berrathes und Complottes hievon fic frei enhielt. Go glücklich fich bie tatholifchen Burtemberger burch bie Rorberung ihrer materiellen Interessen fühlen, so verläugnet sich boch and in ihnen nicht ber bem Boheren jugewandte beutsche Charafter. Die geiftige Freiheit, welche bei ben Protestanten in Dent :, Sprech: ober Preffreiheit bestehen mag, ift dem Ratholifen Die Autonomie Get ner Rirde; fie foll nach ihren innern gottlichen 3wecten und Gefenen. nicht nach angern Motiven und frembartigen Aufichten, von ihren eigenen Obern regiert, nicht von der weltlichen Macht polizeilich abmi:

nistrirt werben. Noch ist übrigens die Frage leicht zu schlichten. Die Parität der Confessionen vor dem weltlichen Gesetze wird nicht beansstandet; nur die Unveräußerlichteit der kichlichen Rechte der Ratholisten wird behauptet, ihre religiöse Freiheit wird verlangt. Ist die weltsliche Gewalt dadurch gesährdet? kann Prengens König nicht mehr rustig im Schoofe seiner katholischen Unterthanen schlafen, seitdem er unster ihrem Frohlocken der Kölner Fehde ein Ende gemacht? Wer aber vermag, wenn, was in Würtemberg so leicht ist, die religiöse Bewesgung sich früh oder spät auf das Politische hinüberspielt, sie noch zu meistern, ihr Biel und Schranke vorzuschreiben.

Mus Gadfen. 3d babe Sachfen burchreist, bas Land, mo man fo viele, viele freifinnigen Reden bort, und wo fo viele tolerante Buder jährlich gedruckt merben, und wo taglich ber journaliftifche Phonir. Die Leipziger Allgemeine Beitung erscheint, Die fich, wenn nicht bie allgemeinfte, boch vielleicht die allergemeinfte nennen konnte. Allein mit allen ben iconen Reden und den toleranten Buchern und Beitungen geht es den Ratholifen hier doch herglich schlecht, und wenn anderwäres Der Corporalftoct fich ale ein harter erweist, fo ift hier die Magifter= ruthe auch feine facte, und benutte man anderwärts die Lehre von ber alleinseliamachenden Staatsvolizei : Omnipotenz, um bas jas circa sacra auszulegen, fo macht man hier religiofe Kinanzoperationen, Die ihre Birtfamteit nicht verfehlen tonnen. Damit verhalt es fich folgen: ber Maagen. Ronig August von Polen erklarte fich als Kundator ber fatholifden Rirde in Sachfen; jum Unterhalte ber Beiftlichen, ber Rirden und Schulen feste er eine bestimmte Summe feft, mit bem Berfprechen fonftiger Anshulfe, wo es bie Noth erfordere. Der papftice Stuhl genehmigte diese Fundation, und die folgenden Ronige von Sad= fen haben bis gu der fogenannten liberalen Reconstituirung Sachfens im Jahre 1850 gewiffenhaft dem Willen ihrer in Gott rubenden Bors fahren gemäß für die Kirche geforgt. Die gange dagu erforderliche Summe belief fich auf 30,000 Thaler. Run murde aber bie Conftitus tion gegeben, welche, flatt die Ratholifen in ihren Rechten zu ichuben und ihnen nene Garantien für die Zukunft zu gewähren, sie vielmehr in ihrem alten, rechtlichen und anerkannten Befine willführlich foma-Die Landstände nämlich, feine früheren Uebereinfommen achs tend, wollten nicht mehr als jährlich 7000 Thaler bewilligen, und ber Sonig wollte ber nun auf die Almosen ber Barmbergigkeit angewiese= nen fachuschen Rirche 10,000 Thaler bagu fchenten. durch diefe alfo willführlich geschmälerte Summe der tatholische Got=

tesbienft, Die Soulen und Die frommen Stiftungen und Anstalten nicht erhalten werden tounten, fo fab man fich wieber genothigt. feine Buflucht jum Bettelfact ju nehmen; Die Glieder ber fatholifchen Rirche in Sachfen follten nämlich bas Fehlende felbft erfenen. Der Bifcof proteftirte gegen biefe Daagregel, allein, wie gewöhnlich in folden Rallen, er fand nur tanbe Ohren und Richter, Die fic ben Sornd bes Lowen im Reinecte jum Bahlfpruch genommen : Gib mir bas Deine und laß mir bas Meine. Nicht blog bie Gemeinden, welche einen Gottesbienft befuchen und Schulen hatten, murben gur Bablung angehalten, fondern auch fogar jene, welche vier bie feche Deilen pon Rirde und Soule entfernt wohnten, mußten ihre Gelbeitrage liefern, fo gut weiß man alebann die Ratholiten gu fluden, wenn man ihr Gelb fucht, während fie fonft aar nicht zu eriftiren icheinen, wenn es fich nementlich bavon bandelt, daß auch ihnen eine Wohlthat eines gefetlichen Buftandes zu Theil werden foll. Ja man verfuhr fogar, wenn es benfelben an Gelbmitteln fehlte, mit ber größten Barte, und fcamte fic nicht, ihnen fogar ihre Babfeligfeiten und Wertzeuge zu nehmen. womit fich biefe armen Leute ihr Lebeu friften. Dieg mar Die Beife. wie man in diefem anfgeflarten Lande den Profelitism verftand, indem man ben Sunger und die Roth ju feinen Pradicanten bestellt, und man war auch wirklich fo gludlich, einige gn finden, die, um jene Abgabe nicht au gablen, es vorzogen, lieber lutherifch au werden. Leider baben auch bem Ramen nach befaunte Ratholifen bas Ihrige jum Ruin ber Kirche mitgeholfen. Und man barf mit Recht fagen, baf bieburch bie letten Tage bes Bischofs verbittert und verfürzt wurden. 3mar veranstaltete berfelbe in ben Gebirgen Miffionen, und ließ ben Rathos liten jabrlich zweimal Gelegenheit verschaffen, zur beiligen Beicht und Communion geben zu tonnen; allein bieß war ein unbefriedigender Nothbehelf, wedwegen er auch in feinem Testamente fast Alles, mas, ibm Gott in die Bande gelegt hatte, bagn bestimmte, bag für diefe armen verlaffenen Ratholiten im Erzgebirge, wo fich mehrere Taufende aufhalten, eine Rirche, ein Beiftlicher und eine Soule bergestellt werden taun. Allein hiemit begnügt man fich noch nicht, man geht ges genwärtig bamit um, eine zweite Gelbausschreibung an bie Ratholifen jur Erhaltung ihrer Soulen ju richten, und verlangt noch obenein, daß Die an den Schulen als Ratecheten angestellten Geiftlichen, welche doch burch den Aundator an ber Softirche angestellt find, und ale fich de mit Predigen und durch Berrichtung anderer geiftlichen Functionen, aum Theil burd bie neuen Gelbausschreibungen bezahlt werden, Sie ton-29 \*

nen wohl denten, daß dadurch die Unzufriedenheit über diefes finanzmässige Bedrückungssystem von Leuten, welche die Toleranz immer im Munde führen, nur noch größer werden muß, dagegen hat man andezerfeits die tröstliche Aussicht, daß ein guter Theil der Lauen, um diessen neuen Erpressungen zu entgehen, sich in die Arme des Protestanztismus werfen wird.

Stus Maina. Mitte Mara. Der Streit, ben bie burch Gina Ang bes protestantischen Oberconsistoriums bewirtte Absenung bes Profeffore Riffel awijden unferm Bifcof und bem großbergoglichen Minifterium zu erregen brobte, und der bei dem über alle Magken rudficts: lofen Berfahren ber Regierung, bei ber Berlepung ber bifcoflicen Rechte, bei dem Benehmen des Gieffner Publicums, bei der Theil: nahme des gesammten Clerus unfers Bisthums, und bei bem allgemeis nen Anifeben, bas die Sache allerwarts machte, ben Anfchein batte, erft recht ernft und bedeutend gu weiben, ift, wie ich Ihnen beute gu melben habe, icon wieder beigelegt. Die Sache murde gang in ber Stille abgemacht. Gin Schreiben unfere hochwurdigften Berrn Bifcofs bat diejenigen Pfarrer, die ihr Intereffe in diefer Angelegenbeit burd Die in meinem frühern Briefe ermähnten Gingaben au den Zag gelegt batten, icon vor einem Monate bievon in Renntnig gefest; indef bat jenes Schreiben, fo fehr anch bas große Publicum gefpannt ift, beffen Inhalt zu erfahren, noch nicht ben Beg in die Deffentlichkeit gefunden, und ich tann barum auch nicht mit Bestimmtheit angeben, mit welchen Grunden der Berr Bifchof die beunruhigten Gemuther feines Clerus aufrieden ftellt, noch viel weniger weiß ich au fagen, welche Garantien ber Berr Bifchof von ber Staateregierung erhalten bat, um vor ähnlichen Vorfällen für bie Butunft gefichert zu fenn; boch foviel bis jest verlautet bat, fo bat diefe Antwort bes Bifchofe bei ber Pfarrs geiftlichfeit feinen gang gunftigen Gindruck gemacht, und ware diefelbe auch nicht geeignet, alle Beforgniffe wegen ber bedrohten Greiheit ber fatholischen Kirche in unserm Sprengel zu beseitigen. — Rach meinem Dafürhalten waren und find in diefer Sache vier Puntte zu bebenten und zu berücknichtigen:

- 1) Durch die einseitige, unmotivirte Absehung und Penfionirung bes Professors Riffel wurde der genaunte Professor getrantt und verlett;
- 2) wurden baburch die Gerechtfamen bes Bifchofs bem es unftreistig aufleht, bei ber Anftellung und Abfenng ber Profesioren tastholifcher Theologic mitgureden augetaftet und beeintrachtigt;

- 3) wurden dadurch, ba denn doch lein anderer Grund der Abfenung aufgefunden werden kann. als der, daß Riffel die "Reformation", wie ein Katholik gar nicht anders kann, in einem
  ungunstigen Lichte darstellt, die Lehrfreiheit der katholischen
  Kirche angegriffen; und
- 4) wurde durch das, nun offen an den Tag tretende Benehmen der Protestanten in Gießen gegen die Mitglieder der tatholischen Fascultat die Berlegung derselben, die aus vielen andern Gründen icon so wünschenwerth ift, nun jur Nothwendigteit gemacht.

Bas nun den erften Duntt betrifft, namlich die perfontiche Berlebung des Prof. Riffel, fo behauptet Die großherzogliche Staateregierung bei ber Benfionirung besfelben gang nach Recht verfahren zu fenn, weil es ihr auftebe, ihre Staatediener nach ihrem Belieben, auch ohne Angabe von Grunden, ju penfioniren. Bir bestreiten bem Staate biefes Recht über die Staatsdiener nicht; aber wir haben dagegen zu erin: nern, daß nach tatholischen Grundfagen ein Professor ber tatholischen Theologie ein Diefter der Kirche, und tein bloßer Staatsdiener ist: und will man geltend machen, daß doch der Staat die Ernennungeurfunde ausgestellt habe, fo tonnte man mit demfelben Rechte behanpten, and alle Pfarrer in unferm Bisthume fenen Staatsdiener, weil, wie Die Sachen bei und fteben, ebenfalls ber Staat bem vom Bifchof in Borfclag gebrachten Geistlichen die Erneunungsurfunde als Pfarrer zu= fertigt. Das mare aber eine Die Gelbftftanbigfeit ber tatholifchen Rirde gang und gar vernichtenber Grundfas. Wir fürchten gerabe nicht, bag unfeve Regierung diefe Folgerung giehen, und gegen die Pfarrer in Auwendung bringen werde; aber es ift ja jur Genuge befannt, wie weit es hierin in manden deutschen und nicht : deutschen Ländern ge= tommen ift, und bag die Sauptleiden und Bedrangniffe der Kirche eben baber tommen, daß die Staatsgewalt ihre Sendung und die Grangen ihrer Befugniffe gang mißtennend, wie alles Irdifche, fo auch die Religion unter ihre Botmäßigfeit nehmen, und Diefelben meiftern und beberrichen will. Es ift barum gefährlich, auch nur theilweife ber Un: wendung eines Grundfanes nachzugeben, der für alle religiöfe Freiheit fo verberblich werben tonnte. Die Beitungen haben bereits verfündigt, baß an die Stelle Riffels Proteffor Standenmaier - ein überans ichatbarer und allgemein geachteter Theologe - ernennet fen, und biefer auch den an ihn ergangenen Ruf angenommen habe "), fo bag unfer Derr

<sup>\*)</sup> Aus guter Quelle können wir versichern, baß fr. Prof. Staubenmaner biefen Ruf abgelehnt habe. Umn. b. Reb.

tholifche Rirche? Wir hegen nicht bie Meinung, als habe unfere Staatsregierung es auf fo etwas abgesehen, als habe fie fich vorgesest, nicht langer mehr zu bulben, bag unter und katholisch geredet, geschrieben und gelehret werde; — nein, der Schritt gegen Riffel ift ein einzeln stehendes Factum, das aber nur dann einzeln bleiben wird, wenn von ber kirchlichen Oberbehörde die geeigneten Schritte dagegen gethan werden.

Der vierte Punft, ber in biefer Sache ju berudfichtigen ift, ift Die Nothwendigteit ber Buructverlegung ber Racultat von Gießen nach Mainz. Man darf nicht glauben, als mare es bei ber Venstonirung Riffels bas erstemal, bag fich ber protestantische Beift fo feindselia ges gen bie Ratholiten geoffenbart bat; wer feine Studien in Biefen ges macht bat, weiß auch aus früheren Jahren Bieles zu erzählen, wie fehr die fatholifden Theologen von ben protestantifden angefeindet, wie oft die fatholischen Doctrinen von benfelben öffentlich in ben Birthes häufern verspottet, die fatholischen Docenten geschmäht und geläftert murben. Bor einigen Jahren - 1838 - war es einmal fo weit biers in gefommen, daß fammtliche tatholifche Theologen ben Dlan gefaft batten. Giegen zu verlaffen und fich nach Maing unter ben Conn ib: res Bifchois au begeben. Dur auf ben Rath und bas Abmahuen Rifs fels ift jener Coritt bamale unterblieben, und burd bas fraftige Gins fcreiten bes Universitätstangtere Beren v. Linde murbe auch auf einige Beit Rube geschafft. Bei ber jetigen Uffgire benahmen fich, wie ich unters richtet bin, Die Studenten ber protestantischen Theologie ziemlich rubia. was nach ben früheren Erfahrungen fehr auffallend war; aber nicht weniger auffallend mar babei, bag unter benfelben bie Abfegung Rifs feld eher befannt mar, ald R. felbit etwas bavon erfahren hatte. Benn alfo diegmal die Studenten and bem Spiele blieben, fo maren es bie protestantifchen Professoren, Die ben Schlag gegen Die Kacultat geführt hatten, ein Umftaud, der die Lage der Dinge in Gießen fur die tas tholifchen Theologen wahrlich nicht günftiger macht. Bei folden Bers hältniffen ift ein Kortbeftand, b. b. ein gedeiblicher Kortbeftand ber ta= tholischen Kacultat in Giegen nicht wohl moglich. Unfer Berr Bischof ift felbit für die Berlegung der Facultat nach Maing, wie er bieß and foon offentlich in ber Rammer im Jahre 1838 ausgesprochen bat, und Die neueften Borfalle, Die Bittfdriften feines Clerns und fo mandes Undere haben gewiß bagu beigetragen, ibn in feiner Unficht gu beftars ten. Es wird allerdings einige Mübe toften, Diefe Berlegung gludlich gu bewertstelligen, doch mas einmal von Alle als nothwendig erfannt ift, bas läßt fich wohl auf einige Beit birade Ceben, boch nicht für

immer abweifen, und fo zweifeln wir nicht, daß er bei ber Regierung endlich boch bamit burchbringen wirb.

Sonach find wir wieder in die Butunft gewiesen, um in der Doffnung Eutschädigung zu finden für die Dinge, die und in der Gegenwart betrüben. Für den Angenblick ist durch das Rachgeben unfers Drn.
Vischofs der Friede hergestellt, und wir wollen wünschen, daß die Regierung, die dem Bischof dafür zu großem Daute verpflichtet ist, auf
andere Weise bethätigen, daß sie nicht so feindselig gegen die katholische Kirche gestunt ist, wie man aus diesem einen Schritte hatte schließen
können.

#### XL.

### Romifde Mittheilungen.

Rem 15. März 1842. Der Jubel bes Carnevals ift feit meinem jüngsten Schreiben längst verstummt, das lette Licht am Moccoletti - Abend längst erloschen, die scherzende, lachende, singende Roma hat ihr buntes Maskenkleid abgelegt, sie ist ernst und gesammelt geworden, sie hat ihre Stirne mit Asche bestreut und kniet buffend zu den Füßen des Kreuzes, in Betrachtung der vier letten Dinge des Menschen.

Dem betäubenden Rausche der Freuden der Faschingszeit ist nämlich die Faste mit ihrem feierlichen ernsten Schweigen gefolgt, und der Uebergang des lepten Abends der Freude zu dem ersten Morgen der Buße und Abtödtung ist ein so rasscher und vollständiger, daß dem Fremden die Stadt wie mit einem Bauberschlage verwandelt erscheinen muß. Man erzählt daber auch von einem Türken, der über diesen so unerwartesten Wechsel nachdenklich den Ropf geschüttelt und gesprochen habe: ich kann diese Menschen nicht begreifen, gestern rannten sie im Rausche der Freude durch die Straßen, und alle schiesnen mir wie toll, und heute sehe ich nur Büßer, die sich das Haupt mit Asche bestreuen!

ver wenden. Er wird andere finden, die mit der ärmsten Volkstlasse und ihrer Lebens = und Denkweise aus's innigste vertraut, in der alten verständlichen Volkssprache reden und ihre Beispiele aus dem täglichen Leben selbst entlehnen und sie mit solcher Lebendigkeit darstellen, daß dem Volke die Unswendung gleichsam handgreislich wird, und es oft durch eine unwillkürliches Lächeln das treffende einer von dem Buspresdiger ihm vorgehaltenen Wahrheit zu erkennen gibt, als wollte es sagen: der kennt uns durch und durch und alle unsere Schwächen und Fehler. Er wird endlich aber auch solche sinden, welche Liese der Wissenschaft und Einsachheit der Darstellung, einen reichgebildeten. Geist und ein liebevolles, kindliches Herz mit einander vereinigen.

Breilich werben Manner biefer Urt immer mehr ober minder eine Seltenheit und gwar nicht nur im Dredigtamte fepn; allein, befäße Rom auch nur ben einzigen Dater Bens tura, ben ehemabligen General ber Theatiner, ber unfern Lefern vielleicht noch aus den Zeiten ber Lamennaischen Streis tigfeiten befannt fepn mird, fo murbe es ibm gur Gbre ges reichen. Nicht leicht ift ein anderer mehr, als er in ben Batern bewandert, und weiß daher namentlich bei Auslegung ber Schrifttexte in die garteften Begiehungen tief eindringenb. feinen Predigten einen foliden Gehalt zu geben, mabrend er bann wieder mit einer gang beutschen Gemuthlichkeit in ge= rührter, vaterlicher Stimme zu ben Bergen fpricht und es auch nicht verschmaht, bem täglichen Leben und Weben feine Beweggrunde zu entlebnen. Go fagte er in feiner erften Pres bigt: Ibr fend fo artig, fo boffich, fo freundlich gegen Seder= mann meine lieben Chriften, ihr nehmt euch eurer Eltern, eurer Geschwifter, euerer Freunde und Nebenmenschen fo gefällig und liebevoll an, ja ihr thut fogar mit euren Pferben, euren Bunden und euern Buhnern freundlich und fepd um fie beforgt, ei fo fend boch auch um euere arme Geele ein wenig beforgt, und ichenkt ihr einige Aufmerksamkeit. Und berfelbe

Prediger sprach wieder in Ausbrücken einer erschütternder Feiserlichkeit als er den Augenblick beschrieb, wo die Seele des Menschen, nach dem Tode, allein, nackt, von allen verlassen, von Niemand als ihren Thaten gefolgt, die Räume der Ewigekeit durchschreitet, um in schrecklicher Sinsamkeit, vor der unsendlichen Majestät Gottes zu erscheinen, um Rechenschaft von ihrem Leben aus Erden zu geben. "Oft," sprach er, "habe ich mir diesen Augenblick vergegenwärtigt, und mit Zittern habe ich an die Empsindungen meiner Seele gedacht, und dieser Augenblick steht jedem von uns bevor, haben wir darum daraus Acht, damit das Geleite unserer Werke alsdann kein uns beilvolles uns verdammendes sep".

Gine Gigenschaft, die man im Durchschnitt von ben bies figen Dredigern rubmen tann, ift bie Freimuthigfeit, womit fe allen Rlaffen den Spiegel der Babrheit vor die Augen balten, und ibre Gunden ihnen in die Seele rufen. 3ch glaube nicht, bag man einem ben Vorwurf ber Guglichkeit, ber Weich= lichkeit und einer geschminkten Berblumtheit machen fann. ber ben Schwächen ber Menichen ichmeichelt, und von ber Sunde und ben ernfteften Dingen mit gezierter nervenschmader Stimme fpricht. Rein Stand wird babei gefcont, ja bie boberen tommen als folde, die ben niedern mit gutem Beifviel vorangeben follten, vielleicht noch barter babei meg, als bie untern. Dit Unbarmbergiafeit merden ibre Lafter und ibre Gebrechen enthult, und ibnen ibre Burbe ale Romer mit flammendem Unwillen vorgehalten, die fie verrathen und beflect baben. Dieg bat aber für den Fremden etwas tief ergreifendes, wenn ber Redner, ber Bergangenheit gedentend, fich an Rom wendet, und mit ausbruckvollem Tone fpricht: a voi Romani parlo und bann sein vergogna, vergogna, vergogna mit immer fleigendem Unwillen über bas feine Wurde entweibende Geschlecht ausruft, und bann feine Worte an bie romifche und die italische Jugend richtet, um in ihnen die Erinnerung an ben Adel und die Sochbergigfeit ihrer reich begabten Ratur ju meden, wie ich felbft bievon in den Dres

bigten bes Pater Großi al Gesu Zeuge war, und zwar in Gegenwart eines sehr zahlreichen Publicums, bas ihn täglich umgibt, und bas vorzüglich aus ben höhern Classen ber rös mischen Welt und vielen der hier weilenden Fremden besteht.

Unsere protestantischen Superintendenten, die nach ihren Theorien über das Müßige oder gar Nachtheilige der Ohrensbeichte in katholischen Ländern, und namentlich in Italien urtheilen, würden sich ohne Zweisel erstaunlich wundern, wenn sie solchen Fastenpredigten über die Erfordernisse einer wahren, gültigen Beichte, wie sie hier täglich vor Tausenden gehalten werden, beiwohnten, und sie würden, wenn auch nicht selbst Reue und Leid erwecken, doch vielleicht etwas beschämt beimkehren und in demüthigerem Tone davon reden.

Ge mar Benedift XIV., ber für Rom eine febr beilfame Ginrichtung einführte, bamit in einer Beit, wo bie Rirche Allen den Empfang der Sacramente befiehlt, Riemand unbelebrt und unvorbereitet fich ihnen in den Oftertagen nabe. wenn es andere nicht die Schuld feiner Nachläffigkeit feb. Bu biesem 3mede nämlich bat bieser Papst bier in einer Anzabl Rirchen für jeden Zag der Woche, welche der Daffionemoche vorangebt, fogenannte Ratechismen verordnet, ju beren Befuch alle Glaubigen, wie zu ben Stationen, burch reichliche Spendung von Ablaffen aufgemuntert und aufgeforbert werben. Diefe Ratechismen bauern jeden Abend zwei Stunden. von 4 bis 6 Uhr, und mabrend diefer Zeit muffen alle Rauflaben nicht nur, fondern alle Speifehaufer und Raffeebaufer geschloffen fenn, damit ben einen die Gelegenheit vor Berftreuung genommen, und auch die gablreiche Rlaffe ber Labenbiener und Aufwärter an tiesem Unterrichte Theil nehmen fann.

Die Andacht beginnt mit dem Rosenkranze, den Taussende vereint knieend beten, hierauf folgt der Unterricht. Es ist dieß eine Anrede an die Versammelten, worin ihnen die Glaubenswahrheiten erklärt, vor allem aber die Nothwensbigkeit und die Bedingungen des Sacramentes der Busse und die Vorbereitung zum würdigen Empfange des Sacras

mentes bes Altares and Berg gelegt werden. Da bieg gerabe in einem Zeitpunfte geschiebt, wo, wie gesagt, die Bersam= melten diese Sacramente zu empfangen gedenken, so fieht wohl jeder ein, daß folche Dredigten mit ibren Belebrungen, ibren Mahnungen und Warnungen gewiß von außerordentlicher Wirkung seyn muffen. Und obschon Niemand zu ihrem Befuche gezwungen wird, fo konnte man bennoch in manchen und zwar febr geräumigen Rirchen taum mehr Plat finden, wenn man feinen Git nicht punktlich in Beschlag nahm. Und daß die Worte wirklich in die Bergen eindringen, tann man anch febr aut an dem ernsten vertraulichen Ton fühlen, wo= mit nun die Taufende die folgenden Gebete wie den gemein= samen Act von Reue und Leid verrichten, worauf aledann die lauretanische Litanei und das Tantum ergo gesungen wird und ber Segen mit bem Sanctissimum ben Befchluß macht.

Außer diesen gemeinsamen öffentlichen Andachten ift in dieser Zeit an manchen Orten für solche, welche, zurückgezogen von der Welt, in ununterbrochener Sammlung miteinander, unter geistlicher Leitung, während vier oder acht oder zehn Tagen die sogenannten Exercitien oder geistlichen Uebungen anstellen wollen, die Gelegenheit geboten, und dieß wird zur Renntniß Aller in den Fastenpredigten von den Ranzeln öfsfentlich verkündet.

Allein dieses Jahr ist noch ein eigener Umstand hinzuges kommen, der die Zahl der sonst üblichen Andachten der Fasstenzeit noch vermehrt hat. Der heilige Vater, der Oberhirte der katholischen Kirche, hat nämlich, wie Jedem bekannt sepn wird, seine Stimme an die hirten aller katholischen Kirchen aller Völker gerichtet, und alle Glieder der Kirche ausgesorzbert, ihre Gebete mit dem seinen zu vereinigen, um die Varmsberzigkeit Gottes für ein Brudervolk in seinen Bedrängnissen herabzurusen, damit es sich nicht von der gemeinsamen Mutzter trenne, und das Vand, welches es mit dem Leibe Christieiniget, zerreiße. Allen denen, welche hiefür mit reinen,

burd bie Cacramente geheiligten Bergen beten, bat ber Bater ber Glaubigen ben Jubilaumsablag jugefichert, und bemgemäß bat benn bereits auch bier ber Generalvicar von Rom. ber Cardinal Patrici, feinen Aufruf gur Berrichtung biefes geiftlichen Liebeswerkes ergeben laffen. Man fann ibn an ben verschiedenen Rirchentburen lefen: "Der beweinenswerthe Buftand unserer Religion in Spanien", fo beginnt biefer Anfruf, "bat bas Berg bes gemeinsamen Baters der Gläubigen mit Schmerg burchbohrt, er hat nicht ermangelti, feine Stimme, welche bie bes beiligen Petrus ift, zu erheben, um Alles, mas man in biefem Ronigreich zur Schmach bes Glaubens und ber Rirche einzuführen trachtet, ju entfraften und bie bebrangten Glaubigen ju bestarten, bag fie ihrem Bergen bas foftbare Erbe ihrer frommen Bater nicht entreiffen laffen; ba er aber mabrgenommen, baf bis babin meber feine paterlichen Belehrungen, noch feine wiederholten Dabnungen irgend gefruchtet, um ben bort wider Gott und Chriftus begonnenen Rrieg ju beendigen, und ba er erfannt, baf fic einzig burch bemutbige Bufluchtnahme jum Vater aller Barmbergigkeit Abbulfe für foldes Uebel boffen laft: fo hat er pers trauenevoll alle Gläubigen ber katholischen Welt eingelaben. gemeinsam mit ihm ihre Bande flebend jum himmel ju erbe: ben, um bem Throne Gottes fuße Gewalt anguthun, bamit fich fein Born fanftige und er feinen Unmillen von biefem Bahrend nun jede Sprache, jede Ration Reiche abmende. bem Aufrufe des Statthalters Jefu Chrifti folgend, allent= balben in ben Tempeln um Frieden und Barmbergigfeit für bas unglückliche Spanien fleben wird, ift es gerecht, bag Rom, ale ber Mittelpunkt katholischer Ginbeit, ale bas Borbild aller Bolfer, die erfte fen, die mit ihren Thranen und bem Reuer ihrer Andacht versuche, die Rechte Gottes ju ents maffnen, und über die fo bart getroffene Ration die feit lange erfehnten Tage bes Segens und ber Sicherheit berabrufe".

Co lautet die Aufforderung, welche benn auch die Rirschen zu bem breimaligen Besuche bestimmt. Außer biefem ba-

ben aber auch noch verschiedene geistliche Corporationen ansbere eigene gemeinsame geistliche Exercitien mit Predigten und Gebeten begonnen, wie die Theatiner und Dominicaner, um die Bedrängnisse der spanischen Kirche abzukurzen. Namentslich wird auch die Fürbitte des heil. Ignatius und des heil. Dominicus, als Spanier, für ihr unglückliches Vaterland das bei angerufen.

Dies ist ein übersichtliches Bild von dem dermaligen Leben des geistlichen Roms; aber auch die Faste naht schon ihrem Ende; die Frühlings = Quater = Temper sind vorüber, am vorletten Sonntag weihte der Papst in der Sixtina die gol= dene Rose, am letten, dem Passionossonntage nämlich, predigte dort ein Deutscher, ein Tiroler, der Generalprocurator der Serviten, den dießmal die Reihe tras. Er predigte mit sester, ruhiger Stimme vor dem heiligen Sollegium von der Passion. Es war das zweitemal in diesem Jahre, daß ihm diese Shre zu Theil ward, und als er das erstemal predigte, konnte man wohl bemerken, wie einer von den Sardinälen zum andern leise sprach: un Tedesco, un Tedesco, allein seine Predigt blieb nicht ohne Beisallnicken, und es schien, man war mit diesem Tedesco in der Sixtina nicht unzufrieden.

Babrend das Leben der Rirche voranschreitend der Ofter= feier fich immer mehr nabert, ift auch die Natur aus ihrem Binterschlummer erwacht und blicft die Menschen mit sonnen= bellen Augen und hoffnungereichem Grun immer froblicher Der himmel glanzt ichon viele Tage in feinem licht= durchbrungenen Blau, die Luft ist mild, die Sonne scheint in ben Mittagstunden schon fast mehr als warm, die Boael fingen ibre Frühlingelieder. 3mar feben bie boberen Spigen bes Gebirges noch ftarrend von fleckenlofem Schnee ernft und an den kaum entschwundenen Winter erinnernd zu uns heruber; allein der Ruß dieser Berge ist schon mit einem dichten duftenden flor von Beilchen bedeckt, und die Wiesen find auch weiß, aber von taufenden und taufenden von Schnee= glödchen, mit benen ber Frühling fie überschneit bat. Die IX. 30

buftenden Mandelbaume hier in den zahlreichen Billen, welsche die Stadt umgeben, beginnen bereits zu verblühen, und das junge Grun dringt allenthalben mit Macht hervor.

Auch im Leben bes Boltes merkt man, bag bie Strenge bes Winters, die an bas Saus bannt, nachgelaffen bat, bas Auf= und Abwandeln auf den Strafen, namentlich auf bem Corfo, giebt fich schon tiefer in bie Racht binein, und bie gablreichen Geifenheerden, die die Straffen im Commer burchtieben und fich langft ben Baufern und in ben Sausfluren bequem zu lagern pflegen, find auch ichon wieder ericbienen. und fruh Morgens wedt ber eintonige, schrillende Bfiff ihrer Birten gur bestimmten Stunde die Schlafer aus ber Rube. Anch die Campagna hat fich begrünt und die Beerben weiden barin umherirrend bas junge Gras ab, von ben Birten in ben gottigen Biegenfellen bewacht. 3ch ging neulich fur mich allein nach der Campagna zur Vorta del Vopolo hinaus, am Vonte Molle vorüber, das linke Tiberufer aufwarte, in bie bortige niedere Sugelgegend mit den einzelnen zerftreuten Butten auf ben gradbewachsenen Boben. Dort fand ich einen Bauern flach ausgestreckt auf bem Leibe liegen. Schon von weitem borte ich ihn mit lauter, ausbrucksvoller, fast emphatischer Stimme, wie ein Prediger in ber Bufte, etwas por fich bin beklamiren; ich trat rudwarts naber, er mertte mich mit seinem abgewandten Gesicht, in feine Betrachtungen vertieft, nicht; nun redete ich ihn an, und er gab mir ein Heis nes Buch, in bem er gelefen hatte, es war ber geiftliche Dai= monat, Il Mese di Maria, o sia il Mese di Maggio. Sn Deutschland wird man wohl nicht viele Bauern finden, die in den ersten Tagen des Marges, mit dem Leibe auf eine Biefe lang ausgestreckt, ben Maimonat lefen; bier aber, in biefem gesegneten Connenlande, ift bas Wetter in ber That ichon gang mailich, und bie Natur feiert mit ber Rirche gemeinschafts lich ihre öfterliche Auferstehung, und zieht bafur ichon ihr blumenreiches Festgewand an. 3ch felbst schreibe diese Borte

bei offenen Fenstern, und wenn in ihnen nicht ber Geist bes Frühlings weht, so tragen die Wögel keine Schuld, die mir im hellsten Sonnenscheine bavon singen.

Doch kehren wir von biesem äußern Naturleben wieder zuruck, und da werden Sie Sich erinnern, daß ich Ihnen am Schluße meines Berichtes über die Bekehrung und Taufe bes herrn Alphonse' Natisbonne die Nachricht mittheilte, daß von Seiten der kirchlichen Behörde eine Information mit eidelicher Vernehmung der Zeugen instruirt werde; ich fügte das Versprechen bei, im Falle durch diese Untersuchung das Eine oder das Andere in ein helleres Licht werde gestellt werden, Sie davon zu benachrichtigen.

Seit jenem Berichte sind bereits vier Wochen verstoffen, und die Kunde von dieser wunderbaren Bekehrung ift untersessen hier in Rom durch alle Classen durchgedrungen, sie ist auch nach Paris und Strafburg gelangt, und hat an allen drei Orten, wegen der Personen, die dabei im Vorgrunde stehen, und die meist in weiteren Kreisen bekannt sind, so wie der Umstände wegen, von denen sie begleitet war, den tiefsten Sindruck gemacht.

Allein auch abgesehen von diesem Wunder, wird es im Kirchlichen Leben hier nach und nach immer regsamer, man hört auch von manchen andern Bekehrungen unter den Fremsen, namentlich unter den Engländern, die auf die Einheimisschen ihre Rückwirkung nicht versehlen können. Sind dieselsben auch nicht mit so wunderbaren, überraschenden Umständen verbunden, wie die des Herrn Natisbonne, so zeichnen sie sich doch oft nicht weniger gerade umgekehrt durch ihre geringsüsgige, unscheinbare erste Veranlassung aus. So ist z. B. vor wenigen Tagen ein Engländer, Herr Douglas, in den Schooß der Kirche zurückgetreten. Er wohnte einer von den großen Feierlichkeiten in St. Peter bei, es war, wenn ich nicht irre, am Alschemittwoch. Um bequemer stehen und sehen zu köns

nen, ftellte er feinen Regenschirm in einen von ben Beichts Rüblen. Als er ibn aber nach geendigter Runction bort wieber bolen wollte, fand er unterdeffen ben Beichtstuhl geschloffen. Er ging am folgenden Jag in die Sacriftei, um fich ibn öffnen zu lassen; man fab fich aber genöthigt, ibn in bie Bobnung jenes Geiftlichen zu weifen, bem biefer Beichtftubl gehörte und ber ben Schluffel bagu bemahrte. Diefer begleitete nun ben Englander nach St. Deter, fie unterhielten fic auf bem Wege mit einander. Berr Douglas fand in bem tathollichen Priefter zu feiner Ueberraschung einen febr artigen. angiehenden Mann, in bem Beichtstuhl fand er auch feinen Regenschirm gludlich wieber, und so bat er um Erlaubnig, bie Bekanntschaft fortseten zu burfen, und bas Resultat ba= von mar, bag er furze Beit barauf übertrat. Beinabe bie gleiche Bewandtnig bat es mit ber Bekehrung einer jungen Englanderin, die nicht minder gang fürglich vorfiel, und die ich aus einer fehr zuverläßigen Quelle tenne. Gie besuchte bie berrlich gelegene Villa Landi, wo bie dames du sacré coeur ihr Noviciat haben. Unter ben Rlofterfrauen fant fie, ju ihrer nicht geringen Ueberraschung, einige Englanderinnen, die fie fo freundlich empfingen, daß fie gleichfalls um die Er= laubniß bat, boch wieder kommen zu dürfen, mas man ihr aufe bereitwilligste zugestand, und die Rolge bavon mar, baf auch fie einige Wochen barauf, nachbem fie die nabere Bes kanntschaft gemacht, ihr Glaubenebekenntnig ablegte.

Auch von einem englischen Quader hat man mir erzählt, ber burch die Bekehrung von hrn. Ratisbonne sehr nachs benklich geworden sep, und seine Abreise von Rom, die er schon bestimmt hatte, aufgehoben habe.

Uebrigens aber hat hier nicht nur bie höhere, vornehmere Welt, und namentlich ber römische Abel, ber der Mehrzahl nach gläubig gesinnt ist, in diesem Ereignist einen neuen Triumph der Kirche gesehen, auch das gemeine Volk hat seine Rührung und feinen Jubel keineswegs verborgen. Man wurde indessen sehr irren, wenn man glaubte, wie es die Protestan-

ten obne Zweifel geneigt fenn werben, bas romifche Bolt, als im Mittelpunkte des Papftthumes an blinden Glauben gewöhnt und jum Aberglauben geneigt, breche bei jeber Befebrung spaleich in lauten Beifall aus, und laffe fich nichts meniger angelegen fepn, ale ber Reinheit ober ber Unreinheit ber Bemeggrunde mit besonnener Rube nachzuforschen. Dieff ift burchaus ungegrundet, und ich hatte felbft Gelegenheit, mich vom Gegentheile ju überzeugen. Der romische Charafter ift von ben glücklichsten Unlagen, die nur leiber, ich laugne es nicht, gar ju oft entweber ganglich vernachläßigt merden, sber durch eine mangelhafte Erziehung keineswegs ihre vollige Ausbildung erhalten. Der Römer ift von Ratur aus gewiß nichts weniger in seinem Glauben und Ihun als voreilig, oberflächlich und leichtfertig, wie benn überhaupt eine übermäßige Gile mobl berjenige Bormurf ift, ber ber biefigen Geschäftsführung und Lebensweise in ben oberften und in ben untersten Regionen am seltensten gemacht wird. Sein Cba= ratter vereinigt eine tiefe, innere Beftigkeit mit einer gewiffen außeren Rube und Gelaffenheit, die Frucht feiner Ueberle-Wird das innere Reuer aufgeweckt, so bricht es in ftarten Flammen bervor, im gewöhnlichen Gange bes Lebens aber weiß er es wohl zu magigen, und ba beobachtet er eine gewisse ibm angeborne, ernfte, ungezwungene und ben aufieren Unftand mohl beobachtenbe Dignitat, welche an die Gravitas des alten Romers erinnert, nur daß sie nich unendlich liebenswürdiger und einnehmender zeigt, ba fie mit einer außerorbentlichen Bergensaute und einer findlichen Beiterfeit verbunden ift, die fich über bas Geringfte, über einen Stroh= halm, ben man ju Ehren eines Reftes in ber Straffe verbrennt, ju freuen weiß. Wird ber Römer baher nicht von . bem Augenscheine felbst ergriffen und bingeriffen, so ift er ge= wiß im Allgemeinen in feinem Urtheile fehr bebachtig, und pflegt feine Borte wohl abzumeffen, und charafteriftifch führt er nicht nur fein verclaufulirenbes ma ftete im Munde, fondern es ist nichts gewöhnlicher, als daß er seine Conversation damit beginnt.

Ich flechte diese Bemerkungen über den römischen Chazrakter hier absichtlich ein, da Sie selbst wissen, von welchem tief greisenden Einfluß berfelbe immer für die Leitung der kirchlichen Angelegenheiten senn wird. Der Stuhl der Statts halter Christi ist ja von der Vorsehung auf diesen römischen Grund und Boden gestellt, und darum werden auch Römer natürlicher Weise mehr, als andere auf seinen obersten Stussen stehen und zu den höchsten Würden gezogen werden, und mithin auch der Leitung der kirchlichen Angelegenheiten mehr oder minder ihren Charakter aufdrücken.

Um nun aber wieder auf unsere Betrachtungen zurückzus kommen, so offenbart sich bei solchen Gelegenheiten jene übers legende Burüchaltung auf eine unzweideutige Weise. Sort der Römer von einer überraschenden Sinnesanderung eines Juden oder eines Protestanten, so preist er ihn glücklich, jesdoch mit dem Vorbehalt, daß er es von herzen gethan habe, beato hai, se ha satto questo di cuore. Dieß "beato luistonnte man auch in der Kirche al Gesu bei jener Tause hören, als das Volk in das ernste, die innere Ueberzeugung ausdrückende Angesicht des Neubekehrten blickte. Un quanto sei caro rief es bewegt, und segnete den Freund und Tauspathen, der ihn mit seinem sesten Glauben in die Kirche einz geführt und ihm nun zur Seite ging: Ma che duon Signore, sprachen sie, che Dio lo benedica.

Allein biese Rührung und Freude des Boltes blieb nicht in den engen Mauern der Rirche beschlossen, kaum sind wesnige Tage verstossen und der Name des Alfonso Ratissbonne und des Barone Teodoro lebt schon im Munde der Volksliederdichter; von den Straßenecken und namentlich bei dem bekannten alten Pasquino werden die Lieder, die das Wunder der Bekehrung seiern, seil geboten und von den Blinden gesungen. Denn noch immer ist in Italien die Poessie die Begleiterin und Verherrlicherin jeder sesslichen Kreude,

und mag man auch immer über den unbeholfenen Ausbruck biefer römischen hans Sachse lachen, so spricht sich doch in dieser Straßenpoesie gar oft ein gläubiger und andächtiger Sinn aus, dem es auch manchmal keineswegs an poetischem Schwunge und Abel der Gesinnung mangelt, wie ich dieß in mehreren solcher erst neuerlich von gemeinen italienischen Bauern versaßten Liedern bemerkt habe. Ja, daß das gemeine Bolk, der Bettler in seinen Lumpen und der Bauer in seinem Schmuhe, unter dem Joche der Arbeit, noch die Sprache der Poesse überhaupt reden und daran Gefallen sinden, dieß zeigt jedenfalls, daß sie sich noch über die bloß thierischen Bedürsnisse und Genüsse zu erheben wissen, was man nicht allerwärts von ihnen sagen kann.

Während ich dieß schreibe, liegen mir drei solcher Volksgedichte auf h. Ratisbonne, zu Ehren der Mutter Gottes,
vor. Was bei allem diesem auffällt, ist, daß die Geschichte
selbst, das Wunder nämlich in der Kirche, mit einer historis
schen Genauigkeit, ohne weitere poetische Ausschmückungen
und Jusätze darin erzählt wird, wie man es in solchen Fällen
kaum vorauszusehen geneigt sehn durfte, da man bei Legens
ben in der Regel nur an Dichtung und Erdichtung zu dens
ken gewohnt ist.

Das erste dieser Gedichte führt die Ueberschrift: Neues Liedlein. Wunderbare Bekehrung geschehen durch die Barmherzigkeit Gottes auf Fürbitte der Sezligsten Jungfrau an der Person des Alfonso Ratisbonne, eines französischen Israeliten aus Strafburg im Elsaß, im Januar dieses Jahres 1842. Gereimt von Nicodemo Lermil\*). Sein Gesang hebt also an:

<sup>\*)</sup> Canzonetta Nuova. Maravigliosa conversione avvenuta per Misericordia di Dio ad intercessione della santissima Vergine in persona di Alfonso Ratisbonnes Israelita Francese nato in Strasburgo di Alsezias (?), nel Gennajo di quest' anno 1842. Rime di Nicodemo Lermil.

D bimmiliche Aungfrau, o bilf mir in Gnabe, Il two ajute, o celeste Regina. Bon jenem herrlichen Bunder ju fingen, Das Gottes Erbarmen wollte vollbringen, Erborend . Mutter, bein flebend Gebet.

Tu mi pergi, end' ie possa cantare Il prodigio così singolare Che a tua istanza l'altissimo aprò.

Gin zweites führt die Ueberschrift: Gin geiftlich Lieb von einer munderbaren Befehrung, gewirkt burch' die beiligfte Jungfrau Maria, ben 20. Januar 1842. in der Kirche von G. Andrea delle Kratte in Rom jum Frommen des Alfonso Ratisbonne, eines Frangofen; verfaßt von Francesco Calgaroni \*). Diefer beginnt mit einem abnlichen Anruf an die bl. Jung= frau, ale ber Muse seines Gefanges:

Beilige Jungfrau ; dich bittet um Silfe, Blebend ber Ganger, ber Ungelehrte, Singend bein Bunder, o Sochverehrte, Das mit Staunen wird hören die Belt. Boch erfreuen wird es die Glaubigen, Aber ben Ginn ber Ungläubigen fcmergen. Bilf mir drum liebreichfte von Bergen, Mutter des Beilands, jungfrauliche, bu.

Vergin Santa ti vogilo pregare Perchè assisti l'indotto mie cante Mentre narro un prodigio che tanto Che nel mondo stupire farà. Ai fedeli le reca contento, Agli infidi gli reca dolore. Madre Vergin di Dio Redentore Deh mi assisti o perfetta bontà

Allein ich weiß nicht, mar ber Ganger bes erften biefer Lieber, ber Nicobemo Lermil, mit bem erften Grauf fei= ner Doefie nicht zufrieden, oder wollte er feinen Rebenbub= ler überbieten, oder wollte er feine Dielfeitigkeit zeigen, kurg er verfaßte noch ein zweites, dem er folgende Ueberschrift gab: Bunderbare Betehrung, gefchehen den 20. 3a= nuar 1842 in ber Rirche von St. Undrea belle Fratte burch Gottes Barmherzigkeit auf Fürbitte ber beiligften unbeflecten Jungfrau an ber Perfon bes Alfonso Ratisbonnes, 27 Jahre alt, eines reichen Jeraeliten aus Frankreich, geburtig gu

<sup>\*)</sup> Operetta spirituale sopra una miraculosa conversione operata da Maria santissima il di 20. Gennajo 1842 nella chiesa di S. Andrea delle fratte in Roma a pro di Alfonso Rattisbonne Francese. Di Francesco Calzaroni.

Strafburg im Elfaß. Gereimt von Nicobemo Ler: mil \*). Diegmal hebt er, kurger fich faffend, alfo an:

. Alfonso Ratisbonne,
Gin Jud' aus Frantreichs Lande,
Ram vom Marsilier Strande
Und wollt Reapel sehen.
Und wollte nach Palermo,
Rach Malta's Inselauen,
Byjang noch wollt' er schauen,
Und in die Heimat gehen.

Alfonso Ratisbonne, Ebreo francese uscito Dal Marsigliese lito Per Napoli mirar. Per poi toccar Palermo, Malta, e vedere infine, Le mura Bisantine Per poi ripatriar.

Neben biesen Volkslieberdichtern oder Bankelsangern, wenn man will, hat sich auch eine sehr geachtete römische Dame, eine Dichterin, die die Gabe der Improvisation besitzt, und während der Fastenzeit, zum Besten der Armen, in einem biesigen Theatersaale öffentlich Improvisationen halt, wir meisnen die Signora Rosa Taddei, herbeigelassen, gleichfalls die Gnade, die dem Israeliten in Rom zu Theil geworden, in einer ihrer Improvisationen zu seiern, und zwar zur größeten Zusriedenheit der Anwesenden.

Während hier auf diese Weise alle Classen gleichmäßig ihre Theilnahme ausdrückten, sind unterdessen auch von dem Bruder des Getauften, von dem Priester Theodoro Rastisbonne in Paris, Briefe eingetroffen, worin er seine stannende Freude über die unerwartete Weise ausdrückt, wie seine heißen Gebete erhört worden sind. Ich habe diese Briefe zwar nicht selbst gelesen, allein die, welche sie lasen, waren bavon sehr ergriffen. In meinem ersten Berichte wurde bezreits bemerkt, daß dieser Bruder einer der Vorsteher der Bruderschaft von Notre Dame des Victoires zur Be-

<sup>\*)</sup> Mirabile conversione avvenuta il div20. Gennajo 1842 nella chiesa di S. Andrea delle Fratte per misericordia di Dio ed intercessione della santissima vergine immacolata in persona di Alfonso Ratisbonnes di anni 27, ricco Israelita Francese nato in Straburgo di Alsezia. Rime di Nicodemo Lermil.

kehrung ber Canber und Irrenden ift. Run ift es berkomm= lich, wenn einer, für den die Bruderschaft gebetet, fich befebrt, die Mitglieder davon in einfachen Worten zu benachrichtigen. Dief geschah auch diefmal, und es mar herr Theobore Ratisbonne felbit, ber biefe Pflicht erfüllte. Dbne ben Namen zu nennen, begann er zu den in der Rirche Berfammelten, wie ein bem Christenthume abgeneigter junger Israelit nach Rom gekommen sep, und nun erzählte er bie Bekehrung in einfacher Rurge, wie fie fich verlaufen und fugte am Schluffe bingu: und diefer junge Abraelit ift mein Bruber. Diese Worte machten auf bie Unwesenben einen folchen Gindrud, daß fie fogleich, um ihren Bergen Luft ju machen. aus freier Bewegung bas Magnificat anftimmten. Gben fo erfreulich lauten auch die Nachrichten aus Strafburg. Da bie Gefinnungen bes Täuflinge ale eines erklärten Gegnere ber driftlichen Religion bort binlanglich bekannt maren, ba man daselbst nach seiner Versönlichkeit das Wunderbare seiner Be= kebrung am besten beurtheilen konnte, so mußte fie auch bier wohl, aller Erwartung nach, ben meiften Ginbruck machen. Und dieses ist auch nicht ausgeblieben; denn man meldet bereits schon zwei vollzogene Taufen, und fügt die Mittheilung bei, daß fich außer diefen eine große Angahl von Jeraeliten aus der höheren Classe jum Unterricht gemeldet. nicht weniger als zwanzig febn. Auch viele laue Ratholiken haben seitdem dort wieder angefangen mit großer Undacht bie Rirche ju besuchen.

herr Alphonse Ratisbonne selbst ist, nachdem er die geräuschvollen Karnevalstage unter Leitung seines Beichtvaters in Zurückgezogenheit und ernster Sammlung zugebracht, von hier zu seinem Bruder nach Paris gereist, indem ihm dort ohne Zweifel mehr Gelegenheit geboten ist, mit seiner Famis lie in Berührung zu treten, deren Bekehrung jest sein sehnlichster Bunsch ist, wobei es ihm übrigens kaum an Kreuz und Prüfungen sehlen kann. Möge Gott seine Bemühungen segnen. Auf dem Dampsschiffe bei der Ueberfahrt nach Frankreich traf er mit einer ber griechischen Kirche angehörigen Familie zusammen \*). Da sie hörten, daß er von Rom käme, fragten sie ihn, ob er benn nichts von der Bekehrung eines Israeliten und einem Wunder gehört habe, das gerade so viel Aussehen mache. Er erwiederte ihnen, daß er ihnen darüber die besten Ausschlüße geben könne, und nun erzählte er ihnen seine Geschichte. Sie ließen sich dann von ihm die Mutterz gottesmedaille geben, und statt der Winterbelustigungen wes gen nach Paris zu eilen, beschlossen sie, ihre Reise nicht minzber zu beschleunigen, um den Fastenconferenzen des Abbe Ravignan beizuwohnen.

Die Information burch die firchliche Beborbe hat unter: beffen auch flatt gefunden, und zwar in ber Cafa Professa, in ber Rapelle bes beil. Janatius, feiner ehemaligen Belle. Da es übrigens biebei Grundfat ift, ohne Zweifel um alles eitle Gerebe und alle widerfprechenden Gerüchte und daraus ents fpringenden Aergerniffe abzuschneiben, bei Ercommunication ben eiblich verhörten Beugen Stillschweigen anfzuerlegen, fo Fann ich ihnen über biefe Instruction naturlich nichts Raberes mittheilen. Allein die Wiffbegierbe ber Gläubigen wird auf eine andere Beife hinlanglich entschäbigt. Es wird namlich feit einigen Tagen bier an ben Strafeneden mit großen Buch: ftaben eine kleine Schrift angezeigt, die auch bereits erschienen ift und jum besten ber Urmen verfauft wirb. Gie führt ben Titel: L'enfant de Marie. Un frère de plus. imprimé avec approbation 1842. Prix 3 Paulo. Le vend au profit des Pauvres. Dieselbe ift, in ihrem ersten Theile, bie die Bekehrung ergablt, von bem Sauptzeugen, herrn B. Th. Buffierre felbst geschrieben, ber auch immer darin in fei= nem eigenen Namen fpricht, und feine Ergablung mit folgen= ben Worten beginnt: "Der, welcher auf bem Wege von Jepricho fich wenigen Staubes bebiente, um die Augen eines

<sup>&</sup>quot;) Sie eilten nach Paris, um uoch fo viel wie möglich von ben Binterbelustigungen zu erhaschen.

"Blindgebornen bem himmelslichte zu erschließen, Christus "hat es zugelassen, baß ich ber vorzüglichste Zeuge eines höchst "außerordentlichen Ereignisses war, wenn man dasselbe blos "vom Standpunkte der menschlichen Vernunft betrachtet. Ich "erzähle eine unläugbare Thatsache; ich berichte, was ich mit "meinen eigenen Augen gesehen habe, was eine Menge eh"renwerther Zeugen bestätigen können, was Straßburg nicht "wird glauben können, worüber ganz Rom erstaunt ist:
"ein Mensch bei völlig gesundem Verstande, und der sich im
"vollen Gebrauche aller seiner geistigen Vermögenskräfte besin=
"det, tritt als hartnäckiger Jude in eine Kirche, und geht durch "einen jener Wetterschläge der Gnade, welche Saul auf dem
"Wege nach Damascus niederwarfen, zehn Minuten später
"heraus, ein Katholik seinem Herz und seinem Willen nach".

Der zweite Theil dieser kleinen Schrift ist von einem seis mer hiesigen Landsleute, der eine Stelle in dem Sause des Fürsten Borghese versieht, geschrieben, und gibt eine Beschreis bung der Tauffeierlichkeit. Ich habe die ganze Schrift mit Ausmerksamkeit durchgelesen, wüßte aber an meinem Berichte, der ja gleichfalls aus dem Munde des Hauptzeugen herrührte, außer einigen unerheblichen Rleinigkeiten, nichts zu berichtigen \*). Auch die Zusätze, die daraus zu gewinnen sind, zeis gen sich nur von untergeordneter Bedeutung, und andern durchaus nichts in der Hauptsache, so daß sich in dieser Bes ziehung unsere Leser völlig beruhigen können.

Bemerkenswerth babei ift, bag, wie die Bekehrung felbft fich gang gegen Erwartung bes zu Bekehrenden burch einen

<sup>\*)</sup> Die vorzüglichste Berichtigung betrifft die Chronologie, ins dem es nicht der 9. Januar war, an dem herr Ratisbonne von Rom nach Neapel reisen wollte, wie Seite 248 dieser Blätter gesagt wird, sondern der folgende Sonutag 16.; am Tage vorher, den 15., hatte Natisbonne hrn. Buffiere seinen ersten Besuch gemacht, und in der Nacht von diesem Sountag auf dem Montag starb Graf La Ferronans. Gine andere Berichtigung ist die, daß der G neral der Jesuiten nicht eine Stelle aus der Nachsolge Ehristi, sondern aus der heitigen Schrift, nämlich aus dem Ecclesiast vorlas, und zwar das zweite Kapitel.

plonlichen Schlag ereignete, auch ber Befehrer in biefer feiner Darftellung wiederbolt verfichert, bag er dabei wie von einer unsichtbaren Gewalt getrieben, gehandelt habe. Co fchreibt er unter dem 18. Januar nach dem Tode feines Freundes La Kerronaus: "ich hatte einen Theil der Nacht in Mitte biefer in Jammer verfepten Familie zugebracht. Da ich mehr als andere die Tiefe ibred Schmerzens verfteben konnte. fo nabm ich Unftand, mich von ihr zu trennen; und boch lenkte eine innere Unruhe meine Gedanken immer wieder auf Brn. Ratisbonne, ber meinen Geift ganz eingenommen hatte, jus ruck, es war, ale wenn eine unsichtbare hand mich zu ibm Ich wollte mich von ben irdischen Resten meines hintrieb. Freundes nicht trennen, und doch konnte ich meine Gedanken nicht von diefer jugendlichen Geele lodreifen, die ich meinem Glauben geminnen wolle. Ich theilte meinen inneren Rampf Brn. Abbe G ..... (Gerbet) mit, den die Vorfebung feit lange als Schutengel und Trofter der Familie La Kerronaps bestellt bat. Geben Sie, erwiederte er mir, vollenden Sie ihr Werk. Sie erfüllen damit die Absichten des Grn. v. La Ferronaps, ber fur die Betehrung diefes jungen Mannes beif gebetet bat. Co befand ich mich alfo wieder von neuem hinter Brn. Ratiebonne ber, ich bemachtige mich feiner, zeige ihm die relis giofen Alterthumer, um feinen Beift auf die tatholischen Babrs beiten zu richten; allein ich sprach vergeblich. Es war mein Bunfc, daß er noch einmal mit mir die Rirche von Uracoeli besuchte. Wenn er bort einen gewissen Gindruck noch einmal empfand, fo mar er febr fluchtiger Ratur, benn er borte mich kalt an und antwortete auf alle meine Fragen mit bloßen Spottereien. Ich werde, jagte er, an bas Alles den= ten, wenn ich zu Malta bin; bann werbe ich auch Zeit bagu baben, denn ich foll bort zwei Monate bleiben, und ba wird es gut fenn, mir die Langeweile damit zu vertreiben".

Die Worte, die h. Ratisbonne in San Stefano in rotundo am 13. beim Unblick der christlichen Märtvrer sprach, lauteten: Dieß Schauspiel ist schrecklich; allein ihre Glaubenos genossen waren im Mittelalter ebenso grausam gegen die armen Juden, wie die Verfolger in den ersten Jahrhunderten

es gegen die Christen maren.

Unter ben Zeugen, die Gr. Ratisbonne gang turz vor seinem Eintritt in die Kirche sahen und sprachen, und sich überzeugten, daß er nach allen seinen Aeußerungen eher an Alles andere bachte, als katholisch zu werden, wird S. 27, neben Gr. Ebmund humann auch der junge B. Logbeck angeführt.

Die Weise, wie Gr. Ratisbonne die ihm gewordene Ers scheinung bem P. Villefort mittheilte, stimmt in der haupts

'ar eligana ni da desti. Le ci de desti m in. That is the probability medical difference difference no handa an esta. E than h the entire the La Comitation de Calabora de gelle em C. C. ेलार क्षेत्रकारी क्षेत्रक स्थापन है। विद्या विद्या है man, a like is seen in the fire in the المستعدد المستعدد المستعدد المستعددات بالمراجع المستعددات المستعدد in, hinden in dieseren. France num eine Mora-ik ein ei einen Albeitelt is kann die die die die soul in six market de liche siche file The edite nous Cason and june declars not not notice Micker berittennen eine einere Aufelle beite fe at finest Mes Car a ja iseenir, mi a Mas kees Comunics mitten ein nie mit ien glaue, werf, lerbiene, beil Minefift and Subliker, sie Junifem Direc. 'e wie fie für mit der Westelle fingel eine unwestenliche zemilt wen mit ge de pet. Le haufen nichte nic er geder mit die Emit nich nickenichten, fie feben ner in fügert fi fin es eran? Ce in nat mit mit telnicht, id bite mer Eles ten £233.58 4

Derein Kuffere franze im feiner tach über ben Empflese rest: "Ge fermes ich felen man entirem, wie er num ben erhren Gneb em ftecht par laufer gefenmen mar, we bet bes bereite, von ben er mit ben Raufalt geterme nere. Ge haus fich slight inzent und niederzeitenen aus areler kapelle gefanten. Im erfen Angenklich batte er bie himmelstenigin genochren finnen in allem Glunge ibrer fledenlofen Schanheit; allein seine Blide fennnen bem Glung tiefes geinlichen Lichtes nicht ertragen. Preimal haue er noch versucht die Mutter ber Barmberzigfeit anzublieden, treimal gestatten ihm seine vergetlichen Bersuche nicht, die Augen hoher zu erheben, als bis zu ihren geweihten hame ben, von benen in leuchtenten Garben ein Strom von Emaben ausstles".

Alls am 19. Janner herr Ratisbonne fich bei bem P. Billefort mit Buffiere befand, trat ber polnische General Chlapamsti ein: "Mein herr, sprach er, sie haben also bas Bild ber heiligen Jungfrau gesehen, sagen sie mir boch wie... Lus Bild, unterbrach ihn herr Ratisbonne, bas Bild mein herr, neln, ich habe sie selbst gesehen in Wirklichkeit, in Persson, wie ich Sie bier sebe".

Wie febr übrigens feine Gefinnung früher dem Chriftens thum feinblich gewesen, und wie fehr er auf den entgegenges fehlesten Wegen seines Bruders ging, davon erfahren wir

in biefer Keinen Schrift noch ein neues Belspiel. Er erzählte hierüber seinem Freunde nach der Bekehrung: "Einer meiner jungen Reffen starb vor 18 Monaten. Mein Bruder, der Priester wollte ihn taufen, sobald ich es erfuhr, war ich wüsthend. Ich hoffe, Gott wird mir harte Prüfungen schiecken, damit ich seiner Verherrlichung diene und der Welt

beweise, daß meine Ueberzeugung eine aufrichtige ift.

Nach der ersten Busammentunft mit P. Villefort bega= ben fich die beiden Freunde, um Gott ihren Dank darzubringen. zuerst zu der Basilifa von Maria Maggiore, an die sich bas Fest Maria zum Schnee knupft und dann nach St. Peter. "Ce mare unmöglich": fagt hierüber ber Berichterftatter, "die Gemuthebewegungen zu beschreiben, die er in diefen Rirchen empfand. Db, fprach er, indem er mir die Sand bruckte, ich begreife jest die Liebe der Katholiken für ihre Rirchen und ibre Andacht, womit fie diefelben fcmuden und zieren. Wie befindet man fich hier fo mohl, man mochte nie baraus ichei= Es ift bier nicht mehr die Erde, es ift der himmel. Beim Altar des beil. Saframents überwältigte ibn die mirkliche Gegenwart der Gottheit in dem Maage, daß er, wurde er fich nicht entfernt haben, das Bewußtfebn verloren batte. fo fcredlich erfchien es ibm, fich mit dem Bleden ber Erbfunde in ber Gegenwart bes lebendigen Gottes zu befinden. Er nahm feine Buflucht gur Rapelle der heiligen Jungfrau. Bier fprach er, darf ich mich nicht fürchten, ich fühle mich hier von eis ner unermeglichen Erbarmung beschüpt.

Br. v. Buffiere schließt seine Erzählung, der wir diese Busabe entlehnt haben, mit den Worten: Dieß sind die Thatssachen, die ich dem Nachdenken aller ernsten Menschen überzgebe. Ich habe sie ohne Runst dargestellt, in ihrer ganzen Einsacheit, in ihrer ganzen Wahrheit, zur Erbauung der Släubigen, zur Belehrung deren, die noch den Ort der Ruhe suchen, nachdem ich selbst allzu lange in den Finsternissen und Widersprüchen protestantischer Secten geirrt habe, wäre ich glücklich, könnte ich durch diese einsache Erzählung in irzend einem irrenden Bruder den Willen erwecken, daß er mit dem Blinden im Evangelium ausriese: herr mache mich sehnd; denn der welcher betet, öffnet bald seine Augen der

Conne der fatholischen Wahrheit.

Unser erfter Bericht schloß mit ber Taufe bes Neubekehrsten, diese Schrift berichtet aber auch noch seinen spateren B: such bei bem beil. Water. Sie fagt: "Hr. Ratisbonne und B. Th. von Buffiere wurden von dem hochwürdigsten Pater General ber Jesuiten zu den Füßen seiner heiligkeit geführt. Nachdem sie nicht sowohl dem Gebrauche gemaß, als viels

mehr um ihrer tiefen Verehrung ju genügen, breimal bas Rnie vor dem Statthalter Christi gebeugt hatten, empfiengen fie jenen heiligen Segen, um den fo viele eifrige Christen aus weiter Ferne ju bitten tommen. Der beilige Vater unterbielt fich mit ihnen, er überhaufte fie mit Beweisen feiner Liebe und jener rudhaltlofen Bartlichkeit, womit ein Bater feine Rinder liebkost. Er gab Befehl, daß man ihnen das Innere feiner Gemächer zeigte. Ober um mich beffer auszudrucken, er felbft trieb fie mit einer lieben Bertraulichkeit vor fich ber. führte fie felbst in fein Schlafgemach. Und dort gab ber Rachfolger des Fürstapostels beiden ein rührendes Zeugniß feines Butrauen zur Gulfe jener, welche die Rirche als ben Schup ber Chriften anruft; feine Gute zeigte ihnen ein Bilb ber anadenreichen Jungfrau, das er mit einer besonderen Un= bacht verehrt und bas über feinem Bette jeden Tag, die beiligen und innigen Gebete empfängt, die ber ehrmurbige Priefter ju dem herrn richtet, damit ferner nur Gine beerde und Gin Birte fey. Che er fie entlief, empfing fr. Ratisbonne gur Erinnerung an diefen bentwurdigen Tag aus ben verehrten Sanden feiner Beiligkeit ein mit besondern Induls gengen verfebenes Crucifix".

Hiermit baben die Leser obnaefähr das Vorzüglichke, was bie Schrift an Thatfachlichem noch weiter barbietet, allein fie enthält endlich auch noch die Unrede des Abbe Dupanfoup in größerer Bollständigkeit, als es mir möglich mar, fie aus bem Gebachtnif wieder ju geben, indem ich mich mit ben. blogen Grundzugen begnugen mußte. Da fie aber eine Frucht nicht des Studiums, sondern der Rührung des Augenblices mar, da auch fie gleich dem Magnificat, das die Bruderschaft Au Paris anstimmte, ein Preisgefang zum Preise ber Barms berzigkeit Goties und zur Liebe der Jungfrau Maria, ber großen Fürbitterin ift, ba fie dem Befehrten gegenüber von Ungeficht zu Angeficht gesprochen mard, und der bewegte Ausbruck des Tauflings fich in den bewegten Worten, die aus bem gerührten Bergen des Redners drangen, am beften wies berspiegelt, und mohl nichts ben Entfernten einen lebendigeren Begriff von den Gefühlen geben tann, die damals die in ber Rirche Verfammelten bewegten, fo baben wir es nicht unpaf= fend erachtet, fie bier folgen ju laffen, moge man fie binnehmen. als eine Blume des Dantes, die jenem Bunder ihren Urfprung verdankt, und die einem andachtigen frommen Berjen entfproffen ift. Bir geben fie aber in derfelben abgerifs fenen fragmentarischen Form, wie der Redner sie ohne Zweifel felbit aus der Erinnerung dem Berausgeber jener Schrift mitgetheilt bat. (Colus folgt.)

#### XLI.

### Romifche Mittheilungen.

(Solug.)

"Die göttliche Borfehung ist wunderbar in ihren Beschlüssen, nuch in ihren Wegen, und ich beklage Jene, welche sie weder zu verstehen, noch zu segnen wissen. Für sie ist des Menschen Leben nur ein schmerzziches Geheimniß, seine Tage sind eine verhängnißvolle Berkettung, der Wensch selbst ein edles, aber dem Fluch anheimgefallenes Geschöder, er ist vom Pimmel hinabgeschleudert, um hier sern auf dieser Erde der Thränen in den Finsternissen zu leben, und in Verzweissung zu sterzben, ganzlich von einem Gotte vergessen, der sich weder um seine Tuzgenden, noch um seine Schmerzen kümmert. . . Doch nein, o Gott! Du bist nicht also und kein solches Loos hast du und bestimmt, unseres tiesen, unendlichen Elendes ungeachtet sind wir nicht so elend: Deine Vorsehung wacht über uns, sie ist erhabener als die Himmel; sie ist tieser und umfangreicher, denn die weiten Meere; sie ist ein Abgrund von Racht und Wesisheit und Liebe".

"D Jungling! auf dem hier in diesem Augenblick alle Blicke mit maussprechlicher Ruhrung, mit der garteften Liebe ruben, es ift ja IX.

Gott, es ift ja feine Barmherzigfeit, die wir in dir lieben; o bu defefen Gegenwart mir diefe Gedanken eingiebt, fage und felbft, was waren deine Absichten, was deine Wege ... mit welcher geheinmißvollen Barmherzigkeit hat ber herr bich verfolgt, ... dich zuruckgeführt"....

"D fage und boch, wer bift bu? Bas begehrft bu in Diefer heiligen Statte? was will diefer Blid, diefe Chrbezengung, die bu ihr barbringft? mas bedeutet dieg weiße Gewand, womit du befleibet bift? Spric pon mannen tamft bu, wohin gingft bu? Belde Dacht bat plotlich alle beine Plane geandert gleich Abraham beinem Ahne, deffen feliger Sohn bu beute bift, ber bir poranging, borchend wie er auf bie Stimme bes Berrn, obne an miffen mobin beine Schritte bich führten; beine Angen maren noch gefoloffen, und du fandeft bich ploglich in ber beiligen Stadt. Das Bert bes Berrn war noch nicht vollbracht, aber an bir ift es, uns ju fa= gen, wie bie Sonne ber Bahrheit und ber Berechtigfeit in beiner Seele aufging; was mar ihre ftrablende Morgenrothe, warum genies fest bu, wie wir und vielleicht mehr noch ale wir bas gottliche Wort und die Tugenden der fommenden Beiten, und alle unfere feeligen Dofs Cage und, wir haben bas Recht banach ju fragen, warum ericeinft bu in unferem Gigenthum, wie in teinem Erbe? Ber bat bich unter und eingeführt? Denn gestern noch marft bu und unbefannt. ober vielmehr wir fannten bich wohl". . .

"Dh! hier werde ich Alles fagen: benn ich weiß, welche Frende es beinem Berzen fenn wird, wenn ich mit beinem Elend zugleich anch ber himmlischen Erbarmungen gebenten werbe.....

Du liebtest die Wahrheit nicht, die Wahrheit aber liebte dich. Wie ber glühendste, wie der reinste Gifer sich auch immer mühte, du wußztest ihm nichts entgegen zu stellen als ein verächtliches Lächeln, ein gleichgültiges Schweigen, eine spihssudige Antwort, folze Auforderunz gen und dann und wann gottlose Spöttereien. D langmuthiger Gott! D Gott, der du und liebst trop unseres Glendes! beine Barmherzigz teit hat zuweilen eine Tiefe, eine Erhabenheit, leine Milbe, und laß mich es sagen, eine Gewalt und eine Bartheit, die unendlich sind.

"Mit einmal buichtäuft ein Gerücht die heilige Stadt, bas alle driftlichen Bergen erfreut; ber Spotter foon gestern, ber biesen Brorgen noch die Freunde Gottes verhöhnte, siehe, er bekennt bas Evanger linm. Die Gnade von oben ist über seine Lippen ausgegoffen; unr Segen und Sanftmuth geht aus seinem Munde; bas lebendigste Licht bes gottlichen Gesepes scheint in seinen Augen zu strahlen; man nichte sagen, die himmlische Salbung habe ibn alle Dinge gelehrt. Wie sind

die Angen seines herzens also strahlend geworden, wie wurde dieß herz, das Alles versteht, so erleuchtet? Gott, du bist gütig, une endlich gütig, und es macht mir Freude das süße Wort zu wiederholen, das uns fürzlich von den gesegneten Lippen eines Mannes floß, dessen Andenten von nun an unaussöschlich in allen herzen lebt: vor wenigen Tagen noch weinten wir um ihn, aber nun werden wir nicht mehr weinen: Ja du bist gütig nud die Kinder des Menschen thaten wohl daran, dich den gütigen Gott zu nennen. Du erschütterst die Geset: der Natur, dir ist nichts zu theuer, um die Kinder zu retten. Wenn du nicht selbst kömmst, sendest du deine Engel... Doch was sage ich? du sendest deine Engel... D Gott! soll ich Alles hier sagen? Ich muß meiner Zunge Zurückhaltung gebieten, aber wer ist diese? Quae est ista? Ich kann es nicht sagen, und doch kann ich es nicht verschweigen".

"Maria, ich gruße bich! Du bift voll ber Gnaden: Ave gratia plena, und aus der Rulle beines mutterlichen Bergens liebst bu es, die Onabe über uns auszngießen. Der Berr ift mit bir: dominus tecum, und durch dich gefällt es ihm, zu uns bernieder zu fleigen! Aber jest mußte ich meine Bilder dem himmel entlehnen, oder in ber begeifterten Sprace ber Propheten reben, um bid murbiglich ju preifen benn Maria, bein Name ift fußer ale bie reinfte Kreube, wohlthuender als ber ansgesuchtefte Duit, luftreicher ale Die Barmonie ber Engel : in corde jubilus; bem glaubigen Bergen ift er fußer ale Bonigfeim ben Lippen des muden Wanderers: mel in lingua; bulfreicher und fußer bem ichulbbeladenen aber reuigen Bergen ale ber Abendthau bem melten Laube, bas die Sonne des Mittags geborrt, ros in herba. Du bift foon, wie bas Geftirn ber Racht: pulchra ut luna, und bu bift es, Die ben Auf Des verirrten Wanderers gurudgeleitet, bu bift ftrahlend gleich ber Morgenröthe: aurora consurgens; fuß und reift wie ber Morgenstern: stella matutina; und du bifts die da in den Bergen bem Aufgange ber Sonne ber Gerechtigfeit vorangeht".

"Maria, ich vermag es nicht, beine Lieblichkeit und beine Große zu schildern, und es ift meine Wonne, unter diefer Last zu erliegen! Doch ba ich zu beinen versammelten Kindern rebe, die meine Brüder find, so werbe ich ohne Zagen fortfahren, alle Gedanten meines Berz zens zu erschließen".

"Bei beinem Ramen, o Maria! wird ber himmel freudevoll, die Erbe erbebt vor Luft, die Bolle brullt in ohnmachtigem Borne. Rein! es gibt tein Gefcopf, so erhaben ober so niedrig, das bich anrufen

und ju Grunde geben tounte. Die erlabeuen Tempel, Die bie Krome migfeit großer Nationen erbaut, Die golbenen Infdriften, Die reichen Banner von foniglichen Banden gestickt, wie nicht minder bas bemuthige Gefdent, bas ber Schiffer in beiner armen Rapelle, in einer Rela fenspalte, auf bem Meereeftranbe bargebracht, ober bas ichlichte Bilb. bas ich in der Tiefe der Ratatomben von der Band der Martprer ge= geichnet fab. Alles bezeugt beine Dacht, Sturme zu befäuftigen und Die abttlichen Erbarmungen herniederfteigen zu machen. Maria, ich fab Die wilbesten Gegenden ber Natur bei beinem Namen lacheln und fich in Anmuth Meiden; die frommen Bewohner der Ginfamteit feierten beinen Rubm; bad Echo ber Berge, bie Bellen bes Baches wiederhalten metteifernb bavon : ich fab in ben großen Stabten ber Beltlichfeit. un. ter bem Schatten beines Namens, die reinsten und ebelsten Tugenben erblüben; ich fab bie Jugend mit jener eblen Begeisterung, mit jenem antranensvollen Rener, mit jenem unausfprechlichen Bauber, womit bie Augend die Stirne der Jugend vertfart, ich fah fie, wie fie beinen Namen und bas Glud beine Fefte ju feiern, ber glaugenbften Beftims mung und vielleicht allen verführerischen Reizen diefer Welt porzogi.

"Ich habe Greise gesehen, wie sie nach sechzig, nach achtzig Jahren eines Lebens ohne Glauben, ohne Augend sich auf ihrem Schmerz zendlager aufrichteten, wie sie sich bei deinem Namen jenes Gottes erzinnerten, der ihre erste Kindheit gesegnet hatte, und du erschienst vor dem lepten Blide ihres brechenden Auges wie ein Beichen der Sizcherheit und des Friedens für das ewige Leben... D Maria, wer bist du denn? Quae est ista. Du bist die Mutter unseres Ersbsers, und Jesus, die Frucht deines Leibes, ist der Gottgesegnete von Jahretausend zu Jahrtausend, du bist unsere Schwester: soror nostra es; wie wir, Tochter Adams, hast du nicht unsere traurige Erbschaft gestheilt, und unsere Leiden erwecken in dir das tiefste und zarteste Mitseld".

"D Maria! bu bift bas Meisterwert ber Macht Gottes! bu bift ber rührendste Gedante seiner Gute! ich mußte mich nicht beffer auszaubrücken: bu bift bas sugeste Lächeln seiner Barmberzigkeit! D Gott! gieb Jenen Augen, die teine haben, um Maria ju sehen und bas suße Licht dieses mutterlichen Blides zu verstehen; gieb ein Perz, welchen es baran mangelt, um Maria zu lieben, und von Maria zum ewigen Worte, zur ewig alten und immer nenen Schönheit, zu jenem umgessichaffenen Lichte, bas die trauten Augen heilt und jeglich Verlangen in unserer Seele besänftigt, von Maria zu Jesus, von der Mutter

gum Sohn ift nur ein Schritt.... Unfer geliebter Bruber, und glücklich bin ich, dir guerst diesen Namen zu geben, siehe unter welchen günstigen Sternen du in das neue Jerusalem eintrittst, das da ist das Belt des Berren, in die Rirche des lebendigen Gottes, der die Säule und die Grundfeste der Wahrheit ist; allein, ehe du dein Berz solcher Lust öffsnest, liegt es mir ob, ein strenges Wort dir hente zuzurusen, und da ich der erste bin, der beinen Ohren das Evangesium verfündet, so will ich dir seine härteste Lehre nicht verbergen. Du hast Alles verstanden, sagst du, aber gestatte mir zu fragen, hast du das Geheimnis des Krenzzes verstanden? Pabe acht: das ist der Grund des Christenthums".

"Ich fpreche bir nicht blos von diesem gesegneten Rreuze, das du mit solcher Liebe verehrst, weil es dir Jesus, den zur Sühnung deiner Sänden Gekrenzigten, vor Augen stellt; einem alten Apologeten unseres Glaubens ein Bort seiner kräftigen Sprache entsehnend, sage ich dir: es handelt sich gegenwärtig nicht von dem Rreuze, dessen Berehrung Süßigkeit gewährt, sondern von dem Rreuze, dem du dich bald wirst unterziehen mussen: Ecce cruces jam non adorandae sed subeundae. Das ist es, was du verstehen mußt, wenn du ein Christ bist, und dieß mußte dir beine Tanse enthüllen".

"Uebrigens aber murbe es faum gefchen, und es ware vergebliche Dabe, bir bieg au verbergen, ichwer burfte es fenn, bag beine Butunft bir teine Rreuze vorbehalt; ich fehe fie fcon, wie fie fich bir bereiten; obne Sweifel foll man fie von ferne anbeten, allein dieß genügt nicht, man muß fich ihnen auch in der Rahe unterziehen und fie mit Muth tragen. 36 murbe mich febr taufden, wenn bie evangelische Tugend nicht in beinem Bergen burch Geduld machfen und fich befestigen follte. Gott fen bafur gefegnet! bu murbeft durch Maria und bas Rreng in das Christenthum eingeführt! dieß ist ein wunderbarer Gintritt! Noch einmal, Gott fen bafur gefegnet! benn ich weiß, er hat bir Ohren gegeben, um biefe Sprache ju verfteben, und ein Berg, um fie gu fubs ten. Sohn der tatholischen Rirche, bu wirft alfo bas Beschick beiner Mutter theilen! Blicke sie an! Siehe Rom! wo du dem Evangelium geboren wardft, wie es ftate tampft und ftate triumphirt, dieß ift fein 2006 hienieden! Darum wird es durch nichte überrascht, und nach acht= gehn Jahrhunderten von Rampfen und Siegen" . . . . .

<sup>&</sup>quot;Es ift im Mittelpuntte der tatholischen Ginheit felbst, es ift ju ben Fußen des oberften Stubles, von wo aus noch täglich die Strahlen bes lebendigsten und reinften Glaubens ausgehen, um die Finfter-

ulffe bes Beibenthums, ber Barefie und bes Indenthums, an burchbringen; hier ift es, wo die Rirche über beine Stirne bas gnabenreiche Baffer einer himmlifden Biebergeburt ausgegoffen. 2Bas fage ich? Es ift Petrus felbit, ber Moifes bes neuen Gefenes, murbig vertreten burd ben erften Stellvertreter, feines erlauchten Rachfolgers, ber für bich an den geheimnifvollen Relfen, an den unverrudbaren Stein ange: tlopit hat, Petra erat Christus, an jenen Stein, bem bie Baffer ent: fprangen, die bie jum ewigen Leben hinangeben. In den Rtammen bes heiligen Beiftes felbft bift bu getauft worben: spiritu sancto et igni. Aller Glang ber erhabenften Reierlichteiten unferer Religion rubt in diefem Angenblicke auf dir, und wir felbft um dich ber find bapon erleuchtet. Bente feierft bu bein Pfingften, und ber Beift ber Rraft und ber Liebe hat bein Berg erfüllt! Beute feierft bu bein Dftern, und Jefus Chriftus wird bich alsbald fpeifen mit feinem heiligen Leibe und feinem toftbaren Blute. Er ift es, ben bu in Birtlichteit empfangen wirft, und mefentlich und in Bahrheit; bein Glaube, beine Rübrung, Die Thranen, die aus beinen Angen fliegen, tommen meinen Borten guvor; o fürchte nicht, daß ich bich jest mit langem und gefcmactofem Berede ermuden merbe, um bir eine Bahrheit gn beweisen, beren Glauben tich beseligt. Rur eines will ich bir fagen, mas bu eben fo= wohl wie ich empfindeft, und das ift, daß Chriftus an febr unfer Gott ift, und und gu fehr liebt, um unfere Seelen mit einem eitlen Bilbe au nabren, und unfere Liebe burch eine nichtige, unwahrhafte Gegens wart ju taufchen, und bann bedürfen wir auch feiner fo fehr, benn er befiehlt und ja, ihn au lieben bis jum wirklichen Tod; Die beilige und gottliche Enchariftie mar immer bie Nahrung und bie Rraft ber Martprer; bas ift es, mas bas driftliche Alterthum glaubte".......

"Doch genug, ich verzögere bein Glüd. In diesem Angenblick blickt der himmel voll Liebe auf dich hernieder, die Erde segnet dich und Jesus Christus harret beiner: so breche benn auf, die Engel des himmels haben das Fest begonnen, und die Freunde Gottes sepen es hienieden mit dir fort! und er selbst, der vor unsern Augen zu sterben schien, und dessen herz lebendig ist in der hand des herren, du weißt se, seine Wünsche und seine Gebete haben dir nicht gemangelt, so ift denn der seierliche Augenblick getommen"!

"Abraham, Isaaf, Israel, die Patriarden und die Propheten rufen dir Muth zu von der Bohe des himmels, und Moises segnet bich denn in deinem Gerzen ist das Geset dem Evangelium begegnet, Die Erbarmung und die Wahrheit tragen bich, die Gerechtigkeit und ber Friede umringen bich, die Reue und die Unschuld fronen bich. Maria endlich ist es, die dich willfommen heißt und dich beschirmt".

"D Maria! es ift uns ein Bedürinis und eine Pflicht noch einmal bas Gebet zu wiederholen, dem wir vielleicht den Trost dieses Tages verdanten, und nur eine Stimme herrscht in dieser zahlreichen Bergfammlung, nur ein Berz bewegt sie, um dies Gebet mit mir zu wiederholeu".

...Erinnere dich, o du gottebfürchtigste Jungfrau Maria, nie wurde gehört, daß einer von denen, die zu dir ihre Buflucht nahmen und deiznen Beistand anflehten, verlassen worden sen; seufzend unter der Last unserer Sauden, tommen wir, o Jungfran der Jungfranen, um und in deine Arme zu wersen; o Mutter des Wortes erinnere dich der Gezechten, erinnern dich der Sünder! erinnere dich deren, die dich sennen; und auch deren, die dich nicht ertennen, erinnere dich! unseres Eienzbes und deiner Barmherzigkeit".

"Ich möchte nicht zu dir sprechen, erinnere dich dieses Jünglings, benn er ift bein Kind und der suße und ruhmvolle Erwerb beiner Liebe; aber ich möchte zu dir sprechen: erinnere dich dieser theuren Saupter, für die er dir heute die ersten Gebete seines tatholischen Derzeus darbringt; schente sie ihm wieder in der Zeit, schenke sie ihm in Ewigkeit.... Und da ich ein Fremdling bin, oder vielmehr da ich es nicht bin. Denn Rom kennt keinen Fremdling, jeder Katholit ist ein Römer; allein da wir beide auf der Erde Frankreichs geboren sind, so glaube ich den Wunschen aller Derzeu, die mich hören, zu entsprechen, wenn ich dich bitte: erinnere dich Frankreichs, es gibt dort noch edle Derzen noch huchberzige Seelen noch helbenmüthiger Ausopserungsgeist. D lasse über die Kirche Frankreichs die Schönheit ihrer alten Tage wiederergläuzen". . . .

Dies waren die Worte, dies das Alleluja, das der Redener anstimmte, allein die letten Bunsche für die französische Kirch e gesprochen in französischer Sprache, hier in Rom, von einem Priester, der der französischen Kirche angehört, bei einer Feier, die einen Angehörigen Frankreichs betraf, und vor Zuhörern, von benen ein sehr großer Theil eben dieser Nation angehörte und die mit dem Täuslinge in großer Anzahl das heilige Abendmahl empfingen, dies Zussammentressen so vieler französischer Elemente in Rom, gibt

ı

ulffe bes Beidenthums, ber Barefie und bes Judenthums, an burch' gen; hier ift es, wo die Rirche über beine Stirne bas and Baffer einer himmlifden Biedergeburt ausgegoffen. Es ift Petrus felbit, ber Moifes bes nenen Gefenes, murbig burd ben erften Stellvertreter, feines erlauchten Rachfolger bich an den geheimnifvollen Relfen, an den unverrückbaren Erein tlovit hat, Petra erat Christus, an jenen Stein, bem die Baffe, tat fprangen, die bis jum emigen Leben binangeben. In ben Rtanmen bes beiligen Beiftes felbit bift bu getauft worben; spiritu sancto et igni. Aller Glang ber erhabenften Reierlichteiten unferer Religion rubt in diesem Angenblicke auf bir, und wir selbit um bich ber find bavon erleuchtet. Beute feierft bu bein Pfingften, und ber Beift ber Rraft und der Liebe bat bein Berg erfüllt! Beute feierft du dein Oftern, und Jefus Chriftus wird bich alebald fpeifen mit feinem heiligen Leibe und feinem toftbaren Blute. Er ift es, ben bu in Birflichfeit empfangen wirft, und wesentlich und in Bahrheit; bein Glaube, beine Rührung, bie Thranen, die aus beinen Angen fliegen, tommen meinen Borten anvor; o fürchte nicht, daß ich dich jest mit laugem und geschmacklofen Gerede ermuden werde, um dir eine Bahrheit gu beweifen, beren Glauben bich befeligt. Dur eines will ich bir fagen, was bu eben fo= wohl wie ich empfindeft, und das ift, daß Chriftus au fehr unfer Gott ift, und und ju fehr liebt, um unfere Seelen mit einem eitlen Bilbe ju nahren, und unfere Liebe burch eine nichtige, unwahrhafte Begen: wart ju taufchen, und bann bedurfen wir auch feiner fo febr, benn er befiehlt und ja, ihn zu lieben bis zum wirklichen Tod; die heilige und gottliche Enchariftie mar immer bie Nahrung und bie Rraft ber Mars torer; bas ift es, was bas driftliche Alterthum glaubte".......

"Doch genug, ich verzögere bein Glud. In diesem Angeublick blickt der himmel voll Liebe auf dich hernieder, die Erde segnet dich und Jesus Christus harret beiner: so breche denn auf, die Engel bes himmels haben das Fest begonnen, und die Freunde Gottes sehen es hienieden mit dir fort! und er selbst, der vor unsern Augen zu fterben schien, und dessen herz sebendig ist in der hand des herren, du weißt be, seine Wünsche und seine Gebete haben dir nicht gemangelt, so ift denn der seierliche Augenblick gekommen"!

"Abraham, Isaal, Berael, die Patriarden und die Propheten rufen dir Muth zu von der Gobe des himmele, und Moises segnet bich denn in deinem Berzen ift das Gefet dem Evangelium begegnet, die Erbarmung und die Wahrheit tragen bich, die Gerechtigkeit und ber uns Beranlaffung, bier eine Beobachtung mitautbeilen, bie fich mir mabrend meines Aufenthaltes mehr als einmal aufgedrängt hat; es ift nämlich die von Jahr ju Jahr inniger und lebendiger merbenbe Berbindung Frankreiche. b. b. ber frangofischen Ratholiten mit Rom. Und meines Dafurhaltens ift diese Erscheinung ohne Zweifel eine ber Bebeutungevoll= ften unserer Beit, die für das fünftige Geschick unserer Rirde, menichlichem Urtheile nach, ficherlich von ben größten Rolaen fenn wird. Insbesondere bat aber diefe Ericbeinung für une Deutsche ein boppeltes Intereffe, namlich neben bem religiofen auch noch ein politisches, benn wie konnte bief nas bere Unschließen des katholischen Frankreiche an ben Mittels punkt ber katholischen Rirche ben Bestrebungen Englands unb Rufflande gegenüber andere, ale von entscheidenbem Ginfluß auf die fünftige Entwickelung ber europäischen Berbaltniffe fenn. Dief ift ber Grund, warum wir es ber Mube lobnend. erachten, bas Berbaltnif ber Frangofen ju Rom, und bie frangofischen Glemente in Rom felbft naber ine Auge zu fals fen, allein für diefimal baben unfere Mittheilungen bereits ben uns zugemeffenen Raum gewiß mehr, als überfchritten, barum wird dief ber Gegenstand meines folgenden Schreibens Allein ich tann biefen Brief nicht fchließen, obne noch eines Trauerfalles zu gedenken, der in fofern ein freubiger genannt werben tann, als er zeigt, bag bie Rirche gum Segen ber Menschheit und zu ihrem Troft und ihrer Beilis gung noch beute, wie vor Sahrhunderten ibre begeisternde Rraft auf ihre Driefter ausübt. In allen Rirchen mo in bies fer Raftenzeit, bier in Rom bem Bolte feine Gunden an's Berg gelegt, und ihm Bufe und Befferung gepredigt werden, wird es auch aufgefordert, ein Gebet des fürbittenden Dans tes an Gott für einen Priefter zu richten, deffen Berluft bie gange Stadt beklagt. Alle Prediger nennen feinen Ramen mit der tiefesten Berehrung, im Tone ber tiefften Trauer, und ihre Worte weden in bem gablreich um fie versammelten Bolte Gefühle ichmerglicher Betummernig, wie bei bem Ber-

lufte eines geliebten Bermandten. 3ch habe noch mit Rieman= gen gesprochen, ber nicht bes Singeschiebenen mit anertennender Bewunderung gedacht batte. Alle fannten ibn, weil fein Leben ein Leben der Aufopferung für Alle mar, und er fein ansehnliches Vermögen und feine Verson einer beiligen Wohlthätigkeit jum Opfer brachte. Darum fprechen jest alle von bem Canonifer Muccioli. Der Beift bes beiligen Philippo Nero, diefes mabren Reformators und Apostels von Rom, ben er fich icheint jum Borbilbe genommen ju baben, lebte in ibm. Seine Wirtfamteit war, wie die jenes Beiligen, feine beschränkte, sonbern eine weit umfaffenbe, öffentliche, bie bas Rreut auf ben Straffen prediate. Namentlich mar es Die Jugend bes mittleren Burgerstandes, ber er als geiftlicher Rührer biente, und die mit inniaster Liebe an ibm bieng. Er batte einen groffen Garten mit einem iconen Gartenbaus in biefem versammelte er an Sonn, und Resttagen bie jungen Leute, Die er gur ersten Communion vorbereitet batte, und bie fich ibn jum Beichtvater ermablt batten; mit ihnen bielt er bort gemeinsame Spiele, um fie von ben Berftreuun= gen ber Strafe und bem muften Wirthsbausleben ober anderen gefährlicheren Versuchungen abzuhalten; mit ihnen aing er alebann Urm in Urm, um in einer ober ber andern Rirche bem Gottesbienft beigumohnen, ober eine fleine Unbacht anzustellen. Denen, die fich babei burch ihr regelmäßis ges Ericheinen und ihr gesittetes Betragen auszeichneten, theilte er alsbann Preise, meist Dinge, bie einen nommendi= gen Bedarf entsprachen, wie hembe, ober fonstige Rleibungs: ftude aus, aber er beschenkte fie auch mit goldenen Lehren, und man bat mir gefagt: daß biefe Preife fich monatlich auf hundert Scudi belaufen mochten. Außer dem richtete er ein haus ein, das er auch zum Theil fundirt bat, wo arme, junge Leute zur Vorbereitung ihrer erften oder ihrer öfterli= lichen Communion in Burudgegogenheit ihre geiftlichen Uebungen halten konnten, fie wurden oft acht Tage auf seine Roften unterhalten. Wie mich einer verfichert, ber biefe

biese Bobltbat genoffen, so ließ ber qute Canoniter es ibnen bort auch in leiblicher binficht an nichts mangeln, ben gangen Tag, von Morgens fruh, bis Abends mar er beinabe ununterbros den entweder in feinem Saus ober in ber Rirche, mit Beichtho: ren beschäftigt; es maren funf bis sechsbundert junge Leute, die als feine Beichtfinder feinen Garten befuchten. Allein er ging felbst auch burch bie Strafen und in die Raffeebaufer und in bie Raufladen zu feinen jungen Leuten, Die bort in Dienft maren, ober die er bort sonft zu finden boffte, und sagte ibnen, wie ein vaterlicher Freund vertrauter Beife: es ift icon lange. baff bu nicht gebeichtet haft, es wird Zeit fenn, tomm, wir wollen mit einander geben. Wenn fie Unftand nahmen und Ginmenbung machten, baf fie nicht! vorbereitet feven, nahm er fie in ben Urm, und fagte, bas macht nichte, ich werbe bich icon vorbereiten, und bann fprach er und fragte fie: baft bu nicht dief gethan ober bierin gefehlt, und fo balf er ibnen, und machte fie beichten, daß fie felbft nicht mußten, wie.

Es ift barum nicht zu verwundern, baf viele von ihnen, benen er fo feit mehr als zwanzig Sabren leitend und unterftupend gur Geite gestanden, die feine Beiligkeit nicht nur belehrt und getröftet, sondern die feine Beiterfeit und Kreundlichkeit auch mit unschuldigen Bergnügungen erheitert, fic nun einsam, troftlos und verlaffen fühlen, wie Chafe, bie ibren Birten verloren. Diefe Trauer ber Dankbarkeit zeigte fich auch bei feinen Leichenbegangnif es maren Priefter, feine Freunde, die jum Beichen ihrer Liebe feine Leiche trugen, und ibn bei feinem Borlaufer in der Grabfirche des beiligen Phi= lippo Neri beisetten, mabrend die Stimme des Boltes sprach: Rom bat einen beiligen Apostel feiner Jugend verloren. Er ftarb wie man fagt, arm, ba er fein beträchtliches Bermos gen großmuthig bingeopfert, nicht einmal ber Titel Canonico gehört ibm, ba er keine Titel und keine Wurden fur fich in Anspruch nabm.

Ich weiß fehr wohl, daß es auch in Rom an Digbrau= den nicht fehlt, und daß dort fehr Vieles ift, von dem es ju munichen mare, es mochte andere fenn. Allein bas Schlichte fällt bort ben Fremden gewiß vielmebr in die Augen als bas Gute, bas fich in ftiller Bescheibenheit gurudgieht. aber ift eine ber iconften Geiten im Charafter bes romifchen Boltes die murdige Beife, wie es feine Theilnahme bei einem großen Berlufte ausspricht, denn es beweist baburch, baf es ben innern Werth einer großen Seele zu ichagen mußte und ibrer wurdia war. Allein es beschränft fich nicht bloß barauf, eine geliebte und geehrte Leiche mit lautem Wehflagen jum Grabe ju geleiten, ihr Undenken ju feanen, und ihr Worte begeisterter Bewunderung nachzurufen, auch in ben umgekehrten Rallen, mo einer feiner Mitburger von bem bie Stadt berechtigt mar, eine groffartige gemeinnütige Birffamfeit ju erwarten, biefen Erwartungen nicht entspricht, und in egoiftischer Abgeschiebenheit feinen Launen lebt, oder eine That begeht, welche die öffentliche Moral beleidigt, auch in biefen Fallen, ift bas Bolt nicht gewohnt, bie Gefinnungen und Empfindungen feines Bergens gurude zuhalten, und es bruckt alsbann feine Migbilligung, feinen Unwillen, feine Berachtung und feinen Abicheu ebenfo rudfichtelos und öffentlich aus, wie feine Liebe, feine Bewunde= rung und feinen Danf beim Dabinscheiben ausgezeichneter Ceelen. "Betet, o Romer", fagte vorgestern Abende in ber Rirche von Can Carlo ber Saftenprediger, am Abende bes Resttages der St. Franzisca Romana, nachdem er des moblthatigen Wirkens des Canonikers Muccioli gedacht batte, "betet o Romer, baf Gott feiner Rirche burch bie Rurbitte unserer Beiligen, folde beilige Driefter ichente, wie ber Bingeschiedene, ben ihr alle fanntet und beweint".

## LXII.

# Won der Gesetzgebung in Ansehung der > Presse \*).

Man hat über bie Presse bisher größtentheils nur entweder aus bem abstratt philosophischen Gesichtspunkte, der allgemeinen Menschenzrechte, der unveräußerlichen Dentz und Redefreiheit, oder ans dem empirisch politischen, der Gesahren und Nachtheile, die sie gebracht und bringen konne, gesprochen und geschrieben \*\*). Einige Gegner der Pressfreiheit haben sich allerdings anch auf die Sahungen der Kirche wider die Anmaßung allgemeiner Lehrz und Lesefreiheit und über das tirchliche Eensurrecht berusen; aber mit diesen haben wir nicht zu rechten, weil von der tirchlichen Ordnung auf die politische, besonders in unzsern Tagen, kein Schluß zu ziehen, und das Prüfungs und Verwerzssungsrecht, welches die Kirche hinsichtlich der Produkte der Presse anzspricht, etwas ganz anderes ist, als die politische Eensur, wie sie bei und besteht. Fast möchten wir sagen, je entschiedener man ersteres zuzgestehe, desto mehr müßte man geneigt seyn, leptere zu bestreiten \*\*\*).

<sup>\*)</sup> Wer diefen, von achtbarer hand uns zugetommenen Auffat bedachtsam liest, wird ihn, feiner Gefinnung und Absicht nach, leicht von den gewöhnlichen Diatriben zu Gunften der Preffreiheit unterscheiden. Diefer Gefinnung und Absicht wegen, wodurch ber Sache jedenfalls ein neuer Gesichtspuntt abges wonnen worden, haben wir ihn aufgenommen, ohne übrigens den Inhalt im Einzelnen weiter vertreten zu wollen. Anm. d. R.

<sup>&</sup>quot;) Ber die vorzüglichften darüber in Deutschland gefallenen Neufferungen tennen gu lernen wünscht, dem ift eine turglich erschienene fleine Schrift von Th. Beinfius: Die bedingte Prefifreiheit, Berlin, Berlag von Dunter und hums blot 1841. VI, 75 C. 8. gu empfehlen.

oo) Die Geschichte der frühern, namentlich der kirchlichen Bücherverbote und Censurvorschriften ift ju finden bei Gretser, de jure et more probibendi, expurgandi et abolendi libros haereticos et noxios, etc. Ingolstadt 1603. Sieh auch 3 accaria, vom Rirchenverbote wider die schädlichen Bücher. Pragmatische Geschichte ze. übers. von Schönberg München, 1784. Ferner die Zeitschrift, l'Invariable. Fribourg en Suisse 1822. Livraisons V. und VI.

Ded, wir wollen bem Gange ber Erorterung nicht vorgreifen, und Diefe auch nicht auf bas ichwierige Bebiet bes Berhaltniffes awifchen Rirche und Staat binüberfpielen, fondern und rein auf dem politischen halten. Dier hat nun die bisherige Erdrterung, von den angedenteten beiden entgegengesetten Gesichtspuntten aus, in feiner Beile au einem erfprieflichen Refultate geführt; und die wenigen Bermittlungeverfuche bie gemacht murben, find zu principienlos angestellt worden, als bag fle au irgend einer Erwartung berechtigen tonnten. Wir wollen beß: halb verfuchen, einen Standpunkt ju gewinnen, ber nus, wenn nicht über bie Parteien, fo boch angerhalb bes Streites berfelben verfete. Dazu icheint und die Bemerkung nicht unwichtig, daß die Erfindung ber Buchbruckerfunft, Die ben geistigen Rraften eine fo ichwunghafte Enta wictelung und gewaltige Wirfungefraft gab, in biefelbe Beit fällt, wie die Entbedung Ameritas, von welcher die mächtige Entwicklung bes Sandels und das die neuere Beit vorzüglich darafterifirende Uebergewicht bes Gelbes, und ber materiellen Intereffen fich berfcreibt. Wir glauben an eine Vorsehung, und können dieses Busammentreffen nicht für aufällig halten, noch auch annehmen, daß Alles in jener Beit pon bem barmbergigen Lenter ber Gefdicte nur gur Strafe und gum Berberben der Menschheit geordnet worden sep. Forschen wir aber in

Die jungfte firchliche Beftimmung über biefen Begenftand ift die papftliche Encyclica vom 25. Muguft 1822. Da nothwendig alle Behauptungen nur burch bie Aurudführung auf ihre bochften und legten Grunde, Die in ber Religion liegen, ihre befinitive Prufung und Beurtheilung finden tonnen; fo if Har, baf man lettere nicht als felbfiftandiges Recht bem Staate jufchreiben fann, obne ibn jur Quelle ber Religion ju machen, und fich in die Rothwendigs Beit einer Staatbreligion und officiellen Confession ju ergeben. Das politifche Cenfurrecht bangt jufammen mit bem jas roformandi. In ben firchlichen Bors fdriften muß man aber unterfceiben, was fefftebender Grundfag und mas nur als temporare Maafregel ju betrachten ift. Lettere fonnen, ber erfteren unbeschadet, geandert werden, wie es die Umftande mit fich bringen. Insbefone bere ift bas Benehmen ber Rirche natürlich ein gang anderes , fo lange es fich um Abwendung einer Gefahr handelt, als wenn es, nachdem bas Gefürchtete bennoch eingetreten und bie Beit ber Barnungen u. bgl. vorbei ift, barauf antommt, ben golgen bes eingebrochenen Uebels ju begegnen. Bo bat bie Rirche, im richtigen Borgefühle ber Uebel, welche ber Gelbmucher und Die damit jufammenbangenbe Gelbherrichaft bringen wurde, ben Gelbins verboten. Deffen ungeachtet bat jest ber Dapft felbit ein verginsliches Staats. anleben aufgenommen.

<sup>\*)</sup> Man vergleiche über bie Folgen ber Entbedung Ameritas ben intereffanten Auffage von Geng in bem V. Bbe. feiner ausgewählten Schriften von Deit.

folder Meinung nach den Grunden diefer Fügung, fo fcint uns die Macht der Preffe berufen, jener des Geldes das Gleichgewicht zu halten, und fo die driftlichen Wölfer vor dem schnöden Untergange zu bes wahren, den die Gelde und Genugsucht den Wölfern der alten Belt bereitet bat.

Diefe Unficht mag auf ben erften Blid parador erfcheinen; benn nach der bisberigen Erfahrung find Die Wirtungen der Vreffe und bes Gelbes als ziemlich aualog zu betrachten, und man tann nicht laugnen, baß beibe fich in ber Berftorung ber alten Grundfeften bes europai= ichen Staatenlebens getreulich in die Bande gearbeitet baben. Geld übt eine gersepende Macht aus, welche die Bande ber Kamilie, ber Stanbesgenoffenschaft und ber Landsmannichaft auflofet und, ben einzelnen Menfchen rein auf fich felbit fegend, ibm bas Kernite eben fo nabe bringt, wie fie ihn über bas Rachfte hinweghebt \*). Sie fachelt baburd die Triebe der Selbstsucht zu maaklosem Begehren auf, und ein erhitterter Rampf gegen alle die hergebrachten Berhaltniffe, die ibr befdrantend entgegenfteben, ift bie nothwendige Folge bavon. Eben fo in ihrer Art und auf ihrem Gebiete die Preffe. Dan taun nicht langnen, daß fie eben fo dem Stolke, wie bas Gelb ber Sabs und Ges nuffuct Borfdub leiftet. Sie bietet bem Gingelnen eine leicht anganas liche Belehrung, die ihn unabhängig macht von den mit gefenlicher Sendung ausgestatteten Antoritaten; und wie fie ihn ablofet von ben Banden der Ueberlieferung und feinen Gefichtefreis weit über die Um: hegung andbehnt, Die fonft ber Bater und bes Ortes Brauch um ben Gingelnen jogen; fo eröffnet fie ibm auch aller Orte eine Tribune, pon wo and er, auf Roften uralten Glaubens, ehrmurdiger Sitte und ber bernrenen Bachter beider, fich ber Gemuther bemachtigen und in wei: ten Rreifen die Geifter beherrichen tann. Die Gelbmacht bat Abel und Beiftlichfeit als ihre naturlichen Begner mit erbitterter Reinbichaft verfolgt; benn eine Staatsordnung, welche auf ben Glauben und bie Danfbarteit für empfangene Bohlthaten (ein Leben wurde urfprunglic ein Beneficium, eine Bohlthat genannt), überhaupt auf Die Liebe gu Gott und ben Menichen fich grundete, war ihrem innerften Befen zuwider. Ihr war baran gelegen, Alles auf bas Intereffe bes Erwerbes gurudguführen, und bas Geld jum Maagftabe aller, auch der edelften Guter bes Gei-

<sup>\*)</sup> Das Bedürfniss der Ernährung feffette früher den Menfchen an die Scholle und an das Saus, wo er für feine Arbeit unmittelbar die Rahrung und Rleis dung empfing. Das Geld hat ibn von biefer Abhängigteit befreit.

ftes und Bergens ju machen, bamit feine Stellung mehr hober, als Die bes Reichen fen. Die Preffe batte Dieselben Gegner gn befampfen. Die Antoritaten, über beren Titel und Sandlungen fie von allen Geiten die Untersuchung eröffnete, waren ihr eben fo feindlich, als fie ihnen unbequem, und fie erwiderte ihren Druct mit tropigem Groll und bem vollen Borne bes jugendlichen Uebermuths. Go murde fie pon felbit die Bundesgenoffin der Geldmacht; ja fie begab fich formlich in beren Gold; benn fie tounte auf feinem andern Bege leichter erlangen. mas ihr nach ihrer Befreinng von bem Joche ber alten Autoritäten allein noch abaina, baß fie nämlich ihre Rorpphäen ienen auch mit außes rem Glanze und Ansehen an die Seite zu stellen vermochte. Sie ging nach Geld, um mit ber innern Macht über die Geifter auch die außere über die materiellen Guter des Lebens gu verbinden; benn bas foien ben Gewaltigen im Reiche ber Geifter bas Billigfte, bag bie Erbe benen por Allem ihre Fruchte golle, die fie erleuchteten. Und wie fie teis nen Sat gelten laffen, ber nicht vor ihrem Berftanbe fich gerechtfertigt. fo freben fie naturlich babin, bag feine Macht mehr anerkannt werbe. als welche aus bem Uebergewichte bes Beiftes und ber Ginficht fich berforeibt. Dier ift aber ber Puntt, wo beide, dem alten Europa bisher fo verberblichen Machte fich trennen muffen. Dat die Preffe mit ber Geldmacht fich fo gut vertragen, fo gefchah es bloß, weil der gemein= fame Daß gegen die Sanpter der alten europäischen Gesellschaft ihre wechselseitigen Antipathien noch überbot, und das Bedürfniß mechselseiti= gen Beiftandes biebeiberfeitige Abneigung noch vorläufig gur Rube verwies. Bare bieg nicht, ber Stoly ber Intelligeng und ber bes Reich: thums wurden langft in offener Rebde liegen . Sollte nicht Die alte Gesellschaft in Diefer natürlichen Antipathie ihrer Gegner bas Mittel ihres Beiles finden? Man hat oft icon gegen die Preffe fic des Geldes bedient, um fie ju corrumpiren. Sollte man nicht einmal and ber Preffe gegen bas Gelb fic bebienen, um beffen Dacht zu banuen, und fie ber Tugend und bem Rechte bienftbar ju machen? Und buntt, bieg lettere mare ber größte Dienft, welcher ber Belt geleiftet werben tounte; und biefen Dienft tann niemand ihr leiften, als bie Preffe. Die Geldmacht, beren flegreiche Fortschritte seit drei Jahrhun: berten alle Blatter ber Geschichte füllen, erringt ihre Siege größten:

<sup>\*)</sup> Ein Staat, eine hierarchie ber Intelligeng, wie g. B. Die Salle'ichen Jahr. bucher begebren, ift ber gerabe Gegenfat beffen, was die Gelbherrichaft beabs fichtigt. In Branfreich ift ber Rampf icon ausgebrochen.

theils im Dunteln burd bie Macht bes Privat-Intereffe, ober fagen wir es gerade berans, ber Selbstfucht, die fie überall gegen die Pflicht ber Bemeinschaft, gegen bas Bebot ber Trene, gegen jede Rucffict bes all: gemeinen Beften in ben Rampf ruft. Bergebens haben aber Die Bertreter ber alten Institutionen, in welchen ber Ginn fur Ordnung und Recht jur Beit ber Bater fich vertorpert hatte, die bochte Bluthe felbit bes Selffinns und Belbeumuths gegen fie in's Relb gestellt; fie mußten erliegen, weil neben all ben ichlechten Trieben, Die fie fur fic batte, and ein rein menfoliches, allgemeines Intereffe, bas Intereffe ber Kreibeit, burd bie allgegenwärtige Beldmacht im tiefften Grunde aufgeregt, der Begnerin überall jur Seite fand, und bawider jene eb: len Rampfer, ftats im Particularismus befangen, an Derfonen, Dertlichteiten ober veraltete Formen gefnüpfter Motive, durchaus nicht aufantommen vermochten \*). Diefes Intereffe ber Freiheit außer Frage geftellt, ober bod zwifden beiden Relblagern gleich getheilt, muffen bie ben Instinften der Selbftucht entgegengefenten geiftigen und fittlichen Motive durch ein, wie das Geld, gleich bewegliches, weithin wirtendes, die höheren Kräfte mit der Donnerstimme eines allgemeinen Burufe überall im tiefften Grunde aufregendes Organ vertreten werben, wenn ber Menscheit bas, was die Englander a fair trial nen= nen, geboten fenn foll. Und biefes Organ wo follte es fein, wenn nicht in ber Preffe? Die freie, unabhängige Preffe, fle allein vermag es, nicht bloß bie Beldmacht zu bannen und unschädlich zu machen, burch das Licht der Deffentlich teit, womit fie ihre dnufeln Bfade belenchtet; fondern fogar fle umgumandeln zu einem confervativen Elemente der Gefell: fcaft, burch die Bervorbringung eines auf Wahrhaftigfeit, Ordnung und Rechtlichteit gegrundeten Eredits. Der Eredit ift im Geldvertehr Die fittliche Seite, bei ber man diesen faffen muß, um ihn an einem wirklich bienfamen Elemente der gefellichaftlichen Ordnung ju machen. Der Eredit ist eine Art von Autorität — die aber gegen Mißbrauch nur gewahrt werben fann durch volltommene Deffentlichfeit. Gin großer Zehler, woburd die Geldmacht bisher fo fehr gerftorend wurde, icheint nus darin gu liegen, daß man das Geld nur gewiffermagen als eine Macht de facto behandelte, ohne der gefellichaftlichen Pflichten an gedenken, die an jede

<sup>\*)</sup> Wie der große Rrieg, feit ber Erfindung des Schiefipulvers, ber Lebenmille und bem Tehberccht, fo haben das Geld und die Preffe ber alten, auf ben Provincialgeift und die rein perfonlichen Bande angestammter Treue und Liebe gebauten Politit ein Ende gemacht.

Macht fich funpfen, und fie legitimiren muffen. Das fam indeffen bauptfächlich baber, weil man fie nicht an faffen, ihr fpuchaftes Befen nicht jum Steben ju bringen, gerade im jedesmaligen rechten Domente es jum Ericeinen ju zwingen nicht vermochte. Man fnupfe aber an den Credit politische Macht und Geltung, und das bieber unfagbare Wefen wird fich ftellen, und gerne Laften übernehmen, die fich überall ber anerkannten Berrichaft beigesellen. In Nordamerika ftrebt die Geld= macht nach folder Stellung, und es icheint uns, daß nur bornirter Demofratismus und gehäßiger Deid ihr dieß verargen tonnen. Allein auch-wir möchten nicht folche Gewalt in ihre Sande übergehen sehen, wofern ihr nicht eine eben so wohl organisirte, als freie Presse gegenüberstände. Wohl organisirt muß die freie Preffe fenn, wenn sie der Geldmacht gegenüber bas leiften foll, was wir von ihr begehren. Gollen wir nun über diesen Punkt uns näher erklären, so glauben wir von einer ganz einfachen Ermagung ausgeben ju tonnen, und bas ift biefe: bag bie Dreffe nichts in die Menschbeit hineintragen und nichts kund geben konn= te, was nicht vorher schon gelebt und ba gewesen. Sie hat nur die Stim= men, die es aussprachen, verstärft und burch die Bervielfältigung ber Mittheilungen den Umidwung beschleunigt, der fonft langfamer und geraufchlofer, obwohl bennoch unfehlbar eingetreten mare. Dan febe nur die Länder, wo der Presse fast aar feine Wirksamkeit veradunt wurde, wie Spanien, Italien und dgl.: ob fie nicht bennoch in Sinficht der herrichen= ben Gefinung faft alle auf bem Puntte bereits angefommen find, wo wir vor vierzig Jahren ftanden ? Ift nun dem alfo, und die in der Menfch= beit niedergelegten Kräfte zum Guten reichten ehemals hin, die schlechten Elemente, welche die Preffe jest täglich jur Oberfläche treibt, übermal= tigen und niederzuhalten, fo fragen wir: Ronnen und durfen wir fo an ber Rraft des naturlicen Organismus ber Gefellicaft verzweifeln, daß wir nur in ber Permaneng einer außerordentlichen und willführlichen Gewalt, wie bie Cenfur, bergleichen bie früheren Beiten gar nicht gu tragen vermocht batten, die jede Bewegung, auch jum Guten, ja die pflichtmäßigste, unerläßlichste Reaction gegen das Vertehrte und Schlechte von ber Lanne ber jeweiligen Organe der Gewalt abhangig macht, unfer Deil und unfere Rettung finden fonnten? Nimmermehr!! Die Berheerungen der Preffe, die wir nicht in Abrede stellen, find gewiß weit weniger ihr felbft als ihrer vertehrten Behandlung jugufdreiben. Der Sauptgrund berfelben liegt in ber abnormen Stellung, die man der Preffe, der öffentli: den Ordnung und dem Organismus der Gefellichaft gegenüber, anwies.

Man hat fie ftets unr als einen Gegenstand, theils ber Privatin= IX, 32

buffrie, theils bes Regierungs : Monopols behandelt, ohne au bedens ten . Daß eine öffentliche , fociale Birffamteit, wie fie fie nun einmal hat und ausubt, ohne Burbe und Selbitftandigfeit ein mabrer politis icher Unfinn ift; und daß eine folche in's Deffentliche wirtende Rraft, bem Organismus des Staates nicht eingefügt, sondern einer vollig regellofen Bewegung preisgegeben (benn bie Lannen der Cenfur find teine Regel, und ihr Balten ift nicht Ordnung), nothwendig Berbildungen, fomaroperifche Formationen herbeiführen muffe. In der Berftartuna bes natürlichen Organismus ber Gefellichaft gegen Die gefteigerte Birfung bes burd bie Preffe befchlennigten Gedantenvertehrs, ober vielmehr in ber Regulirung Diefer Bewegung nach ben Gefegen bes natur: lichen Organismus ber Gefellichaft scheint uns daher die ganze Aufgabe an Wenn wir aber fo die Aufgabe ber Befengebung in Anfebung ber Dreffe faffen - und es bleibt feine andere Babl, als bief an thun. ober ben Abfolutismus ber Cenfur als ben einzigen Rettungsanter gegen die Auflöfung aller gefelligen Bande für alle Beiten zu proclamis ren - fo muffen wir gu ihrer Lofung vor Allem zwei Grundfate feft: ftellen, ohne beren Beachtung immer nichts, als Berwirrung ans ber Thatigteit ber Preffe bervorgeben tann. Der erfte ift, daß von bem Rreife der Deffentlichkeit ftreng ausgeschloffen bleibe, was dem Frieden Des Privatlebens angehört. Der zweite ift, bag bie Begenftanbe bes öffentlichen Intereffe nur von Solchen, die den Beruf dazu haben, de fentlich, im Bege der Preffe besprochen werden. Was Privatsache fen, ift an und für fich nicht schwer zu bestimmen. Es gehören babin alle Berhaltniffe, in welchen fich ber Gingelne nur jum 3mede feiner els genen perfonlichen Erhaltung und Befriedigung befindet. Das Oubli tum hat dabei tein unmittelbares Intereffe, alfo auch fein Recht ber Ginficht und bes Urtheils. Dur wenn burd Berfdulbung ber Krieben bes Privatlebens verwirft, ober auf folche Privatverhaltniffe ber Ans fpruch auf offentlichen Ginfluß gegründet wird, wie bieß bei manchen Familienverhaltniffen der Fürsten, bei den Gigenthumsverhaltniffen ber Guteherrn u. f. w. der Kall ift, Dürfen Privatverhaltniffe ohne Willen und Buthun der Betheiligten vor das Korum der Deffentlichfeit genogen werden. Diefen San wird und unschwer jeder Bernunftige anges ben, wie ichmerglich es auch fallen burfte, auf Diefem Wege gerade bes pitanteften Nahrungestoffes verluftig an geben, den bie Preffe bem fortwährenden Unterhaltungsbedürfniß eines großen Theiles der lefenden Welt zu bieten pflegt. Defto schwieriger aber dürfte es fein, für den zweiten Grundfas Beifall zu gewinnen. Man ift fo gewohnt, bas Recht ber Mengerung burch bie Preffe als ein allgemeines Recht aller Wienichen, gleich ber Freiheit bes Dentens und bes Sprechens au be: trachten, und bie Preffreiheit gerade nur unter bem Gefichtspunfte gu murdigen, bag fie jedem Talente Die Möglichfeit gemahre, fich an pf= fenbaren und feine Anfpruche auf die Anertennung und Buftimmung der Beitgenoffen geltend ju machen, bag ber Ginfender mit diefem Grundfage wohl nichts anderes, als großen Widerwillen bei den meiften Lefern im erften Augenblide zu erregen gefaßt febu muß. Indeffen geben wir au bebenten, bag es eine Beit aab, wo man ebenfo ben Gebrauch ber Baffen als ein unveräußerliches Recht jedes freien Mannes au betrach: ten gewohnt mar, und daß bennoch endlich diefer Gebrauch auf biejeni= gen, beren Beruf er ift, befdrantt murbe, ohne bag die Gefellichaft dadurd an Freiheit einbußte, was fie an Ordnung gewähn. So möchte es and mit ber arofen Baffe ber Intelligeng, mit ber Breffe fic verhalten. Die Intelligenz wird gewinnen und die Freiheit nichts verlie= ren, wenn fie nur ben Banben ber nach ber naturlichen Ordnung ber Gesellschaft dazu Berufenen vertraut wird. Sollte man biegegen ein: wenden wollen, daß ber Beruf lediglich von der innern, geistigen Befähigung abhange, Diefe aber eben burch den Bebrauch ber Preffe erft erprobt werben muffe, fo entgegnen wir, daß lettere Annahme offene bar auf einem Irrthume beruht, indem fonft vor ber Erfindung ber Dreffe bem Talent alle Bege mußten verschloffen gewesen fenn, was bod befanntlich nicht ber Kall mar; und bag, mas ben erften Sas anbelanat, awar allerdings ber Beruf aur Rührung des Wortes in offentlichen Angelogenheiten bon der innern geistigen Befähigung abhängt, diese aber an und für fich ein gefellschaftliches Recht, einen Anfpruch auf außere gefell: fcaftliche Birtfamteit noch nicht begründet, fo lange fle nicht burch geiellschaftliche Pflicht geheiligt und verburgt, und diese durch eine bestimmte gefellicaftlice Stellung gur Unnertennung und rechtlichen Geltung ge-Der freie Gebranch ber Preffe ftanbe alfo an und für fic unr benen au, mußte aber auch benen nubedinat eingeräumt werden, welche burd Stand und Stellung verpflichtet find, bestimmte öffentliche Berhalt: niffe und Ginrichtungen, wer Allem aber bie geistigen und sttlichen Grundlagen felbst, auf welchen der gesellschaftliche Berband in der Kamilie, im Staate und in ber Rirche rubt, ju pflegen bin fcugen und baber namentlich vor dem Korum ber öffentlichen Meinung zu vertreten. Die Borfteber ber Rirche, Die Borfteber ber Gemeinden, Die ftandis fcen Perfonen, die Mitglieder der gelehrten oder lehrenden Korperschaften find in diesem Ralle. In Beziehung auf fie ift, um nach Lal-

tenrande Sprachgebrauch ju reben, Die Cenfur fast mehr, als ein Unrecht. Doch mochten wir nicht auf diese Perfonen allein bas Recht jum freien Gebranche der Preffe befdrantt feben; auch Andere mogen es erwerben, aber unr unter bestimmten Borausfenungen und Bürgfchaften. Ift übrigens auf Diesem Wege für Die außeren Burgicaften, Die ruck fichtlich bes gehörigen Gebrauches ber freien Preffe geforbert merben niogen, leicht zu forgen; fo ift bamit noch lange nicht ben finneren. geistigen und sittlichen Bedingungen genügt. Aber auch biefe burfen nicht verabfaumt werden. Go wenig man einem Patrimonial: gerichtsberen gestattet, sein Vatrimonialgericht felbit zir verwalten. wenn er tein Jurift ift; ober einer Gemeinde ihre Geschäfte anders, als auf bem verfaffungemäßigen Wege und burch bie verfaffungemäßig qualificirten Perfonen ju führen; fo wenig tann man Perfonen, beren Stand und Stellung nicht ohnehin icon die erforderliche geiftige und fittliche Tüchtigfeit dagu vorausfest, bloß um ber außeren Burgfchaften willen, die fie barbieten, ben freien Gebrauch der Preffe gestatten.

Bu ber geistigen Befähigung, beren Nachweis von Jebem geforbert werben muß, gehört aber unfere Grachtens vor Allem, nicht blog wiffenschaftliche Bilbung überhaupt, fondern auch fittliche Unbescholten= beit und ber firchliche Stand in einer vom Staate anertannten Confession. Bon diesen beiden letteren Bedingungen wird wohl die der sittli= den Unbescholtenheit feiner nahern Rechtfertigung bedürfen. Bas aber die andere betrifft, fo ift fle mit den aufgestellten Borderfapen fo nothe wendig gegeben, bag, wer und diefe jugegeben, nur eines Angenblicts ber Ueberlegung bedürfen wird, um einzusehen, bag jebe Ginmendung dagegen rein unmöglich ift. Nicht mehr als ein Instrument des Ums fturzes und der Borwirrung foll ja die Presse unter uns wirken, son= bern ale ein Mittel zur Bertheidigung ber sittlichen Guter, die wir errungen haben, und der geselligen Ordnung, die sich darauf grundet. Ueber die Beit sind wir hinaus, wo man sich im Namen der Auftlarung bas Recht der neuen Entdeckungen auf religiöfem Gebiete porbehalten zu muffen glaubte; und endlich find auch innerhalb ber bei mis bestehenden und anerkannten Confessionen die Schranken der Erdrterma fo weit bereits gezogen, bag, burch bie angegebene Bebingung, ber Presse nichts weniger als das Joch der Orthodoxie anferlegt, sondern nur eine weitere Bürgschaft einer gewissen Respectabilität auf Seite ihrer Wortführer gewonnen werden wurde. Diefe ift aber bei der wurs bigen Stellung, die wir ber Preffe angewiesen ju feben munichten,

burchans erforberlich. Die miffenschaftliche Befähigung enblich anbelangend, glauben wir bloß an die Bluthezeit der Universitäten erinnern au burfen, um au geigen, wie die ftrengste Korberung fpegiell erprobter Befähigung für bestimmte Racher mit ber größten Kreiheit und beis bes wieber mit der hochten Burbe ber Biffenschaft und bes miffenschaft= lichen Lebens verbunben werden tonne. Wer ohne öffentlichen Beruf und Berechtigung ober Die Burgichaft eines Berechtigten fic ber Preffe bebiente, außer um eine ihm perfonliche Angelegenheit zur öffentlichen Runde au bringen, der mare ipso facto ale ftraibar an betrachten und an behandeln, gang abgefehen bavon, ob ber Juhalt beffen, mas er veröffentlicht, an und für fich und in welchem Grabe er etwa als ftrafbar ericiene. Im Uebrigen mußte die Preffe unbedingt frei fenn, blos, wie fich von felbit verfteht, unter bem Borbehalte gefehlicher Berant= wortung für den Kall des Migbrauches derfelben an ftraflicen 3meden. Gine Cenfur ber Regierung follte nur noch ju Gunften berjenigen befteben, bie, ohne felbstständige Berechtigung und fein anderes Patronat wollend oder findend, bennoch jur Beröffentlichung ihrer Gedaufen fich gebrungen fühlten. Der Regierung ware badurch ein Mittel mehr bes Ginflufes und ber gebubrenden Bertretung in Die Sand gegeben.

Den Entwurf eines Strafgesetzes für Die Vergeben ber Preffe wird man und an biefem Orte wohl nicht jumnthen. Unter ben bedeutend= ften Bortführern über biefen Gegenstand ift die Krage noch unentschie= ben, ob ein foldes überhaupt möglich fen. Bir glauben es, unter ben angegebenen Borausfehungen, beinahe für überflüffig erklaren gu burfen, wofern nur der richterlichen Behorde der nothige Sact jugn= trauen und die erforderliche Gewalt gegeben mare, um die gewöhnli= den Gefebe auch in Beziehung auf die Menferungen ber Preffe gur Anwendung zu bringen. Dazn genügt aber allerdinge nicht ein gewöhn= liches Gericht, bas in ben Reffeln bes Gefenesbuchstabens gefangen ift. Noch and find gewöhnliche Geschworne, bie blog nach ihrem alltag= lichen - Menschenverstande entscheiden, bagu hinreichend. Es bedarf vielmehr eines Richtercollegiums, bas, mit hoherer Ginficht und größerer Freiheit, das Recht für den gegebenen Sall zu finden vermöchte; und dazu durfte nur eine Behorde taugen, die in abuticher Art gufammen. gefest mare, wie bas Schiedsgericht bes beutschen Bunbes ober, noch beffer vielleicht, wie in Belgien die Commission gur Prufung der Bewerber für das öffentliche Lehramt. Die Bufammenfegung berfelben mußte sich übrigens wohl modificiren, je nachdem ein Angriff auf bie

Rirche +) pber auf ben Staat, auf Die offentliche Sittlichfeit ober anf ben Pripatfrieden ober die Privatehre ben Gegenftand ber Antlage bils Die Ansfpruche biefes Colleginms maren nothwendig inappella: bel. und nur einer Befcmerbe auf Caffation ausgesett. Uns weiter eins anlaffen, auf bas Berfahren bei biefem Gerichte u. f. w. fcbiene uns vor der Sand mehr als überfluffig. Dagegen glauben wir einen andern Duntt bier gur Sprache bringen au muffen, ber in ber Regel nicht genng beachtet wird, und bas ift bie Rothwendigfeit einer beffern Organisation bes Buchbanbels und bes Drudergewerbes. In bobe und wichtige Intereffen find biefen Gewerben anvertrant, um fie bem gewöhnlichen Schlendrign und ben untergeordneten Rudfichten ber Erwerbepolizei preiszugeben. Bie bie Apotheter, welche Beilmit tel und Gifte für ben Rorper bereiten, und feil bieten, fo miffen and Diefe Berfertiger und Berbreiter geistiger Argneien und Gifte boberen Bedingungen ber Befähigung und einer befonderen Controle unterworfen werden. Beil aber alle Controle fets eitel und erfolglos ift, wenn bofe Gefinnung auf die Zauschung ber Behorben ansgeht, fo mußte bei Diefer Organisation vor Allem barauf gesehen werben, fich eben ber Ges finnung und Mitwirfung biefer Gewerbe gur Aufrechthaltung bed Ges fenes und ber Ordnung ju verfichern. Die Bedingungen ber Befabis aung mußten alfo vor Allem moralifcher Art, und die Maggregeln ber Controle auf bas eigene Ehr: und Sittlichfeitsgefühl und bie mechfels feitige Ueberwachung der Gewerbsgenoffen gegründet fenn. Rein Buch händler fonne alfo fich aufäßig machen ohne gehorige, nach bem Ums fange feines Geschäftes an bemeffende wiffenschaftliche Bilbung. nub ohne daß ihm von den firchlichen Obern feiner Confession fowohl, als von Seite ber polizeilichen Behorbe und ber Gewerbevorfieber, unter welchen er feine Geschäftsbildung erhalten, bas Bengnig volltommener Untabelhaftigfeit jur Seite ftebe. Diefelben Bedingungen, mit Auds nahme ber miffenschaftlichen Borbildung, habe jeder Buchbrucker beim Untritte feines Geschäftes zu erfüllen. Die Frage über die Begrundung neuer Gefchafte diefer Art mag immerhin ben allgemeinen Gefeben über bas Gewerbemefen unterworfen bleiben. Die Genoffen bes Geschäftes

<sup>\*)</sup> Da bie Ungriffe auf Die Rirche bei biefem Gerichte nur von ber Seite thres aufiern politifchen Bestandes und Friedens in Betracht tamen, fo verficht fich von felbst, daß durch die Aussprüche beffelben nicht bem Urtheile ber Rirche felbst über ben religiöfen und fittlichen Gehalt einer Schrift vor a ober einge, griffen werben tonnte.

aber mußten, gur wechfelfeitigen Ueberwachung hinfictlich ber formellen Befdäftsordnung, in eine folde corporative Berbindung und Unterordnung gebracht merben, daß die Staatsbehorden nur erganzend und ausbelfend einzuwirten hatten. Gin hauptpunkt folder formeller Ge= fcaftsordnung mare, wie fich nach bem Bisherigen von felbft verfteht, daß teine Schrift gedructt oder vertauft wurde, außer unter der Baftung und Berantwortung folder Perfonen, welchen der freie Gebrauch ber Breffe auftaube. Unter Diefer Borausfebung fonuten Dructer und Berleger für den Inhalt ber Schrift in der Regel nicht verantwortlich gemacht werben. Auslandische Schriften und Beitungen durften nur unter denfelben Bedingungen, wie inlandische, d. h. unter der Saftung einer zur freien Benützung der Presse befugten Person für deren Inhalt, jum öffentlichen Bertauf und Gebranch ausgeboten werden \*). Rur die periodische Preffe burften - außer bem. mas das Bedurfnig fonellerer Ginforeitung und genauerer polizeilicher Ueberwachung erheischt — besoudere Borfdriften taum erforderlich fenn. Versonen, welche überhaupt zum freien Gebrauche der Vresse befuat sind, durften Beitungen und periodifche Schriften herausgeben, jeder Berausgeber mußte für den gesammten Inhalt derselben haften, und das Unwefen der bezahlten Sundenbocke, Die man bie und da als verantwort: liche Redacteurs aufstellt, mußte aufboren. Aber wegen ber Kordes rung geboriger Befähigung ju jeder befonderen Urt der Schriftstellerei mußten die Gebiete ber verschiedenen Beitschriften ftrenger, als bisher, geschieden werden. Schwierig ift zwar eine folche Scheidung; denn, wie in der Theologie Die spaenannten facta dogmatica auf der Grange gwifden der Rirdenlehre und der außeren Disciplin, fo ftellen fich hier die firchlich : politischen und die politisch : firchlichen Fragen jeder abfoluten Trennung ber Bebiete entgegen. Während in einer größeren Scheidung in dieser Beziehung vielleicht ein Mittel lage, der tiefen Storung einigermaaßen vorzubeugen, welche in Folge der firchlichen Streitig. teiten bem politischen Krieden in Deutschland brobt. Ansgesochten ift ber Streit noch lange nicht. Um Rheine taum beschwichtigt, lobert er nun am Nedar auf. Und was man am Rheine als Schlichtung betrachtet, das Gewährenlassen nämlich der katholischen Kirche innerhalb ihres Rechtsgebietes, von Lehre, Gebet, Sacramenten und Segnungen, wird in Pofen foon als folde von protestantischer Seite nicht anerkannt "").

<sup>&</sup>quot;) Gin befonderes Gefen mußte diefe Berantwortlichfeit naher beftimmen.

<sup>&</sup>quot;") Den öffentlichen Blattern jufolge foll es nämlich funftig am Rhein mit ben

Bon mahrhafter, grundlicher Berftandigung find wir alfo noch weit entfernt. Unterbeffen aber ben firchlichen Parteien Schweigen auferlegen, oder ihre Meußerungen, ihre Gulferufe von ber Cenfur, bas beift pon ber puren. nacten Billführ eben ber Regierungen abbangen laffen, Die ihnen gerade als Parteien gegenüber ftehen, bas erlaubt die Rlugheit fo wenig als die Gerechtigkeit. Der nun einmal gewectte Trieb bes Gewiffens und die Gahrung ber Webanten laffen auf biefem Bege fich nicht gugeln. Mit bem jus reformandi ift's Bon officiellem Rirchenthum und auferlegtem Befenntuiffe porbei. tann hent gu Tage nicht mehr bie Rede fenn. 3nr Beberricuna und Uebermadung ber religiöfen Erorterungen als folder fehlt barum ben Regierungen jeder rechtliche Bormand. Gie muffen nothgebrungen biefelben ber Pflege ber firchlichen Antoritaten überlaffen, von diefem frems ben Bebiete ihre Cenfur gurudtrieben, und auf Die Bahrung ibres eis genen fic befdranten. Mogen fie hier ber Genfur fic au bedienen forts fahren. - Das Recht bagu wollen wir ihnen hier nicht bestreiten; aber, fofern aus der Bergangenheit auf die Butunft gefchloffen werden barf, glanben wir zuverfichtlich vorausfagen zu durfen, bag fie von Jahr zu Jahr sich unersprießticher erweisen wird. Won geiftlicher Antorität nicht mehr getragen, haben die Regierungen weber Anfpruch noch Ausficht. daß dasjenige, was fie als irrig oder verderblich erklaren und verfols gen, barum auch vom Bolte ale foldes angefeben und abgewiefen werbe. Im Gegentheile ift tein Mittel fo wirtfam, wie ein Genfurverbot, bie Theilnahme für eine Schrift oder einen Schriftsteller zu wecken; und was es im besten Kalle, des Belingens, zu errathen gibt, ift hunderts mal verberblicher, als was man hatte lefen tonnen. Berabe in ben Landern ftehen gegenwärtig die verfehrteften politifden Lehren im bods ften Auschen, wo man ihre Berbreitung am forgfältigften gu binbern bemuht war, und man wird schwerlich irgend eine politische Irriehre bezeichnen konnen, vor welcher ihr Land durch die Cenfur gu bewahren, gegludt mare. Dagegen ift einer Regierung burch bie Genehmigung der Cenfurbehörde felbit icon, den gur Bertheidigung ber Bahrbeit

gemischten Eben lediglich nach bem Breve Pius VIII. gehalten werben. Die Grundsäge dieses Breve sind es, die der Erzbischof von Polen und Gnesen in seiner Diöcese handhaben läßt, und mit Bezug darauf wurde neulich in der A. Allg. Zeitung von Posen aus geschrieben: Die "Wirren" burd Berweigerung tatholischer Einsegnung gemischter Eben währten dort noch immer fort.

und bes Rechtes ericeinenden Schriften von vornherein alles Bertrauen und fohin and alle Birtfamteit bei ber großen Daffe ber Le= fer entzogen, ja - was noch bei weitem bas Schlimmfte - ben Gut: geffunten felbit wird bie Luft und der Muth gur Befampfung bes Irr= thums genommen und bie öffentliche Besinnung, aller felbstftanbigen Reaction gegen ichlechte Anmuthungen enthoben, wird wie abficht= lich geschwächt und mehr und mehr verdorben. Bare indeffen bas als les nicht, fo mußten wir boch fragen: Wo find benn die einsichtigen und treuen Organe annoch ju finden, welchen Die Genfur von Seite ber Regierung überall mit Bertrauen übertragen werden tonnte? Die Grundfate, die man unterbruden mochte, find oft gerade in ber Maffe ber öffentlichen Beamten die herrschenden, und fo wird vielfältig in de= ren banben bie Ceufur ein Berfgeng nur gur Unterbruckung ber guten, gur Beidunung ber ichlechten Schriften. Im verfloffenen Jahre hat Schreiber biefes in einem beutschen Staate, wo ftrenge Cenfur befeht, nach einem gar unschnidigen Buchelchen, worin von einem geach: teten Arate als Augenzeuge über Die Bunder vifionarer, afcetifcher Buftande berichtet wird, vergebliche Nachfrage gehalten, weil die Cenfur es verbaten hatte; jur felben Beit fah er aber die Ueberfebungen ber somubiaften und verruchtesten Schriften aus ber Schule der jeune France anf allen Martten und in allen Buden offen und ungehindert ansgebo: ten! Bem diefe Erfahrung gur Erhartung unferer eben gemachten Bemertung nicht geeignet ichiene, weil fie bem religiöfen und fittlichen Gebiete angebort und vielleicht wirklich mehr die Unficht ber Regierung als die Untrene oder Verkehrtheit eines untergeordneten Beamten perrath, ben fragen wir, ob es wohl mit ben im beutschen Bunbe officiell ausgesprochenen Grundfagen, und fobin mit bem 3wecte ber Cenfur au vereinbaren fen, wenn in manchen Berliner Blattern ber Ronig ftets nur ale ber "Staatschef" bezeichnet, in einer Rolner Beitung ber Abel fortwährend jum Gegenstande der bitterften und bamifchften Berunglimpfungen gemacht wird? und was von bem Inflitute ber Cenfur aberhaupt gu erwarten, wenn g. B. Die oberften Beamten bes Landes, beren Leitung fie anvertraut, in ihren politischen Ausschten bermaken gespalten find, daß unter ihrem Patronate gerade die aufregenoften Schrif= ten ericeinen, gegen die vergebens bann die Polizei ihren Arm zur Bers folgung und Strafe erhebt? — Nein, nein, die Censur kann heut zu Tage nichts mehr, als die guten Wirkungen verkummern, welche die Macht der Preffe hervorbringen tonnte und follte.

Der Politit ift nicht gu helfen, wenn auf bem religiöfen und fitt:

mischen Rirche bei ber Runde empfinden mußten, bag ber Protestantismus nun auch einen "Mittelpunkt ber Ginbeit" erhalten merbe, theils aus ben bekannten, vielleicht nicht gang zeitgemäßen Meußerungen und amtlichen Erlaffen enalifcher Organe, in welchen ben nicht unirten Griechen die Bruberband jum gemeinschaftlichen Rampfe gegen bie Lateiner ge= boten wird. Ueberlaffen wir es ben biftorifch = politischen Blattern, biefe Seite ber Sache zu exploitiren, und beleuchten wir bier andere, naber liegende, und wie es icheint viel ernstlichere Beforanisse, die innerhalb ber evangelischen Rirche in Preufen felbft, und zwar von entgegengefesten Geis ten ber, laut geworden find. Diele Unbanger der alten Sym= bole betrachten die beabsichtigte Vereinigung mit Miftrauen, und erblicken barin eine ihr Nationalgefühl und ihr confessionelles Bewußtseyn in gleichem Maage frankende Zumuthung. Diese Abneigung wird aber bei weitem überboten durch die duftern Aussichten, mit welchen die Freunde des Fortschrit= tes, jene, welche bas Wefen des Protestantismus barin fepen, dag er teine Symbole und feine Rirche babe, fich und Unbere angstigen. Die ersteren glaubten bereits burch die Union vom Jahre 1817 ben beutschen Protestantismus in seinen Grund= feften erschüttert, und diefe Unficht floß aus der Ueberzeugung, baf den immer bedroblicher werbenden Bewegungen in ber fatholischen Welt nur die treueste Unbanglichkeit an das Dogma entgegengesett werben fonne, wie bas Beitalter ber Reformatoren es festgestellt batte, mabrend ein theilweises Berlaffen beffelben einem ganglichen Aufgeben gleich tomme, diefes Aufgeben der alten Glaubeneregel aber, diefe Berfluchtigung bes bogmatischen Protestantismus, ohne alle Rettung und Bulfe, fraft ber einfachen Natur ber Sache, zu einem völligen Siege der folgerechten romifchen Gegner führen muffe. Was die übrige protestantische Welt mit Jubel und Freude begrüßte, ward von der Minorität ftrengerer Protestanten schon damals als ein nicht genug ju beweinendes Unglud betrachtet. Es bedarf ber Schilberung nicht, welche Befturgung sich heute ber Manner eben bieser Ansicht auf bie Runde hin bemächtigt hat, baß berselbe Unionsplan nicht nur nicht aufzgegeben sey, sondern nun sogar nach einem großen, nicht mehr beutschen, sondern europäischen Maaßtabe verwirklicht werben solle. — Wir können aus guter Quelle versichern, daß in diesen Kreisen die Vereinigung mit der anglikanischen Kirsche, da dieselbe nicht mit einer dogmatischen Ausgleichung bezinnt, sondern, wie die Union vom Jahre 1817, die Versschiedenheit der Symbole als unerheblich auf sich beruhen lassen will, — recht eigentlich als der jüngste Tag des Protesstantismus in Europa betrachtet wird.

Die Beforgniffe berer, welche ber entgegengefetten Stros mung folgen, beruben auf einer andern Bafie. - Gie erblis den in dem Gebanken ber Bereinigung mit ber anglikanifchen Rirche die Abficht: ein die Gemiffen der Gingelnen, ben Gultus und den öffentlichen Unterricht beherrichendes Inftitut au ichaffen, welches die unbeschrantte Freiheit ber geiftigen Bewegung, bas Valladium bes beutschen Protestantismus, einzufangen die Bestimmung habe. - Gen biefe Operation gelnugen. fo werbe, fürchten fie, bas weite Net immer bichter gufam= mengezogen, ber Möglichkeit individueller Regfamkeit, burch Die neugeschaffene kirchliche Dacht eine immer engere Granze gefest werben. - Das lette Biel und Ende bes gangen Un= ternehmens, ift nach biefer Unficht ebenfalls ber Untergang bes Protestantismus, - nicht gwar, wie bie Symbolglaubigen fürchten, in der tatholischen, sondern in einer der griechisch= ruffifden nachgebildeten Staate-Rirche, welche vorlaufig gwar einen Theil bes Dogma's preisgeben, im Uebrigen aber eine besto ftrengere Uebung der höchsten Gewalt in Rirchenfachen ber freien Billtubr eines weltlichen Berrichers anheim ju ge= ben beabsichtige. - Die beutschen Sahrbucher, welche nicht ohne große Bitterfeit die hier gegebenen Undeutungen weiter entwickeln, machen tein Sehl baraus, baf fie ben Rudtritt jum Ratholicismus als bas ohne Zweifel geringere Uebel einer neuen Schöpfung folder Art bei weitem vorziehen wurden.

Bir balten es für unfere Pflicht, die bier bezeichneten Besoranisse offen und obne fünftliche Umredung in klaren Worten felbft fprechen zu laffen. Gin Schaben läßt fich nur bann heilen, wenn die Dede weggenommen wird, die ihn trugerifch verbult. - Warum in einer Beit, wo burch ein eb= les königliches Wort die nabe Sprengung der Reffeln der Preffe verheißen, die freimuthige Erörterung innerer Buftande als munichenswerth bezeichnet und berausgeforbert ift, marum in einer folden Beit tiefwurgelnde Migstimmungen ber öffent= lichen Meinung fich und Andern verhehlen wollen? Warum Ihnen nicht mit der Sackel der freien Discussion nabe treten. damit eine offene, lovale Erklärung ungefäumt das Uebel des Migtrauens in feiner Burgel erftice? Wir find eben fo fest überzeugt, baf bieß mit wenig ehrlichen Worten geschehen tonne, ale wir eben jene Befürchtungen, von welcher Seite fie auch tommen mogen, fur völlig leer und unbegrundet bal= ten. - Allein zu folden', nach verschiedenen Seiten berubi= genden Aufschluffen ift es die bochfte Zeit, und wer es gut meint mit der Gintracht innerhalb der evangelischen Rirche Preufens, wer bas innige und feste Unschließen aller Preufen an ihren König auf ber Bahn ber raftlofen Bewegung municht, tann nicht bringend genug die Belehrung ber öffentlichen Meinung über die wichtigste aller Fragen ber Gegenwart munichen.

Von dieser Ueberzeugung ausgehend, können wir es und leider, nicht verhehlen, daß verschiedene Artikel der allgemeisnen Zeitung, welche sich augenscheinlich die eben bezeichnete Aufgabe gestellt hatten, ihren Zweck nicht nur nicht erreicht, sondern die Besorgnisse, und zwar (mit einem merkwürdig unsglücklichen Talente!) auf beiden oben bezeichneten entgegengessepten Seiten bis zum einem hohen Grade von Unbehaglichseit gesteigert haben. Wir wählen, um dieß an einem bes stimmten Falle darzuthun den Artikel "über die Fortbilbung der Union und die protestantische Kirche in Jerusalem", in

Nro. 68. und 69. jenes Blattes. Bur größerer Berbeutlis dung ber Cache, wollen wir und hierbei vorläufig und aus nachft auf den allerpartbeiloseften Standpunkt, den ber bentigen englisch : amerikanischen Unficht ftellen, wozu wir um fo eber berechtiget find, ale bier boch wenigsten gur Balfte von überseeischen Buftanden die Rebe ift. Diejenigen, welche fic in England und ben vereinigten Staaten zu einem Glauben und einer Form ber Gottesverehrung (worship) bekennen. bilden eine Rirche, und mer biefen Glauben nicht langer theilt, gibt entweder stillschweigend feine Mitglieberschaft in einem allgemeinen Indifferentismus auf, ober tritt ju einer andern, ihm beffer jusagenden Rirche über, oder, menn er eine feinem Bedürfniffe zusagende Gemeinschaft nicht findet. grundet er felbst eine Neue. - Die große Leichtigkeit mit welcher bergleichen neue Formen ber Gottesverebrung vollig unbehindert von Ceiten ber menschlichen Gewalt entfteben und fich wieder auflofen konnen, hat außer vielen anbern Bortheilen und Rachtheilen, die wir der Rurge halber bier übergeben, die unläugbar gute Ceite, daß die firchlichen Ges noffenschaften bes angfilichen und gehäßigen Austreibens irrgläubiger Mitglieder überhoben find, indem ber etwaige Diss fensus fich von felbft burch formliches Ausscheiben ober fills schweigendes Wegbleiben berer bemerklich macht, die ibre Ueberzeugung geandert haben. Trop diefer großen und unbes schränkten Freiheit, ja sogar vermöge berselben, bildet jede ber verschieden-glaubigen Genoffenschaften, einen besondern für fic bestehenden Rörper, eine Rirche, und die Ansicht, daß eine folche bestehen könne, ohne einen bestimmten, sie von andern unters scheidenden Typus zu haben, oder mas daffelbe ift, obne bag es nothig fen, diefen in bestimmter Form auszusprechen, ober auch: bag zwei verschiebene Gemeinschaften fich zu einer vereinigen konnen, daß aber jede ihren bieberigen, fie trens nenden Glauben und Gottesbienft behalte, murbe als ein mahres Monftrum von Gedanten im Kopfe eines lopalen Englanders oder Umeritaners gar teinen Plat finden. -

Damit ift freilich nicht ausgeschlossen, baf manche jener Gemeinden (wie bie Universalisten), jedweden religiöfen Glauben für mabr, ober wie die Denkglaubigen (in Neu-Orleans) jede Religion für falfc halten. Allein gerade burch eben biefe negativen Grundfage unterscheiden fie fich von jedweder Gemeinschaft die einer positiven Ueberzeugung ift, und bas Eurzaefaßte verwerfende Princip der die Religion laugnen= ben Congregationen wirkt eben so scharf unterscheibend und bestimmt bezeichnend, wie jedes andere positiv gefaßte Com= Es bedarf, nach ben einfachen und unumftöflichen Grundfesten bes menschlichen Denkens, bie in jenen Landern allgemeinere Unerkennung zu finden icheinen, als in manchen. wegen bober philosophischer Cultur berühmter Staaten bes europäischen Restlandes! es bedarf biernach ber Bemerkung kaum, daß ieder, ber eine bestimmte Ueberzeugung begt, ber Meinung ift, und feyn muß, daß biefe die Bahrbeit enthält, und daß er eben besmegen jebe andere, biemit nicht überein= ftimmende Unficht für falich erklärt. Kanden fich daber burch irgend eine Augung der Umstände Versonen verschiedener Ueberzeugung in einer und derselben Gemeinschaft zusam= men, fo murbe biefer Buftand in furgefter Frift mit einer Trennung und Auseinandersetzung endigen, und bieß zwar aus dem einfachen Grunde, weil jeder an die Predigt und bie sonstigen Theile bes Gottesbienstes die Anforderung macht, daß fie hauptfachlich feinen religiofen Bedurfs niffen und nicht etwa blos benen feines Rachbars entsprechen follen. -

Auf ber Basis dieser Grundsatze bestehen daher in England, wie in Nordamerika die anglikanische und die lutherische Rirche als zwei verschiedene kirchliche Körperschaften, jede mit ihrem eigenen Lehrbegriff, mit ihrer besondern unabhängigen Kirchenverfassung, mit ihrem Vermögen, mit ihrer Liturgte ihren kirchlichen Obern, die sich einander nichts zu besehlen baben.

Benn biefe firchlichen Genoffenschaften, - wir fprechen bier wie natürlich immer nur innerbalb ber Ideensphare ber englisch : amerikanischen Begriffe, - jemale auf ben Geban: ten tamen, fich ale Genoffenschaften zu vereinigen, fo konnte bieff, wie naturlich, nur burch einen formellen Uct ber firchlichen Obern beider Spfteme gescheben, burch welchen biefe bie Differengen auf beiden Seiten, somobl im Doama, als in ber Liturgie und Disciplin ausglichen und bemaufolge bie zwei verschiedenen Rirchen in eine und diefelbe vermandelten. -Dief fonnte bann begreiflicher Beise durch Uebertritt ber Lutheraner ju ben Unglifanern, ober ber Unglifaner ju ben Lutheranern, obert burch Bereinigung beiber in einem gemeinschaftlichen neu revidirten Doama geschehen, welches weber das alte Rundament bes Lutherthums, noch das ber analifanischen Rirche, sondern die neue Grundlage einer Drits ten, neu ju ftiftenben mare. Bas der Gesammtheit Diefer firchlichen Corporationen Buftanbe, bagu batten in berfelben Weise und unter benfelben Bedingungen auch Ginzelne aus ber Mitte Beiber bas Recht. Wozu fie aber fein Recht bats ten, mare: ihre bieberigen Glaubenogenoffen, feb es jum Uebertritt in die andere, fen es jum Gintritt in die neu gefliftete Rirche ju nothigen, ober fie fonst irgend wie in ber Ausübung ihrer bisberigen Gottesverehrung zu beeintrachti= gen. Es wurde alfo, nach ber einfachen, politisch=firchlichen Rechenkunft ber Englander und ihrer transatlantischen Stams mesvettern, jebe Vereinigung folder Urt feine andere Birfung haben, ale aus zwei Rirchen drei zu machen, - es fen bann, bag alle Mitglieber beiber, mit allen ihren Unges borigen, Manner, Weiber und Rinder, bem Werte ber Gintracht beitreten und feiner in ben bisberigen getrennt befte benden Rirchen gurudbleibe, - ein Fall, wovon die bieberige Geschichte ber evaugelischen Rirche noch tein Beispiel aufzumeisen bat. -

Mit einer Auffassungsweise, die sich auf diesem Felbe

bewegt, konnen begreiflicher Weise die Grundfate bes Urtitels in Nro. 68 und 69 ber A. A. Zeitung nicht gufammen: geben. - Ge ift fein Uct ber firchlichen Bereinigung gwiichen ben Borftebern und Bauptern ber anglikanischen Rirche einerseite und der lutberifchen ober preußisch-unirten anderer= Ebenso wenig ift auch nur von einer Besprefeite erfolat. dung über eine bogmatische Ausgleichung ober folenne Befeitigung der notorischen Differenzen die Rede gemesen, Die amischen ber anglitanischen und lutherischen Rirche bestanden. Denn diese Unterschiede selbst, welche fast ganglich mit der Trennung des Lutheranismus und Calvinismus coincidiren. laugnen ober für unerheblich erklaren, hieße in der That die Gefchichte breier Jahrhunderte in's Ungeficht verhöhnen und feste einen Mangel an Respekt vor weltkundigen Thatsachen poraus, ben wir nur ju ben, betrübenbften Beichen ber Beit rechnen konnten. Die Berschiedenheit der Formen bes Gottesbienstes beider Bekenntniffe ift auch nicht aufgehoben, die Rirchenverfaffung innerhalb einer jeden nicht minder unverandert dieselbe geblieben, und zwar dergestalt, bag ber ordi= nirte, preußisch-protestantische Prediger, wenn er in der englischen Rirche fein Umt verseben will, nothwendig und unerläßlich reordinirt werden muß. Endlich find die firchlichen Obern beiber Gefellichaften, bie Couverane von Preugen und England, jeder in seinem Lande das haupt ihrer Rirche geblie= ben, und bennoch fpricht man ohne Aufhören von einer Bereinigung, über beren eigentlichen und mahren Charafter man die Belt im Dunkeln lägt!

Der amtliche Erlaß bes Erzbischofs von Canterbury giebt freilich eine Erklärung, aber diese kann schwerlich anders versstanden werden, als daß der Protestantismus in Preußen alle mählig in die Formen und Grundsätze der anglikanischen Rirche berübergeführt werden solle, — eine Auffassung die dem Bezgriffskreise des Engländers allerdings entsprechen, dem Rationalgefühle des stolzen Inselvolles freilich wohlthun würde.

Allein aus bemfelben Grunde hat fich die öffentliche Meinung in Breufen entschieden gegen diefe Urt der Auffaffung ausgesprochen, und ber herr Berfaffer bes ermahnten Urtifels in ber allgem. Zeitung giebt fich Mube ben nachtheiligen Gin= brud möglichft ju fcwächen. Seben mir ju, ob ihm bief gelingt, und mit welchen Mitteln er bas fich regende beutiche Nationalgefühl beruhigen , welche Bedeutung er ber beabfichtigten Bereinigung ber anglikanischen Rirche mit ber Breufifchen leiben will, die nach ihm doch wieder feine rechte 2bereinigung im eigentlichen einfältigen Ginne bes Wortes febn foll. "In Deutschland" fagt er, "tonnte man allerdings burch Die ungeeigneten Ausbrude, in welchen ber amtliche Erlag ber englischen Bischöfe über die 3mede des Bisthums gefprocen hatte, verleitet fenn, anzunehmen, die Sochtirche beabsichtige bei diefer Gelegenheit bie Unfrige, beren Ginrich: tungen fie gering achte, ju anglicanifiren". - Alfo menn man fich an die gungeeigneten" Borte bes Erzbifchofe balt, muß man ju diefer Auslegung bes Unternehmens foms Warum aber hat benn ber Erzbischof fich fo ungeeig= neter Ausbrucke bedient? Sat er etwa felbft die Bedeutung biefes neuen, großen Unioneplanes nicht gefannt, fie nicht begriffen? Richt boch! Er hat absichtlich und mit kluger Berechnung, fo werden wir in jenem Urtikel belehrt, feinen Landsleuten eine Ansicht über die Natur der inhaltschweren Maaffregel beibringen wollen, welche der Berfaffer des Arti= tele für irrig erklart, und beren Unrichtigfeit ihm (bem Grabischofe) noch weniger verborgen fenn konnte. - Und biefe feltsame, wie une scheint eines apostolischen Uctes nicht gang wurdige Manipulation erklart und rechtfertigt berfelbe Berfaffer aus einer momentanen Berlegenheit ber anglikanischen "Der von der pusebitischen Fraction ausgegangen Rirche. Behauptung, die Dogmen der anglikanischen Rirche sepen bei biefer Unnaherung (an den deutschen Protestantismus) gum Opfer gebracht, ju begegnen, - glauben mir, - bat ber Erzbischof von Canterbury diese Erklarung gebilligt".

(Richtiger und aufrichtiger gesprochen: er bat fie in feinem Ramen erlaffen.) Noch mehr! Um bie Abneigung bes beut= ichen Protestantismus gegen bie anglikanische Rirche zu befdwichtigen, verrath une ber Br. Berfaffer, bag man mit Recht von ber "Berweltlichung" ber Bochtirche fpreche; baf bie in ber bischöflichen Rirche herrschende Unficht (ift es wirklich bloff eine Unficht?): daß die Bifchofe diefer Rirche in ei= nem niemals unterbrochenen Busammenhange mit ber apostos lifden Rirche ftanden, "somobl bem geiftlichen Sochmuthe gefährliche Waffen leiben, als die evangelische Lebre von der Berufung jum geiftlichen Umte bedroben konne". - Sa er magt es, une baran ju erinnern, bag bie Documente bes Deutschen Protestantismus bie in ber englischen Rirche noch beute weit verbreitete Unficht vom Priefterthume negiren. Und wenn wir nun aus biefem Allem ben Schluf gieben: baf eben befagte Gigenschaften eber ein Grund merben mußten, fich von einem fo ausgegrteten und weitverirrten Rirchenetabliffement fo fern ale möglich zu halten, fo lefen wir mit Erstaunen unter den Motiven zu einem Bundniffe folgen= ben Cat: "Endlich fam Englands politifche Macht im Orient in Ermagung; leicht konnten fich, von diefer begunftigt, firchliche Genoffenschaften ausbilden, bie dem Un= fiebler, bem Reifenden willtommenen Schut gewähren. Auf biefen Unschauungen beruht die Grundung des Bisthums Serufalem". Alfo um diefer "Anschauungen" willen kann es fich der deutsche Protestantismus mohl gefallen laffen, wenn ihm in bem öffentlichen und amtlichen Erlaffe bes Erzbischofe von Canterbury ber Rath gegeben wird, fich felbst aufgebend feine Gigenthumlichkeit in ber anglikani= ichen Rirche zu verlieren? Db man übrigens jenseits des Ranale fich diefer Art und Weise: bas Verfahren bes geiftlichen Sauptes ber englischen Rirche gurecht zu legen ruhmen merbe, magen wir vorläufig zu bezweifeln. In jenem Lande - konnte kaum etwas ber neuen Union einen übleren Dienst lei= ften, als bie im ermahnten Artitel versuchte, gewundene und

auf Schrauben gestellte Auslegung bes feierlichen und öffents lichen Actes, burch ben baffelbe Bundniß eingeleitet wurde. — Wir wiederholen es: der Verstand des Englanders oder Amerikaners ift nicht gemacht, sich durch ein Gewebe von politische weltlichen Calculs, Reticenzen, halben Ginraumungen und widerwillig eingestandenen, mentalen Reservationen die wahre Deutung eines großen kirchlichen Ereignisses erklaren zu lassen. —

Allein ber mit Gifer und Treue feinem Bekenntniffe ans bangende deutsche Protestant tann hiebei nicht fteben bleiben, und muß die in jenem Artitel burchblidende Auffaffung bes Protestantismus mit tiefer Entruftung von fich weifen. Ber: geffen wir nicht, wie heute die Stellung bes Letteren gur Parthei der Bewegung, wie zu der unbeweglich im Sintergrunde ftebenden alten Rirche ift. Machtiger, tubner, geiftvoller wie je, brauet bie negative Stromung berar. Beitgeift bat mit den bedeutenoften philosophischen Talenten bes Jahrhunderte einen Bund geschloffen, benen bie Gprade, wie menigen ju Gebothe ftebt. Reuerbach, Straus, Bauer, Ruge und viele andere ber Jungeren bandbaben fie wie eine zweischneidige Waffe, und bedroben bas glaubige evangelische Christenthum in feiner Burgel. Rann biefer compacten Maffe von energischen Rraften, die bas Schwert einer gerftorenden Dialectit ohne Cheu und ohne Chonung fcmingen, mit biplomatischen, eber ben Gedanten verhullenden, als aussprechenden verschwimmenden Phrasen begegnet merben? Rann fich die Salbheit, das abfichtliche Berftedensspie-Ien in einem Rampfe behaupten, der um Leben und Dafenn geht? Ift es nicht dem Sturme ber Negativen gegenüber an ber Beit, bas Positive in feiner flatsten, bestimmteften Form binguftellen? Bor der pantheistischen Philosophie fich wirklich auf dem Felde der Geschichte ju verschangen, und somit, es kofte mas es wolle, die feste Burg der alten Sombole mit unerschütterlichem Muthe ju behaupten? Da es aber alfo ift,

fo tann es im Intereffe bes evangelischen Christenthums nur mit tiefem Schmerz empfunden werben, wenn im eigenen Lager beffelben bie gefährlichsten Reinde auffteben, und wenn biese den Bestrebungen der Regativen auf eine mahrhaft er= fcredende Beife in die band arbeiten. Die Krage: Was ift Babrbeit? beruht auf einem unverstegbaren Bedürfniffe bes menschlichen Geiftes und Bergens. Gine religiofe Genoffenschaft, welche fich Rirche nennt, muß behaupten, daß fie bie Babrbeit und die Mittel des Beile vermahre, und somit aller driftlichen Liebe unbeschadet! lebren: daß jeder, der ibren Lehrbegriff laugnet, im Jrrthum fep. Un bem Tage, wo fie Augiebt, bag auch ber Gegner wohl Recht haben tonne, ober daß es auf die Duntte, durch welche fie als Rirche fich von andern Glaubensformen unterscheibet, nicht anfomme, bat fle ibr eigenes Tobesurtheil als Rirche unterschrieben. -Sie vermag bann jene einfache, naturliche Brage ber glaubigen Sebusucht nicht mehr zu beantworten: mas foll ich glauben, damit ich selig werde? Freilich ift es mabr und nicht zu · laugnen, baf die verschiedenen firchlichen Gesellschaften, in welche ber Protestantismus feit feinem Entfteben gerfiel, diese Frage auf die mannigfachste Beise beantworten. Berfaffer bes in Rebe ftebenden Artifele bebt .. die bunte Mannigfaltigkeit, in Lehre und Berfaffung" bervor, welche im protestantischen Europa bem fatholischen Bewußtsehn der Gemeinfamfeit in Glaubenefachen gegenüber geberricht habe. Dief beklagenswerthe Ractum fteht freilich fest, aber wer, ber nicht alles laugnet, mas Geschichte beift, wird in Abrede ftellen, daß die alteren Theologen der meiften einzelnen Befenntniffe, insbesondere aber die der protestantischen Sauptfirchen Calvin's und Luthers, jene Auffaffung ber Bahrheit, die ihrer Rirche eigenthumlich mar, mit eben fo großer Bestimmtheit und Pracifion, wie die Ratholiken, wie die von Gott fame mende Babrheit erflarten. - Webe ihnen und webe ihren Nachkommen, wenn diese Behauptung mit bem Berfaffer ienes Artitels jemals befinitiv aufgegeben murbe. Wohl mogen

intifferentistische Concessionen folder Art ber falschen Suma nitat bes Zeitaltere ichmeicheln, wohl mogen fie auf bem Das pier und dem Scheine nach die Rudera untergebender Korperschaften in ben unirten Staatsfirden ausammenschmelzend. confuse Maffen schaffen, und einer verwirrten, die einfachste Natur ber Cache miffennenben, furgfichtigen Gitelleit burd bie plumpe Täuschung schmeicheln, daß burch ihr schöpferiftes Werde eine neue Rirche in's Leben gerufen feb. Maffe, die nicht benfelben Glauben bat, beren Glauben fo gar absichtlich unbestimmt gelaffen und jeder möglichen Dentung Preis gegeben murbe, ift eben teine Rirche, ihre Ueberzeugung feine gemeinsame, ihr Berhaltniß zu Gott feine Religion, wenn nicht andere biefes Wort in feiner allgemeine ften, und beghalb jeden bestimmten Inhaltes entbehrenden Bebeutung genommen wird, in welcher freilich auch ber Reueranbeter und der Pefcherah jur Rirche geboren murben. -Freilich bat ber Verfaffer Recht, wenn er fagt: "Trot aller Berschiedenheiten ift bas erfte Princip des Protestantismus in allen diesen Rirchen daffelbe". — Er bat Recht, in fo fern er einseitig und ausschließlich das polemische Interesse gegen die katholische Rirche festhält; benn in allen biefen Rirchen lebte und lebt die mannigfach gesteigerte Berwerfung ber Autorität und ber nur wenig abgeftufte Widerwille gegen Rom. - Alber er versuche es, auf biefer negativen Bafis eine Rirche ju grunden, und bann beren positive Glemente gegen Strauf und Tenerbach zu retten. Genquere Renntnig ber Sache und ruhigere Ermägung der mahren Lage der Dinge wurde ihn belehrt haben, daß der Protestantismus, um nicht als Rirche aus bem Reiche ber Wirklichkeit zu verschwinden, außer der negativen, ihn vom katholischen Gebiete abscheibens ben Protestation, - auch eines positiven Bekenntniffes bebarf, und daß es vielleicht noch mehr als auf die Bertheidie gung gegen die katholische Rirche, auf die Behauptung diefes Letteren gegen die auflosende und vernichtende Bewegung in feinem eigenen Schoofe antommt. - Diefe Stellung, an ber

in diesem Augenblicke mehr als je die Eristens des Protestantismus hangt, compromittirt aber ber Berfasser bes besproche= nen Artikels, vielleicht mehr als irgend ein Schriftsteller der beutschen Sabrbucher. — Die Brude zwischen ben Protestantismus und ber Geschichte wirft er ab, indem er beffen Som= bole "scholastische Entwickelungen bes Dogma Schilt, und gegen die Ueberzeugung, aus welcher die reiche Saat der Stiftungeurkunden biefer Rirchen bervorquoll, fpricht er die ichmere Beschuldigung aus", daß fie aus einer lebendigen, durch innere Rampfe erworbenen, eine tobte, von fruberen Geschlechtern überkommene, geworden fen. - Ift dem alfo, fo hat freilich auch ber Protestantismus wie feine rühmliche und ehrenvolle Bergangenheit, fo auch teine rechte, wenigstens feine gedeibliche und erspriefliche Gegenwart, und er muß fich mit ben fpanis fchen Schlöffern begnügen, die ibm der Berfaffer in dem blauen Lande der Bukunft anweist. "Alle diese Erscheinungen aber foliegen nicht aus, daß in einer fernern Beit eine von boberen Gesichtspunkten bestimmte Giniqung ber protestanti= fchen Rirchen möglich feb. Wie diefe felbft aber eine andere fenn wird, ale jene, von der frühere Sahrhunderte traumten, fo werden auch die Mittel, mit denen man fie berbeigu= führen hoffen barf, andere fenn, ale die jener Sabrbunderte. Sie wird nicht auf Religionegesprächen, wie im Beitalter ber Reformation, noch im Duntel der Cabinete, wie im Zeitalter Leibnigens vorbereitet werden; die Entwickelung bes proteftantischen Christenthums wird ju ihr hinführen; fie felbft wird, - wenn es eine mahrhafte - nur der Ausdruck bereits vollendeter Thatfachen fenn". Bielleicht find, feitdem in unferer Muttersprache geschrieben wird, biplomatifch fepnfollende Phrasen noch niemals unpassender angewendet und schmählicher zum Nachtheile aller mahren Intereffen bes Drotestantismus gemißbraucht worden!

Bezeichnet das eben gesagte ben Ginbrudt, ben ber bier besprochene Artikel auf das Gemuth bes gläubigen Proteftanten macht, ber fich jedoch ber Nothwendigkeit mit klarer

Bestimmtheit ju benten bewußt ift, fo moge es jum Colufe noch gestattet febn, bem Gefühle ein ernstes Wort zu leiben. welches ben mabren und aufrichtigen Freund ber beutschen Gewiffenefreiheit befchleichen muß, ber ben Artifel liest, mit bem wir une vielleicht jum Berdrufte mancher unferer Lefer nur ju lange beschäftigt haben. Es mird beute, mie im feches gebnten Sahrhundert eine große Colacht ber Geifter in gang Europa geschlagen, aus welcher, wir hoffen und glauben es, ber Gieg ber Wahrheit hervorgeben wird. - Daf bies fee Gottesurtheil nicht burch die Dagwischenkunft ber polis tischen Macht und ihrer Rebenabsichten gestört werde, bas ift ber Bunich aller reblichen Ginfichtsvollen, mes Glaubens fie auch fepn mogen. - Und weil biefer Bunich auch ber Unfrige ift, fo bat bie eigenthumliche Beredfamfeit bes beuts ichen Cadwaltere ber anglifanischen Rirche und ihrer Bereis nigung mit ber preußischen Union auch bei uns einen überaus unerquidlichen Ginbrud gurudgelaffen. - Wir wiffen, baf bie anglitanische Rirche Tausende, Ratholifen und Diffenters. nach den wechselnden Launen ber Berricher, in beren Banden fie ein Werkzeug der Willführ mar, in den Tod geschickt. und daß fie (ein Bild des Geiges, der Babfucht und ber fleischgewordenen Beuchelei) im Ramen der Freiheit von menichs lichem Glaubenszwange bis in die neueften Zeiten Undersalaus bige mit wilder Barte verfolgt bat, und mo fie kann, beute noch verfolgt. Ber murbe laugnen, baf fie nur ber Uebers macht gewichen ift, wenn fie feit wenigen Sahrzehenten fic ju milberen Maagregeln berbeilief, mer in Abrede ftellen. daß es ihren "Beiligen" weniger am Willen, als an ber Macht gebricht, die blutigen Zeiten ber jungfraulichen Konis gin aufe Reue vor ben Augen ber erstaunenben Beitgenoffen beraufzubeschwören. - Und ferner miffen mir, daß die Union. felbit unter einem milden, ftreng gerechten Ronige, ber im Privatleben mit angftlichem Gewiffen jedes Unrecht, auch bas Rleinste icheute, im Namen ber Freiheit, ber humanitat und der driftlichen Bruderliebe taufende von Lutheranern aus ib-

e.

rer heimath trieb, Truppen vor der Kirche von höniegern aufmarschieren ließ, und die der Liturgie widerstrebenden Presdiger schaarenweis auf die Festung lieferte. Des jest regierenden Königs Geist und Charafter ist uns Bürge dafür, daß er den Plan einer im Finstern schleichenden Parthei, diese Union mit jener anglikanischen Kirche zu vermählen, im Namen der Erleuchtung des Jahrhunderts, und zum heile seines Volkes und aller Deutschen entschieden und kraftvolk von sich weisen werbe.

## XLIV.

## Briefliche Mittheilung

aus Bürtemberg.

Ans Rurtemberg. Wenn bie Ratholifen Deutschlands mehr und mehr an allen flirchlichen Fragen, welche auf bem Boben ber einzelnen Bundesftaaten auftauchen, gemeinsamen Antheil nehmen, fo beschäftigen fie in ber Gegenwart ohne 3meifel bie neuesten Borgange in Burtemberg am Meiften. Gie tennen die Stimme, welche ber greife Bifchof laut und feierlich erhoben, und welche einen Wiederflang in der Bruft aller mahren Ratholiten Bartembergs gefunden hat. Auch wird Ihnen der Ausgang fei= nes Petitums bei der Rammer ber Abgeordneten nicht entgangen fenn. Diefe ertfarte mit achtzig Stimmen gegen feche, fie fen in Berudfichtis anna ber von bem Minister bente gegebenen Erflarung bes vollen Bu= trauens zu ber Staatbregierung, biefelbe werbe, wenn bie vorliegende Angelegenheit durch bas bischöfliche Ordinariat an fle gebracht werde, derfelben ihre gange Aufmertsamteit schenken und Migstände, wenn und soweit folde fic ergeben follten, befeitigen. Belden Ginn biefe Erflarung habe, zeigte ein ber Regierung ergebenes Mitglied felbft burch Die Bemerkung, daß ber 3wect berfelben dahin gehe, ber bischöflichen Motion mit gur Leiche gn geben und fie in einem Actenfchrant gn begraben. Solde Rudficht ichentt man alfo - um vorerft nur ben for: mellen Gefichtepunkt in's Ange ju faffen - ber wohlbegrundeten Motion bes Sauptes ber tatholifchen Rirche Burtembergs. bes Dannes. welcher ftete Die trenefte Ergebenheit gegen Ronig und Berfaffuna geigte, welcher bis auf die neueste Beit die Ansdehnung ber Staatsgewalt in die innerften Berhaltniffe ber tatholifden Rirche bis auf Die außerfte Grange guließ, und welchem beshalb von Seite ber Regies rung jogar burch eine Reihe von Andzeichnungen die Anerkennung ber friedlichften und gemäßigften Aufichten und Gefinnungen murbe. Golde Rücksicht ichenkt man ben Detitionen von hunderten von Glerifern und Laien, unter benen gange Land: und Stadtgemeinden, lettere mit Bevollerungen von 2000 bis 5000 Seelen vortommen. Gie alle gaben pon bem Bertrauen Benguiß, bas man in bas Juftitut ber Lanbitanbe fente; und fie ließen fich in biefem iconen Bertrauen nicht burch bie Ermagung irre machen, dag brei Bierttheile ber Rammer aus protefantischen Mitgliedern bestehen. Gie tonnten fich nicht von bem Ge-Danten trennen, daß die Laudstände nicht Confessions:, fonbern Bolts: vertreter fenen, und daß fie, bemuht ben Rechtszustand fogar in anbern Bundesstaaten nach dem Maage ihrer Rrafte ju ordnen, ben Rias gen und Bitten ihrer Landelente und Bahler wenigstens ebenfo ans ganglich fenen, wie benen fremder Unterthanen. Die Ratholiten find nun, wie in vielen Undern, fo auch in biefem Punkt enttauscht. haben fich nun die Lehre abstrahirt, daß die Landstände in Bürtembera wie in andern verwandten Ländern, andere, ale bloß tatholifche Intereffen zu mahren haben, und daß der Liberalismus, der fich in benefiben mit feiner fogenannten Gerechtigkeiteliebe fo breit macht, fic auf einem andern, als religiöfen Kelde zeigt.

Wir wissen zwar wohl, was man uns alsbald entgegnen wird, daß alle Redner gegen die Motion, mit Ausnahme von zweien, Katholiten und unter den Botanten gegen dieselbe die Mehrzahl der tatholischen Mitzglieder der Kammer gewesen sein. Sosehr wir aber auch unter andern Umftänden dieses Benehmen der Protestanten als ein zartes erkennen und rühmen würden, so können wir uns doch zu diesem Ausdruck unsezerer Achtung im vorliegenden Falle nicht bewogen finden. Sie hielten sich nur an die bekannte würtenbergische Practik, sich gewisser Katholisten zu versichen, sie im unblutigen und einträglichen Kampse gegen die katholische Kirche und beren Interessen voranzustellen und hinten nach durch alle Organe des Landes es ausrusen zu lassen: "Mit edler Selbstwerlengnung haben wir unsere eigene Ansicht in den hintergrund geschelt, und die Katholisen ihre Ueberzeugungen aussprechen lassen. Ihr seht es jest dentlich, daß nur Fanatiker und Beloten gegen die Regies

rung Opposition machen". Wenn man tatholische Stimmen reben laffen will, so barf man nur jene für solche Stimmen ansgeben, welche ihrer Confession mit warmer Liebe ergeben sind.

Die rheinischen Blatter hatten jungft die Berbandlungen ber murtembergischen Abgeordneten auffallend feicht gefunden. Db diese Bebauptung in ihrer Allgemeinheit richtig fen, laffen wir babin gestellt. Aber bie Uebergengung ming jeber, welcher ber neueften Berhandlung über die firdliche Krage beigewohnt ober fie aus öffentlichen Blattern tennen au fernen, Gelegenheit erhalten hat, gewonnen haben, daß wohl taum in einem Lande eine feichtere und oberflächlichere Debatte porgetommen ift. Der hochwürdige Bifchof hatte eine Reihe von Beichwerben aufgestellt, batte fie auf Berlangen ber Rammer weitläufig und mit lauter Actenftuden und Thatfachen begründet. Sofort fonnte pon ber Rammer, die ihre Competenz in Diefer Frage icon fruber auertannt, nichts Underes erwartet werden, als daß fie gewiffenhaft auf bie Prufung bes Grundes ober Ungrundes jener Befdwerben einging, und je nach bem Erfunde ihre Antrage an die Regierung ftellte. Bon all bem ift aber nicht entfernt bie Rebe. Man halt fich in ber Berathung weber an ben Majoritäts =. noch an ben Minoritätsbericht ber Commiffion, die nur beghalb jur Begutachtung ber Motion aufgefor= bert worben ju fenn icheint, bamit fie bem tatholifchen Publifum gleich bem Berfaffer ber Brofchure: "Briefe zweier Freunde", gegen bie Nachmotion ein Gegengift eingebe. Man fpricht über alles Mögliche, nur nicht über bas, mas eigentlich jur Sache gehört. Der eine (herr v. Jaumann) holt viquant und geiftreich von dem Begriffe ber Autonomie einer Kirche aus und erlantert denfelben weit und breit, um ploglich ber Rammer gu fagen, daß fie fich mit ber Unterfuchung, . ob eine Autonomie der katholischen Kirche in Burtemberg bestehe, nicht befaffe. Gin Anderer (Schott) will "davon abschen, welches Gewicht ben gur Unterftunnng ber bischöflichen Motion eingelaufenen Petitionen beigulegen fen", er rath alfo ber Rammer, fie moge ben Werth diefer vielen offentlich en und ausbrücklich an fie gerichteten Rlagen bahin gestellt fenn laffen, bagegen bem Bengniffe von Caufen: ben von Ratholiten, welche sich gegen ihn, und zwar, wie es (ba noch teine Petition in Diesem Sinne eingelaufen und auch sonft teine berartige öffentliche Erffarung abgegeben worden ift) icheint unter vier Augen über die Motion und deren Antrag entschieden mißbilligend an: Bern, Glauben ichenten. Bahrend die Motion von Gingriffen der Staatsgewalt in die Rechte der tatholifden Rirde fpricht, ergeht fic

Diefer Abgeordnete in Lobpreisungen auf die Kurforge der Regierma für Gründung von tatholifch : theologischen Bildungsanstalten, Die ibr andem icon burd bie bloge Berechtigfeit geboten mar, und bie fie unr benütte, um diefe Anftalten ihrer ausschließlichen Leitung au unterwers Ein Dritter (Reller), zeigt, nicht etwa, bag bie vom hochmars bigen Bifcof namhaft gemachten Gingriffe bes Rirchenrathe teine find; ihm find teine Gingriffe Diefes Rollegiums betannt. Gin Bierter (Des can v. Strobt) meint, die Gemeinden, welche' nicht petitionirt hatten, geben für die Regierung Bengnif, bas freilich ein febr unfreiwilliges ift, da die Regierung Ausschreiben erließ, in welchen fie die Oberams ter aufforderte, Die Petitionen an hintertreiben, weghalb a. B. in Mergentheim eine folde Detition vom Stationscommandanten abgenommen und die Unterzeichner als Berbrecher verhört wurden. Gin Funfter (Berner) ber, beilaufig gefagt, Preffreibeit bem Menfchen für fo noth: wendig halt, wie dem Fisch das Wasser - ift der Ansicht, die firchtis de Praris in Betreff ber Ginfegnung gemifchter Chen fen ein Digbranch der driftlichen Religion, die fogar unfere Keinde au feanen aes biete, und ein Bruch bes westphalifden Friedens, ber befanntlich nicht wie unfere Tagefcribenten behaupten, ben theologifden Werth, foubern Die politische Gleichheit ber zwei Confessionen festsente. Nach ber Reis nung eines Sechsten (v. 3wergern) hat ber Bischof die ,.volltommenfte. Gintracht zwischen beiden Confessionen gestort, und die Ginheit bes Staats und feiner 3mede" bedroht. Außer bem Bifchof find ihm Die Friedensstörer die neuen Lehren der fatholisch : theologischen Schule und die Bestrebungen einer Parthei, welche auf dem Bege firchlichen Gifers wieder gerne gur alten Macht und herrlichfeit ib. b. von ber firdenrathlichen und becanatlichen herrschaft und Polizeigemalt jum? Behorfam gegen die evangelische Bewalt ihres Bifcoft) jurudtehren möchte, und von welcher man fagen toune, "An ihren Früchten (freis lich in andern, als in benen ber liberalen Rischerianer) werdet ihr fle Ein Siebenter (holginger) läßt fic bes Beitern aus, Das Bedürfniß ber heutigen Beit fen Boranfdreiten, nicht Burudidreis ten; alle, ihr "Bugebildeten" fühlen bas Berlangen, Die Freiheit bes Beiftes zu vertheidigen. Dan werde ein Beitalter, welches Jahrhunberte lang unfere Borfahren am Bangelbande geführt (bas jenige mnß alfo die Bande ftraffer gieben), nicht gurudrufen wollen. Der Frennd der Freiheit und bes Rechts muffe es für feine heilige Pflicht halten, entgegenzuwirken. Das einzige Mittel fen aber die Freiheit ber Preffe, um der Wahrheit mit ihrer eigenen Kraft den Sieg über Irribum

und Aberglanben zu verschaffen. Gin Achter (Freiherr v. Wöllwarth) wünscht, "daß die großartige Entwicklung des deutschen Volkes, zu der mächtig die Vereinigung der materiellen Juteressen basben, nicht durch den Kampf um geistige Juteressen beigetragen hasben, nicht durch den Kampf um geistige Juteressen gestört werde, (welches Lob auf die deutsche Nation)! und daß die Regierung es nie dulde, daß die Kirche einen Staat im Staate bilde. Die Geschichte, sügt er hinzu, lehre, daß zu allen Zeiten die katholischen Deutschen jenen fremden Einstuß bekämpft haben, den man als den gesährlichsten Keind von Deutschland zu betrachten gewöhnt gewesen; der Kamps, der jest zur Vergrößerung der päpstlichen Macht unternommen werde, könnte nur dazu beitragen, der römischen Eurie jenen Einstuß zu entreißen, der ihr in Deutschland bis heute noch geblieben sep.

Dieß ist die Quintessenz der Reden gegen die bischöfliche Motion. Sie sehen, die herren haben sich ordentlich auf dem literarischen Tummelplage der hentigen Beit umgesehen, sie haben sich mit dem Rustzeng won den allbekannten trivialen Stichwörtern, Schreckschüßen und allgemeinen Phrasen reichlich beladen und die Kriegskunst wohl erlernt, statt dem Gegner offen zu Leib zu gehen, Sand und Stand aufzujagen, der dem zuschauenden Publitum die natürliche Aussicht auf den Kampiplag versperren soll. Leitet ein Abgeordneter (Desele) die Debatte auf ihren eigentlichen Gegenstand ein, so geschieht dieß zur großen Ungeduld und zum Mißbehagen der Kammer, die teine berartigen Specialia, sondern Ausgemeinheiten will, die auch für hundert andere Gelegenheiten und für die meisten Stadborate der Tagsliteratur passen würden.

Vergebens sucht man für solche eigenthümliche Beise einen Grund in der Vorausseyung, die Rammer habe den Schein für die Regierung wetten und es dieser überlassen wollen, aus eigener Bewegung den Beschwerden des hochw. Vischofs abzuhelsen. Von Mosthaf findet sich zwar durch die Erklärungen des herrn Ministers volltommen befriedigt. Aber statt einer Zusicherung und Bernhigung treffen wir in den Reden des herrn Ministers Nichts, als eine Reihe von Invectiven gegen den hochwürdigen Bischof und die Katholiten Bürtembergs. Die Erstärung h. v. Schlapers, daß die Regierung gerne bereit sen: wenn der herr Vischof seine Anträge an sie bringe, eine Ansgleichung der Differentien durch gemeinschaftliche Commissaren zu Stande bringen zu lassen, stimmt volltommen mit dem überein, was Schott mit den Worzten sagte, er erkenne in der vorliegenden Frage nur Meinungsverschiebenheiten zwischen dem Kirchenrath und Ordinariate über ihren Ressort. Davon, daß die Regierung Willens ware, die Kirchenrechtverhältnisse

Der Ratholiten nach bem fo trefflich motivirten Berlangen bes fo ehren= merthen herrn Viceprafidenten v. Rummel durch ein Concordat ju orb: nen und festaustellen, bas Religionsedict von 1806 gu interpretiren ober aufzuheben, ober auch nur bie Berordnung vom 30. Januar 1830 gurudgunehmen, um mas ber eble Freiherr von bornftein nach awölfjährigem Undringen wieder auf's Rene bittet, ift feine Rebe. Statt beffen wird von herrn v. Schlaper ohne weitere Munchen, bas arme und von einer Ctaffe von Burtembergern fo arg mighaubelte Munden, als ber Ausgangspunkt ber Demonstration gegen die Regierung bezeichnet. Er nimmt fofort die Rammer zu dem Beweis in Uns fprud, bag ber Rachtrag ber Motion in einem fo verlegenden und gereibten Tone gefdrieben fen, daß nach bem Strafgefenbuch den Berfenten Die Genuathung nicht verfagt merden fonnte, obwohl außer ber aller: bings ungehörigen Parenthefe (ultramontane Predigten zu lefen, muß natürlich Protestanten ein horror fenn), perfonlich Riemand verlett ift. Ober follte es eine Berletung fenn, daß ber Bifchof einen Decan, gegen beffen Ernennung bas Ordinariat remonstrirte, ohne Angabe bes Grundes diefer Remonstration mit Namen nannte, mahrend ber Artitel bes ichwäbischen Merture vom 27. Dezember vorigen Jahres ber einen tatholifden Stadtidultheiß bes Landes formlich an den Pranger ftellte und ben ja herr v. Schlaper recht wohl fannte, feine Berlepung mare? Cbenfo begreifen wir nicht, welche Berletung in ber Erflarung bes Bifchofe liegen foll, daß die Decane haufig mehr Schreiber, ale wurdige Rirchenvorsteher fenen, nachdem Berr v. Schlaner guließ, daß ein Er= lag bes protestantifden Confiftoriums im ichmabifden Mercur verdffent= licht murde, der die Beiftlichen por ihren Gemeinden schandete.

And wird er wohl schwerlich als Bertheidiger der boshaften und injuriosen Stellen in den Briefen zweier Freunde gegen die Nachmotion auszuteten gesonnen senn. Den Mangel an Bürde, der sich in letter rer zeige, sucht fr. v. Schlaper durch die wiederholte Bemertung gnt zu machen, daß er den herrn Bischof nicht als deren Verfasser antlazgen könne, daß er vielmehr eine Menge von Federn der modernen Schule darin ertenne, von welchen ohne Zweisel der hegel'sche Ausbruck stamme: dem katholischen Kirchenrathe sen das katholische Bewnstsenn abhanden gekommen. Wir wissen nicht, ob diese Weise in Würtemberg parlamentarisch ist. In den Kammerverhandlungen in London, Paris und Washington haben wir wenigstens bis jest, trop langer Bevbachtung, keinen derartigen Gebrauch, am wenigsten von Seite der Minister beobachtet, und wir dächten, ein Peel, ein Guizot und Webster

hatte ebensowohl berlei Ausfalle als unehrenhaft begustirt, als die Ram: mermitalieder von jeder Karbe und Schattirung fich mit Judianation gegen diefelben erhoben haben wurden. Befremdend ift uns vorgefom= men, bag br. r. Schlager ber modernen Schule eine folch' genque Renntnif ber begel'ichen Philosophie gutrant, und daß man in ben Debatten alle Somah = und Larmgeifter gegen fie heraufbefchwor, ba man ibre Mitglieder boch anderwarts fo gerne unter die Rinfterlinge und intellectuel und "moralifch Unfahigen", wie der geheime Rath in Burtemberg einen wegen Berweigerung ber Ginfegnung gurndigefehten Beiftlichen benannte, einregistrirt, und da der Berr Minister fonft überaff ahndenswerthe Berletungen erblicht, fo bag felbft bie protestantifche Rammer fich gegen Diefes boppelte Beficht erhebt. Uebrigens erffarte erft por Kurgem in unserer Nahe ein protestantischer Pfarrer in einer rein tatholifchen Gefellichaft, er begreife nicht, weßhalb bie Ratholifen fo viel Befen machen, ba fie ja in Burtemberg nur tolerirt fenen. Rach unferer Annicht verdammt ein Staatsmann teinen Stand und teine gewiffenhafte Soule, am wenigsten unfern jungern Clerus, ber allerdings in fofern nen ift, ale er einer abgelebten und abgestandenen theologifden Schule gegenüber fteht, die ohne tiefe Burgeln Des Glaubens und ber Wiffenschaft nur an ber Oberfläche ber Beitmeinungen flebt, und mit ihrem einzigen, noch einigermaagen bedeutenden Sonler Pflang nun bald gang jum Grabe geben wird. Bas man unferm jungern Clerus im Allgemeinen mit Recht nachjagen barf, ift, bag er Glauben und Sittenreinheit mit Biffenschaftlichfeit vereinigt, und auf bem alten Stamm der Rirche als Schule Chrifti frifche, lebensvolle Bluthen treibt. Bie mogen fich boch einige Regierungen noch immer fo verblenden, daß fie Leute hervorgiehen, die, im Religiöfen endlos willig, im Uebrigen ihre fteten Opponenten find, die in ihrer Glaubendleere und in ihrem ungezügelten Ginne bas Bolt epidemisch anfte: den und die Stupen und Trager eines jeden geordneten Staats unterwühlen und untergraben. Wie lange mogen fie es nicht einsehen, baf Die Ginheit eines Staates nicht barauf ruht, daß die Genoffen der beiben Confessionen in theologischem Ginn fich fur "gleichberechtigt", b. h. jebe Confession für gleich mahr halten, und barum weder die eine noch Die andere betennen, fondern folgerichtig einem formlichen Atheismus verfallen, welcher ber Tobfeind jeder Ordnung und jeder Gefellichaft ift; baß jene Ginheit fich vielmehr barauf grundet, daß alle Untertha= nen in ber traftigen Besonderheit ihres Glaubens (ein Glaube muß feinem Befen nach einen bestimmten Juhalt haben, b. i. Confessions:

alanbe fenn, und feine Innigleit fleht fonach mit biefer coufeffionellen Besonderheit in gang gleichem Berbältniß) sich desto inniger in der Ehr: furcht gegen die geheiligte Gewalt des Staates und in ber werftbatigen, nicht mundfertigen Tolerangliebe unfeter Tage aufammenichliefen und verbinden; daß alfo ihre eigentliche Aufgabe barin besteht. Katt Die confessionellen Meußerungen au unterdrücken, fie rege au erbalten. und fich mit ienen zu befreunden, welche auf Weckung bes religiblen Beiftes in feinen besondern Bestaltungen binwirten! - Damit indeffen Die Leidenschaftlichteit ende, wie fie angefangen, fand es Orn. v. Schlaver am Schlufe ber Debatten nach bereits erfolgter Abstimmung noch für nothig, die Drohung auszusprechen, die Regierung werde, falls ber Bifchof uach einer gegebenen Undeutung bem Nachfolger eines wegen Renitenz gegen bas Religionsedict removirten Pfarrers bie canonifche Beihe porenthalte, ihn wegen Renitent gegen die Staatsgefete nach bem Gefen behandeln, worauf übrigens ber Dochwurdige Bifcof fic erhob und feierlicht, mit voller Stimme erflarte, bag wenn er in biefen Fall, von feinem Gewiffen bewogen, tommen follte, er Gott mehr gehorchen werbe, als Menfchen.

Nach solcher Sprace des Regierungscommistars erwarten de, wenn nicht die Rammer der Standesherrn mit überwiegender Stims menzahl sich bahin ausspricht, daß Grund zu Beschwerden der Ratholiten vorliege, teine Verbesserung der Lage der Ratholiten Burtems bergs.

Schluß folgt.)

## XLV.

## Siftorifder und mythifder Chriftus.

(Fortfegung.)

Reben ber Wohlgestalt, womit ber geschichtliche Chriffus in bas Bewußtfebn und Leben feiner Rirche fich ein= und abgebrudt bat, und in welcher ibn biefe in ber Unmittelbarkeit ibrer Erfenntnig und in permanenter Gleichförmigfeit umfaßt, lauft von Simon bem Magier an bis auf Strauf berab, eine Rette von Bersuchen, diefelbe fo ober fo ju carifiren. Rabmen bie Ginen ibm die Glorie ber Gottheit von bem Saupte, und ließen den puren Menschen von ibm gurud, influirt blog von einer gottlichen Poteng, - fo jogen Undere (Doteten) ibm binwiederum bas fpecififch Menfchliche, bie Befleis bung bee Rleisches aus, und gaben feiner Gottheit von unferm Befen nur ben blogen Schein noch jur Bebechung; und felbst mo Beibes belaffen murbe, marb bas Berbaltnif bed Böttlichen und Menschlichen vielfach verschoben und verrenkt: eine Bergerrung, welche bann abermals, mehr ober minder ftorend auf ben übrigen Glauben wirkte. Wir haben bier nicht vor, eine Reperbiftorie zu liefern, sondern nur bas zur Betrachtung vorzuführen, wie biefe haretischen Verbilbungen fich zur Rirche ftellten, wie fie in Unfang und Entwicklung fich ju Chriftus und bem Chriftenthum verhielten. Sier nun ift es, mo jene Gelte unferer Rirche gum Borfchein tommt, bie wir bieber, - vielleicht nicht ohne ftille Digbilliqung uns ferer Lefer, aber absichtlich umgangen haben; - wir meinen bas Wrincip ber fatholischen Einheit in bem Episcopat und feiner perenniren dan Queceffion. Dem biftorifchen IX. 34

Chriftus ift mit bem Sinscheiben ber Apostel, die er mit ber Beugenschaft über ihn betraut, die fortgebende, fichtbare Begeus aung in der Welt nie ausgestorben und erloschen. Das Beuge nif, welches fie vermoge eigener Unschauung und aufolge besonderer Mission ihren Rirchen eingebildet, vertrauten fie ber Obbut beren an, die fie "bewährt" ju folchem Umt befunden, und zur Fortsetzung dieses ihres Zeugniffes an ihre, ber Gottgefendeten, Stelle, festen. Der Bifch of jeder Rirche batte bas Depositum fidei zu mahren, und zu verhüten, daß irgend Giner anders lehrte, als es in diesem Tppus porgekeichnet mar. In ibm und unter ibm, ber vom Clerus und vom Bolf ers wählt, von feinen Mitbischöfen (abnlich wie Matthias zu ben 3molfen) jum Mithuter und Mitzeugen der Ginen Glaubenshinterlage feines Ortes aufgenommen worden, marb Alles in ber Glaubenseinheit unter fich verbunden, wie er, feinerfeits. in der Gigenschaft eines glaubwürdigen Depositar von der Bemeinschaft ber Mitbischöfe gehalten und getragen murbe; -Alle für Ginen, Giner für Alle, weil Alle von Ginem, -Chriftus, für Gine, - feine Rirche, bestellt. Der Episcopat für die Rirche, die Rirche im Spiscopat. Gemeinschaft mit bem Bifchofe mar barum fur ben Ginzelnen, ber nicht anbers woher ale durch die Rirche jur Renntnig Christi tam, so mes fentliche Bedingung rechten Glaubene, ale bas Rennzeis den bes mahren Christen. Co mard burch ben Episcopat. ber felbit, in feiner Ginbeit, nur Bermalter bes apostolischen Beugniffes über Chriftus ift, jeber Ginzelne und die Gefammts Firche in der Unmittelbarkeit des apostolischen Zeugnisses forts erhalten; wie umgekehrt fich Jeder, ber von dem Bischofe, bem Ginen und Allen gemeinfamen Bater, Lehrer und birten, fic lossagte, bamit auch, nicht bloß von ber Ginheit ber biefem untergebenen Rirche entfernte, sonbern auch von der Ginbeit, wie aller Bischöfe, fo ber Gefammtfirche fich trennte. Durch biefe innere Verfestigung zur compacten Ginheit, wie bes Bengs -nisses über, so des Glaubens an Christus, ist, wenn auch nicht bie Möglichkeit bes Berfuches, Chriftum, ben biftorifden,

zu verunstalten, boch bie bes Gelingens innerbalb ber Rirde ichlechtbin abgeschnitten. Ber jum Dichter an bem Evangelium Christi merden wollte, und nicht mehr nach der Ginen Regel glauben oder lehren, mard nicht fürder mehr gebulbet; entbectt, marb er, ber Abmeidung übermiefen, fofort über bie Marken ber firchlichen Ginbeit binausgewiesen. Die, felbst mit der größten Daffe von Baretitern nicht, ward in Glaubenssachen transigirt: wer nicht in Gintracht bei bem überlieferten Glauben bleiben wollte, mußte über die Gin= friedung ber Rirche entweichen. Das ift weltbekannte Thatfache, welche biejenigen wohl am wenigsten umreben burften, welche beute, außerhalb ber Rirche ftebend, fich Chriften nennen. Bier founté feine Ausflucht, feine 3meibeutigfeit, feine Berufung auf bie Bibel; es galt bas Gine lebenbige Beugnif ber alten Babr= beit gegen neuernde Berunftaltung, Die zugleich Tob ber Babrbeit und bes Glaubens mar, ju fcbirmen. Auch ber Gewalt= thatigteit ber Baretiter, wie ber ber Beiben, marb eber bas Blut, ale die Integrität des apostolischen Beugnisses abgelaf= fen. - Co traten, wie icon gefagt, Bunderte folder Chris Ausdichter, benen vergonnt mar, fich ein anderes Evange= lium ju erlugen, ober bas fatholifche ju verlugen, im Berlaufe ber Zeiten an die Rirche beran, hofmeisternd und markts fcreierisch ihre falsche Baare auszubieten. Die Rirche bat fie nie gebort; und war es felbst ein Bifchof, wie Paulus von :Camofata, ober Neftorius; - ber Rang bedte ihn nicht vor bem Anathem, er marb binausgestoffen. Weit entfernt, burch biefe Bersuche mpthischer Berbilbung getrübt ju werben, bat unfere Rirche gerabe burch biefe, und ihnen gegenüber, ibr Bewußtfebn noch icharfer und vollenbeter gefagt; und jebe Berneinung einer Reperei, jebe Ausstoffung eines Baretiters ift eine frifche Bethätigung ihres Zeugniffes, die an Beweistraft bem Blutzeugnif ber Martyrer wurdig zur Geite fteht; bie fortlaufende Rette von Ausschließungen ber Baretiter burd bie Rirde ift eine fortlaufende Rette von Bezeugungen unferer Rirche fur ben Einen, ben mahren, historischen Christus in ihrer Mitte. Der Beispiele bedarf es nicht; wer von den Todten nicht weiß, schaue die Lebenden an!

Dieses Princip festgestellt, haben wir — und bas ift unsfer eigentlicher 3weck — biese mythisirenden Berunstaltungen bes Ginen Christus bei den haretikern, und zwar zuerst bei den alten, zu betrachten.

Gigenthumlich ift fure Erfte, baf fie alle von ber fo eben beschriebenen Rirche ihren Ausgang nahmen, und mas fie hatten, nicht unmittelbar, wie die Rirche burch eine offenfundige Abfolge ihrer Bifcofe, die beren Glauben jedesmal repräsentiren, weil tragen und conferviren, auf die Upoftel felbft gurudbatirten, fondern bas Bilb, bas fie willfürlich verbilbeten, aus ber Rirche borgten. Go lag es in ber Ras tur ber Cache, bag bie neue Deformation ichon ale folde an bem Borbersoon bes tatholischen Originals ihre geschicht= liche Ueberweisung und Verdammung fand. Erft muß bie Bahrheit fenn, ebe fie entstellt merden tann. Das Spaterfenn ift Beweis ber Ralfdung, - baber bie Ertennbarteit ber Barefie für bie Rirche ohne Mube. - Das 3meite, allen Barefien Gemeinsame, ift bas Ueberwiegen ber Gubjectivitat über bas Objective, die gegebene Geschichte, und zwar entweber in ber Form einer falfchen Innerlichfeit, eines falfchen Spis ritualismus, ber bie außere Belt in fich ju abforbiren fuchte ober eines falfchen Rationalismus, ber bas Göttliche burch bas Menschliche begränzt und verflacht. Beide aber folggen in bem falfchen Ibealismus in Gins gufammen, wie fie auch fonft in ihrer Fortentwickelung in febr abnlicher Beife, fic verlaufen. In dem Bestreben, alle aufstoffenden Schwierig= feiten friedlich aufzulofen, werben beibe, und bas ift daratteriftifch, - bis zur Leibenschaft für die Unbestimmtheit und möglichste Formlosigkeit der Begriffe und Dogmen eingenommen, welche Richtung praftisch ausgebildet den Indifferentismus gibt. Damit bangt endlich noch ein Drittes, mas bei allen Gecten je nach dem Maage der Berirrung fich

wieder findet, aufammen: leidenschaftliche Abneigung und Schen por aller Symbolik des Glaubens und por deffen Auspragung burch ben Gult im firchlichen und öffentlichen Leben. Heber bie erstern zwei Momente foll bier nicht eigens gesproden werben, wir halten und an das Lettere, weil bier das baretifche Brincip bem fatbolischen gegenüber fich in dem grellften Contrafte zeigt, und in ber Erscheinung auch die vorangebenden Urfachen fich unzweideutiger ertennen laffen. wollen uns von unfern alten Rirchenvatern die alten Barefien von der genannten Seite zeichnen laffen. "Bon der Euchariftie und bem Gebete halten fie (bie Baretiter) fich ferne, fagt ber Martyrer Janatius (+ 100), weil fie nicht bekennen, daß die Euchariftie fep das Rleifch unfere Beilan= bes Sefu Chrifti, bas, welches für unfere Gunden gelitten bat, und welches ber Bater durch feine Suld auferwechte \*)". - Reinde des öffentlichen und gemeinfamen Betens maren fast alle anostiffrenden Baretifer; ebenfo ftraubten fie fic wider allen Symbolismus bei ben driftlichen Geheimniffen, ben Satramenten, überhaupt bei bem Gottesbienfte, indem fie diefen ausschlieflich nach Innen bin verlegten. Außerbem zeichneten fich die Arianer, und darunter vorzuglich die Gunomianer burch ihren Widerwillen wider die Reliquien der Martyrer aus, ju beren Bundern fie genau, wie unsere Pros testanten fich verhielten. Nichts Bermunschteres fonnten fle vernehmen, als in der katholischen Rirche habe durch diese ein Bunder ftatt gefunden \*\*). - Dag die meiften Baretiter tein Bedenken trugen, bei Berfolgungen Christum zu verläug-

<sup>\*)</sup> Ignat. M. ad Smyrn. c. 6.

<sup>\*\*)</sup> Irenaeus adv. Haeres. I. c. 21. §. 4. — Clemens Alex. Strom. VII. p. 722. — Origen. de Orat. n. 5. Theodoret. Haeret. Fabul. I. 10. — Hieronym adv. Vigilantium, ep. 53. (Edit. Paris. 1609). Ambrosius, bei Gelegenheit der Resiquienerhebung der heis. Marthrer Gervassus und Protassus, epp. Class. I. ep. 22. (Edit. Venet. 1751. Tom. III. p. 927. — 934.

nen, überhaupt sich nicht gerne zum Martyrium verstanden, ist schon früher berührt worden. Bufrieden mit ihrem innern Glauben oder ihrer Gnosis, wodurch sie ihrer Auserwählung und ewigen Befeligung, auch ohne die Werke des sittlich=gu-ten Lebens, sich sicher wußten, (wie dieß Simon der Magier lange vor Luther schon gelehrt), "tümmerten sie sich nicht um Wittmen, noch Waisen, nicht um Gefangene, noch Freie, überhaupt nicht um Gutes thun"\*). Kurz, wenig oder gar Nichts unterschied diese Christen äußerlich von den heiden.

Es ist kaum Noth, nochmal besonders zu erinnern, mas ber genannte Martyr Ignatius öfter wiederholt, bas biefe Ungestaltigkeit bes baretifchen Lebens, mo fast keine Spur von eigenthumlich driftlichem Geprage tennlich bervorgetrieben ift, Folge fen von der Rraftlofigfeit und Unformlichkeit bes Chriftus, ber felbst unbiftorifd, ungeformt und luftig wie ein Gefpenft, ale Stempel babei biente. Gin leeribealer Christus konnte keine barte Objectivitat. wie bie Menschheit ift, nach seinem Gleichnif ftempeln. War aber biefe Bagbeit des baretischen Lebens Rolge unbiftorischer Christusvorstellung, einer willfürlichen Transformation ober ibealen Mythisirung feiner Person und Geschichte, fo war biefe binwiederum Folge bes Abfalls von der Kirche, der Losgiehung von ber Autorität, welche ben geschichtlichen Chris ftus in ber Unmittelbarteit ber Beugenschaft vertritt und reprafentirt; Rolge bes Burncttretene von ber außern firchlichen Ginheit, die im Episcopate rubt. Aus bem gangen Umfreis frafterfüllten Lebens gurudverbannt in ohnmachtige Innerlichkeit, ine Gebiet mußiger Borftellung und Abstraes tion verwiesen, der Unspruche auf lebendigen Gult beraubt, war es ein Bunder, wenn ein folder facularifirter Chriftus, ber fein Lebenszeichen von fich geben, für fich forbern burfte, nun im Zwielicht unterging? daß alle frubern, die gnoftis ichen Barefien inebefondere, nach furgem Bluben verschwunden

<sup>\*)</sup> Ignat. M. l. c.

find? Wenn einige andere aus dem funften und sechsten Jahrhunderte, z. B. die Nestorianer und Monophysiten sich fortgepflanzt haben, so liegt der Grund bavon, neben dem, was die politischen Verhältnisse beigetragen, hauptsächlich darin, daß sie nicht bloß die Siebenzahl der Sacramente, den ganzen dristlichen Eult, namentlich das heil. Opfer, sondern auch die ganze katholisch hierarchische Ordnung sammt dem Traditionsprincip aufrecht erhalten haben. Ohne diese letztere wären auch sie, wie die alten gnostischen und die mittelalterlichen Secten von dem Boden der stetigen Geschichte losgerissen, sammt ihrem selbstgemachten Christus, von der Zeit verschlungen worden.

Geben wir nach diesen allgemeinen Beobachtungen über die haretischen Erscheinungen zur "Reformation" des sechzehnten Jahrhunderts über, und sehen, wie diese ganz analog auf dem Wege natürlicher Selbstentwicklung im straußischen Beisdenthume sich verläuft.

Luther begann feine "reformatorische" Laufbahn recht eigentlich bamit, jene Beste, welche bas Beugniff bes hiftori= ichen Chriftus durch alle Beit bindurch vermahret, aus ber auch er es felbit gefcopft, ben firchlichen Primat im Sturmlauf ju erobern und ju brechen. Es leitete auch ihn dabei jener richtige Instinct, welcher auch die Blicke sei= ner Vorganger in bem gleichen Unternehmen, nach Rom ge= wendet, - nur mit bem Unterschiede, bag, mabrend jene, wie Valentin, Marcion, Proclus, Praxegs, 2c. nach Rom Jogen, um unter der hut dieser Rirche, wo möglich von der Quelle felbst aus ihre Trubungen bes Glaubens in alle Bache über den Erdfreis aus : und fortzuleiten, Luther, ber ibre Erfahrung por fich batte, dieses Centrum bes Spiscopats felbst ju fprengen sich vorsette, um auf den Ruinen der als ten Rirche die feinige aufzubauen. Bas bei Undern bas Lepte mar, mard bei ihm, und nicht ohne Grund, bas Erfte. Mit einer Gefühllofigfeit, die in ber Geschichte ber Barefien obne Beispiel ift, gertrat er die gange alte Ordnung der Rirde, alle Grundlagen des positiven Christenthums, einem Epffein in Liebe, wovon er, wie man allenthalben fieht, tanm erft bas Princip, und bas nur von feiner negativen Seite ins Ange gefaft batte, nicht aber beffen Entwicklung, welche erft jest in unfern Tagen burch Strauf jum Abichlug tommt. Die Lebendigkeit und Stetigkeit bes Chriftenthums barich mealaugnend, marf er mittele felbftgemachter Bibelertlarung, ben Seinigen ein Bild von Chriftus bin, welches er mit ber Beit verschiedentlich verftaltete, je, nachdem er ein Princip ber befriegten Rirche neuerbinge ju überminden oder übermunden batte. Nicht bie Autoritat ber Rirchenvater, beren Literatur Die Grundlage ber driftlichen Bildung ift; nicht bie ber Concilien, nicht der Confensus aller Rirchen, bes Drients und Occidente, nicht die unverbullte Geschichtelofigkeit ber Lebre. bie er Christi Lebre nannte, ja nicht einmal bie Biberfpruche, in welche er au Bundertmalen fich verfiridt fab, tonnten ibn ju Ginnen bringen, mit bem Berftorungewerte Ginbalt ja thun. Er rubete nicht, bis ber gange Gottesbau, fo weit er beffen Meifter wurde, germalmt ju feinen Ruffen lag. Batte man bom Chriftentbum als ber vollendeten Offenbarung Got tes, bis babin ben Grundfat festgehalten, es fen mefentlich Leben und Gefdichte, fo mard von Luther gang formell beffen Erlofchen bor ihm proclamirt, und auf biefen Grund bin, mit möglichster Bernichtung alles Alten, aus ber Bibel ein neues, vorber nie gefebenes, nie gemefenes, conftruirt. Durch diefes formale Princip ber Lossagung von aller firchs lichen Autorität, von ber aller vorigen Jahrhunderte und ibs rer driftlichen Lebeneftromung, fonft Tradition genannt, und badurch von aller Geschichte, legte Luther den Grunds ftein gur endlichen Mythiffrung bes Chriftus, ber nie und nirgens fo, wie er ihn malte, bor und außer ihm gemefen, nur durch arge Taufdung fur ben biftorifchen genommen ward, in der That aber bem Reiche leerer Borftellungen, ber Mothe angehörte. Ward ber Bauber, mit bem Lutbers Beift noch lang burch feine Schöpfung fortpulfirte, bem nuch. ternen Gelbftbewußtfenn gewichen, fo mußte Diefer Chriftus, Mangels aller Gefchichtlichkeit durch dieselben Principien, bie ihn geschaffen, sammt ber Bibel wieder verschlungen werden.

2mar baben Lutheraner ben Berfuch gemacht, ihre Lebre an alte Symbola und Baterftellen angutnupfen, um, feltfam genug, nachbem fie die Tradition verworfen, durch Tradition mieder fich zu abeln. Allein biefes Verfahren ift einmal gang mider Luthers Ginn und Geift, welcher fich fur einen neuen "Evangelisten" erklärte, und auf diese pratendirte Autorität, obne alle Rudficht auf Bater und Concilien, die Wahrheit feiner Lebre ftutte; bann aber auch willfürlich in jeder Sinficht. Gar nichts nämlich ju fagen von ber grundlofen Willfur, über ben Zeitraum von nicht weniger als taufend Sabren mit einem Cape meggubupfen, um bas fechzehnte Nahrhundert an bas vierte ober fünfte anzubinden, ift biefes Anbinden felbft fo unfinnia als miglich. Denn fürs Erfte liegt biebei der lutherische Grundsat von der Defectibilität und dem mirklichen Erlofden ber urfprunglichen Rirche Christi unter. Gin Unknupfen bes neuen Lehrbegriffs an diese abgelaufene Beit ist daber bloß äußerlich und mechanisch, weil ohne innern Le= beneverband, ber voraussenlich abgeriffen worden mar; bann aber auch mifflich, weil tein Vernünftiger Lebendes mit Vermefenem in einander schmilgt, weil dadurch in das frifche Leben ber Bermesungskeim bes Abgestorbenen, (hier bes alten Lebrbegriffe), geleitet murde, welches nicht gestorben mare, hatte es nicht ben Auflösungskeim von Anbeginn in sich ge= Burd 3meite, ift es Willfur, die nur ber größten Gedankenlofigkeit unbemerkt bleiben tann, die blogen Refultate, g. B. Entscheidungen ber Concilien gegen Baretiter, Symbola, u. f. w. ohne die dabei eingehaltenen katholischen Principien fich anzueignen. Die Entgegnung : "Wir nehmen fle an, weil fie fdriftgemäß find", ift ju albern, ale baf fie eine ernftliche Erwiederung verdiente. Burd Dritte erscheint dieser Eclecticismus in der fatholisch-firchlichen Literatur eben fo frivol als gerftorend. Man reift Stellen aus bem orga-

nischen Busammenhang, oft mit ber gezwungenften Erklarung, läft beliebig Underes nicht minder Entschiedenes baneben fie Die Strafruthe für diese verdammliche Willfur hat ber Protestantismus in ber ftraufianisch : mythischen Bermuftung alles hiftorifchen Chriftenthums fich gebunden. Bierten endlich fteht allen diefen Berfuchen ebenfo bas katho= lische, wie das protestantische Grundprincip entgegen. Bezeugung ber driftlichen Bahrheit ruhte, bas ift Grund: fan bes gangen driftlichen Alterthums, welcher in ben Berfammlungen der Bischöfe, in den Concilien, in die Augen springt, principiell auf der Autorität des perennirenden Episcopats, welche von den "Reformatoren" eben fo princi= viell und constant, factisch und thetisch verworfen worben ift. Gene Versuche eines Traditionsbeweises für den lutberischen Lebrbeariff, konnen, weil im Protestantismus ohne halt und Confequeng, nie jum Biele führen, fondern werden fich nothwenbig nach zwei Richtungen bin verlaufen. Gie merben entweber au Gunsten des Reformationsprincips auch die kirchliche Lis teratur burch Dogmengeschichtsmachereien ins Endlose verwirren und mythisiren; - oder aber auf ben verlaffenen Dfab bes tatholischen Autoritätsprincips jurudbringen. Richtungen ift die Zeit wirklich bereits angebrochen. Die erftere stellt sich geschichtlich dar in der Geschichtscritik ber Tubinger Schule (Beispiele bavon, Strauf Dogmatit, Schweglere Montanismus, Teuerbach's Wefen des Chriftenthums 2c.); Die andere in den wissenschaftlichen Bestrebungen ber Orfor= ter Schule, der Pufepten, welche ju dem, den vorigen ents gegengesenten Ende fich binbewegen. In diefer Tagserscheis nung mogen zugleich die, welche nicht Augen haben, um zu feben, mit ben Sanden greifen, mas wir behaupteten, baf das Episcopatsprincip hiebei den Ausschlag gibt. Dem beuts schen Protestantismus ist sein Horoscop gestellt. heimatblos im Alterthum, vom Boden der Geschichte von seinem Stifs ter grundfäplich und mit der Burgel loggeriffen, ohne alle äußere Autorität und Reprasentation, war er icon im erften Reim bestimmt, in einem Strausianismus fein flägliches Das fenn auszuhauchen.

Bei ber Betrachtung ber positiven Seite bieses luther rischen Princips können wir uns fürzer fassen. Sie lautet: Die Bibel, und nur die Bibel ift Quelle, Norm und Richterin für den Glauben. Der Widerspruch bieses Sapes gegen den vorigen, — die Verwerfung der Tradition, bedarf keiner besonderen Beleuchtung. Ausschließelich die katholische Kirche hat die heiligen Bücher überliefert,

wie sie dieselben auch seiner Zeit von den Banden der Verfasfer empfangen und gefammelt hatte. Das Beugnif über ben Bibelcanon, die Authentie, Integritat, Autoritat und Infpiration derfelben, - lauter Voraussenungen, auf welche der dogs matifche Gebrauch fich ftunt, beruht ichlechthin und allein nur auf ber lebendigen Tradition, wie der Canon felbst einen integri= renden Bestandtheil bes traditionellen Gesammtaute bilbet. Wer alfo, wie Luther, Die Autorität der firchlichen Ueberlies ferung schlechthin verwarf, batte fich damit alles Rechtes auf diese Bucher mitbegeben, weil dem Glauben an die Bibel von Borne berein alle und jede haltbare Unterlage meggezogen, der nun fo gu fagen, frei und ledig in den Luften bing. Die Beit hat es erprobt und geracht. Schon im vorigen Jahrhun= bert hat man das Inconsequente bavon gefühlt, und an bem Canon, ohne erfolgreichen Ginfpruch der protestantischen Rir= che, ju rutteln, angefangen. Die hegelstraußische Schule bat den Vortheil gesehen, den aller schützenden Autorität ent= blößten Canon mit dem critischen Meffer angefallen; und hat Luther die Tradition geächtet, und an der Spistel Jacobi ein Beispiel statuirt, so haben diese seine Geistessöhne zu der ver= worfenen Tradition anheute ihm auch die Evangelien oben= brein nachgeworfen, um, wie jener für "sein" Christenthum, so diese für ihr "Nichtchristenthum", räumigen Play zu gewinnen. Die moderne Bibelverwuftung ift eben fofehr die gelun= genfte Critit, als die bitterfte Berhöhnung des pratendirten Princips: "die Bibel ift die alleinige Quelle des Glaubens". Ronnten wir über une geminnen, in fo ernfter Cache gur Satyre zu greifen, fo durfte man den deutschen Protestanten nur die Bibelaesellschaften in Erinnerung bringen, die recht eigentlich eine Urt Troblergeschäft nach ben außereuropäischen Ländern treiben, indem sie die Bibel, seitdem man daheim aufgehört, daran zu glauben, wie Damen ihre abgetragenen Rleider, für einige Rreuger à qui vent verschleißen. - Indes auch abgesehen bievon, so bat der Can: die Bibel ift als leinige Quelle, Norm und Richterin für den Glauben, — seine Zerstörungstraft am Evangelium reichlich bar= gethan. Er machte die Bibel in den Banden der Protestan= ten recht eigentlich zur Pandora's Buchse, aus welcher nun muntern Fluges das buntfarbigfte Gemisch von Secten aufund auseinander schwirrte. Die griechische Gotterwelt ift reich an mothischen Gestalten, aber arm im Bergleich zu ber Bielbeit der Fractionen, in welche diefe protestantischen Bibelchris ften auseinander schwarmten. Da aber alle aus der Schrift entsprungen maren, und barum einander ebenburtig, fo fragte man mit Recht: Ift benn ber Christus ber Bibel ein Drio-

teus, ber fich ins hundertfache fortvermandelt, und in emigen Ja und Nein sich über und unter kehrt? Luthers Antwort barauf mar Schelten über "die Schmarmer: und Rottengei: fter", - bas miffen mir. Die folgeude bumanere Beit, mo biese Zwillinge :, Drillinge zc. Schwestern sich nicht mehr gegegenseitig verdammen wollten, gab und gibt eine andere Ers klärung, die aber dem Ratholiken wie freche Blasphemie zu Ohren flinat. Gie beift: "Es find lauter Bruchtheile (sic) bes Ginen driftlichen Bewußtfebns. Reine Kraction hat die ganze Wahrheit; die ganze ist nur in Allen"! — Wahrhaftig, man addire alle diese Bruchtheile, und ein Monftrum von Chriftus wird entsteben, desaleichen die Belt noch feis nes je gefehen! Und wer mag da ausscheiden, mas Wabres, mas Ralfches darin fen? Gine chemische Scheidung des unachten Bufapes von dem Bahren burfte nach Abzug ber Biberfpruche, fürchten mir, meniger ale ben ftrauflichen Chriftus. jum Refte geben. Gine mechanische Addition diefer "Bruch: theile" bingegen, wovon wir an der Union der Reformirten und Lutheraner ein historisches Beispiel vor une und an ber Union diefer mit ben Unglitanern ein anderes in nachfter Aussicht haben, wird einen Chriftus als Gumme weis sen, ber nicht lutherisch, nicht calvinistisch, der Gestalt nach am ehesten der phrygischen Göttermutter Cybele vergleichbar. ben formlofen Gott für ben driftlichen Indifferentismus liefert. Man mage es boch einmal, und rufe ernstlich in bie protestantische Welt die Frage hinaus: Wer ift Chriftus, mas ift Chriftenthum? Das unverständlichfte Gemirr von Stimmen wird jurude larmen, und hinter ihnen brein merden die jungsten, die Straufianer, die lette Splbe jum Spott-Echo affend dehnen. — Wenn unser, der historische Chris ftus, Joh. 17, 21 - 23. fich babin ausgesprochen bat: bie : Ginheit feiner Befenner, die in feiner Wefenseinheit mit bem Bater ihre Burgel und ihr Gleichbild haben follte, follte ber Welt zum Zeugniß und Beweise dienen, daß er "Gottes Cobn und von Gott gefendet fep", fo mare der Protestantiemne in fei= ner fectifchen Berfahrenheit, - bef merden feine Betenner felbft fein Behl mehr haben, - in den Alugen der "Welt" der schlagenofte und untruglichste Beweis, baf es mit jener bebaupteten "gottlichen Cohnschaft" Richte, somit auch Alles, was die Evangelien fonst Behres von ihm berichten, Nichts und Nichts als - Mythe fep. Und gewiß, wenn Strauß fich einmal gang begreift, so wird er nicht fehlen, dieses Argument feinen "orthodoren" Gegnern porzubalten, und diefe werden fich nicht länger weigern, nach gehöriger Addition und Gubtraction in den gemeinsamen Tempel der unirten

"Fractionen" seinen mythischen Christus als den symbolischen zu stellen. Die Zeit ist vor der Thüre, wo die deutschen Protestanten über den Fall des Christus der katholischen Evangelien ebenso zusammen jubeln werden, wie sie einst. Luthern an der Spitze, zum Sturze von dessen Statthalter in seinem dießseitigen Reiche, — der katholischen Rirche, sich (wenn auch etwas übereilt) beglückwünscht haben. Die allz jährlich wiederkehrenden Reformationsseste sind Anticipationen ihres nahen Triumphes über den historischen Christus und das Christenthum auf Erden in "ihrer Rirche".

(Schluß folgt.)

#### XLVI.

### Antikatholische Missionen.

Schon oft ift es gerügt worden, wie fich protestantische Bekehrungosucht fo eifrig des Mittele unentgeltlicher Berthei= lung von gedruckten Tractatchen religiofen Inhalts bediene, um die Ratholiken in ihrem Glauben zu beirren, ihren Ge= muthern das in honigsufe Worte eingewickelte Gift des Grrglaubens einzuflößen, und in benfelben ben antifirchlichen Tenbengen einen bereiten Bugang ju öffnen, um in ben ohnehin fcon Abgeneigten ben Saß gegen bas Berrbild ber fatholi= fchen Rirche, welches ihnen vorgehalten mird, ju fcuren und die Vorurtheile gegen diefe ju befestigen. Ge ift bekannt, wie früherbin von einer vielbesprochenen pietistischen Unstalt im Bergischen, wie von hamburg und andern norddeutschen Städten aus, außer ben Bibeln, eine zahllose Fluth von Tractatlein über Deutschland sich ergoß. Insbefondere scheinen auch englische Gefellschaften barin fehr thätig zu fenn. Je öfter sich folde Versuche miederholen, ungeachtet bie und ba polizeiliche Ginschreitung entgegengetreten ift, besto angemeffener icheint es, bin und wieder auf diefes Treiben aufmerkfam ju machen und davor ju marnen. Es ift daber lobenswerth, daß ein in Westphalen und Rheinland vielgelesenes Blatt por einiger Zeit folgende "Müge" aufgenommen bat:

"Mit bem von Cotn nach Arnheim abgehenden Dampfboote Agrippina reifete ich vor Kurgem ben Rhein herunter. Auf dem Schiffe befanden fich eine Menge Englander, Berren und Damen, weniger Deutsche, im Bordertheil beffelben aber viele Arbeitsleute aus bem Bergifden und ben Rheingegenden. Ginige Stunden unterhalb Duffeldorf murbe es zwischen den Englandern fehr rührig und es machte fich besonders ein langer, magerer Mann unter ihnen mertbar, angeblich ein englifcher Beifticher. Er ging auf bem gangen Schiffe umber, ohne 3weifel, um gu forfchen, ob bie Schiffsgefelichaft feinen Bunfchen entfpreche, ober ob die Anwefenheit gewiffer Personen ihm die Ausführung feines Wor-habens verbiete. Da er so ermas nicht bemerkte, zog er ein großes Patet Drudfachen aus feiner Tafche und fing an, bogenftarte Tractat: den in englifder, frangofifder, hollandifder und beutider Sprace an Die Umftehenden überall zu vertheilen. Wer die Sprache, worin bas Deftchen gefdrieben mar, nicht verftand, erbat fich ein anderes, und . überall ftanden und fagen Leute und lafen. 3ch betam eine in hollan= bifder Sprace, und als ich barauf mit Jemanden von der Gefellichaft ein englisches burchlas, überzengte ich mich bald, bag alle gleichen Inhalts maren. Gie führten nämlich einen anziehenden religiöfen Titel, 3. B. Chriftus, unfer Rurfprecher bei dem Bater! n. bal., und enthielten dann nach einer furgen Ginleitung eine fluth von Schmabungen über die Brrthumer der tatholischen Rirche. Der Bwect foldes icanblichen Treibens liegt gar gu offen am Tage, als daß es nothig ware, noch ein Wort darüber zu verlieren, aber wohl fühlte fich der Ginsender verpflichtet, die herren Pfarrgeiftlichen in Weftphalen und Rheinland baranf aufmertfam ju machen, damit fie ihre Pfarrgenoffen vor foldem Unfuge warnen möchten".

Wir stimmen dieser Warnung vollkommen bei, und mußen ihr eine viel weitere Ausdehnung geben. Unabläffig fucht eine thatige Miffion von Druckschriften, in allerlei Geftalt, in Tractatchen, in Romanen, in Ralendern und Tagblättern bem Aluffeimen einer firchlichen Gefinnung entgegenzuwirken, unter bem Scheine ber Duldung die Gleichgultigkeit in Glaubensfachen ju predigen, unter bem Ramen fanatischer Aufregung die Glaubene-Rraft und Freudigkeit zu verbächtigen, mit der fich doch die mahre Liebe, die nicht Schwachheit ift, fo mohl vereinigt, unter verführerischer Borfpiegelung vernunftiger Freiheit die Unterwerfung unter die hobere Autoris tat der Rirche, wodurch der Mensch erst mabrhaft frei wird, die Rindschaft Gottes, als Rnechtschaft barzustellen, wie fie auch in weltlichen Dingen oft der weltlichen Obrigkeit fich freventlich überhebt, unter bem heuchlerischen Gemande allgemeiner driftlicher Liebe ben Sag zu nahren gegen bie allgemeine Rirche, die auf den Felfen Petri gefestet ift. - Darum mogen die, welche das mahre Brod des Lebens brechen, nicht ermuden, dem Bolte das Brod ber mahren Lehre ju reichen, und es zu marnen vor bem vergifteten, bas bem natürlichen

Menschen leicht füßer ichmeckt.

#### XLVII.

#### Rachtrag bem Artitel "katholifche Buftanbe Babens".

(Siebe Seft VII. Ceite 428.).

Dochwurdiges Erzbischöfliches Ordinariat Freiburg.

Rudauferung bes unterfertigten Cop. ad St. Mart. E. Muller gegen beffen Anschuldigung Die Protestanten in Predigten zu verunglimpfen und zu schmäben.

In Folge bes Beschlusses Eines hochw. Erzbischöft. Orbinariats vom 4. d. M. Nro. 650 wird ber Untersertigte durch sein hochw. Stadtpfarramt "auf das Ernstlichste gegen jedes Polemistren gewarnt", und erhält in Abschrift eine Anklage vom hochgräft. Ministerium d. J. K. R. d. 21. Janner 1842 Nro. 1006 "über das Bestreben — in Prezdigten die Protestanten zu verunglimpsen — öffentlich zu schmähen — und die Katholiten gegen sie aufzuregen".

Da ber Unterfertigte fich feit feiner Priesterweihe in aller Stille und Burudgezogenheit ausichließlich seinem Bernie widmete, ohne den wans beinden Beitereigniffen weder besondere Aufmerksamteit noch Antheil zu ichenten, so nuften bemfelben die obige Beschuldigung sowohl, als die barauffolgende Berwarnung auf's bochte beiremben und überrafden.

barauffolgende Bermarnung auf's hochfte befremden und überrafchen. Rach Biffen und Gewiffen und auf Priefterwort giebt ber Unterfertigte seine Erklarung bahin ab: 1) Er entweihte weber bie tatholische Rauzel, noch überhaupt auch nicht einmal seinen Mund als öffentlicher Lehrer ber Religion mit einem Ansbrucke und Worte, welches die evangelische Confession und beren Urheber und Mitglieber bezeichnet. 2) Den Inhalt ber Religionsvortrage bes Unterfertigten machten überhaupt jederzeit Thefen und Untithefen aus ber tatholifden Dogmatit und Moral mit Belegen aus bem Leben, und mit Anmenbung und hinweisung auf die Berhaltniffe der Buborer. 3) Die befondere Quelle, and welcher der Unterfertigte den Inhalt feiner Reli= gionslehre foopfte und foopft, find bas Officium ber Kirche, nebst ben Schriften unferer Rirchenvater und Kirchenlehrer, beren Lefung ber Unterfertigte die meifte von der Paftoration ihm noch erübrigende Beit. und mit besonderer Borliebe, widmet, in welchen befanntlich noch feine Berunglimpfungen, noch Schmähungen, noch der Beift der Unduldfam: teit gegen die Betenner ber protestantischen Confession im Großbergoge thum Baden fatt finden tonnen. 4) Der Unterfertigte predigte fonach über Tugend und Lafter, über gute und fchlechte Chriften überhaupt, ohne je eine Confession auch nur im Entfernteften in Angen zu haben. da er in feiner eigenen heerde immer überaus viele und große Arbeit im Borrath hatte, und noch lange nicht ausgearbeitet haben wird. 5) Da wir alfo viele bofe Christen in unserer tatholifchen Rirche ba:

ben , b. b. verführte und inspirirte von jenem "Beift, ber fets ver: neint", fo wird bei gegenwärtig vieler Arbeit und verhaltnigmäßig we: nig Anshilfe ber Gifer, wo er vorhanden, viel in Unfpruch genommen merben; ben Tabel ber Uebertreibung fonnte er aber nur bann erhals ten, wenn die fatholische Rirche nach §. 6, 7 2c. der Rirdengeschichte Des Ratedismus für Die evangelifd : protestantifde Rirde Des Groffberjogthums Baben vom Jahre 1836 a priori ein Institut Des Abetuta: liem, Des Aberglaubens, Des Betrugs und der Difbranche ift, was der Unterfertigte nicht jugeben kann noch darf. 6) Sollte bei folder Bernnglimpfung und Schmahung der tatholifden Rirde, ihres Ober: bauptes, ihrer Ginrichtungen und ihrer Aundamental : Lehren, wie Dieß nach dem oben citirten Ratechismus in unfern badifch : protestantifchen Bolfsichulen icon lange gelehrt wird, und von Obrigfeits megen getehrt werden muß, - foute bagegen bem tatholifchen Priefter im Groß: herzogthum Baden and nur Die Apologie feiner Kirche, ihrer Lehren und Ginrichtungen fcon ale Polemit und Friedeneftorung ertlart und ju einem Berbrechen gemacht werben, beffen Denuntiation ihn ipso facto feiner Stelle und wohl auch feiner burgerlichen Chre beraubt, fo murbe man badurch geradezu verlaugen, daß er nicht mehr Diener feiner tatholifden Kirche, fondern ein foldfriger, bequenter und feiger Miethling fene. 7) Bei ber gegenwartigen, theilweife großen Geneigt: beit gur Lostrennung und Abwendung von ber Rirche in Glauben nub Sitte burch langjahrige ungunftige Beitverhaltniffe und jungft porbers gegangenen, flachen, lanen Religionsunterricht, worin ber finnliche Menfch feine Bernhigung fant, - wird es ben heutigen Religionslehrer beilige Pflicht, ohne Ructficht und Unfpielung auf Confessionen, fammtliche Glaubenelehren in ihrer Tiefe und Große, in allen ihren Begiehungen für den Menichen und Christen bargutegen. Daburd ergielt er ber Rirche und bem Staate glaubenevolle und gewiffenhafte Glieber, wofür beide nur bantbar fenn tonnen. Bogu mare benn fonft wohl unfer Predigen? ale, ben Glanben ju ftarten, bas Gewiffen gn fcarien! Dieß hat der Unterfertigte gethan nach Kraften, Berunglim= pfungen und Schmähungen gegen Protestanten find nie and beffen Dund getommen, eine folde nuplofe, icablide, undriftliche und unfirchliche Reindschaft ober Behaffigteit ift bemfelben feinerfeite burdans fremb. und die hierüber gegen ihn vorgebrachten Unschuldigungen nuß berfelbe als völlige Unwahrheiten ganglich von fich meifen.

hiemit glaubt ber Unterfertigte bas auf ihn gefette Bertranen fels ner geiftlichen Obern gerechtfertigt zu baben.

Gines Sochw. Erzbischoff. Ordinariats

Freiburg ben 22. Febr. 1842.

gehorsamfter Conard Müller, Cop. ad St. Martin.

## LXVIII.

# Die beutsche Philosophie in Frankreich und die preußische Staatszeitung.

Der nachfolgende Artikel ber preußischen Staatszeitung ift in mehrfachem Betracht so merkwürdig, daß wir uns die Freiheit nehmen muffen, ihn zum Gegenstande einiger bescheis benen Bemerkungen zu machen.

"Der Gifer, mit welchem die Geiftlichkeit die Lebrer ber Philosophie an den frangofischen Universitäten zu verfolgen an= fangt, bat in ber lepten Beit einen fo gehäffigen Charakter angenommen, daß nicht nur die unabhängigen Journale, fonbern auch die Organe der Regierung selbst fich veranlagt ge= feben haben, für ihre bedrohten Institute in die Schranken ju treten. Dadurch haben fich zwei Punkte befondere beraus= gestellt, einmal das gegenwärtige Berhaltnif ber Regierung gur Geiftlichkeit bes Landes überhaupt, und bann ber Werth, ben fie auf bas Lehren ber Philosophie, ale ein Mittel gur boberen Erziehung ber akademischen Jugend legt. Lepteres verdient um fo mehr ber Ermahnung, ale es fich bier vor= nebmlich wieder um die Berbreitung beutscher Tendengen banbelt, beren Existen, eben badurch, daß ihnen von ihren Gegnern, ale vermeintlich schlechten, entgegen gearbeitet wird, bewiesen ift".

"herr Clausel von Montals, Bischof von Chartres, wels der in seinem letten, von mehreren Journalen veröffentlichs ten Briefe das Anathem über die sammtliche Philosophie, als ""die größte Plage, die in unserer Zeit über Frankreich gestommen,,, ausspricht, nennt nämlich ausbrücklich die deutsche 1X. Philosophie die Wurzel jenes Uebels, und bezeichnet namentslich die drei akademischen Lehrer, welche diese neue Wissensschaft in die hohen Schulen Frankreichs eingeführt: ""hier tritt Alles in den hintergrund vor dem Einfluß ihrer Spesteme, die auf fremdem Boden, und vornehmlich in Deutschsland ihre Entstehung haben"", und die, nach des Bischofs Meisnung, über Frankreich ein prößeres Leid bringen werden, als es selbst jene Philosophie vermochte, welche die alles zerstörrende große Revolution zu ihrer nothwendigen Folge hatte".

"Glüdflicherweise ist die Regierung gerade in diesem letzteren Punkte der entgegengesesten Ansicht; denn weit entsernt, in ihr ein Werkzeug der Zerstörung zu sehen, wie dies die Mission der Philosophie der Voltaire'schen Spoche war, erskannte sie früh in der neueren Philosophie ein Mittel des Aufbauens und der einzig wahrhaften, allmähligen Reform, ein Mittel der Erziehung der zur wissenschaftlichen Bildung fähigen Jugend. Darum pflegte sie diese Lehre auf ihren Schulen und förderte die Lehrer, die sich in derselben auszeichsneten. Sie erhob selbst denjenigen Lehrer, der sich am meissen um die Wissenschaft in Frankreich verdient machte, zum Minister, und ehrte ihn mit der Würde der Pairie".

"Wiewohl die Regierung eines katholischen Landes und von einer Geistlichkeit, welche noch eben unter der Restauration eine unbegränzte, in alle Zweige eingreisende Macht besast, angeseindet, wagte sie, was vor ihr noch keine Regierung gewagt hatte: sie folgte, was Philosophie und Unterricht überhaupt betraf, dem Muster eines rein protestantischen Landes, dem Muster desjenigen deutschen Staates, der, durch den Standspunkt hoher wissenschaftlicher Bildung, ihr der höchste schien; und wie dieser, in der Zeit der großen Bedrängnis, der aus den übrigen deutschen Staaten ausgetriebenen Philosophie, in der Person Sichte's, Schug und Pstege verlieh, so schust jest in Frankreich die Regierung diese Wissenschaft dadurch, daß sie den Lebrern derselben von den hohen Schulen zu Paris, Strasburg, Toulouse und Lyon ihren offenen Beistand bies

tet, und für bieselben ben Rampf mit einem machtigen Reinbe. ber frangofischen Geiftlichkeit, aufzunehmen magt".

"Dies Ereignif hat eine gemiffe Bedeutung: es weist auf bas Bestreben ber Regierung bin, sich und ber Geiftlichkeit frenge Granzen in ber Ausübung ihrer beiberfeitigen Runktionen zu seten: fie will bas Werk ber Bolke-Erziehung in foweit mit ihr theilen, bag fie ihr bie religiofe und moralische Erziehung ber Jugend ungeschmä ert anvertraut; fie will fich aber felbft bie vollfommenfte Unabhangigfeit bewahren, in Betreff der geiftigen Mittel, die Br jur boberen miffenschaftlichen Bildung der ftudirenden Magend geeignet icheinen".

"Der Beifall aber, mit dem die jest von der Geiftlich: feit verfolgten akademischen Lehrer die Philosophie lehrten, der fich immer mehr in ber ftubirenden Jugend entfaltende Ginn für diefelbe, rechtfertigte einigermaagen die Erwartung von dem fittlichen Ginfluß, den die Wiffenschaft auszuüben berufen ift. Dies mag auch vielleicht nicht unwesentlich beigetragen baben. immer wieder auf den für Frankreich fo beilfamen Ginfluß bingubeuten, welchen fich gerade die erften Staatsmanner von einer engen Verbindung mit Deutschland versprachen, das man unbedingt ale die Muttererde und die Pflegerin jener boben Biffenschaft ohne Reid und Rivalität anerkennt. Denn wenn die Frangosen, in Folge der von der Politik des Rabinets vom 4. Mary bervorgerufenen Stimmung, in feinen Studen ben Deutschen ben Vorrang über fich einraumen wollen, fo find gerade die hervorragenoften frangofischen Lehrer der Phi= losophie bescheiden genug, den beiden Beroen der deutschen Philosophie, Begel und Schelling, auf dem Wege gur Wahr= beit mit Andacht und Berehrung nachzufolgen".

"Es barf auch nicht unerwähnt bleiben, daß von Geiten eines Theils der Opposition der Regierung der Bormurf gemacht worden ift, daß fie fich bieber in ihren Maagregeln ge= gen die machsenden Unspruche der Geiftlichkeit zu schwach bewiesen. Daber bort man dann und mann von Unverständigen bie Meußerung, ber Sof wie die Regierung gerathen allmablig auf die nämlichen Abwege, auf benen die Geiflichkeit uns ter ber Restauration zur unglaublichsten politischen Dacht ge-Einmal aber widerlegt der offene Beiftand, ben lanat seb. bie Regierung jenen wegen ihrer Wiffenschaft verfolgten Lebrern gibt, burch die Thatfache jene Behauptung; bann aber ertennen diejenigen, welchen eine tiefere Ginficht gegeben, in ber rudfichte : und ichonungevollen Behandlung, die die Realerung gegen bie Beiftlichkeit an ben Tag legt, ein weifes Berfahren, bas einen fittlichen Grund bat. Denn für eine frangofifche Regierung gibt es nichts Leichteres, als bas Unfeben ber Geiftlichkeit, ihre, auf die Gemuther ber Nation wirkende Gewalt in furgem vollkommen zu vernichten. braucht nur ein wenig ben Boden ju luften, unter welchem fie jene bem Clerus fo unbeilvollen revolutionaren Ideen all= mablig jur Rube gebracht, die in Rranfreich fo fürchterlich in ber Religion aufgeräumt unb, wie man ju fagen pflegt, bas Rind mit dem Babe ausgeschüttet haben".

"Wie groß baber auch immer die Unspruche maren, welde die frangofische Geiftlichkeit von neuem erhob, die Regierung gab fo viel wie möglich nach und behandelte fie mit ber größten Schonung; benn fie wollte bas Unsehen berfelben in der Nation aufrecht erhalten. Sie sah in ihr die Trager ber Religion des Staats, die Lehrer, benen die Erwedung und Wacherhaltung bes religiofen Lebens ber Nation anvertraut, und barum wollte fie burch die Aufrechthaltung ber Burbe diefes Standes der Nation beweifen, wie boch, wie bedeutungevoll fie die Miffion beffelben balte, ein Benehmen. bas, wenn erft ber Ginn bavon in bie Nation übergegangen, allein geeignet ift, ber Beiftlichkeit diejenige Stellung im Staate von neuem ju fichern, die ihr von Gottes und Rechts wegen gutommt, und welche fie baburch, baf fie gegen bie wifs fenschaftlichen, von der Regierung beschüpten Institute ankampft, selbst am meisten compromittirt".

Wenn die Staatszeitung mitz gebührender Bewunderung ber Intelligenz, aus beren Boden fie felbst all abendlich ber-

pormachet, Preugen ale ben Staat ber Philosophie, und bie neuere beutsche Philosophie ale bie eigentliche geistige und moralische Bafie Dreugens anerkennt, fo wird kein billiger, ber Berbaltniffe kundiger Lefer ihr darin zu widersprechen im Stande fenn. Beide, die neuere beutiche Philosophie und jene merkwürdige Beifteerichtung, welche ber beutsche Sprachgebrauch ale Breuffenthum zu bezeichnen pflegt, feten fich ge= genseitig poraus, ergangen fich einander, ja fie find in mander Sinfict fo völlig identisch, daß man, ohne Dropbeten= gabe, ihnen für eine nicht gar feme Bukunft ziemlich biefelbe Nativität ftellen fann. - Wenn alfo die Staatszeitung nichts weiter ale bieg behauptete, fo mare gwischen une und ihr fein Streit, wir wurden aus vollem Bergen einstimmend, mit ibr Chorus machen, und konnten bochftene, von unferm völlig uns partbeiifchen Standpunkte aus, die Bahlvermandtichaft Preu-Ben's mit ber neuen deutschen Philosophie bezeugen und felbige illustriren belfen, wobei bann nur noch bas Problem ju lofen bliebe, mober fich die in allerneuester Beit ploglich fichtbar gewordene, mirkliche oder icheinbare, momentane Spannung zwischen diesen beiden Machten schreibt?

Allein die Verfechterin der Staatsintelligenz von Preu-Ben geht weit über ben Punkt hinaus, bis zu melchem wir, wie eben bemerkt, ein Berg und eine Seele mit ihr find. Gie gebt zu rafch über mancherlei Schwierigkeiten meg, und läßt unterschiedliche Fragen unberührt an ber Seite liegen, die wir d gerne von ihrem Tieffinne, und aus der Rulle ihrer fpeculativen Unschauungen beraus, beantwortet gefeben batten. -

Buvorderft ruhmt fie bas frangofifche Ministerium, bag es, weit entfernt, in ber neuen deutschen Philosophie ein Berkgeug ber Berftorung ju furchten, in ihr "ein Mittel bes Aufbauens und ber einzig mahrhaften, allmähligen Reform, ein Mittel ber Erziehung ber zur wiffenschaftlichen Bilbung fähigen Jugend" erkannt babe. — Wir wurden die ftaate=

philosophische Zeitung beleidigen, wenn wir bei ihr eine abfichtliche auf Taufdung bes großen Saufens berechnete Oberflächlichkeit voraussenen wollten; bas fen ferne von uns! Eben fo menig barf eine wirkliche ehrliche Unwissenheit eines fo michtigen Organs auch nur als moglich angenommen werden. Die Staatszeitung weiß, - benn ihr Standpunkt, mird ja juverläßig auch ber "ber boben miffenschaftlichen Bildung" fenn, ben fie dem Musterstaate vindigirt, - fie weiß ohne 3wei= fel, in welchem Rampfe um Geyn oder Nichtseyn die verichiedenen, einander entgegen laufenden Strömungen ber neuern beutschen Philosophie in diesem Alugenblicke begriffen find. Und mußte fie es nicht, ein Blicf in die deutschen Sahrbucher murde ihr den mahren Stand ber Sache berichten. - Die meinzig mahrhafte Reform" ber beutschen Wiffenschaft, wird freilich zum bundertsten Dale auch beute wieder in Deutsch= land versucht, unglucklicherweise aber, grade in diefem Augen= blicke von gang entgegengesetten Seiten ber, und es mare ein Abläugnen einer weltkundigen Thatfache, wollte die Staatsgeitung in Abrede ftellen, daß biefe verschiedenen Schulen Unklagen auf Leben und Tod gegen einander schleubern, beren jede, mare fie bewiesen, überflufig binreichen murbe, dem Gegner jedes Recht auf Duldung und freie Statte für im= mer zu entziehen, ein Gefuch bas bekanntlich jeder diefer Chulen einer neu entdecten Beltweisbeit in Bezug auf Alle ftellt, die nicht zu ihrer Sabne fcmoren, mabrend nicht minder jede, mit alleiniger Ausnahme dieser ihrer Gegner, die Frei= beit des Geistes für Alle als das große Palladium ber Bare die Philosophie der beutschen Wiffenschaft preist. Staatszeitung fo fremd in Israel, daß fie mirklich nicht mußte, mit wie gutem Erfolg gerade heute von Berlin aus der hegeli= fchen Schule genau diefelben Vorwurfe gemacht, diefelben Unforderungen an die Regierung gestellt merden, welche es an der frangofifchen Geiftlichkeit mit bitterm Sohne rügt? Auch Schelling ift aus teinem andern Grunde nach Berlin berufen, als um ber begelichen Schule die Spipe ju bieten, in welcher bie Regierung, die ihn gerufen, diesmal in wunderbarer Uebereinstimmung mit der katholischen Geiftlichkeit Frankreich's, ebenfalls ein hochgefährliches "Werkzeug der Zerstörung" erblickt.

Erwägt man diese einfache, notorische Lage ber Dinge, fo fühlt man die gange Lacherlichkeit der Bebauptung: "daß gerade die hervorragenoften, frangofischen Lehrer der Philoforbie bescheiden genug fepen, ben beiden Beroen der deut= fchen Philosophie, Begel und Schelling, auf bem Wege gur Wahrheit mit Undacht und Berehrung nachzufolgen". In der That konnte die bodenlose Berwirrung einiger feichten Ideologen in Frankreich, die fich ju Schlepptragern bes beutfchen Bantheismus bergegeben haben, nicht fchonungolofer ge= auchtigt werden, ale burch diese Bemerkung ber grundli= den Staatszeitung. - Dag Begel und Schelling beutsche Philosophen von Ruf und Namen find, weiß in Deutschland und Frankreich freilich jeder Ladendiener. Dag es aber ben bervorragenosten frangösischen Lehrern ber Philosophie gelungen fep, gleichzeitig beiben, in grimmiger Rebbe begriffenen, fich feinbselig icheibenden Richtungen, mit Mudacht und Berehrung" nachzufolgen, fann nur ein bitterer Carkasmus ber Staatszeitung fenn, von dem bedauert werden muß, daß viele seiner Lefer es als baaren Ernst und mithin als offen= fundige Albernheit nehmen werden.

In der That könnte nur die allerroheste, völlig außershalb der Sache stehende Unkunde, die neuere deutsche Philossophie in Bausch und Bogen als Einheit nehmen, und ihr ohne zwischen den Einzelnen, im Kampse begriffenen, sich gegenseitig zerstörenden Tendenzen zu unterscheiden, das Präsdikat beilegen: daß sie ein Mittel des Ausbauens sey. Ist die Staatszeitung wirklich kühn genug: Feuerbach und Strauß und Bauer und die sonstigen, frischesten Blüthen der neuern beutschen Philosophie als Werkzeuge dieser Erbauung gelten zu lassen. Und wenn nicht, von wem geht sonst die "einzig

wahrhafte allmählige Reform" aus? — Warum hat die Staatszeitung es verschmäht, die Welt darüber aufzuklären, welche ber neuern Schulen diese "einzige Wahrheit" besige, welcher nunmehr der Staat die Erziehung der zur wissenschaftlichen Bildung fähigen Jugend mit sanfter Gewalt ans herz zu les gen berufen sep?

Aber vielleicht wollte die Staatszeitung nur fo viel beshaupten: bag aus diesem Kampse widerstrebender Elemente nothwendig die Wahrheit hervorgehen werde, daß also jede weltliche Regierung sich jedweder Einmischung enthaltend, die Bewegung ber Geister sich selbst überlassen musse.

Wir würden mit wahrer Freude diese gunstige Annahme gelten lassen, wenn sie nicht mit den klaren Worten der Staatszeitung in auffallendem Widerspruche stände. Sie will die Licenz der Lehre, aber sie will zugleich die Omnipotenz des absoluten Staats; sie will die Freihelt der Bewegung, im Angriff des Pantheismus gegen den überlieferten Glauben; aber die Nothwehr der Kirche ist ihr ein beinahe an Hoch-verrath streisender Gräuel.

Die Regierung bes katholischen Frankreiche mird gerade bedwegen gelobt, daß fie bem Pantheismus Schut zu gemahren, felbst ben Rampf mit ber Geiftlichkeit nicht scheut; baß sie ber Nation also im Rampfe mit ber Religion ber. Mehrheit der Frangofen, jenes im muften Streite mit fich felbft begriffene Etwas von Staatsmegen aufdringen will, welches bie preußische Staatszeitung, burch ben vagen Gattungenamen ber neuen beutschen Philosophie, gur Burbe einer concreten Einheit zu erheben fich bemubt. - Dag eben diefer Pantheismus in Frankreich fofort, in Form und Inhalt, auf bas Gebiet ber praftischen Politik binübergriff, und namentlich in Strafburg und Toulouse, in den wildesten Socialismus umschlug, was kummern folde Rebenumftande bas Blatt in ber fconen Barme feis nes Gifere? Es ift ihm an und für fich, und von allem Inhalte ber Lehre abgeschen, bes höchsten Ruhmes wurdig, daß bie Regierung (richtiger: bas jegige Ministerium) in Frankreich "diefe

Wiffenschaft" baburch Schüpt, "daß fie ben Lehrern berfelben von ben boben Schulen ju Paris, Strafburg Touloufe, Lyon ihren offenen Beiftand bietet, und für biefelben ben Rampf mit einem machtigen Reinbe ber frangofischen Gelftlichkeit magtu. Bir find nicht fo unbillig, bie Confequeng bes Gebankenganges zu verkennen. Rur ber konnte fich über diefe Unschauungsweise ber Staatszeitung mundern, ber vergeffen batte, baf bief baffelbe Blatt ift, welches ben roben Strafenaufftand in Tilffe mit freudigem Buruf begrufte, weil er negen katholis fche Miffionare gerichtet mar. Beute mird ber Emeute ber Gefinnung auf bem Relbe ber Doctrin bie Accolade ertheilt, weil fie gegen benfelben gemeinschaftlichen Feind gilt. Bas anzuerkennen ift, muß auch an ber Staatszeitung anerkannt werben: fie bat nur bie bamaligen Formen geanbert, ber Kern ihrer Gefinnung ift berfelbe geblieben, und mo es einen Rampf gegen ben "machtigen Seind" ber tatholischen Rirche gilt, ift es im voraus entschieben, auf welcher Geite jenes mertwurdige Organ fteben werde, unbefummert, wer feine Bunbesgenoffen fepen, und forglos, unter welchem Banner es fecte.

Bet biefer eigenthumlichen Reigung, welche fich bier Rund giebt, kann es aber freilich nicht fehlen: daß die Staatszeitung zuweilen mit einheimischen Berhältniffen in feltsame Conflicte und Widerspruche gerath. - Preufen wird (feltsamerweise in bemfelben Augenblicke, mo die Jagd auf bie jungen Begeliten aufgegangen ift!) gerühmt, baf es bem auf Atheismus angeklagten, aus Jena vertriebenen Bichte einen Lehrstuhl in Berlin erbaut habe. - Gehr mabr! Aber zwanzig Sahre fpater murden, alterer Beifpiele zu geschweigen! Die Richtianer, meil fie bie Lehre bes Meiftere in Saft und Blut verwandelt, als Demagogen truppweise auf bie Festung geliefert, und Segel ward berufen, um burch bas Bort von der absoluten Staatsvernunft, die in Dreuffen Fleisch geworden sep, die Geister zu bandigen. Damals war feine Lebre "das Mittel des Aufbauens und ber einzig

mahrhaften allmäbligen Reform". Ber miberfprach, mar als wiffenschaftlich geachtet, ber Unstellung und Beforberung im akademischen Lehrfache unfabig. - Biederum seit zwei Sahren ift bie Reibe ber Verfolgung, immer im Namen ber wiffenicaftlichen Freiheit und bes Fortichrittes an feine Schuler gekommen, und in demfelben Augenblicke, wo die preunische Staatezeitung ber frangofischen Geiftlichkeit mit mabrer Calbung die Burbe und Bedeutung der Geiftesfreiheit auslegt, welche in dem "Mufter eines protestantischen Lanbes" berriche, berichten bie Zeitungen, bag ber Begelianer Brung Bauer in Bonn bes Rechts Borlefungen an balten beraubt, und daß die Leipziger Stadtcenfur (von wels cher Seite ber? ift unschwer zu errathen) veranlagt fen, die begelisch = beutschen Sahrbucher ju knebeln. Wir loben biefe Schritte nicht, noch tabeln mir fie. Wir fprechen ein bloges Ractum aus. Aber Angefichts beffelben fragen wir, mas von einer Polemit gegen die fatholische Beiftlichkeit zu balten fen, bie in eben diesem Augenblicke von ihrem fatholischen Standpunkte aus die frangofische Regierung auffordert: ber beutichen Philosophie ju thun, wie ihr berjenige beutsche Staat gethan, ben bie preufische Staatezeitung mit ehrender Bescheibenheit, fraft feines Standpunktes "hober wiffenschaftlis der Bilbung" als beutschen Musterstaat proclamirt. Beifpiel mar nicht glüdlich gewählt. Die Staatszeitung batte baran benten follen. Ober wollte fie vielleicht bem Mufterftaate felbft in diefen geschwinden Zeiten eine Lehre geben?

Der geneigte Lefer mirb es uns auf's Wort glauben, baß wir bei der uns durch die Umstände gewordenen Aufgabe: die Weisheit und die Aufrichtigkeit der preußischen Staatszeitung in das rechte Licht zu sepen, nur mit der außersten Unstrens gung eines Gefühles herr geworden sind, wie physische und moralische Fäulniß es in jedem gesunden Körper hervorzurusfen pflegt. Wir sind froh, uns dieses peinigenden Geschäfts entledigt zu haben, und wollen zum Schluße nur noch eine

Die dentsche Philosophie in Frankreich u. die prens. Staatszeitung. 555 Frankreich und dessen Elerus betreffende Erwägung hinzufügen.

Es ist ein unläugbares Factum, daß der deutsche Panstheismus, mit welchem die bessern Elemente in Preußen selbst in einem, zur Stunde noch unentschiedenen, wirren Rampse begriffen sind, heute auf eine, den Glauben des Boltes wie die Gesinnung der höhern Klassen, verpestende Weise nach Frankreich hinübergreift. Eben so unläugdar ist die Thatsache, daß einzelne Mitglieder des französischen Ministeriums verblendet genug sind, die Brunnenvergistung in's Große treibend, verwirrten Subjecten, welche sich in dieser Richtung hervorthun, Lehrstühle der Philosophie an der, zur Schande von Frankreich noch immer bestehenden, napoleonisschen Universität anzuvertrauen.

Allein eben so gewiß ist es auf der andern Seite, daß diesem Uebel nicht durch bloße Verbote, sondern nur auf wissenschaft- lichem Wege abgeholsen, daß hier wie überall die Lüge nur durch die Wahrheit überwunden werden kann. Die katholissische Wissenschaft in Frankreich darf sich, wie heute die Lage der Dinge in Europa ist, hinter der, allerdings nöthigen und unerläßlichen, negativen Brustwehr kirchlicher oder weltlicher Verbote nicht für sicher halten, sondern sie muß sich auf die Sache einlaßend, den Feind der Wahrheit, auf eine der heustigen Zeit entsprechende, wahrhaft genügende Weise wissensschaftlich vernichten.

Diese nicht bloß nüpliche, sondern unumgänglich nothe wendige Geistesarbeit hervorzurusen, zu welcher Frankreich, wenn uns nicht alles täuscht, manche Talente schon heute bessipt, und andere in der nächsten Zukunft sich herandilden sehen wird, hat Gott die Verblendung des Ministeriums zugeslassen, welches den deutschen Pantheismus nach Frankreich verpflanzt, damit er sich dort, unbehindert durch die deutschen hemmnisse der Gensur und literarischen Polizei, frei

entwickele und sich offen vor aller Welt zeigen könne wie er ist. Seinerseits aber soll ber neuere Philosophismus, indem er sich aus dem deutschen ins französische Idiom umzusepen genöthigt wird, die heuchlerische Maske einer barbarischen, seine Blöße trefflich beckenden Kunstsprache ablegen, und sich ohne Hulle und Mantel in seiner ganzen Nacktheit zeizgen, damit ihm sein lang und wohl verdientes Necht wiederschre. —

Dieg ist der Sinn der Bewegung, die sich heute in Frankreich begiebt, — einer Bewegung, die trop der preußischen Staatszeitung und ihrer Geistesverwandten, wiederum nur zur Ehre der katholischen Wahrheit ausschlagen wird.

Eine ganz andere Frage ist es: ob die Anforberungen zu billigen sepen, welche ein Theil des französischen Clerus an die Regierung zu machen scheint, und ob diese in der rechten Form und Weise gemacht werden?

Daß es ein empörendes Unrecht sep, wenn die Regies rung die studirende Jugend in ihre, von dem Pesthauche gotstesläugnerischen Lehren erfüllten Staatsanstalten zwingt, bes darf des Beweises nicht. — Daß der Episcopat das Recht und die heilige Pflicht habe, Abhülse dieser schreienden Unbill zu verlangen, ist eben so gewiß. Allein über die Wegt, welche zu diesem Ziele führen, sind verschiedene Ansichten möglich.

Es laffen fich zwei Spfteme benken, burch melche bas katholische Frankreich sich gegen bie, eingeschleppte Seuche eisner schlechten und antikatholischen Lehre schupen kann.

Nach dem einen muß die Regierung genöthigt wersben, streng über die Doctrin der anzustellenden Lehrer der Philosophie zu wachen, und die Lehrstühle nur mit solchen Prosessoren zu besetzen, deren wissenschaftliche Ueberzeugung und Ausbildung mit der Religion der Mehrheit der Franzossen übereinstimmt.

Das andere Spftem bezwecht die Sprengung des miberfinnigen und tyrannischen Monopole ber Universität, und die Ginwirkung der Freiheit für die katholische Mehrheit ber Frangofen, folche Unterrichtsanstalten ju schaffen, in welchen ibre Rinder por dem Despotismus der ichlechten Doctrinen ficher find.

Das erfte biefer Spfteme gebort bem vorigen Sahrhunbert an, bas lette ber Gegenwart. - Jenes fest bie Staats= omnipotent auf bem Gebiete ber Wiffenschaft und Lebre, Die= fes die Lehrfreiheit voraus, jenes vertraut auf die Dacht bes weltlichen Gesetzes und ber Staatspolizei, biefes auf bie Gewalt ber Wahrheit. Jenes bat bie preußische Staats= zeitung für fich, biefes bie Stimme aller Erleuchteten bes Jahrhnnderte. - Wir glauben nicht, baff in Frankreich unter folden Umftanden die Babl zwifden dem einen und dem anbern lange ichmanken könne. — Gin Mittel: ben Gieg ber Bernunft und der Wahrheit zu beschleunigen, durfte es aber febn, wenn bas jegige frangofische Ministerium fich ben billi= gen Bunfchen ber Ratholifen verschließend, in feiner Berblen= bung jene Bege manbeln follte, welche ihm von ben Reinden ber Rirche diefeits des Rheines freundnachbarlich angerathen werben.

## XLIX.

# Reben und Schule.

I.

Die Religion ist das Gewürz, burch welches die Wiffenschaft vor dem Verderben gesichert wird; beide sollten auf ewig mit einander verbunden seyn. — Sie haben sich getrennt und in demselben Verhältniß, in welchem diese Scheidung allmählig vor sich ging, kam die Wissenschaft immer mehr von Gott los, und eine Fluth verderblicher, weil jenes himmslischen Gewürzes beraubter Lehren wurde sofort über das Menschengeschlecht ausgegossen. Die Erziehung war das Mistel, diese heillose Fluth von Geschlecht zu Geschlecht fortzusleiten.

Wenn heute von den Ursachen die Rede ist, die den Verfall der christlich en Erziehung herbeigeführt haben, so pflegt man noch häusig die französische Revolution, die Pseudophilosophie des achtzehnten Jahrhunderts und die Aussehnten des Jesuitensordens als die bedeutendsten zu nennen. In einem sehr liberalen und weit verbreiteten Blatte konnte man vor nicht langer Zeit die Behauptung lesen, daß die Gährung der heftigken Leidenschaften, die Unruhe und Desorganisation, die sich in Frankreich von Zeit zu Zeit gleich epileptischen Anfällen wiederholen, kein vorübergehendes Uebel, sondern die graduelle und unvermeibliche Entwicklung der Grundsäpe sind, die seit fünszig Jahren der Erziehung der Franzosen zur Richtschnur gedient, d. h. seitdem man bei der Abschaffung des christlichen Gottesdienstes die religiösen Pflichten und die ewigen Lehren der Moral als Vorurtheile ausgerus

fen bat. Undere geben um einen Schritt weiter, indem fte nicht sowohl ben Ausbruch ber Revolution, sondern die berfelben unmittelbar vorbergegangene ichlechte Doctrin als die Quelle jenes Uebels bezeichnen. Unter biefen erklarte ichon ber Englander Dallas: "Wenn es unläugbar ift, bag ber Ausbruch ber frangofischen Revolution bas Wert ber Atheie ften und beiftischen Philosophen mar, so ftebe ich keinen Augenblick an ju behaupten, daß bie noch immer anhaltenbe Kortbauer revolutionarer Ibeen und Schwingungen nichts als eine Rolge unferer Erziehungefpsteme ift, nach welchen ber Mensch fein anderes Interesse bat, und fein anderes baben kann, ale mas die Erbe und feine irdische Existen; ibm barbieten". Bablreich ift aber auch eine Rlaffe von Mannern, vorzüglich von Ratholiken, welche geneigt ift, unter ben Urfachen des in Rede ftebenden Verberbens bas größte Gemicht auf die Berftorung jenes berühmten Ordens zu legen, ber einft um die Bildung ber Jugend bas größte Berdienft fich erworben. Bu diefer Rlaffe scheint felbst ber Graf de Maistre zu gehören, indem er die Abnahme der religiöfen Ergiebung, und bas allgemeine Bestreben, die Wiffenschaft und bie Moral rein menschlich zu machen, hauptfachlich von jenem Greignif batirt, und bann mit ber ftarten Stimme, bie wir an ihm gewohnt find, fich alfo annehmen läft:" Die Brangofen vor Allen haben ben großen Schlag von 1763 geführt; die Wirkung beffelben ift bekannt, fie mar deutlich, unmittelbar, unbestreitbar gemiß, und biefer Zeitpunkt wird ewig merkwürdig in ber Geschichte fenn. Bon ba ab beginnt jene unselige Generation, die alles bas gewollt, gethan, und erlaubt hat, movon wir Beugen gewesen".

Man kann und darf nicht läugnen, daß alle diese Mosmente, zusammen genommen, der öffentlichen Erziehung unsabsehdare Nachtheile zugefügt und eine große Vermilderung angerichtet haben. Als primitive oder einzige Ursachen möchsten wir aber keineswegs Erscheinungen anerkennen, die, wie Glieder einer Kette zusammenhängend, selbst nur die Folgen

eines viel alteren und tiefer liegenden Grundes find. Denn bie falfche Philosophie bes achtzehnten Jahrhunderts ift nicht wie ein Deus ex machina entstanden, sondern bas Resultat einer Denfweise, bie lange ichon vorangegangen mar; bie Aufbebung des Jesuitenordens bat mur die letten Damme und Binderniffe befeitigt, welche der Ausbreitung neuerer Lebren und Unfichten noch im Wege gestanden, bas Graebnin felbit ift erft burch die gesteigerte Macht berfelben Lehren moglich geworden; die Revolution hat nur auf bem politischen Gebiet vollendet, mas die Reformation auf dem firchlichen begonnen. Der mabre Urfprung ber neueren antireligiöfen Ergiebung reicht bie in die Beit bee fechezehnten und funfzehnten Sabre bunderte binauf, in welcher die Biffenschaft fich von ber Res ligion ju scheiden anfing; ihr Fortgang murbe in Folge geschichtlicher Ummaljungen beforbert: und burch bie fpateren Spfteme und Methoden ift fie jur vollständigeren Ausbildung und allgemeineren Verbreitung gelangt. Siermit find augleich bie brei Stadien angegeben, welche bie Corruption im Graies bungemefen burchlaufen hat: ber Lostrennung der Wiffenfchaft pon Gott folgte die Emancipation ber Schule von ber Rirche. und bann konnten pabagogische Pfuscher und Cophisten unges fdeut ibr Befen treiben.

Es gibt ungeachtet ber vielen historischen hülfsmittel nur außerst wenige Menschen, welche in die geistige Stimmung der letten hälfte des fünfzehnten und der ersten des seches zehnten Jahrhunderts mit klarem Bewußtseyn sich hineinzus benken im Stande sind. Man bespricht und erwägt wohl den großen, zu jener Zeit stattgefundenen Umschwung der Dinge, allein der psychologische Zustand der Völker und Individuen, auf welchen Ursachen und Wirkungen zu beziehen wären, wird insgemein zu wenig gewürdigt, obgleich ohne Einsicht in densselben die genetische Entwicklung und das wahre Wesen vies ler späteren Thatsachen schwer zu begreifen, und zum Theil ganz unverständlich ist. Sogar die folgenreichsten Begebenscheiten, in sofern sie auf die Veränderung der Denks und Ges

fühlewelfe eingewirft baben, werben oft nur unvollstänbig in Betracht gerogen. So begreift man unter ber sogenannten Wieberberftellung der Wiffenschaften, die ohne Zweifel bei jener Beranderung ein Sauptmoment gewesen, häufig nur bas Berftellen bes Alten, und pflegt babei vorzüglich an bas Bieberauffinben und Berbreiten ber griechischen und romischen Glaffifer zu benken; obgleich in der That auch unendlich viel Neues binzukam, und namentlich die Naturwissenschaften, die beute einen weltherrichenden Ginflug üben, ichon bamale einer gro-Ben Umgestaltung und Bereicherung entgegen gingen, theils weise auf gang neuem Grunde auferbaut murben. (Wir erinnern nur an die Aftronomie, deren neuere Spfteme in jener Cpoche ihre Burgeln haben, an ben reichen Stoff, welden die weiteren und baufigeren Reifen ber Bhofiographie auführten, und an bie darafteriftifche Erscheinung, daß bie genauere Renntnig bes menschlichen Rörperbaues ju jener Beit erworben, und gleichsam erft geschaffen murbe.) Die Erfindung ber Druckerpreffe, burch welche auf unberechenbare Beise Gutes und Schlimmes zu vervielfältigen, und fonell in ben weitesten Rreisen mitzutheilen möglich murbe, mufte eine Wirtung bervorbringen, von welcher wir uns jest taum eine Borftellung mehr bilden tonnen. In mehres ren Runften maren bie Meifter auf einer Stufe ber Bolls tommenbeit angelangt, welche von früheren Beiten nicht geabnt, von fpatern nie wieber erreicht worden ift. Die Rriegführung batte fich burch ben Gebrauch anderer Baffen ju einem gang neuen Geschäft gestaltet. Die Entbedung ber neuen Welt vermochte für fich allein in dem erstaunten Guropa eine Bewegung berporgurufen, mit welcher die beutige burch die erweiterte Un= wendung ber Dampffraft erzeugte, faum ju vergleichen ift. Die Runde von den feltsamen Menschendund munderbaren Naturerzeugniffen, vor Allem aber bas Gold, welches bort ju finden mar, entgundete bie noch frische Phantafie der Ras tionen ju Unternehmungen, bergleichen feit ben Beiten ber Rreugiage nicht mehr ftattgefunden batten; und ale burch ben

Fühneren Gebrauch ber Bouffole allmählig die ungebeuere Alusbebnung jener Erbhalfte enthüllt, auch nach bem alten Indien ein neuer Weg gefunden mar, und ber ichnell gebilbete Bertebr faft jedes Jahr neue und toftbare Dinge nach Europa brachte, ba konnte es nicht fehlen, bag ber Drang nach Abenteuern und eine unerfattliche Begier nach Biffen und Schaben immer ftarter und allgemeiner, und viels fach auch die Lebensweisen und ihre Bedurfniffe gang ans Alles biefes mar geeignet, die Menschen in bere murben. groffe Aufregung ju bringen, gleichsam in eine Art von Trunkenheit zu verseten, die auch im Physischen, befonders in ben Rrantheiten bemerkbar wird, indem gur felben Beit Die Luftseuche ihren Unfang nimmt, mit furchtbarer Schnels liafeit fich verbreitet, und in ben Unnalen ber Verzte nicht somobl bie ichleichenden Guchten und andauernden Geiftes gerruttungen ber fpateren Epochen, fonbern viel baufiger bie beftigen Entzundungen und ploglichen Rafereien fich aufaes zeichnet finden. In dem Maage aber, wie der Beift bem verlockenden Buge bes Irdifchen folgte, und bie buter des Beiligthumes faumfeliger fich verhielten, jum Theil auch mobl felbst von bem Schwindel mit fortgeriffen murben, jogen bie bimmlifden Machte fich jur Bobe jurud, die Ehrfurcht por bem Bestehenden und Ueberlieferten murbe durch die bereins brechende Fluth bes Neuen machtiger als je erschüttert, bas fittliche Verberben gleich dem Aussat immer weiter verbreitet. Alls sodann die Reformation gefolgt, mußte fie um fo leich= teren Gingang finden, je mehr die Bolter icon barauf porbereitet maren; begierig nach neuen Dingen, bes Alten überbruffig, ju Bagniffen bereit, und luftern nach bem Gute. in beffen rubigen Befit bieber ber Clerus und Abel gemefen. Man konnte biefen gangen Beitraum mit bem fieberhaften Da= roxpemus einer Entwicklungefrantheit vergleichen, welcher juerft mit erstarrenbem Frost angefangen, barauf in unbanbige Site ausgeschlagen, und julett mit fritischen Entleerungen von Schweiß und Blut geendigt, nicht obne eine ftarte Geneigtbeit zu Recidiven und Verschlimmerungen zu hinterlassen. In solchem Aufruhr vermochte ber wankende Glaube die zunehsmende Masse des Wissens nicht mehr zu bewältigen, die Einstracht zwischen beiden löste sich mehr und mehr auf, die alten Traditionen schienen zum Theil mit den neuen Entdeckungen in Widerspruch zu stehen, die Scheidung der lange bestandesnen Sche zwischen Religion und Wissenschaft war eingeleitet, und sortan nahm die leptere ihren abgesonderten weltlichen Sang.

In zweierlei Weise aber erfolgte biese Säcularisation ber Wissenschaft, je nachdem die Gelehrten entweder von den wiederausgefundenen Schäpen des Alterthums, oder von dem Reichthum der Gegenwart sich vorzugsweise angezogen und bezaubert fühlten. Aus der ersten früheren Richtung gingen die Humanisten und Philologen, aus der zweiten späteren die Pseudophilosophen und Realisten hervor; diese wie jene, obgleich in ihren Wegen und Endzwecken einander entgegenzgeset, haben sich gemeinsam von den Grundsäpen des Ehrisstenthums entfernt, und dadurch auf die Erziehung der Jusgend gleich verderblich eingewirkt.

Der ursprüngliche Charakter ber humanisten ist von Friedrich Schlegel als "heidnisch antiquarische Begeisterungse bezeichnet, in deren Folge sich unmittelbar eine Abweichung von driftlicher Denk und Lebensweise einstellen mußte. Die Begeisterung hat jedoch bald in eine anhaltende Erstarrung sich umgewandelt. Wiele dieser Menschen waren im alten Rom und Athen und in der abgestorbenen Götterwelt soiel mehr bewandert und einheimisch, als in ihrer eigenen Zeit und im Christenthum; nicht Wenigen gelang es in einem fast unglaublichen Grade, ihre Gedanken und Empfindungen mit denen des allerschlechtesten heidenthums in Uebereinstimmung zu bringen. Es zeigt sich dies besonders in ihren Schriften und Sitten, obgleich ihnen die Verhältnisse der driftlichen Welt noch viele Vorsicht und Zurückaltung auferlegten. Dem Vorwurse, daß sie mit griechischer Gelehrsamkeit auch griechische Laster eins

gefogen, tounten felbft Polizian und Muret nicht entgeben; Bembo machte fich ein Gemiffen baraus, ein Bort zu gebrauden, mas nicht im Cicero ftebt, mar aber in feinen Sitten und Meinungen weniger ftreng; bei Juftus Lipfius, ber noch einer ber frommften, zeigte fich lange ein unficheres Schwanten und Streiten amifchen Beibenthum und Chriftens thum. Der burchaus beibnifche Benricus Stephanus mußte wegen ber in feiner Apologie des Berodot enthaltenen Invectis ven gegen die driftliche Religion aus Paris entflieben: er wird als eigensinnig, ftolg und undankbar geschilbert. Belches Gift die von Sochmuth, Bag und Reid geschwellten Febern ber beiben Scaliger, eines Salmafius, Schoppius, Daniel, Beinfius, Jacob Gronovius u. f. m. ausgespritt, und wie fie \_in ibrer geift = und berglofen, aber phrasenreichen Leers beit und Gitelfeit" fich felbft und Unbere oft einer nichtes wertben Rleinigkeit wegen aufs außerfte geläftert und angefeindet, ift binlanglich bekannt, und ohne Gtel nicht wieber ju fagen. Weniger bekannt icheint aber noch immer ju febn: mas neuerlich gang richtig behauptet und erhartet morben: baf in Ulrich von Butten bie antike Liederlichfeit in volliger Bloge hervortrat, und bag biefer conifche Rabicale mit feinen bumanistischen Genoffen zu Anfang bes sechszehnten Jahrbunderte das Anseben ber Religion und Rirche mit berfelben Absichtlichkeit und Tactik untergrub, burch welche in neues rer Beit der Clubb der Encyclopadiften ben Ausbruch ber frangofifchen Staateummaljung berbeigeführt und befchleunigt bat \*). Die Freude des Erasmus über die Bunahme ber clafficen Studien murbe burch bie Beforgniß getrübt, bag allmablig viel Beidenthum in die Gemuther fich einschleichen werbe; er mußte ohne 3meifel, bag ber Glaube an ben Gefreuzigten den neuen Beiden nicht minder wie den alten als Thorbeit niemand tann ermeffen, bis ju welchem Umfang jene Befürchtung fich erfüllt baben murbe, wenn bie Rurften

<sup>\*)</sup> Bb. IV. G. 257 biefer Beitschrift.

ber protestirenden Lander bem rollenden Rabe ber Reformas tion teinen hemmschuh angelegt, und die neuen Apostel nicht felbst der humanistischen Lanze die Spipe abgebrochen batten. Es ift weltkundig, in welcher engen Berbindung die Reformatoren mit ben humanisten gestanden, und wie fie, jum Theil von letteren ausgegangen, fich ber Sprachgelehrfamteit gegen bie Rirche als einer Baffe zu bedienen gefucht. diefer wurden fie aber leicht ihr eigenes Wert vernichtet baben, wenn fie ber freffenden Gaure eine unbeschränkte Ginwirtung verstattet, und nicht bald im Intereffe ber Gelbfterbaltung eine Art von Neutralisation berbeigeführt batten. Und mabrlich, wenn erwogen wird, wie üppig bie Sagt bes neuen Beibenthums bereits zu grunen angefangen, fo barf man es noch als ein Glud betrachten, bag bie alte Literatur auf bas Gebiet der neuen Theologie hinübergenommen, und jur Stupe berfelben angewendet worden. Die gerftorende Scharfe murbe auf diefe Beife abgestumpft; bas beibnifche Treiben gleichsam driftianisirt: und eine minder gefahrvolle Richtung eingeschlagen.

Wir feben baber bie bumaniftischen Bestrebungen überall um vieles gemäßigter werben, fobalb es fich nicht mehr allein um ben Umfturg ber alten Autorität, fonbern um bie Begruns bung und Erhaltung einer neuen banbelt, porzüglich in ben Coulen, wo fich ber Protestantismus feine Unbanger erzog. Johannes Sturm, Gravius, Cellarius, J. M. Gesner, Deberich, Ernesti u. 21. find Reprafentanten einer langen Reibe von Lebrern, in welchen ein ichon gegabmter Sumanismus fich mit bem protestantischen Lehrbegriff fo gut als möglich abgefunden und vertragen bat. Beständig jedoch ift bie einseitige Borliebe fur bas classische Alterthum und bas eigensinnige Verharren und Berumtreiben in einer tobten Sprachgelehrsamkeit ber hauptcharakter biefer philologischen Schulen geblieben; die Erlernung der alten Sprachen murbe barin als die beste Erziehung ber Jugend, ber grammatische Rebler ale die größte Gunde betrachtet. Die Meinung, bag In ben Schriften ber Griechen und Romer bie Grundlagen und Mittel aller mahren Beiftedbildung fur immer und volls ftanbig gegeben fepen, batte fich fo festgefett, baf auch bie fpateren, in ihrem Wirten ohnebin nur auf bie Schule befdrankten Philologen fur bie geistigen Bedürfniffe ihrer Beit und Umgebung fast unempfänglich fich bezeigten, und bie wichtigsten Sortidritte und Beranberungen ber neuen Beits laufte faum beachtenb, ihrer Mitwelt mehr ober weniger ents Daher begreift fich auch, warum die Des fremdet murben. banterie bei keiner anbern Rlaffe von Leuten auf fo übertries bene, oft lächerliche Beife fich ausbilden konnte, als bei Schulmannern, in welchen bie ftarre Fixirung bes Geiftes auf bas Alterthum ben größten Abstand gwischen Denten und Leben berbeigeführt batte, und gang geeignet mar, ben Diene ichen in ben enticiebenoften Biberfpruch mit feiner Gegens wart zu bringen.

Lange Zeit schleppte fo ber humanismus unter Scholars den und Magistern sein verfummertes Dafenn fort, bis R. 21. Wolf vor bem Proreftor in Göttingen erflarte, er wolle fich ju feiner ber vier Racultaten bekennen, fonbern Dbilo-Logie flubiren. Mit biefem merkwürdigen Ausspruch mar ber Rang bezeichnet, ben diese Wiffenschaft einzunehmen babe. und begann jugleich der neue Aufschwung und große Ginfluß, ben fie in unferer Beit gewonnen, und vorzüglich auch barin ausgeübt hat, baf in ben gelehrten Schulen Deutschlande ber Encyclopadiemus nicht jur Borberrichaft gelangt, vielmehr bas claffifche Studium ftandhaft vertheidigt und um vieles noch erweitert worden ift. Obwohl nun jener geiftvolle Mann, wie wir ficher glauben, mit dem jepigen Treiben dies fer Unterrichteanstalten feineswege einverstanden fenn, und nur die wenigsten Lehrer als feine achten Junger anerkennen wurde, fo ift er boch ohne 3meifel als der Bater einer gabl= reichen Generation von Philologen zu betrachten, die aufs neue in heibnifch antiquarifchem Gifer entbrannt, mit Bints ausenung des positiven Christenthums einen beträchtlichen

Theil ber beutschen Gymnasien in philologische Spezialschulen umgewandelt haben.

Die zweite Sauptrichtung ber Wiffenschaft und ber barauf begrundeten Ergiebungsweisen ift aus dem vermeintlis den Bedürfnif bes gegenwärtigen Lebens, ober bes berrichens ben Belt - und Beitgeistes bervorgegangen. Diefen gemeinfas men Urfprung haben die Erziehungespfteme, welche mit bem Namen bes realistischen, eavistischen, rationellen, philanthropischen und encyclopadischen bezeichnet worden find, füglicher aber nach zwei Barietaten bas pfeudophilosophische und bas industrielle beigen konnen. Die Fortschritte in ben Naturmiffenschaften und eine falfche Philosophie haben biefen Spftemen zur Grundlage gebient, und dabei baffelbe Unfeben bebauptet, mas in den bumanistischen und philologischen Schulen ben claffischen Werten bes Alterthums eingeraumt war. Der Unfanger ber gangen Richtung ift tein anderer, als Baco von Berulam, berfelbe Baco, ber die Religion bas Gewürz ber Wiffenschaft genannt, babei aber die Raturmife fenschaft als die magna scientiarum mater, ja als die eins gige betrachtet, die noch mahrhaft fortschreiten und ben Menichen alles lebren konne, mas ibm ju wiffen möglich ift. Denn auffer biefer, fo hat er behauptet, gibt es tein mahres Wiffen, und mas von biefem Stamm getrennt erscheint, beruht ents weber auf bloffer Autorität, ober auf leerem Wortschwall, und ift jeder Bervolltommnung unfabig. Gin Priefter ber Ginne, wie er fich felber nennt, und von jedem finnlichen Berfuch die größten Erfolge hoffend, bleibt er beständig in ber Endlichkeit befangen, die er jum Unendlichen erweitern mochte. Richte ift ibm recht, was por ihm geschehen, baber fein acht revolutionarer Grundfat: instauratio facienda est ab imis fundamentis. Die Reologie ift bei ibm eine mabre Rrankheit, und fo oft er ein neues Wort erfunden, alaubt er eine neue Idee erlangt ju baben. Er fangt beftanbig mit ber Erfahrung an, vertennt aber ben Charafter und die Unwendung berselben bergestalt, baf er fogar bann

noch irre führt, wenn er irgend einen mabren 3med verfolgt. ober ein richtiges Mittel gur Sprache bringt. Geine materias liftifche Philosophie ift eine fortwährende Berirrung, und biefer gemäß verhalt fich feine negative Religion, bie beftanbig miderspricht und protestirt. Obne feste Principien, voll von Berneinung, gestellt zwischen ben alten Glauben und bie neue Reform, zwischen Autorität und Rebellion, zwischen Plato und Epicur, weiß er am Ende nicht mehr, mas er weiß, und ift baber abmechfelnd Materialift. 3meifter, Chrift. Deift, Protestant, Jefuit fogar, je nachbem er getrieben wird von dem Gedanken des Moments, die Trennung der Religion und Wiffenschaft bat er ftete gewollt, und überall bat er Gott vertrieben, um ibn in die Bibel gu verweifen und eins auschließen. Wenn späterhin die Encyclopadisten ibn au ibrem Orakel erkoren, fo wußten fie, mas fie thaten; bie Wahlvermandschaft in ber geistigen Ordnung ift eben fo gut ein Gefet, wie in der phyfifchen Welt, und wenn alle fich um Baco vereinigten, fo geschah es, weil alle bas bei ibm fanden, mas fie fuchten\*). — Gein Nachfolger mar Locke, Belvetius nahm Lockes Lehre an, Condillac erweiterte und vermehrte fie; es folgten Lancelin, Bolney u. f. w. u. f. m. und feitbem bat es feinen Atheiften, feinen Materialiften, teinen Feind des Chriftenthums gegeben, ber alle biefe Leute nicht als die erften Befreier bes Menfchengeschlechtes angesehen batte. Ihr Ginfluß auf bie Ergiebung flieg mit ber Entwicklung ihrer Lehre, welche wie bier falfche Dunge aus erft von ftrafbaren, dann auch von ehrlichen, aber turgfichtigen Menschen ausgegeben und verbreitet murbe.

Schon in den Werken des Amos Comenius, eines fahs renden protestantischen Schulmannes des siebzehnten Jahrhuns berts, ift Baco's Ginfluß und eine realistische Tendenz zu ers

<sup>\*)</sup> Bir verweisen beshalb auf die gründliche Kritik von De Maistre, Examen de la Philosophie de Bacon etc. etc. T. I. et II. Paris et Lyon. 1836\_8.

Fennen; Lode bat burch feine Schrift über bie Ergiebung gur einseitigen Berftandebildung vorbereitet. Montaigne, Rattich und ibres gleichen haben Aehnliches gewollt, aber alle biefe Bemühungen blieben unvollständig, bis in Frankreich nach Aufbebung ber Jesuitenschulen Encyclopabiften nnb Detonos miften es unternahmen, bie Apostel ber Auftlarung in alle Welt zu fenden, und überall Lehren und Erzieher nach ibs rem Ginne anzustellen. Run erft eröffnet fich fur ben Gas men des Unglaubens ein freieres Reld; die Jugend wird forts mabrenden Experimenten unterworfen, und ein Beer von Schriftstellern will bald auf philosophischem, balb auf indufriellen , Bege bas Menfchengeschlecht rabical umgestalten, und gleichsam von neuem erschaffen. Als Sauptreprafentanten ber pseudophilosophischen Urt konnen Rouffeau und Des ftaloggi, ale die der mehr industriellen Bafedow und Campe betrachtet werben. Alle febren ber Bergangenheit ben Ruden au, und obne mabre Voraussicht in die Bukunft baben fie ben Blid nur auf die nachste Gegenwart gerichtet; benn nicht nach den Ruftern und Traditionen der alten Welt, und noch weniger für die Ewigkeit, fonbern nach bem vermeinten Beburfnig ibrer Beit wollen fle ben Menfchen erzieben. Ibre Abfict gebt nicht auf ibeale ober allgemeine Geistesbilbung. fondern auf die Entwicklung einzelner Unlagen ober auf ben Erwerb von Renntniffen und Fertigkeiten aus, bie eine unmittelbare Unwendung in ber Gefellichaft verftatten; nicht bas bobe, Ewige und Schone, fonbern bas Berftanbige, bas Runliche und practifd Brauchbare ift ibr Biel: Religion und Runft und alle bobere geistige Thatigkeit auch in ber Biffenschaft ift ibnen mehr ober weniger fremb. Die Deis ften find babei von einer entschiedenen Abneigung und Unbulbsamkeit gegen bistorische Autoritaten erfüllt, und von eis ner Gelbftfucht befeffen, die balb als unbeweglicher Egoismus fich abschließt, balb als revolutionares, ober auch nach ben Umftanden als bespotisches Bestreben ju Tage bricht. Dief ift ibr gemeinsames Geprage, und fie unterscheiben fich von einander baburch, baf fie für ihren 3med fich verschiebener Mittel und Bege bedient, und unter ben menschlichen Unlas gen niederer Ordnung entweder die eine ober die andere verzuglich begunftigt und ausgebildet baben. Und gerabe in bie fer Ginseitigfeit, in ber unverzeihlichen Bernachlaffiqung unb Unterbrudung ber edelften Beiftedfrafte, zeigt fich am Deuts lichften bie Riedrigfeit, welche ber Dentweise diefer Beltver-Co erflarte Rouffeau, inbem er befferer eigenthumlich ift. Raturmenfden (!) bilben wollte, ben Religioneunterricht bei ber Jugend für Unfinn, und ichrieb ale Regel vor, bas ein Menich vor feinem achtzebnten Sabre nichts von Gott boren, und nichts auf Autoritat annehmen foll. Auf bem Lande und in der Ginsamkeit follten bie Menschen gleich Wilben unter funftlich veranstalteten Situationen und Berfuchen aufgezogen werben; er felbft mar fo lieblos und ungeschickt, bag er feine eigenen Rinber bem Rinbelbaufe übergab. Deftaloggi bingegen fuchte. Berftanbesmenfden ju erziehen, indem er bie Form, die Bahl und bas Wort als Elemente bes Unterrichts betrachtenb, ben Geift jum Gelbftbiloner machen, und vorzuglich burch richtiges Unfchauen und Meffen von Winkeln und Linien babin bringen wollte. Wahrheit vom Frribum, Recht vom Unrecht zu unterscheiben. Wie Rouffeau bielt er bas Bofe fur etwas aufferes, und bas Christenthum für ein blos menschliches, langft veraltetes Werk. Nach vielen miflungenen Versuchen wollte er als acht sigiabriger Greis noch eine Schule für Bettelfinder anlegen? tonnte aber auch bamit nicht zu Stande tommen. Um Ranbe bes Grabes (1826) bat der arme Mann fein ganges Leben für einen schuldvollen Grrthum erklart, und burch biefes rebliche Bekenntnif fich wenigstens Unfpruch auf unfer Ditletb erworben. Biel practifcher, aber nicht minder beschränkt mar Die Verstandescultur ber Philanthropisten, welche die nunlis den Realien zu ben vornehmften Gegenftanben bes Unterrichts erhoben, und das Lernen fo leicht als möglich machten :-Rach ihrer Religion, bie im Deismus und in menschlicher

Moral bestand, find die Menschen aut von Matur, alle fols Ien nünliche Weltburger merden, und mitarbeitend an ber aroffen Erwerbmaschine babin trachten, fich auf Erden moglichft mobl und behaglich zu befinden. Die Induftrie ift ibnen Mittel und 3med jugleich, und fur bae Rubliche bes gemeis nen Lebens find fie fo ausschließlich eingenommen, bag jebe empirische Renntnig ihnen mehr ale bie Wiffenschaft gilt, bas Gewerbe höher ale bie Runft geachtet, und die durftigfte Sittenlebre ber gottlichen Offenbarung vorgezogen mirb. Ges nugend erkennt man die Gigenthumlichkeit diefer Geiftebars muth an einem Ausspruch von Campe, der irgendmo behaups tet, ber Erfinder bes Spinnrabes fen mehr merth, als ber Dichter ber Ilias. - Nachdem aber jest bie Beit ber Dampf= maschinen berbeigefommen, bat bas eigentlich philantropische Befen fich immer mehr verloren, Die Bilbung aber ift unter ber gunehmenden Berrichaft ber materiellen Intereffen noch induftrieller, als jemale geworben. Hus encyclopabifchen Gle menten hat fich ber neue Industrialismus zu einem Spftem conftruirt, und in polytechnischen Inftituten, Real : und Ges werbeschulen fich feine eigenen und abgesonderten Pflangftatten aufgerichtet. -

Bereint mit dem Glauben hatte das Wissen in jeder Richtung sich friedlich und ohne Schaden vermehren und aussbreiten können; getrennt von jenem conservativen Lebensprinzip vermochte das Studium des classischen Alterthums und der Wissenschaften nicht fortzuschreiten, ohne sich in seinen Folgen zugleich als auslösend und zerstörend zu erweisen. Wir überlassen es Andern, das merkwürdige Verhältnis nasher zu beleuchten, in welchem der humanismus zur Kirchens, der Encyclopadismus zur Staatsumwälzung gestanden; als charakteristisch möchten wir nur erwähnen, daß der erstere in Italien, der andere in England seinen Ursprung nahm, jesner aber vorzüglich in Deutschland von Protestanten, und dieser in Frankreich von Materialisten seine fernere Pflege und Ansbildung erhielt. Es ist dabei auch überhaupt zu bes

merten, baf beibe in tatbolifden Lanbern anfanalich weit arte Bere hinderniffe als anderswo zu überwinden batten. lange insonderbeit die Resuitenschulen nicht vernichtet maren, konnte bort weber die einseitig bumanistische, noch die encudos pabifche Erziehungsweise einen pormaltenben ober allgemeinen Einfluß erlangen, weil bas Ratholifde feiner Ratur nach, allen Extremen widerstrebt, die nothwendigen Gegenfate aber vermoge feiner ibm einwohnenden Gentripetaltraft Rets au einigen und auszugleichen fucht. Gine folde Giniauna und Berfohnung, im Geifte und Charafter ber Rirche vollbracht war baber auch auf bem Gebiete ber Erziehung unerläglich gewefen, und in der That nicht ausgeblieben. Mögen ble Berirrungen ber Gelehrten auch noch fo groß und verberts lich fepn, wir konnen bie alte Wiffenschaft so wenig wie bie neue entbebren; bas Bedürfniff nach beiben gebt unabweits lich aus bem Wefen bes Geistes berpor, bief ift so mabr. baß felbst ein geringes Maaf von classischer und mobernet Bilbung, wenn es in einer Verson fich vereinigt findet, biefer ben Charafter einer gewiffen Bollendung, ben wohltbuenben Ausbruck eines Gangen zu verleiben im Stande ift. Betrachten wir einen Menschen, ber mit bem besten Salent fich eis nen Chas von Renntniffen und Fertigteiten erworben, aber niemals im claffischen Alterthum untergetaucht bat; immer wird ibm etwas feblen, was Andere por ibm voraus baben. und biefer wefentliche Mangel wird nicht gestatten, feine Gels ftesbildung für vollendet zu balten. Eben fo wird aber auch ber Alterthumler, ber über ben antiquarifden und philologis fchen Studien bas Reue vernachläßigt, ober vergeffen bat, wie ein in ber Entwidlung gurudgebliebenes Gewachs erfcheis nen, und burch feine Ginfeitigkeit vielmehr ben Ginbrud einer Migbilbung, ale eines normalen Befens hervorbringen. Das Clasische und Moderne wird baber, wenn auch nicht gleichmäßig, boch ftete in einem gemiffen Berbaltnife beifams men fepn muffen, wo eine mabrhaft allgemeine Bilbung ergielt werden foll, auf beren Grund bann jebe besonbere um fo leichter und fconer fich erbaut. Allein weber bie claffifche noch bie moderne Bilbung werben ohne Nachtheil und Berberbnif gebeiben, wenn fie nicht Licht und Weibe, Daaf und Richtung von einer noch bobern empfangen. Denn die auf die Bergangenbeit gestellte bumanistische Grziebung ist eben fo, wie die für die Gegenwart berechnete encyclopas bische trofflos und ungenügend, wenn ber Mensch nicht zus gleich burch bie religiofe auf feine bochfte Bestimmung in ber Bufunft bingewiesen und für bie Ewigkeit vorbereitet wird. Und wie die Geschichte des ganzen Geschlechts somobl, als iebes Gingelnen in ber Vergangenheit ibre Wurgeln bat, in der Gegenwart fich fortsett, und erft in der Zukunft fich volls brinat. fo muß auch die geiftige Entwicklung und Erziehung ber Jugend, wenn fie vollständig erfolgen foll, wefentlich auf diesen brei Momenten beruben, so baf bas Riebere in richtigem Berhaltniffe gu bem Bobern, bas Glaffiche und Moderne mit bem Religiofen in Ginklang ftebt, biefes aber als bas Soofte und Leste alles Untergeordnete überichmebt und beberricht. Rach foldem Biel und Berbaltnif ift auch immer gestrebt worden, wo irgend eine mabrhaft driftliche Bilbung fattgefunden bat, wie verschieben auch fonft ber Buftand und die Stufe der Biffenschaft ober Runft gewesen febn maa.

Schon die Schulen des Mittelalters zeigen uns in ihrem Trivium (Grammatik, Rhetorik und Dialectik) ein humanistissches, in ihrem Quadrivium (Arithmetik, Geometrie, Musik und Astronomie) ein encyclopädisches Element, die beide von dem religiösen getragen, geregelt und durchdrungen waren. Als späterhin die Wissenschaft und das Bedürfniß sich veränzdert, der humanismus in der Reformation das haupt imzmer kühner emporgehoben hatte, und dann auch sein feindlicher Bruder sich zu regen begann, da war es der Jesuitenorden, welcher die Grundsähe dristlicher Erziehung auf die neuen Verhältnisse anzuwenden verstand, mit solchem Geschick und Erfolg, daß selbst seine Gegner nicht umbin konnten, ihm des

balb Gerechtigkeit wiederfahren zu lassen. In Dieser Anerkennung stimmen Ratholiken und Protestanten, Deisten und Atheisten überein \*). Es war hauptsächlich die harmonische Berbindung und rechte Stufenfolge aller wesentlichen Bilbungsmittel, die Vermeidung der Extreme und Einseitigkeis ten, wodurch die Schulen der Jesuiten das so reich gespendete Leb erwarben.

Die Religion murbe ba nicht nur gelehrt, fonbern auch geubt, bas Lofen ber Glaffifer unschablich gemacht, und iben Realien ibr Recht gelaffen. Die Gleichmäßigkeit aber, Die weite Berbreitung und ber großartige Erfolg biefes Ergie bungefpftemes waren nur möglich burch ben lebendigen und einmutbigen Organismus eines gablreichen geiftlichen: Orbens, burd übereinstimmenbes Busammenwirken feiner einzelnen im Geborfam verbundenen Glieber und Organe, durch umfichtige Babl und Uffimilation fabiger Candibaten, burch bie arund-Hofte Renntnif bes Menfchen und eine gerechte Burbigung ber Grundbeschaffenbeiten und Unlagen beffelben, und ende Hich durch ein Driefterthum, welches in feiner relativen Unabbangigteit von Staat und Ramilie fich über bie Erbe aus-Debnen, und bie Menfchen "jur Chre Gottes" erziehen In Guropa, in Indien und Amerika erhoben fic und bluthen jene Collegien, die durch zwei Jahrhunderte bie öffentlichen Afple und Cammelplane driftlicher Erziebung waren, und neben welchen die durch Spener und Frante in einem Theil bes protestantischen Deutschlands zu abnlichen

<sup>\*)</sup> Mertwürdig ist Bace's Brugnis: Quae nobilissima pars primae disciplinae revocata est aliquatenus quasi postliminie in Jesuitarum collegiis, quorum cum intueas industriam solertiamque, tam in doctrina excolenda: quam im moribus informandis, illud occurrit Agesilai de Pharnabazo: Talis cum sis, utinam noster esses! — Ad paedagogicam quod attinet, brevissimum foret dictu: Consule scholas Jesuitarum. Nihil enim, quod in usum venit, his melius. De dignet augm. scient.

3med bervorgerufenen vietiftischen Schulen wie unbebeutenbe Erfcheinungen vorübergingen. Ja fo groß und anerkannt waren die Berdienfte ber Jesuiten um Erziehung und Diffenschaft, baß, nachbem bas Minister = Complott ber Bourbo= nischen Sofe bereits ben Stury bes Ordens berbeigeführt batte. noch brei ber machtigften Monarchen biefen nicht miffen wollten, und fich ale feine Beschütter erklarten. Maren biefe Monarchen, fo fragte ber gelehrte Brotestant von Murr, etwa katholifche Rurften, für beren Religion ber Orden fein Blut vergoffen, und für beren Unterricht in den Wiffenschaften er Sprae getragen? Mit nichten! - In Guropa mar es Catharina II., die schismatische Raiferin von Rugland, und Friedrich ber protestantische Ronig von Preußen; in Ufien war es Kjen - Long, der beidnische Raifer von China \*). Dem Werke ber Zerftorung folgte in allen katholischen Staas ten ein tiefer Verfall der Erziehung und des Unterrichts. Ein Berlust von Taufenden der geübtesten Lebrer ließ sich nicht

#### Abbè Colombini,

Vous direz à qui voudra l'entendre, pourtant sans air d'ostentation ni d'affectation, et même Vous chercherez l'occasion de le dire au Pape, ou à son premier ministre, que touchant l'affaire des Jesuites ma resolution est prise de les conserver dans mes états tels qu'ils ont été jusqu'içi. J'ai garanti au traité de Breslau in statu quo la religion catholique, et je n'ai jamais trouvé de meilleurs pretres à leur egards. Vous ajouterez, que puisque j'appartiens à la classe des héretiques, le saint Père ne peut pas me dispenser de tenir ma parole ni du devoir d'un honnête homme et d'un Roi. Sur ce, Abbé Colombini, je prie Dieu, qu'il Vous ait en sa sainte garde.

(Signé)

Fréderic.

<sup>\*)</sup> Friedrich II. verbot allen Bischöfen in seinen Staaten, bas Breve der Aushebung bekannt zu machen, und ließ in Rom das gegen Ginspruch thun. Das Schreiben an seinen Geschäftsträz ger von 13. September 1773 ist wenig bekannt, und möge deßshalb hier eine Stelle sinden:

fo leicht und ichnell erfeten, und bie an bie Stelle ber vertriebenen famen, fo Geiftliche ale Beltliche, permochten bie Luden nicht auszufullen. Im Anfange fuchte man bie auffere Ginrichtung, die Disciplin und Methobe ber Resultenschulen noch festaubalten; ba jeboch bie neuen febr ungleiche artig jufammengebrachten Lebrer nicht im Geift ibrer prace nifc vereinigten Borganger fortwirten tonnten, Janfeniften und Aufflarer freieren Spielraum gewannen, bas Schulme fen aus bem Bereich ber Rirche immer mehr in bas Webiet bes Ctaates binubergezogen, und burch Ginführung von fos genannten zeitgemäßen Neuerungen vielfachen Erperimenten unterworfen murbe, fo maren mit ber alten Berfaffung balb auch bie alten Borguge verschwunden, und überall geigten fic Mangel, bie burch baufig vorgenommene Repragnisationen tanm verandert, noch weniger vollständig befeitigt werben tonnten. Das religiofe Princip, die Ceele der frubern Inflitute, war ficht bar gelahmt; mit ihm geriethen Bucht und Gittlichkeit in Abe nabme, felbst die Fortschritte im Biffen entsprachen ber Erwartung fo wenig, baf jest in biefer Binfict bie Coulen ber Protestanten fich mit Recht eines Borguges rubmen burfs ten. "Man fuchte, abnbete, boffte Berbefferungen, fand and Manches, traf aber noch immer nicht bas Rechte". Und bie fee Urtheil, welches R. B. Ch. Schwarz über bie neuere Das bagggit im Allgemeinen gefällt, ift überall bestätigt worben.

Ware es daher nicht am besten, die Erziehung der Jusgend wieder ben Jesuiten zu übergeben? Diese Frage wird von vielen wohlmeinenden Katholiken mit Warme und Entsschiedenheit bejaht. Man scheint aber dabei zu vergeffen, das die Gesellschaft Jesu bis auf die Wurzel umgehauen, beraubt und geächtet worden, und der Schößling, welchen diese Wurzel wieder zu treiben beginnt, noch kein Baum geworden ift, in bessen Schatten man ruben könnte. Alle bermalen in der Welt lebenden Jünger des h. Ignatius von Lopola möchten kaum hinreichen, die Schulen eines mäßig großen Landes mit Lehrern zu versorgen, und die Staaten, die in der Lage sind,

biefe Erzieher ju' benuten, werden ihnen einstweilen nur eine oder die andere Anstalt wieder anvertrauen konnen, zumal da der Orden bei der Aufnahme neuer Mitglieder mit ftrenger Brufung verfahren muß, und ichon aus diefem Grunde ein rafches Unwachsen in beutiger Beit nicht zu erwarten ift. Gefent aber ber Orden mare im Stande, fich ichnell zu vermehren, fo entsteht das Bedenken, ob der ursprüngliche Geift noch in ibm lebe, und den Bedürfniffen der Gegenwart ent= fprechen konne. Unfer Beitalter, fo fagt man, muß fich feine Anstitute felbst schaffen, ift es anders einer Wiedergeburt werth; Biele wollen jest nur defhalb das Alte, weil das Neue nicht aut getban bat; batte aber bas Alte aut getban, so wurde das schlechte Neue es nicht baben verdrangen kon-Die Ordenostifter felbit murden, in unfern Tagen lebend, wohl denfelben 3med wollen, aber nicht mehr diefelben Mittel biergu, u. f. m. Diese Ginwurfe baben Dieles für fich, und verdienen reiflich erwogen zu werden. Indeffen ent= wichelt die wiederhergestellte Gefellschaft eine neue Rraft, und bat ibr Erziehungswerk, mit einigen Abweichungen von der alten Methode in mehreren Orten wiederbegonnen; aber erft bie Butunft kann deutlicher zeigen, ob die Borfebung noch einmal fich diefer beiligen Schaar ale eines großen Lebr= körpers bei der Erziehung bedienen will.

Wie verschieden auch darüber die Unfichten und Dleinun= gen fich verhalten mogen, fo ift boch unbestreitbar, daß die Erziehung wieder religiöser werden muß, wenn die Welt nicht immer tiefer unter bas Gis bes Indifferentismus gerathen, und im Schlamm bes modernen Beidenthums verfinken foll. "Die erfte Grundlage, wie jur Erfenntnig der Wahr= beit, die une ju wiffen nothwendig, fo jum entsprechenden fittlichen Leben, ift ber Glaube; diefer baber die Bedingung bes Beiles, so unerläßlich, wie dem, der leben will, bas Athembolen. Was hilft es dem Menschen, wenn er die gange Belt geminnt, an feiner Geele aber Schaden leibet? Ein tugendhaftes Leben dieffeits, ein emiges Leben IX. 37

jenseits follen wir erftreben, und verlangen. Der wahre Padagog, der une ju diefem Biele erzieht, der allein fundlofe, der Leidenschaft nicht unterworfene ift Chriftus ber Berr. Rach Ihm, bem matellofen Urbilbe, baben alle Menfchen fich ju bilden, burch Unterlaffung ber Gunde und Gifer im Guten. Bor 3hm find mir Alle nur Rinder, obne Unter: fchied des Alters und Gefchlechtes, auf jeder Stufe geiffiger Entwicklung". Co bat Clemens von Alexandrien in einer Schrift gesprochen, welche Haidaywyog (ber Erzieher und Rub: rer auf dem Wege bes Beiles) überschrieben ift, und mit ibm baben alle Chriften diefelbe Ueberzeugung getheilt. Unfre erfte und lette Bestimmung ift, Gott zu lieben, 36m zu bienen, und feines Reiches theilhaft zu werden; die Erziehung für den himmel ift daher die allerwichtigste und Allen nothwendigfte', die Unleitung fur ben irbifchen Beruf nur bann eine aute, wenn fie von jener begleitet und geregelt wird. Die religiofe Erziehung, d. i. eine folche, die bem Billen bie rechte Richtung giebt und einen driftlichen Charafter bifbet, wird auch bei geringem Wiffen niemals zu fcblechten Refultaten fuhren; mogegen alle Renntniffe und Fertigfeiten, ohne Religion, nicht vollständig genügen und nicht wefentlich helfen konnen, immer nur vergangliche, oft auch gefahrliche Chave find. Der Menfch, für bas Unendliche gefchaffen, mird burch bas Endliche nicht bauernd befriedigt; und ein Leben, bas nicht beständig von dem Urquell bes Lebens felber genahrt und befeligt mirb, dem fehlt es an aller mabren Rraft und innern Erfullung, es ift in feinem vermeintlichen Reichthum arm, in feiner eingebilbeten Starfe ohnmächtig. Nur Gott allein, und nichts Geringeres, vermag ben Menschen mahrhaft selig, reich und ftart zu machen.

Man bemüht sich jest überall, das Bolk für irbische Zwecke durch Mittheilung von Kenntnissen aufzuhellen, als ob die Unwissenheit in diesen Dingen das größte und einzige Uebel mare, unter welchem das Menschengeschlecht zu seufzen bat. Dabei wird doch meistens übersehen, daß Kenntnisse und

Geschicklichkeiten, wenn fie bas Gigenthum eines Gottlofen geworden, in der Regel viel gefährlicher als die Unwissenheit find, oft wie ein Deffer in ber Band eines Buthenden miß= braucht werden konnen. Wie aber die Religion für den an Beift und Gut beschränkten Menschen- ber mabre und einzige Schat ift, ber ibn fein burftiges Loos gebulbig ertragen und auf rechtem Wege wandeln laft, fo ift fie auch allein im Stande, ben Reichen und Wiffenden in ber Babn ber Orbe nung und Wahrheit zu erhalten, und die gewonnene Frucht ber Erkenntnig gegen Migbrauch und Raulnig zu fichern, als ein universelles Prafervativ, welches alle Menschen, die Un= miffenden und Gelehrten, die Armen und die Reichen por bem Berberben bewahrt. Wir fteben baber nicht an, die Religion auch im besondern Sinn die Umme und das Salg der wahren Wiffenschaft und Runft zu nennen. Die Runfte find, und biefes wird am wenigsten bezweifelt, wie einst aus ben beibnischen Tempeln, so fpater aus ber Rirche bervorgegangen, und ihre Entwicklung ift vollständig nur im Berein mit ber Religion zu begreifen und nachzuweisen. Diese bat aber auch befruchtend und ernahrend auf die Wiffenschaften eingewirkt, indem fie ihnen die Gaure und bas Gift benommen, ben Bauptfeind der Wahrheit, das Lafter, ohne Unterlag bekampft, nicht felten fogar wie ein geheimnifvoller von himmel gefenbeter Blit ben Geift erleuchtet, und ju großen Entbedungen und Unschauungen fähiger gemacht oder hingeführt. vermag ber Menfch in Rraft feines Wefens auch entfernt von Gott Bieles zu erfinden und zu leiften, allein bie größten Entbeckungen und die bewundernewurdigsten Werke Scheint er nur in Verbindung mit feinem Schöpfer ju Stande bringen ju konnen, in einer Berbindung, durch welche er gleichsam ein Werkzeug und Theilnehmer ber gottlichen Weisheit und All= macht wird. Die beiligsten Lebrer, die edelften Philoso= phen, die größten und erhabenften Beifter maren mit Gott vereint.

Ift es noch nöthig zu sagen, daß die Religion das mahre

Lebensprincip der Staaten und Familien ist, und allein den menschlichen Institutionen Festigkeit und Ordnung, Stärke und Dauer verleiht? Geseye haben keine Wirkung, und der äußere Richter droht und straft vergebens, wo es dem ins nern, der im Gewissen das Urtheil fällt, an Kraft gebricht. Wer irgend, für das heil empfänglich, diese Punkte zum Gegenstande seines Nachdenkens macht, wird nicht umbin konen, dem tiefblickenden Staatsmanne beizupslichten, welcher durch das Gewicht der Wahrheit bezwungen laut erklärte, das die Verbindung der Religion und der Wissensschaft das große Ziel ist, nach welchem alle Geseys geber aus allen Kräften streben müssen.

# L.

## Reifeffigge.

(Paris , 27. März 1842.)

Gine Reife nach Frankreich gehört immer gu ben intereffanteften Unternehmungen, nicht blos nach ber gewöhnlichen Auffaffungeweife, wo eine Reise ben Plat einer Dase in der langweiligen Debe bes gewöhnlichen Lebens einnimmt, fondern auch aus Gründen, Die meniger weltlich und wohl auch etwas tiefer fenn burften. Doge es uns jeboch ber beutsche Patriot vergeben, wenn wir an den Rhein hineilent, nicht Alles foon, nicht Alles vortrefflich fanden. Denn welcher tatholifche Reis fende wird es 3. B. laugnen tonnen, daß trop allem bentichen Sinne, wenn er durch die protestautischen Staaten Deutschlands fommt, fich feiner un: willführlich fast bei jeder Stadt ein unbeimliches Befühl bemächtigt? Richt als ob er bas Gute miffennen wurde, mas diefe und jene Regierung für Die Beforderung materieller Intereffen ober für politifche Gleichftellung ber driftlichen Confessionen gethan. Allein wer wird es ihm verfies beln , wenn ichon bas Meugere fo vieler gothischer Dome ihm in bas Bedachtnig gurudruft, wie fie bem apoftolifden Gultus erbaut, und ihm jum Dienste ber Menschenfagung entfremdet wurden, wenn ibre

pericoloffenen Tharen, ihre übertunchten Banbe, bas Berftummen ibrer Sloden, den Contraft bes fruberen Lebens und ber jenigen Erftarrung ichneidend por Angen führen. An dem Tage des Nahrvaters Jefu Chrifti \*), ber murbig befunden worden, ber jungfrauliche Bemahl ber himmeletonigin ju fenn, ber Gerechte genannt gu werden und in ben Armen unfere Beilandes ju fterben, ertonte in ber Bauptftadt Burtem: beras teine Glocke jur Reier des Reftes, das eine der lieblichften Erfceinungen ber Kaftenzeit ift, und eilte man, fich an dem geistigen Manna au erquiden, ber tatholifchen Rirche au, fo erblicte bas er= fannte Auge auf ihrem Thurmchen fatt bes Rrenges einen Blitab. leiter, ben, ich weiß nicht, eine ironische ober väterliche Band dahin gepflangt hat. 3ch übergehe eine weitere Andführung beffen, mas bafelbit bas Ange mit Traner und Rummer erfüllte. Wenn fich aber bei einem and nur flüchtigen Aufenthalte in dem durch die vaterliche Sorgfalt feines Ronigs fonft blubenden Staate, eine Wahrheit aufdringt, fo ift es die, wie nothwendig es mar, die Ratholifen Burtembergs, fo: lange es noch Beit mar, gur Ertenntnig bes eigentlichen Befend und ber Bahrheit ihrer Rirche gurudzuführen und fie vor einer Berfcmelgung mit den Atatholiten weggureißen, welche gwar für die lenteren vielleicht ein vorübergehender Vortheil, für die Katholiken aber ihr geisti= ger Tod, ihre Selbstentleibung geworden mare. Es fann mahr fenn, was die wehmuthige Schrift des wackeren Gmunder Vastore (die Prote-Ranten und Ratholiten in Burtemberg, Tübingen in Commission bei E. R. Daander 1842) berichtet, "daß in Burtemberg, nicht ohne Ginwirkung der gabireichen gemischten Chen, eine größere Ginigung ber Gemüther fatt fand, ale in einem andern Lande mit abuliden Ber: baltniffen ber protestantischen und tatholischen Bevolkerung"; es ift vielleicht in noch hoherem Grade mahr, daß früher bei Gingehung gemifchter Chen tatholifche Beiftliche ohne weitere Bebingung ihre Dand boten; es mag ben Ginen ober ben Anbern, ber jent an bie unveräußerlichen Rechte und die unverjährbaren Gesete der fatholischen Rirde erinnert, der Bormurf ber Juconfifteng treffen; allein anderer= feits zeigt wie ungunftig für die Rirche die bestehenden Berhältniffe find, gerade der Umftand binfanglich, daß ber Berfaffer ber bezeichneten Brodure felbst die Aufhebung jenes Gefenes verlangt, das ben tatholischen Geiftlichen zur Ginfegnung zwingt. Und mas den Wiberfpruch in bem

<sup>\*)</sup> Quem constituit Dominus suae matris solatium, suae earnis nutritium et solumi in terris magni consilli adjutorem fidelissimum.

Benohmen bes tatholifchen Clerns betrifft, fo giemt es wenigftens bem Protestanten, ber fortwährend an feiner Religion veranbert, und ben Wurtemberger, ber bis jum Jahre 1802 nicht einmal bie Chen amis fchen Lutheranern und Reformirten andere bulbete, als wenn alle Kim ber lutherifc wurden, icon gar nicht, bierüber and nur ein Bort den ju verlieren. Der Protestant moge nie vergeffen, bag bie gemifche ten Chen von gar vielen feiner Paftoren nicht gerne gefeben werben. und daß fie nach dem Geständniffe ber gemäßigteften Danner vielfed Die Quelle bes Indifferentismus ober ber Gemiffensscrupeln, bamit bes Unsegens find endlich daß Manner, die in gludlicher gemischter Che lebten, ihre Rinder nur ungerne eine folde eingeben laffen. gleichmäßigfeit des Benehmens der tatholifchen Geiftlichen aber findet ihren Aufschluß und ihre Entschuldigung hinlänglich in ber lange genährten hoffnung auf die Gerechtigkeit bes Staates, fowie in bem Kortschritte der Wissenschaft und dem allgemeinen Aufschwung bes tather lifchen Bewnftfenns. Während nämlich jene bei ben Protestanten theils in das Undriftliche der Begelschen Lehre, theils in das Hoverchriftliche der Salle'schen Richtung ausartete, benunten die Katholiten die Erache niffe einer gelanterten Biffenschaft zu tieferer Begrundung, zu zeitgemager und boch auf den alten Kundamenten beruhender Erfaffung ihrer Diefen großen und glanzenden Borgang über faben die Protestanten ganglich, sie glaubten ihn, wie fie bids her mit allem Katholischen gethan, gleichfalls ignoriren zu dürfen, und gewahrten erft bei dem Colnerftreite, daß es eine tatholifche Biffenschaft gebe. Jest follte dieß Alles Jefuitenwert, Lift und Trug fenn. Dan bezeichnete einen ehrenwerthen Aufschwung ber Gemuther, welcher in jeder andern Beit mit Freude begrußt worben mare, ale Ultramontanismus, ein Bort, mit dem man Alles begreift, was man gehäffig machen mochte, bas aber für ben Dentenben felbft Richts bezeichnet; Diejenigen jedoch, welche bei eingelernter Uns fcaunng verharrend, dem Fortidritte ber Biffenfchaft und deren Bund. nife mit der Religion fich nicht angeschloffen hatten, erklärte ber Dros testantismus in feiner natürlichen und fünftlichen Befangenheit fur bie aufgeflarten, für die mahren Ratholiten. Wenn aber bie Ras tholiten verlangen, nach den Gefeben ihrer Rirche leben an durfen und es den Protestanten überlaffen, ihre firchlichen Angelegenheiten felbft ju richten und ju folichten, ift ihr Begehr ein ftrafliches, ein intoles rantes? Und wenn der Bischof fic ben bureaufratischen Keffeln au ent: gieben ftrebt und nach Geltendmachung verfaffungemäßiger Rechte bin=

arbeitet, ift er babei nicht inmitten feiner Bflicht? Riemand moge vergeffen, daß die deutschen Staaten der Gegenwart ihr Beftehen und ibre Einrichtung einer Revolution zu verdanken haben, fo groß wie das Baterland noch teine betroffen, fo tief wurzelnd, daß noch lange nicht alle Berhaltniffe geordnet, ja taum die Grundverhaltniffe befes ftigt flud. Da diefe Revolution, der das deutsche Reich erlag, eine religibs : politifche mar, und von den Regierungen felbst ausging, die Die neuen Staatenverhältniffe nach Belieben ordneten, fo ift wohl taum etwas natürlicher, als bag bie Rirche aufängt, fich mit ben Regierungen in bas geborige, auf ben unveräußerlichen Grundlagen berubende Wers baltniß zu ftellen, und wer glaubt, daß dieß in protestantischen Lan= bern bereits durch die Concordate gefchehen, vergift, mas die Regierungen mit diefen beabsichtigt, und daß biefe nur die außeren Ginrichtungen betrafen, aber dem Polizeistaate gegenüber, der alles gleichque machen frebt, und bei ber fteigenden inneren Entwicklung erft im Laufe ber Beit, als die Beit ber Pratensonen (bes Sahres 1810) verftrichen. eine vollige Andeinanderfenung des jedem Theil gebührenden geschen Richts ift also wohl lächerlicher und verkehrter als mit bem Berfaffer einer jungft in Stuttgart erschienenen Brofdure (Die Ultras in Rirche und Staat und die tatholische Opposition in Deutschland), in der religiösen Bewegung der Gegenwart die politische Revolution Deutschlands zu erblicken, und zwar in dem Sinne, daß nur durch Emancivation des Ratholicismus von der willführlichen Oberherr: fcaft bes Pauftes abgeholfen werden fonne. Wann werden denn wohl Die unberufenen Sprecher bes Tages ertennen, daß nicht die Form, in welche man Staaten und Confessionenshineinzwängt, nicht die Auffindung eines gefetlichen, fondern eines in Wahrheit rechtlichen Buftanbes Dem dringendem Bedürfniffe der deutschen Bolfer genügeleiftet. Der abfoluten Berrichaft eines Ginzigen bat fich Deutschland durch allgemeinen Aufschwung und Unschluß der Fürsten und Bolter erwehrt; einen nicht geringeren Feind hat es fich aber felbft in der Uebergahl feiner Gefete gegeben, die nicht blos die menschlichen, sondern auch unantaftbare gott= lice Verhältniffe nach dem furgfichtigen Ermeffen befangerer Legislatoren zu bestimmen magten, und ben beillofesten aller Conflicte, ben ami= fchen Recht und Befet erzeugten.

Sind diefes die Gefühle, mit welchen man den deutschen Boben verläßt, so erweckt die Renutniß der inneren Fortschritte des frangoffsichen Lebens nicht minder ernsthafte und in religibler Beziehung viels

leicht and erfreulichere Empfindungen. 3mar hat Frantreich alle Phafen ber Mepplution in einer feineswegs beneibenswerthen Ausbehnung burchlaufen, es hat Schicffale bestanden, wie fein anderes Land: eine Bluticuld gehäuft und eine graflich abgetragen, Throne gefturgt, Lin: ber erobert, die Juvafion der Fremden erfahren, und bennoch ift es Gin Boll, Gin Land, Gin Staat, in einer Abgeschloffenbeit und Ginheit, die in ihrer Berirrung, Schreden, in ihrer Erhebung, Bes wunderung erregen. In bemfelben Grade, in welchem Deutschland fic gerfplitterte und fant, in bemfelben bat Frankreich' fich erhoben und vermag jent von dem Dachbar ungefährbet, ben es felbft am fdmers ften beleidigt, am empfindlichften verlett, an feiner eigenen Re-Rauration zu arbeiten. Daß aber eine folche vor fich gebe, und bie Rerolntion aus ber Sand Die Todesmunde empfange, welche ihr aum bods ften Glanze verhelfen follte, wird man eben fo wenig langnen tonnen. als daß Kranfreich feine Bluthe und feinen Glang einft der religiofen Ginbeit verdanfte, und die tiefe Begrundung derfelben der vorzüglichfte Debel mar, burch ben es fich ben Graneln ber Revolution entrig, und als biefelben por 12 Jahren wieder einbrachen, auch diefe glücklich übermand. aber icon bei ber erften Revolution die blutige Thatfache fich fund that, bag die Revolution gleich Saturn ihre eigenen Bebilde vergebre. fo brachte diejenige, welche man ale die reinfte, iconfte und gerechs tefte gu bezeichnen pflegt, Die des Juli, Diefes Axiom ber Beltgefcicte allmählig gur Bollendung. Ift es in Rom der vollendete Sieg bes Rrenges, ber ber ewigen Stadt ben Stenpel ber Majeftat aufbruct, fo daß auch jest noch bas cui par est nullum gilt, fo mußten wir bas Beffres ben die Revolution zu überwinden als bas Geprage bezeichnen, welches in ben letten Jahren Frankreich, inebefondere aber Paris angenommen bat. Zwar ift es nicht die Anfgabe einer Regierung, braucht es wohl mehr als Gin Decennium, um die Revolution, Die alle Stanbe. Berhaltniffe und Ordnnugen burchdrang, ju übermaltigen, ihr ben Stadel abzunehmen und fie zum willigen Diener einer höhern Lebensord: nung umzuwandeln. Allein es ift boch bereits berAnfang biezu gemacht. es ift Bewaltiges gefchehen und wie früher ber Entfatholiffrunge: nnb Entmonarchiffrungeprocef, fo geht jest fill und unverruct der Entrevolutionifirung sproceß in Frankreich feinen bestimmten Gang. Die Freiheit felbst, auf welche der Franzose sich soviel zu Gute thut, bas Burgerthum, dem es in den Julitagen den Gieg erfochen ju haben wähnte, sind die Schlinge geworden, mit welcher der umsichtige Mos narch fein Bott hinvermerkt zu dem ihm vorgefenten Bwecken lenkt; ber

Rubm, ber Gobe, welchem ber Frangofe Detatomben ichlachtet, marb ber Rober, ber flug benütt, bas gange Bolt in Spannung balt, und bas feine Polizeigespinnfte, welches die Revolution fcuf und Bonaparte vollendete, umftrictt wie mit ben unfichtbaren Banden bes Bephaftos, das Land, das, ohne es zu merken, sich nach der Melodie bewegt, die in den Tuilerien angestimmt wird. Während unter der Restauration Sof und Boll amei Partheien bildeten, Die einander feindlich gegemüber fan= ben und in der hoffnung den Sieg abzugewinnen, Rirche, Wiffenschaft und Runft, alle ebleren Regungen des Lebens in ben großen Berenteffel der politifden Bewegung warfen, fo tann man jest in dem Bolte felbit fcon zwei beträchtliche Balften unterfcheiben. Die eine, freilich noch bie überwicgende Majoritat, ben Grundfagen der Revolution im politischen Leben bulbigenben, in Bezug auf Religion, Boltarianer, Rouffequiften ober gar Nichts, benen gu Liebe ber arc de l'étoile und bas Pantheon errichtet wurden, die den Charfreitag jum Carneval machen, am Ofterfonntag, wo ich biefes fcbrieb, aleich bem wilden Deere unter meinen Kenftern einherstürmten und bas Sandwert nach gewohnter Beife pflegen; bie andern, in der Proving noch bedeutender ale in der Sauptstadt, theils unter bem Ginfluffe alter Traditionen wirfend, theils durch die Bemühungen des Clerus zu kirchlicher Ordnung zurückgeführt, vermag sich anf eine eifrige, wohldisciplinirte Beiftlichkeit, auf treffliche Bifcofe, welchen die Regierung alle mögliche Freiheit innerhalb ihrer Sphare gestattet, zu stünen, und da die niedern und ersten Unterrichtsanstal= ten vielfach geistlichen Corporationen zurückgegeben sind, bereits die Doffnung zu schöpfen, eine bessere Generation beranzuziehen, die "Aegypten nicht kannte noch beffen Grauel", und fo burch kleinen Rrieg all= mählig die andere Sälfte theils zu erlahmen, theils aufzureiben und an bemaltigen.

Wie fostematisch die Regierung die Spuren ber Revolution burch ihre neuen und großartigen Bauten zu verwischen strebt, hat erst unstängst in den neuen Jahrbüchern der Geschichte und Politik (Januar 1842) Wachsmuth ausführlich besprochen, jedoch mehr zu dem Zwecke ber Revolutionsgeschichte, als zum Verständniß der gegenwärtigen Verzhältnisse. Wo früher die Bastille stand, steht jest ein keinerner Elephant, und nicht weit davon, in Mitte des freien Plages, wo ein Jahr nach der Erkurmung des alterthümlichen Schlosses die einsache Ansschrift: on y danse die große Veränderung bezeichnete, pflanzte die gegenwärtige Regierung die Juliussäule hin, zum Andenken iener.

welche ... in der Bertheidigung ber Gefene" ihr Leben verloren. Be mit fo vielen andern das Saupt Ludwig XVI. fiel ift jest ber Obelist von Luror errichtet, und ben iconen Unlagen ringeumber tennt wohl Diemand an, welch einen Schreckensplat fie umgeben. 3mar mare es Widlicher gemefen, bier, mo R. Alexander vor feinen flegreichen Schacren ein großes Gubnungeopfer halten ließ, eine Rirche au errichten: allein biefe Demonstration mare an offen und bem Ginne ber Varifer au fehr entgegen gewesen. Dafür hindert aber nichts bas von Darie Antoinette bewohnte Gefangnig in der Conciergerie - fern pom Anblick der Menge - bei feiner neuen Bestimmung als Rapelle au erhals ten, und mabrend die St. Genofevafirche in das Pautheon vermandelt wurde, die Madalenenfirche auszubauen und die bes heil. Ludwig ju restauriren. Ja mahrend in jener Ruhmeshalle ber Krangpsen neben ben febr problematifchen Reften Boltaires bie feines Gegners Jean Jacques ruben und eine unbeimliche Sand aus beffen Grabe eine Ractel bervorhebt, groß genug, nicht blod, wie ber Gardien fagte, Kranfreich au erleuchten, fondern auch in Brand au fteden, find die neuern Grabescellen in demsethen Bebaude bereits mit dem driftlichen Embleme A. XP. Q. gefdmuckt, tragen wohl die meiften Leichensteine auf bem Rirchhofe von pere la Chaise driftliche Embleme.

Es wurde zu weit führen und die Granzen eines Briefes über-Schreiten, wollte ich biefe plaumäßige Umwaudlung mit noch mehreren Beispielen belegen. Jere ich mich nicht, fo fangt ber Krangofe bereits an, fich ber Revolution gu fcamen, und obwohl er diefes taum fich felbit, gefchweige benn anderen gefteben wird, fo mochte bie Saft, mit welcher er, wenn man gewiffe Saiten berührt, darüber binwegzugeben fucht, ein nicht merheblicher Grund für diese Behauptung fenn. Den Grad der Beränderung der Denkungsart zu ermitteln, durfte übrigens bei einem fo turgen Aufenthalte, wie der meinige, eine Danaibenauf: gabe fenn. Und wenn man fich auch nach dem, was man hort und fiebt. für fich ein Urtheil zu bilden vermag, fo muß man fich doch wohl bus 3ch habe mahrend meines ten, ein foldes öffentlich anszusprechen. Aufenthaltes in Italien mehr als genng Gelegenheit gehabt, ju bemerten, ju welch gewagten und ungegrundeten Urtheilen biejenigen meiner Landsleute famen, welche nur furze Beit unter bem fremben Bolte verweilen konnten, und obwohl der Abstand ber Sitten und Den: tungbart der Frangofen von den Deutschen nicht so groß ift, wie der der Italiener und Ultramoutanen, fo ift man es doch der Gigenthumtich=

teit einer fremben Nation fontbig, in Befprechung ihrer Berhaltniffe mit möglichter Schonung und Rücfficht zu Werte zu gehen.

So mage ich es nicht einmal den Maguftab angulegen, welchen bet Kremde meiftens gebraucht, wenn er in einer Stadt die Arommigfeit ber Ginwohner bemeffen will, ben Befnch der Rirchen. Wo ich mah= rend der Charwoche hinfam, fand ich diefelben voll, ja manchmal felbst überfüllt; am Oftersonntage mar ich felbst unfreiwilliger Benge eines Bedranges von Menichen in die Rirche von St. Roch, wie ich mich eines abnlichen in Dentschland nie erinnere. Allein ich gestehe, bag ich hierauf weniger halte, als vielleicht recht ist. Es schien mir im= mer, als wenn der Rirchenbesuch in fruber Tageszeit, wie g. B. um halb feche und feche Uhr Morgens, wo unfere Lieb Frauentirche ju Munchen einen fo eigenthumlichen Anblick gewährt, mehr entscheide, als das Gewühl um eilf ober zwölf Uhr. And in Rom jog ich es im= mer vor, mit den Facchins, den Rohlenhandlern und dergleichen, vor Tagesanbruch in die Kirche zu gehen; die Andacht des niedern Boltes bat viel mehr Erhebendes und Rührendes, ale die meift fleife der hoheren Stände, und wer das Bolt fennen lernen will, muß es noth= wendig da auffuchen, wo fein Inneres fich am freiesten erschließt.

Auch in Betreff eines andern Punktes, des Kaufigen Empfangs ber beil. Sacramente, vermag ich feinen genügenden Aufschluß zu geben. Bas aber den Deutschen, welche bie Ginrichtung der frangofischen Kirden, das Bermiethen der Stuhle mahrend der beiligen Sandlung 2c., unangenehm berührt, neu und erhebend ift, ist der thätige Untheil, welchen bas Bolf durch Mitgefang des Canors ans feinen lateinischen Bebetbüchern an den firchlichen Funktionen nimmt - ein Borgug, welcher freilich in der Beschaffenheit der romanischen Sprache seinen Grund hat, und fich in ähnlicher Beife auch in Italien vorfindet. Die Kirchen felbst find mahrend ber Sonntage gabtreich besucht, und zwar nicht blos von Frauen, wie man häufig in Deutschland glaubt, sondern auch von alten und jungen Mannern, und es mard - mahrend ber Ofterzeit wohl teine Meffe an dem Communionaltar gelefen, ohne daß mehrere Personen das heilige Sacrament empfingen. Dieß ist, wenn man von Paris die Vorstellung eines zweiten Sodoma hat, unstreitig ein anges nehmer Anblid, und ich gestehe, daß ich mich mehr baran weidete, als an den Tausenden, welche sich in die Rirche zu Notre Dame drängten, um den berühmten Abbo Ravignan predigen zu hören. Abgeschen ba=

pon, baf eine febr große Angabl Fremder fich unter biefen befanden, fo gehort es jest gnm guten Zon, jur Mobe - und wer in Paris war, weiß, was er barunter zu verftehen hat - ben Saftenprediger zu befuchen und ihn nachher ju critifiren. Wenn man aber bie aanze ans bachtige Menge, fo viel fie au tablen und an berechnen war, anfammengufaffen fnchte, fo tam bennoch bei einer Bevollerung von nabe an einer Million Menichen nur ungefähr fo viel herans, als etwa in München Ginwohner in die Kirchen gehen. So war, wie gefagt, bas Gebrange nach St. Roch am Oftersonntage ungeheuer; allein an biefer Pfarrfirche, die noch bagu nicht befonders arof ift, gehört and eine Berolterung von vielleicht 80000 Meufchen, und zu biefer Anzahl fanb benn bie jur Rirche wogende Maffe in teinem richtigen Berbaltniffe. Bahrend ber heiligen Boche ward biegmal ein Erperiment gemacht. bas man nicht unbefprochen laffen barf. Am Charfreitage waren namlich jum erften Male alle Theater geschloffen. Ber bie Manie ber Das rifer und Pariferinnen für alle Gattungen von Schaufpielen fennt, weiß, wie ftart besucht die breinndzwanzig Theater ber Stadt find. welchen Entbehrungen fich Biele aus ben vornehmen Rlaffen untergier ben, um nur den Abend im Theater gubringen gu fonnen, und wie gefahrlich es ift, eine große Menge unbeschäftigt und wegen ber Entries hung einer liebgewordenen Gewohnheit ungufrieden, auf den ohnebin icon genug belebten Boulevarde umbertreiben gu laffen, muß biefen Act als ein Bageftuct anschen, bas die Regierung nur ber Ructehr an einer driftlichen Ordnung zu Liebe unternommen fonnte. In brei Jahren wird man nicht andere mehr wiffen, ale daß der Charfreitag wenias Rens burch Schliegung ber Theater gefeiert werden muffe; im vierten wird biefelbe Maafregel auch auf ben Grundonnerstag, bann auf ben Charfamstag, endlich auf die ganze heilige Woche ausgedehnt. fieht auch aus diefen kleinen Proben, wie die Regierung weiß, was fie will; das wirklich eminente Talent des Ronigs besteht nicht blos in der bewunderungswürdigen Kähigkeit, keine Parthei förmlich an fich berantommen zu laffen, und die eine durch die andere aufzureiben, sondern and vorzüglich in bem flaren Bewußtfenn bes Maages feiner Rrafte. Da er jedesmal nur fo viel zeigt, ale gur Durchführung einer beftimm= ten Maagregel nothwendig ift, und diefes nur dann wirfen läßt, wo es nothwendig und ber Sieg fast ficher ift, fo vermag er einen rnbigen, gemeffenen Bang gu geben, ber ftill und leife alle Schwierigfeiten überwindet, und beffen Dafenn man erft an feinen Wirkungen ertennt.

Bas übrigens die geistige Entwickelung der Frangofen im gegen=

martigen Augenblide betrifft, fo bietet fich in biefer Begiebung bei einem nur flüchtigen Aufenthalte in Paris, wie ber meine, ein boppels ter Maagitab bar, die neueften Schöpfungen ber Runft und die gerade jest mit besonderer Lebhaftigkeit betriebene Frage über die Freiheit bes In Betreff ber erftern verschone ich gerne bie Lefer ber biftorifd = politifden Blatter mit einer Andeinanderfennng bes Gingels nen. Es ift befannt, daß beutsche Runftler von Bedeutung fehr ungus frieden mit bem, mas die neuere Runft geleistet, aus Paris ichieben. und wohl auch ber größte Enthusiaft für Louis Philipp wird gefteben. baß ihm miglingen mußte, mas nur eine lange Borbereitung, ein Bufammentreffen glücklicher Umftande und bedentender Derfonlichfeiten. furt jener feltene Verein äußerer und innerer Verhältniffe bervortus bringen vermag, welchen wir in Bapern vor Allem an bewundern Gelegenheit baben. Auch die Frangofen erkennen dieß an, und es ift a. B. jest ernftlich bie Rede, bas feiner widrigen Uebertreibung wegen berühmte hautrelief am Triumphbogen de l'étoile: la patrie est en danger, burch ein anderes au ersenen. Per Parenthesin gesagt, wollte ich, es ware icon vor meiner Ankunft in Paris geschehen; benn wie ich ben aus bem Grabe erstandenen heil, Bonaventura und den vergude ten Mond in der fpanischen Sammlung bes Louvre, Die fleine Muts teraottes von Rafgel in ber Gallerie Aquado's nicht aus bem Gedachts niffe bringen tann, fo fcwebt mir auch bas ins Unendliche ausgestrecte linte Bein der la patricen danger, über den Bauptern der jum Kampfe erwachten rafenden Menge - freilich nicht ber Schonheit wegen, wie jene - beständig vor. Ich konnte ben Gedanken, von einer riefigen Rledermans verfolgt zu fenn, lange nicht and dem Sinne bringen.

Bas aber nun die religiöfen Bilder betrifft, so leibet man wirklich bei ihrer Betrachtung oft tantalische Qualen. Irre ich mich nicht,
so kann man jest in Betreff berselben drei verschiedene Richtungen unterscheiden. Die einen ahmten in unglücklicher Stunde die spanische Schule
nach. Diese ist aber so eigenthümlich, so innertich national; der colossalen Entwickelung, welche die Kirche in Spanien in ihren Beiligen—
ich rebe nicht von den Unheiligen— genommen hat, so angemessen,
daß eine Nachahmung von vorne her als ein unglücklicher Bersuch ers
scheinen muß, und theoretisch zulest nur darin bestehen kann, daß mau
statt fleischiger Arme und Beine, dürre und abgezehrte, statt des schonen Jucarnates die schwärzliche Farbe, und manchmal auch die der
Kudchel von Murillos Bettelbuben in der Pinakothel, statt frischer

glangender Gewänder gerlumpte ober boch buffere Dondsbabite - und im Gangen fatt eines Bemalbes eine Caritatur, fatt eines Lebenbigen, bas burch feine innere Babrheit angieht, eine Frage malt. bere find in Algier gewesen, und haben au Abdel Rabers Arubern ge-Ternt, wie Bilber and bem alten Testamente ju malen find. Diefen in ber Regel nicht an einer gewiffen Warme, fie mogen nur Rebecca am Brunnen ober die Bagar malen; man fleht bentlich, wie bem Runftler nicht abgeftanbene Modelle, Die heute als Apoftel und morgen ale Banditen figen, ju Gebote ftanden. Allein theile liegt in bem Maler, ber nur bas Copiren, nicht aber bas nothwendige Iben liffren perfteht, eine gemiffe Trivialität, welcher er nicht herr werben Tann; theils fühlt er fich veranlagt, ich weiß nicht ob alten ober jungen Gundern zu gefallen, wenigstens boch in etwas Die Decena zu verfeben, ba an bem beil. Bilbe ein Bufentuch zu verschieben, :wo gar tein Grund vorhauden mar, es aus feiner guten Lage berauszubringen, bort eine widrige Brimaffe oder ein unanständig ftorendes Bein in ben Borbergrund zu legen, kurz das Bild wird meistens fo franzofisch arabifch. bag von dem Altteftamentischen ober Ehriftlichen aulest nur ber Rame bleibt. Die Dritten endlich find fich felbst Driginal. Da malt ber Gine einen Beiland, ber einem Bunderboctor abnlich fieht und ben Vuls fo ficher fühlt, als ware er jahrelang zu unferm Ringseis in bas Clinitum gegangen; ein anderer bringt bei Belegenheit einer Mis fumption eine Mutter Gottes, fo fcwer, bag bie Engel einen Debes banm gn Bulfe nehmen durften; ein Dritter malt ihren Tod, als wolle er ausbrücken, fie, die Mutter unfere Erlofere, fen guerft ohne bie beiligen Sterbfacramente gestorben. Gine gange Schaar von Beiligen, Die fanmit und sondere nicht heiligen Pariferinnen fo ahnlich feben, wie ein Ei bem andern, übergehe ich, und rufe Ihnen nur noch bas jungfte Gericht am Giebel ber in form eines griechischen Tempels erbauten St. Magdalenenfirche in's Gebachtniß, bas mich, fo oft ich es anfah, au gemiffe Gemalde der altetrurifden Graber bei Corneto erinnerte. Die Franzosen haben teinen Grund, Strang und Consorten in ihre Sprace ju übertragen; bas Lodgeriffene von alter Tradition, melde allein ben Schluffel gur driftlichen Runft und ihrem Berftandniffe gibt, berricht bei ihnen fo vor, daß man, murbe man diefe Richtungen nicht als eben fo viele Verfuche aufeben, bes Traditionellen wieder habhaft ju werden, an einer driftlichen Runft bei ihnen verzweifeln mußte. Bu wels den Anechtesdiensten fintt aber die Runft berab, welchen Launen muß

fle frohnen, wenn bie Religion ihr nicht mehr bie ihr gebuhrenden Bahnen anzuweisen vermag!

Dan begreift, and abgefeben von allen übrigen Berhaltniffen, wenn man nur den Buftand der Runft bei den Frangofen betrachtet, warum Manner von der größten verfonlichen Unfopferung. wie 3. B. Lacordaire in fich eine befondere Miffion an die frangofische Jugend füh= len; man fieht die Nothwendigfeit ein, warum die frangofischen Bifcofe fo febr barnach ftreben, ja ftreben muffen, einen Ginfluß auf die Erziehung ber Jugend ju gewinnen, um die Fehler ber gegenwärtigen Generation an der berangugiehenden im Reime zu vertilgen. Allein bie= bei hat fich ein merkwürdiger Zwiespalt gezeigt. Selbst in dem ftrengtatholifchen Frangofen, bei bem Bauer einer von der Sauptftadt entle= genen, nicht entdriftlichten Proving, berricht ein gewiffer innerer Bi= berwille gegen den Geiftlichen als Mitglied eines gesonderten Standes por; bei der fogenannten gebildeten Rlaffe aber ift die parti prêtre fo verschrieen, als das Frankfurter Journal nur immer die Ratholiken verichreien mochte. Daburd findet das Episcopat, felbit bei ben heil= famften und nothwendigften Daagregeln, einen Biderftand, eine Op= position ; es ift wie früher, wo die frangosische Kirche Seilige zur Durchführung von Maagregeln brauchte, welche in Deutschland ein gewöhn= licher tüchtiger Mann in's Bert fest. Run hoffen die Bifcofe in den fleinern Städten, in den weniger aufgelockerten Provingen, wenn Freibeit des Unterrichts erwirft werden fonnte, durch ihren Clerus mit Leichtigfeit ben Sieg über jene Schulen und Unterrichtsanstalten davon gu tragen, welche noch undriftlichen Principien buldigen. Dicht in einer Lobreigung vom Staate, fondern in einem freundlichen und friedlichen Betteifer mit dem Staate findet die Rirche ihr Beil. Miaa der Staat feine Unterrichtsanstalten haben; wenn er aur, fo lange er nicht die firchlichen Principien adoptiren will, die feinigen der Rirde nicht aufdringt, und beren Unterrichtsanstalten fcunt. Der Betteifer zwifchen beiden fann beiden auch nur jum Bortheile gereichen. Die einen können die Religion nicht ansschließen, die andern muffen mit der Wiffenschaftlichkeit der erfteren zu wetteifern juchen, Religion und Wiffenfchaft konnen hiedurch nur geminnen. Bas thut aber bis jest die Regierung in diefer Angelegenheit? Es bezeichnet ihren Beift, daß fie den Bifchoren, welche ihr ihre abweichenden Unfichten, ihre Wunfche im Stillen fund thaten, dafür danft, daß fie nicht, wie fie ge-

3246

festlich hatten thun tonnen, die Sache an das Forum ber Deffente lichteit brachten, und badurch bas Gefchrei ber Leidenschaften provocirten. Wer wird nicht auch hierin ben sicheren Takt bes Mannes bewundern, ben die Borfehung zur Bändigung ber Revolution auserlesen zu haben scheint.

## LI.

## Romifde Mittheilungen.

Rom, in der Ofterwoche 1842. Noch find feit meinem lenten Schreiben teine drei Wochen verfloffen, und wieder ift ber Anblick Roms ein anderer. Die beilige Stadt, die Ermablte des Berren, die noch jungft, ibres Schmuckes entfleis bet, zwischen einem Rreuze und einem Grabe im Staube Iniete, die troftberaubte Braut, die, an die Bruft fich folge gend, ihren Mund nur öffnete, um mit ben Propheten um ben Verlornen zu flagen, und ihre Lamentationen und Improperien anzustimmen. Die reuige Bugerin, die fich felbit aurief: Jerusalem Jerusalem convertere te ad Dominum unb die bei ausgelöschten Lichtern aus der finsteren Grabestiefe ihres Schmerzes zu ben Sugen ihres verhullten Beilandes himmelan flehte: Miserere mei Deus, secundum magnam misericordiam tuam, sie ist erhört morden, der Lichtalans bes auferstandenen Beilandes bat ihre Augen mit ftrablenber Kreude erfüllt, fie ift aufgesprungen und Licht und Beiterfeit all um fich ber verbreitend, und die Ofterkergen anzundenb. hat fie felbst ibr reichstes Restgewand angelegt, und alfo in' Purpur gefleidet und mit Steinen und Gefchmeiden gefchmudt. hat fie ihre Lippen jubelnd geöffnet und jum Auferftehungsgesange ihr gloria in excelsis gefungen; und bas Restge= laute ber Gloden aller Rirchen bat ihr geantwortet, Allelus

luja, Alleluja, Alleluja tont es feitbem immer von neuem aus ihrem Mund, und Auferstehung und Licht, Leben und Beil und Segen und Seligkeit find die Worte ber festlichen Rubellieder ihres Dankes, die fie fort und fort fingt, und als Ien ibren Ungehörigen ruft fie mit freudezitternder Stimme au, mit ihr an bem beiligen Freudenmable bes fühnenden Cammes, ber Paschalis victima, Theil zu nehmen.

Damit auch die Erbenmacht bes leiblichen Dasepne von bem Wiederscheine dieses himmlischen Lichtes erhellt und ver-Hart werbe, und weitum der Wanderer, der im einsamen, nachtlichen Dunkel der beiligen Stadt, dem irdischen Jerufa-Iem bes neuen Bundes nabet, ein Bild ihrer fünftigen Berklärung erblicke, barum bat sie die Ruppel des höchsten ihrer Tempel, unter bem ihr Apostelfürst rubt, mit taufend und taufend Lichtern geschmuckt, und barum fendet fie aus bem alten Grabmonumente des heidnischen Imperators, über dem nun fiegreich ihr Engelfürst, St. Michael thront, mit vol-Ien Banden ihre taufend Lichtgarben, ihre filbernen Sterne und ihre golbenen Pfeile boch binan in die schweigenden Lufte bes nächtlichen Simmele. Das ift bas Bild bes gegenwärtis gen öfterlichen Rome, bas die Topfe feiner Raftenfpeifen ger= brochen bat und fein Oftermabl balt.

Diese österliche Zeit ist eine Kestzeit, wie die Carnevalds geit, beide find fich aber in fo fern entgegengefest, ale es im Carneval die weltliche irdische Lust ist, die, ebe sie caro vale fagt, noch einmal fich austoben möchte, und babei bie magigende Stimme ber Rirche gar oft in ihrem Sinnenraus fche übertaubt; bagegen ift die öfterliche Reftfeler annachft eine geiftliche, es ift ja die Siegesfeier bes Ewigen, bes Unfterbs lichen, des Geiftes über ben Tod und die forverliche, zeitliche Sinfalligkeit, woran aber auch im Wiederscheine ber Verklas rung der Leib feinen Untheil bat. In der finnigen Beife, wie Rom diese Festfeier begeht, findet sich in ber That auch Geiftiges und Leibliches vereinigt; bem einen gebort bas boche amt am Grabe St. Peters an, bem anderen bie Ruppelbes IX.

38

leuchtung und die Girandola! Und wenn die Rirche auch an Carneval in den hintergrund tritt, so ift fie boch mannigfach bemubt gemesen, auch der finnlichen Luft diefer Tage eine Beiligung zu ertheilen. Go findet zum Beifpiel in Rom mabrend ber Carnevalezeit in ber Rirche belle G. Stimate zur Ehre ber ichmergensreichen Muttergottes eine eigene Undacht ftatt unter bem Ramen bes gebeiligten Carnevals: Il. Carnevale Santificato, fo merben in St. Cosmas und Damian die lenten eilf Tage der Karnevalszeit hindurch jeden Abend geifts liche Uebungen gehalten, nachdem die bortige Ergbruberfchaft aus bem Coliffeum von ihrer Rreuzwegandacht guruckgefebet ift; so werden in mehreren öffentlichen Anstalten, wie in bem Armenbaufe von S. Dichaele und bei den Philippinnen, unter bem Borfipe von Carbinalen, geiftliche Schaufpiele unb beilige Opern und Oratorien durch Rinder aufgeführt; in bem gleichen Ginne lud auch ber felige Canonico Muccioli, ne mentlich mabrend ber letten Carnevalstage, feine jungen Leute aus dem Mittelftande in feinen Garten ein, er felbft theilte ibnen auf seine Roften Mastenkleider aus, und bort lieft er fie zusammen ihre Lieder, auf die fie fich vorher eingeübt bat ten, fingen.

Jedenfalls sind ber Carneval und die heilige Woche mit bem Osterfeste die beiden Zeitpunkte, wo das römische Leben sich in seiner vollsten Bewegung zeigt, und sie sind es auch, wo die Schaaren der Fremden aller Nationen am zahlreichsten den Thoren der ewigen Stadt zuströmen. Zu allen Stunden des Tages und der Nacht ziehen sie alsdann zu Wagen und zu Fuß ein. Ist aber ihr Aeußeres, ihre Gesichtsbildung, ihr Kleid und ihre Haltung nach ihrem Volke, ihrem Stande, ihrem Vermögen und ihren Lebensschicksland verschieden; welche Verschiedenheiten würde erst der Thorhüter wahrnehmen, könnte er in ihr Inneres bliden und dort die Gesühle beobachten, die diese fremden Gestalten bei ihrem Eintritte bewegen, welche Wünsche und hoffnungen, welche Erwartungen und Besorgnisse ihre Bruft erfüllen.

Dag Rom eine universale Stabt, und noch immer ber Mittelpunkt einer Belt fep, bas muß fich namentlich in biefen . Beitpunkten bem Beobachter aufbringen, wollte er auf einem Spaziergang nach bem Bonte Molle ober gur Borta Lating binaus, bie zur beiligen Reier Berbeiftromenben naber in's Auge faffen. Sein Blick begegnete vielleicht zuerft einer Schaar armer Vilger, mit but und Mantel und Stab; ibre Schube find gerriffen, ibre Rufe mund, fie find mud und bungrig. fie tommen von weit ber, ber Bunfch, an den beiligen Stats ten fich zu beiligen und ben Segen von ber Sand bes beilis gen Baters ju empfangen, mar ein langgebegter ihres Bergens; fie legten, betend und almosenbegehrend, bei burftiger Roft, burd Wind und Wetter, ben weiten, mubseligen Weg burch fremde Lander und frembsprechende Bolter gurud; ba endlich ericheint ihnen, einfam emporragend über bie Bugels reibe ber Tiber, die Ruppel von St. Peter; fie knieen fich nieber, und Thranen bes Dankes vergießend fuffen fie bie beis Ohne fie zu bemerken, fabrt in feinem großen, lige Erbe. fcmerbepacten Reisemagen, neunspännig, ein fcblafender, eng= lifder Lord mit Dienerschaft an ihnen vorüber; er hat ben Norden Europas burchflogen, er ift auch mube und bungrig und ibn friert auch; mud ift er vom Uebermaag ber Genuge, bunaria im Gefühle unbefriedigter Leere, und talt und fro-Mg, weil ihm Alles gleichgültig ift und Alles ihn kalt läßt. Dem Spleen und ber Langeweile ju entflieben, will er fic burch die Ceremonien der Sixtina und der Beterskirche zer= ftreuen, die Ruppelbeleuchtung und die Girandola will er feben, bann nach Reapel eilen, Bompeii burchlaufen, im Dampfs folff nach Sigilien fahren, auf ben Eina reiten, die Johans niter-Feste auf Malta besichtigen, Mebemed Alli einen Besuch abstatten, auf den Ginai Kleitern, im Jordan fich eine Rlas fche fullen, im Delgarten fich einen Zweig abbrechen, in Confantinopel, als Muselmann gekleibet, in bas Innere ber grogen Mofdee einbringen, in Wien einige Straußische Balger boren und bann nach feinem meerumfintheten Baterland beims

febren, um bort fein Leben bei Beeffteat, Dorter und Thee au vergahnen ober auf einer Juchsjagd ben Sals ju brechen hinter ibm brein fabrt, etwas gemeffeneren Schrittes. et Betturin, eine bunte Gefellichaft bat fich in feinem Bagen ans fammengefunden, ba figt ein nordischer Curerintenbents-Canbibat, ein benfalaubiger Begriffsmenfc, ber mochte bas zie mifche Dapfithum gern recht in ber Rabe befeben, und ben romifchen Aberglauben in feinem leeren, den Ginnen fcmeich lenden Dompe an der Quelle beobachten, fcon lange ein Rom fichtbar wird, wirft er fritische Blide burch feine Uns genglafer rechts und links aus bem Bagen binaus, und bie Dede und Berlassenheit der Campagna gibt ibm unerfchopfie den Stoff feinem Groll über bas Pfaffenregiment Luft in Reben ihm fint ein philologischer Archaologe, ben nichts auf der weiten Welt intereffirt, mas nicht mit ber aerigo nobilis von mindeftens zwei taufend Sahren überzogen in der Bucherstaub bat fein Saar weiß gepudert, das Berald den der Codices bat das Licht feiner Augen getrübt, bas Biel feiner gelehrten Wallfahrt ift nicht das gegenwärtige, Leben be Rom, die heilige himmelostadt der Christenbeit, bie Martvrum sanguine rosea, es ift das verschüttete, begrabene, bas tobte Rom, die alte heidnische Weltstadt; er gebt bie bleichen Schatten ber Singeschiedenen besuchen und wenn er konnte, mochte er fie mit flaffischem Latein wieder aus bem Orfus beraufbeichwören. Auch er, ber Archaolog, mirft mie fein Better, der theologische Reolog, fritische Blicke rechts und links aus bem Wagen binaus, er feufat, wenn er eine driftliche Muttergottestirche auf den Trummern eines alten Benustempels fieht, ober wenn ein Orangenbain über verichntteten Grabern grunt und ein Rind in einem gerbrochenen Cartophag ichläft; das einzige, mas ihn troftet ift, dag er in einer unbeachteten Sanbichrift bes Baticans eine nene Sets art einer interpolirten Stelle aus ben fibyllinifchen Buchern ju finden hofft. Den Dlat gegen über dem falten, abgemeffenen. eingetrochneten lampenscheinbleichen, Bariantenfammfer nimmt . . :

ein aufftrebender Runstjunger ein; er fucht die Runft in Rom, weiß aber noch nicht welcher Schule, welchem Genie er fich weihen foll, rofenroth wie feine Bangen, ift feine Phantafie, Alles lacht ibn noch an, Alles fent ibn in Begeisterung, Als les bewundert er, die Lichteffekte der Campagna bringen ibn in Entrucken und beim erften Unblicke Rome recitirt er einige Berfe, ich meiß nicht welche, von Schiller. Der Bierte, ber ben Bagen voll macht, ift ein Germanifer, b. b. ein Bögling des deutschen College; er hatte kaum hoffnung je bie beilige Stadt ju betreten, ba man ihm babeim, im Namen ber Gewiffensfreiheit und der Confessionsgleichheit aufe entschiedenste den Daß zu der Tiberreise nach dem Sauptfine des romischen Ratholizism verweigert; allein er bat Mittel gefunden, ich weiß nicht wie, burch die 211= penpaffe burchzuschlupfen, und jest jubelt er laut auf beim Unblid ber Beterstuppel, daß ber liebfte Bunfch feis nes Bergens fo gludlich in Erfullung gegangen; er batte auf Der Reise manchen Disput mit dem Superintendents-Candidaten zu bestehen, ber bas talte Reuer feiner bigleftischen Dolcmit gegen ihn richtete und bemuht mar, ihn in ben Nepen beaelischer Begriffeverwicklungen einzufangen; Ungriffe und Rallfricte, benen ber rheinische Begner fein hiftorisches Befont und die Gingebungen des gefunden Menfchenverftandes entaegenfente, fo daß der Rampf, dem der Philolog mit ge= ringschätiger Langweile zuhörte, und von bem der Runft= junger nicht viel verstand, immer erneuert murde und zu feinem anderen Biele führte, als ben beiben Reisegenoffen bas Leben zu verbittern. Sinter biefem Miniaturauszuge aus Deutschland kommen bann bie Schaaren ber englischen Gentlemen, welche die Nebel Raledoniens, die Geifter des Sangere von Rona vertrieben, um auf bem Continente in fonnenhelleren Regionen zu ökonomistren; es kommen die Schaas ren vornehmer Ruffen aus den Froftgebieten bes Norbens. mo der Winter wie ein strenger Czar berricht und alle Lebenskeime tödtet, fie wollen fich in milbern Rlimaten

luften und fich unter Orangenbluthen fonnen. Auf biefe Bertschaften, die mit ihren eigenen Equipagen fahren, folgt ber Gilmagen mit feinen Beimagen; welch ein bunt Gemifch , bas ber blinde Bufall aus allen Welttheilen und Lebensverbaltnife fen ausammengewirbelt! ba find polnische, spanische, portugifis iche Emigranten, die in ber Martprerftadt eine Rubeftatte für bie verlorne Beimath fuchen: ba find beutsche Maler, bie in Rom ihre Cartons zeichnen wollen; ba ift ein penfionirter englischer Obrift, ber aus Indien vom Simalaja tommt: ba ift ein Miffionar aus China, er mar Beuge ber letten blutis gen Berfolgung, er gebt nach Rom, um mit ber Propaganba neue Unterftungen zu verabreben, und fich von bem beil Das ter einen beil. Leib aus ben Ratafomben für eine unbefannte Rim de auszubitten, die vielleicht unter benfelben graufamen Berfolaungen feufat, an benen ber Gemarterte feinen Glauben mit feinen Blute bezeugte; ba fist ferner ein reicher amerikanischer Bankien ber mube ber letten Congresmablen fich einmal bus alte europas ifche Mutterland befehen und bann als Runftmacen beimtebren mochte; neben ibm, bem Republikan, fiten Seluiten, Liquorianer. Dominitaner, Frangistaner, die in ihren Ordensangelenenbeiten ober zu ihren Orbenstapiteln nach bem Gine ihrer Orbensgenerale reifen; bann junge Englander und Grlander, die in bas englis fche und irlanbische Rolleg eintreten wollen. Gin Sterbenefrans ter, ben die Merate in ber Beimath aufgegeben und über die MIs pen geschickt, in dem sonnigen Italien die verlorne Gefunds beit wieber ju suchen; ein Musitus, ein Componist, ein Rreund alter Tontunft, ber bas Miserere und die Werke Baleftrinas in ber Sixtina in ihrer gangen ursprünglichen traditionell überlieferten Reinheit genießen möchte; ein ungludlicher Brantis gam, bas einzige Rind ablicher, reicher Eltern, bem bie Brant vor ber hochzeit gestorben, und ben fie nach Stalien gefchicht. bort, im Anblice der Natur und der Runftwerke bifes Banbes feis ne Melancholie zu beilen, die Cohne ungarischer Magnaten und bergichottischer Lords, die fich in den Affembleen ber europais schen Welt in ihren Nationalkoftums produzi eren sollen: bas

alles fint, alt und jung, reich und arm, ernft und beiter, glau= big und ungläubig, friedlich neben einander in benfelben engen Berichlag eingepactt und rollt balb iprechend, balb gabnend, balb ichlafend burch bie ichweigende Ginsamkeit ber Campagna den Thoren der ewigen Stadt ju. Dicht hinter den Gilmagen fahrt bie alte Staatsequipage eines Fürsten, ben bie Sturme unserer Beit feiner Rrone beraubt und von bem Steuerruber des Staatsschiffes in bas mogende Meer bes Unglucks geworfen, lange bat er binauf und binabgeschleubert, vergebs lich gerungen, in Rom, ber alten Bufluchtstätte 'gefallener Größen mochte er fich nun auf jenen Trummern ausruhen, bie die Berganglichkeit aller irdifcher Racht und Berrlichkeit als Denkmäler ber Banitas Banitatum bezeugen, bort wo ber Nachfolger eines Fischers als Servus Servorum berrscht, will er geschieben von ber Welt ben Undant ber Menfchen vergeffen und an die Ewigkeit benten. Diesem Ernften und Nachbenklichen, bem die Conne bes Glud's binter ben Bergen untergegangen, folgt vielleicht ein anderer, ein Jungling mit boffnungslächelndem, freubestrahlenden Ungefichte, bem die Sonne eben erft herrlich im Aufgange ftebt, die einst vielleicht feine Stirne mit ber Rrone geziert, bescheinen wirb. 3mischen beiden, bem Alten und bem Jungen in ber Mitte fahrt bann vielleicht eine jener gablreichen frangofischen Legitimisten=Ramilien, bie des gegenwärtigen politischen Treibens ihres Ba= terlandes mude, Louis Philipp ben Rucken febrten, bem Rinde bes Unglude ihre Sulbigung barbrachten und fich bann von bem gestürzten Throne in ben Schatten des Altares geflüchs tet, um in Rom ad Limina Sanctorum Apostolorum ihrer Andacht zu leben und für irbische Schmerzen bimmlische Tros Giner von ben vielen frangöfischen ftungen zu gewinnen. Beiftlichen begleitet fie, die ben färglichen Lobn ihrer fauern Mühen ein halbes Leben hindurch sparen, um die beilige Stadt ju feben, und bas Ofterfest am Grabe St. Peters feiern zu konnen. Diefe find vorüber, andere Bagen naben, andere und andere Gestalten eilen an ben Bliden porüber:

unter andern eine Gefellichaft junger englischer Bufeiten von Cambridge und Oxford, die nach Rom geben, um mit ben bortigen Theologen und ben Jesuiten Conferenzen m balten: frantofifche Priefter, die eine Ungelegenheit an ber Bonitentiaria in Dispensfachen abzumachen haben, Abgeorbnete eines Rapitels, die eine boctrinelle Entscheibung bes beiliam Stuble über Streitpunkte ber Dogmatik verlangen, pher be in Differengen mit ihrem Bischof des Dapftes ichieberichterfiche Dagwischenkunft anrufen, ober ibm die Statuten einer neuen Congregation jur Gutbeifung vorlegen und bie Ertheilung wie Dann wieder eine Gefellichaft jum Indulgengen nachfuden. ger frangofischer Runftler, die ale Benfionaire der frangofichen Atademie fommen, um ihre Borganger in ber Billa Debie abzulofen, junge Ruffen, die ihr Gouvernement jest fo bat fia nach Rom mit Stivenbien zu ihrer funftlerifchen Musbilbum fcbickt, baben fich ihnen angefchloffen. Allein, in einem Cale lette fabrt bann ein beutscher Geschichtforscher, ber aus inne reichhaltigen Archiven bes beiligen Stubles ichopfen mochte. rin die Ungelegenheit ber abgelegensten armften Diffion- mate ben Aften bes erften Raiferreiches ber Welt ihrem Dlat fin bet. Dann wieder eine Gefandtichaft aus Aethpopien sber von den Wilden Nordameritas, die dem beiligen Bater unt Reichen ihrer findlichen Berehrung, bunte Febern und Kinf liches Rlechtwert jum Gefchente fchiden, und ibn jum. feinen Cegen und um Driefter bitten. Ferner ein Chelmanneribe überall die mahre Religion auf feinen Reifen gefucht und mu fich feinen Dag nach Rom ausstellen laffen - und fo feet und fort in ununterbrochener Reihe, boch mer konnte fie de gablen und nennen? bis julest noch eine Postchaife kommt. fie eilt im Rlug vorüber, ihre Doftillone fabren knallend mit klirrend allen vor, ein ruffischer Fürft fist barinnen, er bet Gile, große Gile, in wenig Wochen foll er wieber gurud fem und von bem beiligen Stuhle die Gutheifung irgend eines Confiscations = ber Unionsbeschluffes ber beiligen Sonobe ben fogenannten rechtgläubigen Rirche, ober ber Aufhebung sines

Interbictes nach Warschau bringen, das ein katholischer Bisschof ober ein Domkapitel in kanonischer Form über einen abstrunnigen katholischen Priester verhängt hat.

Das alles raffelt, wie gefagt, von Ancona, Florenz, Reas pel oder Civita vecchia kommend, über das harte Lavapflaster der altrömischen Straßen, längst den verfallenen Aquadukten bin, den Thoren der Imperatorenstadt zu, die noch bis auf den heutigen Tag von ihren alten Mauern eingeschlossen wird, die sie sich erbaute, als sie, gleich dem neuern Frankreich, nach Zeiten eines ungemessenen Eroberungsgeistes um die etz gene Sicherheit besorgt zu werden begann.

Von der Wache am Thor werden die ankommenden zu der Douane hingewiesen, deren Vorderseite charakteristissscher Weise das Frontspice eines alten heidentempels mit seiner machtigen Colonnade bildet. hier leichten Kauses entslassen, suchen sie ihre Unterkunft bei der Plazza di Spagna ober an den umliegenden Straßen, wo beinahe jedes haus ein Miethhaus ist, das seinen Schild zur Ausbietung freier Wohnungen und Zimmer heraushängt. haben sie sich nun hier zurückgezogen, um von den Veschwernissen der Reise auszuruhen, dann finden sich alle wieder zur Feier der heiligen Woche in dem beschränkten Raume bei dem Grabe St. Peters oder in dem noch beschränkteren der Stritina in ihren bunten Unisormen vereinigt, um sich nach den Ostersesten alsbald wieder nach allen Winden zu zerstreuen, und bis zum jungssten Tage nicht wieder vereinigt zu sehen.

Man glaube nicht, daß dieß allenfalls eine Uebertreibung sey; wie viele Sprachen z. B. Rom in dieser Zeit vereinigt, kann jester leicht selbst beobachten, wenn er im Corso auf und abgebend, den verschiedenen Klängen der Vorübergehenden zuhorcht. So ist es auch hier nichts Seltenes in den größern Salons des Abels, der Diplomatie und der vornehmern Fremden, eine aus den verschiedensten Nationen gemischten Gesellschaft und oft Antipoden zu treffen, ja das Gegentheil, das Zusammenstreffen einer einzigen Nation in einem Salon ist gewiß etwas,

was kaum vorkömmt. Diese Beobachtung gab baber auch schen Frau von Stäel Veranlassung, Rom den universalen euw päischen Salon zu nennen. Ist es dieses in den Augen des Weltmannes, so wird es dem Katholiken als das universelle Oratorium seiner Religion erscheinen, das mit dem Oberhirten den Metropolitansitz urdie et ordis in sich befast.

Und wie bier alle Zeiten in gertrummerten ober erbalte nen Dentmalern vertreten werben, fo finben bie Gprachen und Bolfer ber Erbe, und felbit bie noch ungetauften, in bem Collegium der Propaganda, diefer großen, lebendigen Sprachafabemie, ihre Apostel, wo fie fich unter ben Augen bes Oberbirten, ber ben Mittelpunkt biefer unenblichen Manniafaltigfeit bildet, ju ihrem Apostolat vorbereiten. Sang befondere findet jedoch biefe Mifchung ber verschiedenften Rationen in den Fremden aus dem Briefter= und namentlich ans bem bischöflichen Stande ftatt, welche ju ber gemeinsamen Metropolis des Glaubens mallfahrten. Co mar ich felbit eint mit zwei Bischöfen zu Gafte gelaben, wovon ber eine feinen Sit in Oftindien, in Madras, der andere in Amerika, in Canada oder Texas gebabt batte, und einem meiner Rreunde widerfuhr fogar neulich bie Chre, feine Dablzeit mit fieben Bifchofen zu halten, nämlich bem bier mohnenden griechischen Erzbifchof, zwei englischen Benediftiner Bischöfen, einem Bis fcof von Miffuri, einem anderen von ben Canbwichinfeln. bem Bifchof von Orleans und bem feit ber Juliusrevolution von feinem Stuble vertriebenen Bifchof von Rancy, ber unterbesten in Canada bas Umt eines Missionars verseben und das heilige Grab von Jerusalem besucht hat und jest wieber nach Frankreich jurudjutebren gebenkt, nachbem er bier in ber frangofischen Rirche mabrend ber Faften bie Exercitien gehalten.

Uebrigens kann es bei biefer Verschiedenheit ber romischen Charwoch = Gafte nicht fehlen, baß sie nicht ihren überwiegens den Einfluß auf die jur Jeier Versammelten außert; viele kommen ja mit Gesinnungen, die der katholischen Religion ganglich feindselig find, noch mehrere vielleicht mit kalter Gleichs

gultigkeit, in ber einzigen Abficht, etwas Reues zu feben, von dem fie fo viel fprechen gebort. Gie wollen fich blos un= terbalten ober wenigstens gerftreuen, und bie gläubigen Ras tholifen felbft, von diesen andachtelofen Reugierigen umringt und umschnattert, und in bem engen Raume gestoffen und ges prefit, auch fie baben fo vieles Niegesebene in bem Dompe ber Firdlichen Geremonien zu feben, baf auch ihre Andacht nur an leicht ben Mantel beiliger Neugierde anlegt, und von Bebet nicht gar viel die Rebe ju fevn pflegt. Die, welche es baber ernft mit ihrer Religion meinen, pflegen vorber, um ibrer eigenen Andacht zu genügen, einen Gottesbienst in eis ner anderen Rirche beiguwohnen, oder fie geben auch mabrend ber Ceremonien in ber Beterefirche felbst an einen bes sonberen, abgelegenen Altar; ba bie wenigsten Kraft genug befiben, ihre gange Sammlung, fo vielen Gelegenheiten ber Berftreuung gegenüber. zu bewahren; allein auch biese Beis ftesftarten fehlen nicht, und man tann auch folche feben, bie mitten in diesem Gedränge ihre Andacht mit einem Ernst und einer Sammlung bes Gemuthes verrichten, als knieten fie in ber fcmeigenden Abgeschiedenbeit einer Ginobe, mo nichts die Seele in ihrem Berfehr mit Gott ftort. Allein biese Ausers wählten find natürlich febr felten, und wer von ihnen ben Geremonien einmal beigewohnt bat, feiert, bei langerem Aufs. enthalte, die beilige Woche bas folgenbe Jahr in ber Regel in einem ftilleren Gottesbaufe, mo bie Undacht ber Ginen bie ber Anderen weckt und forbert, mo Riemand berumschaut, fragt, Fritifirt, lacht und ichmast wie in einem Galon, fonbern Alles betet.

Was die Römer selbst betrifft, so ziehen diese sich ohnes hin um jene Zeit, ihrer Undacht in ihren Rirchen pflegend, mehr von dem Gewühl der Fremden zuruck und überlassen diesen die Sixtina beinahe ganz und St. Peter guten Theis les. Sie treten so ihren Gästen, die Ehrensige in ihrem Sause ab, indem sie ihre Reugierde in stiller Zurückges zogenheit wohl zu zügeln wissen. Man findet daher unends

kich viele Römer, die nie den Functionen in St. Peter bie gewohnt haben, ja in der Regel kennen die Fremden, was es in Rom zu sehen gibt, unendlich besser als die Römet selbst. Denn mit ihrem ruhigen, den regelmäßigen Gang det Lebens liebenden Charakter schieben diese den Besuch eines Kunstdenkmals oder einer sonstigen Denkwurdigkeit von denem Tag zum anderen auf, ohne jemal dazu zu kommen. Um so hat man mir erzählt, daß manche dieser Saumseligen in jener unglücklichen Nacht, da St. Paul (vor den Thoren von Rom in der Entsernung von etwa einer Stunde gelegen) abstrannte, in aller Sile gelaufen kamen, um die weltberühmte alte Basilika, eines der ehrwürdigsten Denkmäler des christischen Roms, wenigstens in ihrem Untergange zu sehen, nachs dem sie es versäumt hatten, die stehende in ihrer ernsten seie erlichen Herrlichkeit zu besuchen.

Der heilige Bater feinerseits begunftigt auf alle Beife die Deffentlichkeit dieser heiligen Funktionen, so wie den 3me tritt ber Kremben. Manche Ceremonien, wie bie Reier bes Walmsonntags ober die Fußwaschung, die früher in ber 🗪 gen Sirting begangen murben, bat er beshalb. bamit ieber daran Theil nehmen konne, in die Beterskirche verlegt. Bon ben herrn wird nichte, um Butritt in den abgeschloffenen Rreis in ber Nabe bes Papftes ju erlangen, geforbert, als schwarzer Arack und schwarze Beinkleider; fur bie von ben herren getrennten Tribunen ber Damen werde gablreiche Rarten unentgelblich zur Berfügung ber Gefandten und ber größeren Banquiers gestellt. Die Confessioneverschiedenbeit tommt babei nicht im mindeften in Betracht. Ja man weiß, daß der heilige Bater im Gegentheil das Beimohnen ber Afas tholiten gern fieht und wunscht, und dag er defhalb mit fcos nender Nachsicht manche Unbequemlichteit und manchen Diffftand überfieht, die damit verbunden find. Er geht dabei von der hoffnung aus, der Anblick diefer ernften beiligen Reier wie ibn die katholische Rirche so tief bedeutsam, so schon und würdevoll geordnet, bierin nicht minder, wie in ihrer Mrs chitektur und ihrer Sculptur und Malerei ihren Beift gur Berherrlichung Gottes offenbarend, diefer Unblick muffe auf manches Gemuth bas ihrem Glauben felbft fremd ober aus Borurtbeilen und Leibenschaften feindlich gegenüber ftebe. ergreifend mirten, und fein Dachbenten über die Bedeutung dies fer außeren Formen und den gemeinsamen Geift, der fie geschaffen und dem fie jum Ausbrucke bienen, wecken und fo vielleicht ben einen ober ben andern in ben Schoof ber ver-Kannten, alten Mutterfirche gurudführen, ober ibn wenigftens in feinem Berdammungeurtheil über ben fatholischen Glaus ben und fein Oberhaupt zweifelhaft machen. Wenn fie nach Rom tommen mit der überlieferten vorgefaften Erwartung. bort einen prunkenden übermutbigen Rirchenfürsten zu finden. ber Gottes Ehre fich anmaagend feinen ftolgen Ruf auf die Rronen weltlicher Macht fene, und von den Gefronten feinen Dantoffel tuffen und von den Ungefronten fich anbeten laffe, wie follten fie auch in ber That nicht betroffen merden, wenn fie ftatt beffen nun feben, wie diefer romifche Bischof, ale mabrer Rachfolger Chrifti ben Mermften feiner Sunger, Die nach ber beiligen Stadt ju Ruge hingepilgert find, die munden Bufe nicht nur mafcht, fondern fie auch fußt und bann ih= nen als ein mahrer Servus Servorum Dei bei dem Mable mit Freundlichkeit bient, ihnen gerührt mit weinenden Augen bie Speisen hinreicht und Wein und Waffer eingießt. Und wenn fie ferner an dem folgenden Leidenstage des herrn feben, wie diefer Dreifachgefronte mit entblöften Rufen in ben Staub nieberkniet, und ale reuiger buffenber Gunder die Bunden feines gefreuzigten Beilandes fuft, um ibn bann auch am Ofterfeste, in feiner Berklarung und herrlichkeit gu vertreten, wenn er von der Loggia der größten Rirche ber katholischen Welt herab, den ungezählten Taufenden, die vor ibm knieen feinen vaterlichen Gegen ertheilt; und mit ausgebreiteten Urmen die Gnade des Allmächtigen über die Stadt und den Erdfreis berabflebt, baben fie dieg alles gefeben, wie follen fie bann nicht bei einigem Nachbenten Abnung bavon erhalten, daß biefe Religion teineswegs fo engherzig, fo obfeurant und fo finn= un bedeutungelos jep, wie fie fich daheim gebacht.

In Betreff ber ergreifenden Wirkung dieser Feier hat man mir erzählt, daß, zwar nicht in St. Peter, wohl aber in S. Ignazio kürzlich sich eine Bekehrung dieser Art ereige nete. Sin Engländer wohnte nämlich dort den heiligen Functionen am Charfreitage bei, als die dortigen Zöglinge bie Lamentationen sangen, wurde er tief erschüttert, und als die ernsten seierlich siehenden Klagetone des Miserere erklangen, konnte er seiner inneren Bewegung nicht mehr Meister werden, und begehrte den Eintritt in den Schoof einer Kirche, die also zu dem tiefsten Gemüthe des Menschen zu sprechen wußte, daß seine Saiten ihr antworten mußten.

Bas bagegen St. Beter und die Sirtina betrifft, fo mare es allerbings im bochften Grabe ju munichen, bag bie frommen Absichten bes beiligen Baters bei Bulaffung ber Fremben aller Confessionen von jenen Beborben, benen bie Bandhabung ber Ordnung obliegt, fraftiger und zwedmath ger unterftust murben, ale es bermalen geschiebt, wo fich be versammelte Publitum mit wenig Ausnahmen wohl nur in folde theilt, bie Mergernif geben, und in folde, die Megernif nehmen, fo dag die Erbauung natürlich febr ju furg tommen muß. Gine Menderung burfte aber feineswege fo fcmieria fenn, wenn man, wie es fich eigentlich von felbft verfteben follte, ein anftanbiges ber Feier entsprechendes Betragen ben Beiwohnenden jur Bedingung machen wollte, und biejes nigen, welche aufmerkfam gemacht, bennoch bas Gegentheil vorgieben, gur Thure binauswiefe, wohin fie geboren. Ginige wenige Beispiele dieser Urt wurden ficherlich binreichen, ben gegenwärtig berricbenden Ion ju anbern, indem jeber, ber binginge, schon im voraus wußte, weffen er fich ju ge wartigen habe; ba jest gerabe bas Gegentheil fatt finbet, und nicht wenige fich fo aufführen, als ob fie ein Recht batten, pobelbaft und rudfichtelos zu febn. Namentlich. trifft biefer Bormurf bie Englander, herren wie Damen.

Sie begnügen fich nicht bamit, die Umftebenben burch ibr porlautes und fich vorbrangendes, feine Autoritat achs tenbes Betragen zu scandalisiren, sondern da viele von ib= nen bie Thuren ichon vom frubeften Morgen, lange vor ber Deffnung, belagern, fo feben fie fich auch zu ihrem Feldzug formlich mit Proviant vor, ben fie alsbann in ber Rirche mit einer Ungenirtheit verzehren, als ob fie fich in einer Trattorie Und boch find es gerade biefe Englander, die in ibren Rirchen von allen Besuchenben ben fteifften, peinlichsten, puritanischen Unftand im Geifte ibrer trubfeligen, lautlofen Sonntagefeier verlangen, und bie unschuldigfte Bewegung eis nes Fremben übel nehmen. Demnach burfte es auch eben fo schwer nicht febn. ihnen mit einigen Ringerzeigen begreiflich ju machen, daß es von Seiten der Ratholiken, die ihnen mit folder Liberalitat ben Butritt in ihr Beiligstes gestatten, feine fo unbillige Roberung mare, wenn man fie anbielte, bier boch jum allermindeften ein Betragen zu beobachten, wie man es von jedem moblerzogenen Menschen selbst im Theater oder in ber Oper erwarten barf, wenn er nicht Gefahr laufen will, von seinem Nachbarn zur Thure binausgeworfen zu werben.

Uebrigens mare nichts ungerechter, als diesen Vorwurf in zu großer Allgemeinheit zu nehmen, oder auf die Englander allein zu beschränken. Auch die Italiener selbst mögen nicht selten hieran die Schuld tragen, indem sie manchmal in der Kirche eine ungenirte Familiarität mit unserem Herr Gott zelgen, die an sich, ohne bose Absicht, unschuldig sehn mag, für Andere aber nichts weniger als erbaulich ist. Dagegen gibt es protestantische Engländer genug, die, wie sich von selbst versteht, nicht zu diesem ungeschlissenen, dünkelhaften Gelbstobel gehören; und was endlich die englischen Katholiten betrifft, so können sie nicht selten durch ihren gesammelten Ernst und ihre Andacht jeder andern Nation als Master dienen. Denn die Tüchtigkeit und die energische, mit sich selbst klare Gründlichkeit und ernste Verständigkeit, die nun einmal in dem Charafter dieser Nation liegt, verläugnet sich auch bierin nicht. Doch wenden wir uns zur Keier selbst.

Bekanntlich beginnt ber Cyclus ber Charwochfeier mit ber Palmenprozession am Palmsonntag; es ift dieß ein Fest ber Freude, das der Passion, dem Leiden vorangeht und zum

Tode führt: denn wie ein flegreicher Triumphator. wie ein Schlachtopfer jum Opfer geschmudt, wollte Chriftus jum Rreuze binangieben, und die Rirche erfennt in ihrem Leibens fürsten, der von den Seinen umringt und von ibnen mit De fanna als Konig begrußt, über die ausgebreiteten Fesigente ber in die heilige Ctadt des Friedens, furze Frist vor fe Leiden, einreitet, ein Vorbild jenes anderen himmlif Triumphauges, wenn die Bemahrten, mit Palmen gefchmite im Lichte emiger Verklarung in das Gion des emigen Brite : bens einziehen werden.

Ift diese Feier daber überall, in der reichsten Ratbebrale. wie in der armften, abgelegensten Dorffirche eine tiefbedent fame, das Gemuth erhebende: fo ift fie dief gang inobefon-bere in Rom burch die Empfindungen, melde jeden Unme fenden bewegen muffen, wenn er einen Blick auf bie lange Reibe von Sabrhunderten gurudwirft, welche über diefe- verbananifvolle Ctadt babingezogen find. Es ift ja in Rom, in der alten heidnischen Kriegostadt imperatorischer Triumphas toren, bier, mo die Berrlichkeit des Capitole, ju der fie binane gezogen, langft verschwunden ift, wo die Via sacra, die Via triumphalis, die fie dort hinanleitete, nur noch ftredenmeife an ibs rem gigantischen Pflafter kenntlich ift, mo die Pallafte und bie Tempel, und die Thermen und die Theater und bie Maus dukten. an denen die Triumphitrage vorüberführte, tief im Schutte begraben liegen, und nur bier und ba eine Gaule bervorsteht; es ift in diefem Rom, beffen Triumphfaulen at Triumphbogen, wie fie felbst halb gertrummert und ringe voll Trummern umgeben bafteben, vielmehr den Triumph ber Betganglichkeit menschlichen Ruhmes ale feiner Dauer zu bezens gen Scheinen, in diesem Rom ift es, mo der Ctatthatter bes Kriedensfürsten, ber Oberhirte ber Glaubigen, der Priefter des Lammes, nach fast zwei Jahrtausenden mit der Balme geschmudt, von ben glaubigen Schaaren gefolgt, seinen friebe lichen Triumph halt, und zwar an berfelben Stelle, mo bie ersten, die diesen Festzug begangen, von eben ienen mestbes berrichenden, imperatorischen Triumphatoren den reifenden Thieren und dem Gladiatorfchwert preisgegeben murben ; men follte baher bei diefer Betrachtung der Gedanke nicht anm ben, daß das Reich dieses Friedensfürsten nicht auf bie 3 sondern auf die Ewigkeit gegründet ist, und daß von ihm bie: Berheißung gelte: die Pforten der bolle follen es nicht übers mältigen.

Co viel für heute über bas Allgemeine, von bem Besons deren werde ich wohl Gelegenheit finden, in meiner folgenden

Mittheilung ju fprechen.



## LII.

## Die neuere Philosophie.

Gedeter Urtifel.

Unter ben driftlichen Dogmen, bemerkt ein neuerer Schrifts fteller \*), fin es borguglich zwei, die alle Formen des Dan= theismus immer und emig vom mahren Glauben ausschließen; es find die beiden großen Geheimniffe von ber allerheiligften Dreifaltigfeit und von ber Schopfung aus Michte: Geheim= niffe nennen wir fie, weil tein fterblicher Menfch ihren Inhalt zu ergründen vermag. Man könnte sie den Klammen= schwertern der Cherubim vergleichen, die ben Gingang jum Paradiese des Glaubens jedem Geifte verwehren, der fich nicht entschließen will, fie mit kindlicher Ergebung anzuneh= men. Wer fie nicht annehmen will, bevor er fie miffenschaft= lich ergrundet, beducirt und bemonstrirt hat, der wird ewig am Glauben Schiffbruch erleiben, und nie gur Erkenntnig ber bochften Bahrheit gelangen. Bu biefen Betrachtungen find wir veranlagt worden beim Lefen jener Abhandlung über bas Wefen ber menschlichen Freiheit, in welchem ber Schopfer der Raturphilosophie seinen bieberigen philosophischen Unfichten eine gang neue und unerwartete Wendung gab. Bis jest fteht diefer Berfuch einer philosophischen Deduction drift= Ither Ideen ifolirt ba, und wiewohl man eine entfernte Berweitstichaft ber in ihm enthaltenen Unficht mit ber frubern beffelben Berfaffere mahrnimmt, fo erhalt biefelbe bennoch bier eine Interpretation, die beffen bieberigen naturphilosophischen Ideen ein gang neues Geprage aufdruckt. ner naiven Doefie des noch bewußtlofen Beiftes, bevor er fic

<sup>\*).</sup> Maret. Essay sur le pantheism.

bis gur Scheit binaufpotengirt bat, ift nicht mehr bie Rede Gine Natur ift bennoch ba, aber es ift bie eigene Natur Gut tes, aus diefer Natur entspinnt fich nicht mehr bas menschliche. fondern bas gottliche Sch. Diefe bem driftlichen Glauben ganglich entgegengesette Idee von einer bewuftlofen Raim in Gott, aus dem die bochfte Majeftat erzeugt wirb, Die Be hauptung: .. bag aus bem Berftanblofen, ber Berftanb. ber gottliche wie ber menfchliche, geboren werde", muß fogleich je bem driftlichen, von den Glaubenwahrheiten burchbrungener Bewußtsebn, im höchften Grade anftofen. Gott bat eine Urfe de, Die, obgleich gottlicher Natur, bennoch nicht Gott ift. Der Berfaffer fest gwar Gott als Erftes und Lentes, als A und O: aber behauptet er: Ale bas Erfte fen Gott nicht, mas Er ale bas Lette fet, und in wie fern Er nur als O Gott im engeren Ginne feb , konne er nicht ale A Gott in bem namlichen Ginne, noch, auf bas ftrengfte genommen, Gott überhaupt genannt merden, es mare benn, man fagte ausbrudlich: ber unentfaltete Gott, ba Er ale O ber entfaltete Gott fep". Gott, die ewige Urfache alles Werbens, aller zeitlichen Entfaltung wird fomit felbft einer Entfaltung unter worfen, den Gefeten der endlichen Geschöpfen unterthan, und von einer Urfache abgeleitet, die im ftrengften Ginne nicht Gott genannt werden tann. Wie weit entfernt biefe Ibee von einer verstandlosen Ratur in Gott, auf bie ber Rame Gottes im eigentlichen Ginne noch nicht anwendbar ift, pon ber driftlichen Ibee, ber erften Berfon ber beiligen Dreieinigs feit fen, fällt hier ichon in die Augen, und wird in der Rolge noch deutlicher werden. 3mar bedient fich ber Berfaffer bier eines driftlichen Busbrucks, und fpricht von einem Gott, b. b. ber verstandlosen Ratur, erzeugten Gott. Aber ber erzeugende Gott, der noch unentfaltete Gott, ift noch nicht im mabren Sinne Gott, fondern ein dunkler Grund der Eriftens, bem die Intelligenz mangelt. Die Idee des Berfaffers ift bierin fehr bestimmt. "Die erfte Regung bes göttlichen Dafenns in dem anfänglich Dunkeln, ber Intelligeng entbebrenben.

Grunde ist eine ursprüngliche Sehnsucht, die geordnete Welt und den göttlichen Verstand hervorzubringen". "Dieser dunksle, der Intelligenz entbehrende Grund entspricht am nächzsten dem Albgrund, dem Bythos, dem πατηρ άγνωστος der Gnostifer, der in diesen Systemen als Princip der göttlichen Emanationen angenommen wird. Auch die andere, den gnosstischen Systemen der Emanation entsprechende Vorstellung von einer Geburt der geordneten Welt aus dem verstandlossen Grunde darf uns nicht entgehen. Derselbe dunkte Grund erzeugt Gott und erzeugt die Welt, der Art der Entstehung nach sind beide gleich; von einer Schöpfung der leptern ist teine Rede. Ueber diese Ansicht des Versassers fann kein Zweissel obwalten, er dat sie in sehr bestimmten Worten explicit.

Es ift ibm gemiß, bag ber Ratur ber Dinge einzig ber Begriff bes Werbens angemeffen ift. Aber in bem eriftirenben Gott konnen fie nicht entsteben, indem fie unendlich von Ihm verschieden find, jedoch ift auch nicht möglich, daß et= mas aufer Gott fep. hier tritt alfo ein Widerfpruch berpor, welcher nur baburch aufzulofen ift, bag bie Dinge ibren Grund in bemienigen baben, was in Gott felbft nicht "Er Gelbft" fondern mas in 3hm ber "Grund feiner Erifteng" ift. 3m driftlichen Dogma verschwindet ber bemertte Wiberforuch baburch, bag die endlichen Dinge, beren Ratur bas Werben ift, als erschaffen geglaubt werben, bie zwar im gott= lichen Willen, aber nicht in ber göttlichen Ratur ihren Grund Der Widerspruch, von bem ber Berfaffer frappirt mird, bat baber nur feinen Grund in ber pantbeiftifchen Unficht, baf bie Dinge aus bem göttlichen Befen emaniren. Da fie aber ihrerfeits einem andern Gefege, bem bes Werbens unterworfen find, fo ift er genothigt anzunehmen, daß fie aus einem Grunde bervorgeben, ber noch nicht Gott ift. Daburch aber vermidelt er fich felbst in einen andern noch viel auffal= lenberen Biberfpruch, bag er Gott felbft werben läßt, und Gott von bem Grunde feiner Existeng unterscheibet.

Micht leicht gibt es eine, allen driftlichen Ideen anftößis

gern und schlechthin zu verwerfende Borftellung ale' bie bie behauptete Entfaltung Gottes. Co meis bat es bie neuen Philosophie getrieben, bag fie von Grund gum Grunde auf fteigend. Gott felbft von einem bobern Grunde, und gwer von einem folden, ber nicht eigentlich Gott ift abguleiten, me ternimmt. Man rühmt zwar gern die Rühnbeit des Philosophen. aber une icheint bier mehr zu fenn ale Rubnheit. Der Philosoph tellt fich bier an die Wiege Gottes bin, Gott wird por feinen Mugen geboren, aus einem bunteln Grunde, und grar ans eben bemfelben, ber auch alle endlichen Existenzen erzengte. Dem Ursprunge nach bat Gott vor feinen Geschöpfen nicht poraus. Daß er ale Gott geboren ift, mir aber nicht als Gotter geboren find, ift nicht fein Berdienft, Er verdankt es bem Ballen der Rrafte im dunkeln Grunde. Bon ben hoche ften Geiftern bes himmels lefen wir, daß fie ihre Ungefichter mit ihren Klügeln bebeden, in Gegenwart ber gottlichen Das jeftat, um angudeuten, nicht blos die tieffte Unbetung, fom bern auch ihre Unfabigfeit bas gottliche Befen zu ergrunden. Bier aber, auf biefer durftigen Erde, tritt ein Philosoph fubn vor die Majestat Gottes, und erlauscht beren Entfie bung. Er fieht bas, mas Gott felbft nicht fab, fein eigenes Werben: benn bies konnte Gott nicht feben, bevor er erifier te. Gott erkennt fich felbft nachbem Er entftanben ift; aber ber Philosoph sieht ihn entstehen. Er wirft einen tiefen Blid in ben bunkeln Grund, belauscht die erfte bunkle Regung ber Gebns fucht, die aus bem mogenden Meere ber Rrafte einen Gott bervorzieht, und follte bei Gott etwa ein Zweifel über feine Entstehung eintreten, fo tann unfer Philosoph 3hm barüber bie nothige Austunft geben. Bon ihm tann Er erfahren: "daß die urfprungliche Gehnsucht fich auf den Berftand riche tet, ben fie noch nicht erkennt, wie mir (versteht fich) auch in unferem Sehnen nach einem unbekannten, namenlosen Gut verlangen; daß diese Sehnsucht ahnend fich bewegt, als ein wogendes, mallendes Meer, nach einem bunfeln, ungewiffen Befet unvermögend etwas Dauerndes für fich ju bilben".

hier war also die Geburtstätte Gottes: Die Sehnsucht regt den Grund an, dieser bewegt sich als ein wogendes, wallendes Meer, nach einem dunkeln ungewissen Geset, des sen Entstehung wir nicht ersahren; nur das hören wir, daß es unvermögend ist etwas Dauerndes für sich zu bilden, bald jedoch werden wir aus diesem wogenden Chaos, das durch ein dunkeles, ungewisses Geset, bestimmt wird, einen Gott hervortauchen sehen; und das wallende Meer, das anfänglich unvermögend war, etwas Dauerndes für sich zu bilden, erslangt dennoch späterhin die Kähigkeit einen Gott zu bilden, das Dauerhafteste, was uns bisher bekannt geworden.

Die Naturforscher haben fich bieber große Mube gegeben, bie Entstehung ber organischen Geschöpfe zu erspähen, und ibre mikroftopischen Beobachtungen haben fie bis zur ersten Bildung ber organischen Bellen geführt. Co interessant biefe Untersuchungen an und fur fich find, fo mochte boch die Bephachtung ber Genefie Gottes von noch höherm Interreffe fenn, und in unferer erfindungereichen Beit, verdanken wir biefe merkwürdiafte aller Entbedungen einzig ber neuesten Philosophie. Diefe nun, ohne fich irgend eines andern Inftruments, ale ihrer eigenen Gehfraft zu bedienen, bat über die bodite aller Geburten folgende Erfahrungen gemacht. "Die erfte Regung bes göttlichen Dafenne in bem anfänglich bunkeln, ber Intelligeng entbehrenden Grunde, geschieht durch die urfprungliche Sehnsucht. Ihr entsprechend erzeugt fich in bem noch unentfalteten Gott eine innere reflexive Borftellung, melde bas Erfte ift, worin Gott gur Erifteng fich ju entfalten und fich zu verwirklichen beginnt". Dieg ift ohne Widerrede eine der mertwurdigften Entdedungen, beren fich die menfch= liche Intelligeng ruhmen fann. Das erfte Werben ber gottlichen Existenz beobachtet zu baben, die innere refferive Bors ftellung in dem noch nicht entfalteten Gott, ift noch nicht Er Selbft, hier erft fangt Er an fich ju regen und ju bebnen, wie ber verpuppte Schmetterling, der feine Bande fprengt, und alebalb jum Gebrauch aller feiner Glieber gelangt. Wir

wollen mit bem Entbeder ben weitern Fortgang biefes merb wurdigen Processes in Augenschein nehmen.

Die innere refferive Borftellung, in bem noch unentich teten (ober eingewickelten) Gott ift, ber Berftanb. und in bem Sinn, in welchem man fagt: bas Wort eines Ratbids. ift fie bas Wort jener Cebnsucht". Co gebt bas zu. bunfle Grund mogt bin und ber, es ift gwar in ibm ein bunt les ungewiffes Gefen, aber mas er will, ift ihm felbit ein Rathfel, benn er weiß noch nichts; aber es erzeugt fich in ibm eine refferive Borftellung, und fo gelangt er gum Ber Db bieje reflexive Borftellung, Berftanb genannt stande. fo von Obngefahr geschieht, ober ob ber buntle Grund bain von dem ungemiffen Gefete bestimmt wird, bavon erfahren mir nichts; und mir glauben bem Berfaffer nicht gu nabe in treten, bei ber Bermuthung: bag er es felbft nicht mein. In jedem Rall aber ift diefe refferive Borftellung von groffer Bis tigfeit und ein mabres Glud, benn ohne biefelbe mare ber Grund emig im Dunkeln fteden geblieben.

Der Philosoph fahrt fort, unfere driftlichen Ibeen an berichtigen. Er gibt und über bie Entstehung ber Belt, bie mir ale ein Wert gottlicher Allmacht, Weisheit und Gute betrachten, eine andere Ausfunft, und weist nach, baf bie Belt bas Resultat eines natürlichen Processes ift, jener gottlichen Ratur nämlich, die noch nicht Gott ift. Wir durfen biefe Deduction als das Werk der Naturphilosophie in ibrer bode ften Poteng betrachten. "Die erfte Wirfung bes Berftanbes in der anfänglichen Natur ift die Scheidung der Krafte". Die Rrafte, die nunmehr auseinander ju geben beginnen, find bemnach Rrafte ber uranfanglichen Ratur, berfelben Ratur, die Gott gezeugt hat. Rach den Worten des Philosophen muffen wir annehmen, bag bie Scheibung ber Rrafte in ber uranfänglichen Natur noch der Berwirklichung Gottes im mabren Sinne vorangeben, benn fie beginnt unmittelbar mit ber innern reflexiven Vorftellung, von der der Berfaffer ansbruds lich fagt, "baf fie bas Erfte ift, worin Gott gur Griftens

fich zu entfalten und zu verwirklichen beginnt". Mit ber beginnenben Entfaltung Gottes fangt bemnach auch die Scheis bung der Rrafte an. Der eigentliche Moment der Bermirk lidung Gottes wird nicht bestimmt angegeben. Die Deduction verweilt ausschließlich bei ber Entwicklung ber individuellen Eriftensen und beren Bervorgeben aus bem dunkeln Grunde. ber por ber Scheidung ber Krafte Gott und Welt in chaptiicher Mifchung in fich faste. Da namlich, beift es, die uranfängliche Natur nichts anderes, als ber ewige Grund Got= tes ift, fo muß fie beghalb bas Wefen Gottes, obgleich ein= gebullt und verborgen, gleichsam als einen in bem Dunkel ber Diefe leuchtenden Lebensblick in fich enthalten. Mit der er= ften reflexiven Vorstellung, welche die Morgendammerung bes göttlichen Berftandes anzeigt, beginnt eine innere Gabrung ber Rrafte, ein Rampf amischen ber ursprunglichen und unbeflimmten Gebusucht und dem Lichtblick des Berftandes, melder die Geburtemeben des Endlichen bezeichnet. barüber angestellten Beobachtungen verhält es fich folgender= gestalt: "Bon dem Verstand in Unspruch genommen, strebt jest die Cehnsucht, ben in fich ergriffenen Lebensblick gu bemabren, und in fich felbst zu verschließen, damit immer ein Grund bleibe. Der Verftand bagegen, ale bas in die anfangliche Ratur gefette Licht, regt die in fich felbst gurudftrebende Sehnsucht zur Sonderung der Rrafte und jum Aufgeben ber Kinsterniff an". Wer dies Licht bes Berftandes in bie anfängliche Natur gefest hat, wird nicht gefagt; genug, daß es da ift, und auch da feyn muß, fonft mare Alles in ewiger Finfternig begraben geblieben. Mit der Geburt bes Lichtes fängt aber der Rampf an. Die Cehnsucht ftrebt in fich jurud und will bas Licht nicht entlaffen; dief aber läßt fich nicht halten, sondern zwingt die Gehnsucht, ihre Bestreben aufzugeben und die Rinfterniß fahren zu laffen. "Bierbei gieht der Verftand aus bem Dunkel die verhüllte Ginbeit. Die Idee, den verborgenen Lichtblick hervor, und fo entftebt auf folche Art zuerst etwas Begreifliches und Ginzelnes".

Daff mir und bei diefer Darftellung langer aufbalter mird Niemanden befremden konnen; benn, unferes Biffent. bat feit Anfang ber Welt tein menschliches Auge biefe Dinge erschauet, und wenn auch Mofes une bie Schopfungegeschichte erzühlt, fo geschieht es bennoch nicht, als ware er Augenzeum berfelben gemefen. Undere verhalt es fich bier, mo ber Dhis losoph mit bem Muge feines Beiftes ben gangen Bergang ber Dinge und die Entstehung ber Welt in Augenfchein nimmt. Unläugbar bat ber gange Vorgang große Aebulichkeit mit eis nem chemischen Processe. Gegen wir eine Auflösung mehre rer Materien bem Connenlichte blog, fo beginnt bie Daffe st gabren, die einzelnen Stoffe fangen an, fich zu icheiben, sund fo entfteht auf folche Urt zuerft etwas Begreifliches und Gin: gelneo". Einiges fintt ju Boben, anderes fteigt in bie bobe. und mas im Großen bei Entstehung ber Welt geschah. wie berholt fich täglich in ben chemischen Laboratorien vor unfern Mugen, mit bem Unterschiede jedoch, bag, mas im Berben ber Welt in die bobe fteigt, nicht etwa irgend eine Gat art ift, fonbern eine Seele. Denn wie ber Bericht weiter lautet: "find bie getrennten, jeboch nicht völlig auseinanbergetretenen Rrafte der Stoff, woraus nachber ber Leib geftaltet mirb, und bas lebendige Band, melches aus ber Tiefe bes naturlichen Grundes, ale Mittelpunkt ber Rrafte, bei ber Scheidung entsteht, ift die Geele. Durch ben urfprunglichen Berftand mird alfo die Geele aus einem von ihm unabbangis gen Grund ale' Inneres emporgehoben". Das ift alfo ber große Unterschied zwischen ber uranfanglichen Ratur und ben chemischen Mischungen, bag in diefer letten nur materielle Ingrediengen find, mabrend in jener alle Geelen, ja Gott felbft, in der Mifchung enthalten find. Nachdem ber gotts liche Berftand aus den Banden ber Cehnfucht fich losgewuns ben bat, giebt er allmählig auch alle andere Seelen aus ber Maffe heraus, diefe bleibt nachher als das caput mortuum bes unabbangigen Grundes übrig. "Die Geele aber bleibt

ihrerseits auch vom Grunde unabhängig, bleibt ein besondes res, für fich bestehendes Wefen".

hierbei findet eine ftufenweise Entfaltung ftatt, und bie Seele kommt erft allmablig jum Boricbein, und am Ende einer langen Reibe von Geschöpfen, beren Seelen noch nicht volltommen ausgebrütet find. Bu bemerken ift, baf, mo in biesem Bericht von Schöpfung und Geschöpfen die Rebe ift, biese Borte nicht im driftlichen Ginn zu verfteben find. Bas bier Schöpfung genannt wirb, bedeutet eigentlich Entfaltung, Evolution ber in Involution befindlichen Elemente, fo baf wir in biefem Ginne berechtigt find, ju fagen, baf Gott eine Schöpfung ift bes ibm bebingenden Grundes, in bem fich ber noch unentfaltete Gott befindet. Uebrigens geschieht bie ftufenweise Entfaltung ber Seelen auf folgende Beife: "Bermoge bes Widerftrebens der Gehnfucht gegen bie, von Ceiten des Berftandes erfolgende Erregung, welches jum polltommenen Gebiet ber Dinge burchaus erforberlich ift, lost fich bas innerfte Band ber Krafte, nur in einer ftufenweise geschehenden Entfaltung. Mit jedem Fortschritte berfelben gelangt eine neue Gattung von Geschöpfen jum Dafenn, beren Geele um fo volltommener fenn muß, je mehr fie basjenige, was in bem andern Wefen noch unentschieden ift, gefondert enthalten". Offenbar ift bier feine Rede von der Schopfung im driftlichen Ginne; die Dinge werden geboren, und gmar aus demselben Grunde, aus dem der philosophische Gott fic Die Geburtsweben haben ihren Grund in einem Rampfe amifchen bem Widerstreben ber Cehnsucht und ber Erregung, welcher, wie der Berfaffer mit größter Buverficht behauptet, "durchaus erforderlich ift zur vollfommenen Geburt ber Dinge". Wir muffen ibm bier auf fein Wort glauben, ba wir feine Gelegenheit haben, die alte, langft vergangene Geburt der Dinge felbst mahrzunehmen.

Aber wie Kinder nicht felten Spuren ber Aehnlichkeit mit beiben Eltern tragen, so auch hier: "Jedes ber auf die (vom Berfasser) angegebene Art bervorgebrachten Andividuen tragt

in fich ein boppeltes Princip, welches boch eigentlich nur eins und baffelbe ift: von ben beiben moglichen Geiten betrachtet. Das eine ift basienige, woburch fle von Gott getrennt find, und in dem blogen Grunde fich befinden". Es ift berfelbe alte Grund, in bem fich vor Zeiten auch Gott befand, bever er fich verwirklicht batte; es ift berfelbe, ber ale ber unent faltete Gott ober ber Gott A bezeichnet murbe. "After ber Procest ber Schöpfung ift lediglich auf eine innere Bermands lung bes anfänglich finftern Princips in bas Licht gerichtet". Wenn aber bem fo ift, fo fceint Mofes verkehrt berichtet in fepn, ale er bie Worte niederschrieb: "Und Gott fprach, es werde Licht". Auch ber mofaifchen Urfunde gebt bie Griftent bes Lichtes den andern Bilbungen voran; nach biefer philos fopbischen Urkunde bagegen erscheint bas Licht erft gulett, als bas Resultat ber Verwandlungen bes anfänglich finftern Brins cips. Nach bem alten Bericht find alle Gattungen enblicher Wefen mahrhafte Schöpfungen aus nichts; nach bem neuen Bericht find fie fammt und fondere Entwicklungen aus einem finftern Grunde, in dem fie eingehüllt und begraben lagen. Diefe Widerspruche zwischen bem driftlichen Glauben und ber neuern Onofe burfen nicht unbemerkt bleiben.

Nach der Theorie des Verfassers bilden die beiden Prinscipien der Finsternis und des Lichts den innersten Grund als Ier Naturwesen: das finstere Princip ist, wie gesagt, der unsentfaltete Gott, "das lichte Princip der entfaltete und verwirtslichte Gott. Durch fortschreitende Umwandlung und Scheisdung der Kräfte wird in einem Einzelwesen der innerste und tiefste Punkt der anfänglichen Dunkelheit durchaus in Licht verklärt. Diese Erhebung des tiefsten Centrums in das Licht ersfolgt in keinem der uns sichtbaren Geschöpfe, außer in dem Mensschen. In ihm ist die ganze Macht des sinstern Princips, und die ganze Kraft des Lichtes vereinigt". Demnach wäre also im Menschen die ganze Macht des unentfalteten Gottes, des Gottes A, und die ganze Kraft des entfalteten Gottes, des Gottes O; denn der Verfasser protestirt feierlich gegen die

Lebre, bag etwas außer Gott feb. Der Menich bat alfo in diefer Gnofis eine bobe Bedeutung, und wie er von Gott unterschieden werden kann, ift schwer einzuseben, da er bie gange Rraft ber beiben möglichen Seiten beffelben Gottes in fich pereinigt. "Der Menfch", heißt es weiter, "bat baburd. baff er ans bem Grund entspringt und creaturlich ift, ein rudfictlich auf Gott nuabbangiges Princip in fich". Wenn bier ber Grund von Gott unterschieden wird, fo geschiebt es in Bezug auf bas Berhaltnif, bas zwischen Gott und beffen Grunde flatuirt morben. Der Grund ift gmar gottlich, aber noch nicht Gott im eigentlichen Ginne: nach ber Bermirfli= chung Gottes bleibt noch ber Grund als ein von dem wirkli= den Gott unabhängiges Princip. Alles, mas aus bem Grunde fich entwickelt und geboren wird, ift creaturlich, und in biefem Sinne ift auch Gott creaturlich, weil er aus bem Grunde geboren wird. Dag aber ber Berfaffer feinen philosophischen Gott nicht vom Menichen unterscheibet, fondern, baf feiner Meinung nach bie Berwirkichung Gottes erft im Menfchen geschebe, geht aus einer anbern Stelle mit ber größten Beftimmtheit bervor. "Auch bie heilige Schrift", fagt er, "unterscheidet Berioben ber Offenbarung, und fest als eine ferne Rufunft die Zeit, ba Gott Alles in Allem fenn, ba Er alfo gang verwirklicht fenn werde". Demnach ift biefer philosophiiche Gott noch nicht gang verwirklicht, er ift noch im Werben begriffen: wie groß bas bisber von ihm realifirte Bruchftud ift, wird nicht gesagt. Daß die bier gegebene Auslegung ber angeführten Stelle nicht bie tirchliche ift, bag unter Offenbarung Gottes nicht die Bermirklichung Gottes verftanden wirb, weiff jeder moblunterrichtete Chrift. Der driftliche Gott bebarf keiner Bermirklichung, weil feine Birklichkeit ewig ift, und aller andern Bermirflichung Grund und Urfache ift.

Diese Meinung, daß Gott im Menschen verwirklicht werbe, scheint auch in folgenden Worten ausgedrückt: "Zwar mohnen in allen Dingen die beiden Principien, jedoch ohne vollige Einstimmung wegen ber Mangelhaftigkeit des aus dem

Grunte Griebenen. Erit im Meniden wirt bas in allen antern Gattungen ber Geiderfe nech jurudgebaltene unb mi vellftantige Bert vellig ausgefrrechen. In tiefem ander fprechenen Berte manifeftirt fich ber Geift, effenbart fich Geit als wirklich eriftirent". Rach ber driftlichen Lebre wirt bas Bert vellitäntig in Gen ausgefprechen, unt webnt ewig in Bater; nach ber bier gegebenen Lebre wird bas Wert ert vollständig im Meniden ausgesprochen, und ber philosophische Gott offenbart fich im Meniden als wirflich eriftirent. 3 tiefer Iberrie von ter Bermirflidung Gettes beifit es weie ter: "Ware aber in bem Menschengeifte bie Identitat beiber Brincipien eben fo unaufloslich, ale in Gott, fo murbe fein Unterschied gwijchen beiden fenn und Gott als Beift nicht of fenbar werden, folglich muß bie Ginbeit, die in Gott untertrennlich ift, in ben Menichen trennbar lenn: bierin beftebt Die Möglichkeit bes Guten und Bojen". Wie bieje Berte mit ber gangen Theorie zu vereinigen find, ift nicht gang bente lich. Borbin wurde gesagt: "jebes Individuum tragt in fic ein boppeltes Princip, meldes jeboch eigentlich nur eins und baffelbe ift, von ben beiben moglichen Geiten betrachtetes. Wenn dem alfo ift, wenn das doppelte Princip eins und baffelbe ift, von zwei möglichen Seiten betrachtet, so ift nicht au begreifen, wie die awei Seiten der Ginbeit fich separiren können. Die zwei Seiten ber Ginheit existiren nach ber Theos rie nicht in ber und fur bie Ginheit, fie prafentiren fich nur für eine außere Unschauungeweise berfelben. Dadurch, bag man eine Cache von zwei Seiten betrachten fann, bort biefe nicht auf, eine und dieselbe Sache ju fenn. Dennoch aber wird jum Behuf der Deduction bes Unterschiedes gwischen Gutem und Bofem behauptet, daß bie zwei Seiten bes einen Princips nicht ungertrennlich an einander baften. Die schwarze und die weiße Seite geben auseinander, aus bem einen Princip werben zwei, ein bofes und ein gutes. Wenn es aber heißt: "biejenige Ginheit, bie in Gott unzertrennlich ift, muß im Menschen trennbar sepn, so weiß man nicht, von welchem

Gott die Rebe ift, von dem Gott A ober dem Gott O. Da aber beide Benennungen sich nur auf einen und denselben Gott beziehen, und demnach die zwei Seiten desselben Gottes sind, so begreift man nicht, woher es komme, daß diese beisden Seiten sich nicht auch in Gott untreu werden, und jede ihren eigenen Weg gehe? Und in der That scheint es, daß, troß der behaupteten Unzertrennlichkeit der beiden göttlichen Seiten, dennoch eine wirkliche Trennbarkeit derselben in dem construirten Gott gelehrt wird, wie wir sogleich hören wersden; zuvor aber haben wir die Genesis des Guten und Bösfen näher zu betrachten.

"Daf aus dem Grunde der Natur emporgehobene Brincip, wodurch ber Menfch von Gott geschieben wird, ift die Gelbitheit in ihm. Durch ihre Ginbeit mit bem ibealen Brincip wird fie jum Geift und macht feine Verfonlichkeit aus. Als Geift ift die Gelbstheit aus bem Creaturlichen in bas Uebercreatürliche gehoben". Bas und bier auffällt, ift ber plopliche Uebergang des Geiftes aus dem Creatürlichen in das Hebercreaturliche. In fofern die Gelbitheit in bem Grunde ift, ift fie creaturlich, aus bemfelben fteigt fie hinauf, wird Geift und übercregturlich. Nach ber driftlichen Lehre ift 21: les im Menschen creaturlich: der Geift und der Leib des Menschen ift Schöpfung Gottes; nach ber bier angegebenen Lebre fteigt Alles aus bem bunkeln Grunde in die Bobe, und mird im Augenblick, wo fie fich vom Grunde ganglich losges riffen bat, übercreaturlich. In dem driftlichen Spfteme ift Alles außer Gott creaturlich; wie aber in einem Spfteme, wo Alles aus einem und bemfelben Grunde fich entwickelt, Die= felbe Emanation in ber niedern Poteng creaturlich, in ber höbern übercreatürlich genannt werden tann, begreifen wir nicht. Ift fie doch dem Wefen nach nicht ein anderes gewors ben; die Metamorphose betrifft nur die Form, wie die Worte es befagen, burch die Umwandlung ift die emanente Gelbitbeit in ein anderes Berbaltnif, in das ber Kreibeit, zu ihrer

Umgebung getreten, wie ber Schmetterling, ber bas Puppenkleid abgestreift hat und frei umberflattert".

"Nachdem bie Gelbftheit als Beift aus dem Creaturliden ine Uebercreaturliche gehoben worden, ift ber Bille nicht mehr ein Bertzeug bes in ber Ratur ichaffenden Universalwillent, fondern über und außer aller Matur". Sier entfteht bie Fra ge, ob ber frei geworbene Wille in fich felbft bas Gefet fel ner Sandlungen befitt, oder ob er ein andered, außer ibn gegebenes Gefet anertennen folle, und mo diefes ju finden ift? Wir erhalten barauf jur Untwort: baf ber Particular wille fernerbin feine Identitat mit bem Universalmillen ber schaffenden Ratur behaupten folle. "Der menschliche Wille ift als Band lebendiger Rrafte anzuseben; so lange er felbft in feiner Ginheit mit bem Universalwillen beharrt, besteben auch jene Rrafte im göttlichen Maag und Gleichgewichte. er aber aus dem Centrum, fo gerathen diefe lebendigen Rrafte in Unordnung, ein beer ber Begierben und Lufte emporen fich, welche ber Particularwille in ein eigenes und befonberes Leben ju gestalten ftrebt. Dies ift zwar ein eigenes, aber ein falfches, ber Luge geweihtes Leben, ein Gemachs ber Unrube und ber Berberbnig".

Das hier aufgestellte Moralprincip ist basselbe, welches schon im stoischen Pantheismus vorkommt, es ist das bekannte: Convenienter naturae vivere. Die Ibee der Natur ist in beiden Systemen dieselbe, es ist die göttliche Natur, oder, wie sie hier genannt wird, der Gott A. Von einem Verhältnisse des Particularwillens zum Gotte O ist noch nicht die Rede; davon später. Auf dem jetigen Standpunkt bietet sich aber ein anderer Gegenstand der Untersuchung dar: die universelle Wirksamkeit des Vösen, oder wie ein mit dem Guten überall im Rampfe liegendes Princip des Vösen aus der Schöpfung habe hervorbrechen können? Die gnostischen Systeme der Vorzeit hatten über den Ursprung des Vösen verschiedene Theos rien ausgestellt, und selbst zu diesem Behuse zwei ewige ents

gegengesette Drincipien ftatuirt. Das porliegende Spftem ertheilt hierüber folgenden Bericht: "Gott felbft als Intelligenz ober Beift bedarf eines Grundes, um fepn zu können, nur baf biefer nicht außer ihm, sondern in ihm liegt, und baf er in sich eine Natur bat, die zwar zu ihm felbst gehörig, aber boch von ihm verschieden ift". Die Unalogie mit ber Sch= beitotheorie ift unverfennbar: - bas 3ch gelangt jum Bewußt= fenn im Gegensat eines Nicht=Iche; bas Nicht=Ich ift bie Bebingung bes 3che, es gebort bemfelben an, es ift beffen eigener Gegenfan. Dem Wefen nach ift 3ch und Richt=3ch ibentifc, es ift nur ein formeller Gegenfat, ber fie von einander unterscheibet. Co wie ohne Richt = 3ch fein 3ch mog= lich mare, so auch bedarf Gott ale Intelligenz eines dem Be= fen nach mit ihm ibentischen, aber boch von ihm verschiebenen Grundes, eines Richt : Gottes. "hiernach", heißt es weiter, .. gibt es zwei verschiedene Billen, ben Willen ber gottlichen Intelligenz oder Liebe, und den Willen des Grundes, beren ieber für fich ift". Bur Beit bes Meftorius und Gutpches wurde die Frage aufgestellt: ob in Christo zwei Willen anguerkennen maren, ein gottlicher und ein menschlicher, einer sur göttlichen, ein zweiter zur menschlichen Natur gehörig, wie es die Rirche lehrte? Rach ber bier gegebenen Unficht muß man die Frage aufwerfen, ob nicht in Chrifto brei Willen gemefen: zwei zur gottlichen Ratur und einer zur menfch= lichen Natur geborig. Die Natur in Gott, Die jenseits ber Intelligeng besteht, bat auch ihren eigenen unverftanbigen Billen, es ift der Wille des Grundes; feinerfeits hat aber auch die göttliche Intelligenz ober Liebe ihren verftanbigen Billen. Da nun Christus Gott und Mensch in einer Berson war, fo bat er, biefer Onofis zufolge, außer ben zwei gott= lichen Willen noch einen britten menschlichen Billen gehabt. Bwifden ben beiben gottlichen Willen tann aber tein Streit fenn. "Der Wille ber Intelligeng tann ben Willen bes Grundes nicht unterbruden, noch aufbeben, weil er fonft fic felbst widerstreben mußte. Der Grund muß wirten, bamit die Liebe fenn konne, und er muß unabhangig von ihr thatig fenn, bamit fie real existire".

Nachdem biefes alfo festgefent worden, wird baraus ein neuer Begriff von gottlicher Bulaffung abgeleitet. Die Rirde lebrt, baf Gott den von 3hm geschaffenen freien Intelligen gen ben Gebrauch ihrer Freiheit gelaffen bat, fo baf fie bie felben mit gottlicher Bulaffung auch migbrauchen tonnen. Der Philosoph ertlart, daß diefer tirchliche Begriff "völlig unftatt haft ift", und gibt une bafur eine gang andere, in feinen Spftem begrundete Erklarung, und er behauptet, .. bag bas Birtenlassen des Grundes der einzig bentbare (?) Begriff ber Bulaffung fen, bie in ber gewöhnlichen Beziehung auf ben Menschen völlig unftatthaft ift". Rach biefem einzig bent baren Begriff lagt alfo Gott feinen eigenen Grund fortwir fen, und alles wirkliche und mögliche Bofe in bem Dartiens larwillen erregen. Demnach wird ber Urfprung bes Bofen nicht, wie die Rirche lehrt, aus dem Miffbrauch ber Freiheit endlicher Intelligengen abgeleitet, sondern in Gott felbft ver legt, amar nicht in ben entfalteten, fondern in ben unentfale teten Gott. Der Gott O lagt ben Gott A fortmirten, und in ben Geschopfen Unbeil anrichten. Satte Gott nicht feine eigene Natur fortwirken laffen, fo mare fein Uebel entftans ben, welches, wie wir gebort haben, ber einzig bentbare Begriff ber Bulaffung ift. "Demzufolge wird burch ben Billen bes Grundes gleich in ber erften Schöpfung ber Gigenwille ber Geschöpfe mit erregt, bamit, wenn nun ber Geift als Wille der Liebe aufgeht, diefer ein Widerftrebendes finde, bas rin er fich verwirklichen konne". Da nun bas Biderftrebende ber Liebe Saf ift, fo folgt aus ben Gefeten, baf in ben Ge schöpfen vom Willen des Grundes haß und Eigenfinn erregt werden, damit die Liebe fich daran ererciren konne.

So lautet die Theorie der Entstehung des Bosen im neuen Gnosticismus. Ob sie gelungener ift, als die der altern gnostischen Systeme, mögen die Philosophen unter sich ausmachen. Wie diese, ist auch jene das Gegentheil der Lehre der Kirche.

Dag Gott, moge er A oder O beigen, ben Gigenwillen in feinen Gefcopfen errege, ift bem driftlichen Ginne gemäß eine mahre Blasphemie. Rach ber driftlichen Lehre arbeitet bie göttliche Onabe unabläßig dem Gigenwillen der Geschöpfe entgegen, und es gab nie ein Moment, worin von feiner Seite eine Unregung beffelben ftatt fand. Durch die Freibeit ber Geschöpfe ift die Moglichteit des Bofen gegeben; die Wirklichkeit beffelben ift burch einen Act biefer Freiheit bebingt, und an berfelben bat ber gottliche Wille nie einen Untheil gehabt. 3mei gottliche Willen ftatuiren, einen Willen Des Grundes und einen Billen der Intelligeng, ift ein bloffer Traum bes Berfaffers, welcher, um einerseits feine panthei= ftifchen Ideen ju retten, und andererfeite boch nicht Gott jum directen Urheber bes Bofen ju machen, den Ausweg erfonnen bat, Gott von feinem Grunde zu unterscheiden, wie pormale das bewußte Sch vom bewußtlofen unterschieden wurde. Bas aber bas bewußtlofe Ich auf eigene Sand thut und treibt, dafür ift das bewußte 3ch nicht verantwortlich. Daf aber der intelligente Gott feinem bewußtlosen Grunde bie Erregung des Bofen gestatte, ift eine Beschuldigung, wo: für der Berfaffer felbst verantwortlich bleibt. Undere merkwurdige Folgerungen unferes Gnoftitere bleiben unferm nach: ften Artitel vorbehalten.

## LIII.

## Der Protestantismus in Münfter.

(Ein Beitrag gur Schilderung der politifden Seite der Glaubensspaltung best fechesehnten Jahrhunberts.)

V. Rampf ber munfterifchen Wiebertaufer gegen bas Lutherthum.

Raum war der verberbliche Friede von Telate geschloffen, als der bisberige Magistrat den gerechten Lobn für seine Feigbeit empfing, durch welche so viel Unbeil über Münster getommen war. Die Lutherischgefinnten fanden jest, daß ihre Obrigfeit zu papistisch fen, und ben Clerus zu fehr begunftigt habe. - Bor ber Beit murbe alfo ber Rath abgesent und zu einer neuen Wahl geschritten, bie, wie es vorauszuseben mar, nur auf gang entichiebene Unbanger bes neuen Glaubens fiel. unter beren Regiment, nach Rerftenbroid's Bemerkung, fast tein Tag ohne eine merkwurdige Begebenheit verging. - Dies fer Erneuerung bes Rathe folgte alebalb in allen Pfarrfirden, unter der Aufficht Rottmanns, eine neue Dredigermabl, wobei alle Glieder der Gemeinde mitstimmten. Rerftenbroicf ermabnt, mas fich nach ber bisberigen Schilderung bes Charaktere ber Secte von felbst versteht, daß die Ermählten molluftige, leichtsinnige und bundbruchige Leute maren, "Leute, bie das Joch ihrer Ordenbregeln halbstarrigermeise abgemor= fen; die mit vieler" (vermeintlicher) "Wiffenschaft und Beredfamteit eine große Rubnheit und Schwaphaftigfeit verbanden, die die Lafter, fie mochten fo entfeplich fepn, ale fie wollten, für nichts hielten, wenn man fie nur mit glaubigem Bergen bereuete; die die evangelische Freiheit in eine ungeftrafte Ausgelaffenheit verfehrten; Leute endlich, die nichte für gut, nichte

für fromm hielten, was mit den freien Grundsäpen ihrer Lehre nicht übereinkam. Die Unhänger dieser Lehre nannten sich Evangelische, und christliche Brüder und Schwestern; diesenisgen aber, die in den Dom des Gottesdienstes halber gingen, belegten sie mit dem Namen halbstarriger Papisten und gottsloser Leute, und entehrten sie, dem geschlossenen Vergleich zuwider, mit allerlei Schimpsworten und Lästerungen, wies wohl sie anfangs durch den Schein einer befondern Beiligkeit und Gottesfurcht Viele an sich lockten, die sie hernach in die gräulichsten und unüberwindlichsten Irrthümer stürzten".

Unter folden Umftanden bewies jeder Tag, wie thoricht bie Soffnung Reger gewesen mar, bie folden Reinden gegens über ben Ratholiten burch einen Vertrag die Freiheit ihres Glaubens und ibres Gottesbienftes fichern zu konnen geglaubt batten. Balb tannte ber Sohn ber Reuglaubigen teine Granden mehr. Um fieben und gwanglaften Mark (1533) brach ber Prabitant an ber Lubgerifirche ben Tabernatel auf, theilte eine beilige Boftie por ben Augen bes Bolfes in brei Theile. und blies biefe in die Luft, mit ben Worten: ba fliegt euer Sott bin. Un demfelben Tage fündigte ber Rath den Frans gisfanern an: baf fie ihre Ordenstracht ablegen und bas Rlos Rer verlaffen mußten, wenn fie einer bartern Begegnung ent= geben wollten. Rur baburch, daß die Monche in threm Rlofter freiwillig bie Unlegung einer "evangelischen" Schule geftattoten, die freilich nach wenigen Monaten wieder gerfiel, entgingen fie bamale noch der Austreibung. - Rurg barauf brach Rnip= perdolling mit einer Schaar Reuglaubiger in die Lambertis firche ein, und raubte die beiligen Gefäge; und wenige Tage fpater murben in der Rirche ju Uebermaffer die Altarbilder heruntergeriffen, die Wandgemalde ausgekrapt. Borfalle im Dom und in ber Gervatienfirche folgten rafch auf einander. Der "evangelische" Rath, weit entfernt bem Unwefen ju fteuern, verbot feinerfeite bem Pater Rector im Biepinthof bas Beichtboren, und Knipperdolling brang, an ber Spite einiger Lutherischen, in ben Dom, und beleidigte

am Alliare ben meffelefenben Priefter mit roben Schmabe morten.

Babrend die Parthei, welche frater im Rampfe gegen bas neue, wiebertauferische Bion bie lutherische Orthoboxie vertrat, fich biefen anarchischen Ausschweifungen überließ, batte fich bie Sabl ber einwandernden Wiedertaufer in Münfter ans febnlich verftartt, und unter ihnen war auch, angelocht burch ben Ruf ber bilberfturmenben Prabifanten, ber Schneibet Robann Bockelfobn aus Leiben erichienen, berfelbe, bem es beschieben mur. ein: Sabr fpater bie theofratische Ronigemurbe in bem neuen Gottebreiche zu befleiben. Rottmann batte ein balbes Sahr vorber einen, wiewohl fcwachen Verfuch ges macht "); bor neuen Lebre ju miderfteben. Ballo aber aina mit ibm jene Beranberung por, welche ber mpftifche Protes ftantismus mit einem befondern Runftausbrucke als Grwes dung ju bezeichnen pflegt. Er anberte ploblich fein Leben; meldes bieber ber Leichtfertiafeit feiner Lebre entsprochen batte. und legte in feinem aufern Wefen einen Ernft, eine Burud. gezogenheit an den Tag, welche auf die Bichtigkeit ber Betanberung ichließen lieff, bie in feinem Innern vorgegangen In tiefe Gebanken verfentt, entfaate er ben Gaftereien und dem unerlaubten Verfehr mit Beibern. Jene Gittenlos figfeit, welche ibm, wie feinen Glaubensgenoffen, biober mit Recht jum Pormurf gemacht mar, vermandelte fich in ftrens Nicht minder groß war bie Berans gen, pietiftifchen Ernft. berung, die fich in feinen Predigten fpuren lief. Im Biber fpruch mit Allem, mas er früher gelehrt, und im fcneidens ben Gegensate gegen bas Grundprincip bes achten, lutheris ichen Dogmas, fing er an, bas Bolt ju Werten ber Barms

<sup>\*)</sup> Im September 1532 hatte er an einen feiner Freunde gefchries ben: "Schon habe ich mit den Wiedertaufern zu thun gehabt, die uns zwar verlaffen, allein bei ihrem Abzuge gedroht haben, baß sie mit größerer Kraft zurudtehren wurden. Indeß ift Gott mit uns, wer mag wider uns fepu".

bergigteit, jur Enthaltsamteit, jur Rachstenliebe, ja gur Demuth zu ermabnen. Balb folgten Andoutungen, bag man fic ber erworbenen Guter gemeinschaftlich bebienen muffe. Die Lebre anderer Prediger, obgleich fie fich evangelisch nenne, babe mit bem Evangelium nichts gemein, ba fie keine guten Berte erzeuge. Trop diefer richtigen Erkenntnif urtheilt er über die "Papisten" nicht gunftiger; fie hatten die Lehre von ben guten Berten burch Menschensapungen und Geremonien befudelt. Dadurch kommt er benn freilich zu bem Schluffe: es feb keine Lehre mehr gang rein; die gange Welt liege im Argen, bas Weltende fep bicht por ber Thur, nur bie Musermablten murben gerettet werben, alle Gottlofen jammerlich untergeben. Dann aber trete bie Beit ber taufendjahrigen Berrichaft für die Gerechten ein, die deshalb jest aus allen Weltgegenden fich an einem Orte jufammenfinden mußten. Die Boten feben bereits ausgegangen, die Auserwählten mit bem neuen Bunbedzeichen zu verliegeln, bamit fie bem naben Berberben entgingen. Dief Alles bewies er mit Stellen ber beiligen Schrift, an welchen es bekanntlich ben Aufferfirchliden aller Schattirungen niemals gebrach.

Die Lebensordnung, welche den in folder Beise Wieders getauften auferlegt murde, mar der bisherigen üppigen Loszgebundenheit der Reugläubigen geradezu entgegengesett. Diezienigen, welche Glieder des kunftigen Jerusalem werden wollten, hatten allen weltlichen Umgang, alle Unmäßigkeit und Böllerei, Spiel, verbotene Liebe, leichtfertiges Schworen und Gotteslästerung zu meiden.

Es konnte nicht fehlen, daß Rottmann's früher schon erworbenes Unfehen, nicht minder wie die Zuversicht, mit welcher er seine neue Ueberzeugung vortrug, dem wiedertäuserisschen Wesen großen Vorschub leistete. — Viele begannen wirklich eine nahe gewaltige Weltkatasstrophe zu furchten, und griffen, je weiter sie von dem alten sichern Boden der Kirche weggelockt waren, desto begieriger in ihrer Herzensangst nach jeder Lehre, die ihnen Heil und Beruhigung verhieß. Die Rattmann ver-

banben fich balb twei ber neuen Brebiger. Beinrich Roll. ein entlaufener Dond aus Barlem, und Beinrich Strapebius aus More. Jener begnügte fich, Die Rinbertaufe unter jene gleiche anltigen Dinge ju feten, die ber Geligfeit meber nuten noch ichaben, biefer nannte fie unummunden einen Grauel in ben Mugen Gottes. Der lutherische Magistrat gerieth bierburd au ben Neulehrern in ein abnliches Berhaltniff, wie ber porige katholische Rath ju ben lutherischen Prabikanten. veranstaltete in Gegenwart vereibeter Notarien, melde bie Alusfagen beiber Theile niederschreiben mußten, auf bem Rathbaufe eine Dieputation amifchen Rottmann und mehreren, wie es icheint, orthodor lutherischen Theologen \*), beren Graebniff ein Urtheilospruch bes Rathes von Münfter mar, baf bie Dres biger fic des Streites über Taufe und Abendmahl ganglic enthalten, die Rindertaufe aber nach ber Rirchenordnung verrichten, und in Religionsfachen feine Neuerung einführen follten. .. bevor fie nicht die Undern eines Frrthums überführt und bargethan hatten, baf ihre Lehre mit bem Borte Gottes genauer übereinstimme. Burben fie aber ibre Lebrfane aus ber beiligen Schrift beweifen, und zeigen, baf man ben faiferlichen Berordnungen, ben Befehlen bes Magiftrate und ben errichteten Bertragen nachzuleben nicht verbunden fen, fo werbe ber Magiftrat bas, mas einer driftlichen Obrigfeit ges gieme, nicht unterlaffen".

Ge bedarf kaum ber Bemerkung, baff auf biefe Entscheis bung bes Rathe genau baffelbe geschah, was, seit dem Beginn ber Glaubenospaltung, und so lange überhaupt noch ber Protestantismus die heil. Schrift als vorgebliche Grundlage seiner theologischen Meinungen anerkannte, geschehen ift, und

<sup>\*)</sup> Unter biefen wird auch Johann Soltmann, Senior der Fraterherren, genannt. — Schwerlich hat diefer jedoch die tatholische
Rirche zu vertreten gehabt, da der Rath mit besonderer Aeuglilichteit darüber wachte, daß nicht tatholisch gepredigt werde, weil
fonft das Bolt in Masse von der gesammten Reuerung gar leicht
batte abwendig gemacht werden konnen.

unter abnlichen Umftanden immer und nothwendig gescheben wird. Gerade barauf, baf fie ihre Meinungen burch bie beil. Schrift bewiesen batten, beriefen fich die Wiedertaufer, und ba ein unfehlbares, apostolisches Lebramt in bem Glaubenes fosteme des einen wie bes andern Theils keinen Dlat batte. fo tonnte ber Streit entweber gar nicht, ober nur gang auffere lich. burch die weltliche Gewalt entschieden merben. - Der Magiftrat von Münfter verbot nämlich den Unbangern Rottmann's, ale biefe fich mit nichten für übermunden bekennen mollten, die Rangel und die Stadt. - Allein die Antwort Rottmann's und ber übrigen vier wiedertäuferischen Drädikanten an den lutherischen Magistrat mar genau nach bem Mufter ber, um wenige Monate altern Bittschriften ber Lutheraner an ben fatholischen Bischof abgefaft. Gie (bie wiedertäuferischen Pradifanten) erklaren, wie fie nimmermehr geglaubt batten, bag man fo graufam fenn und fie von ber Brediat bes Evangeliume" abschrecken, ja fogar ihnen befehlen merbe, bie Ctabt zu meiden. Run feb es bem Rathe zur Benuge befannt, baf es ihr Umt fen, die Beerde Chrifti zu weiden, und nur folde Dinge vorzutragen, die mit den Befehlen Chrifti übereinkommen, und davon nichts ab= noch zuzuthun, bage= gen alles dasjenige zu verwerfen und ganglich auszurotten; was derfelben widerspreche. Diefes ihnen aufgetragene Umt bes Evangeliums hatten fie mit folder Mube verwaltet, baß fie bis auf diefen Tag noch teines Grrthums überführt feven. - St. Paulus babe gefagt: fo eine Offenbarung geschieht einem Andern, der da sipet, so schweige der erfte. Run zeige fich aber Niemand, dem beffere Dinge offenbaret fepen, und bennoch fen ihnen Schweigen auferlegt, noch bagu burch bie weltliche Macht, die fich das Recht über geiftliche Dinge zu urtheilen anmaaffe. Nur in ber Rirche, in ber Berfammlung ber Glaubigen, in ber Gegenwart ber Beguch= tigten hatte man eine Anschuldigung auf falfche Lehre miber fie vorbringen follen. Satten fie bann ihre Lehre nicht aus tlaren Beugniffen ber beiligen Schrift bestätigen tonnen, fo

hätte man ein Recht gehabt, sie zu bestrafen. Statt beffen habe man sie zwingen wollen, ihre Lehre von der Rindertause zu widerrusen, ehe man sie überführt habe, daß sie irrig sep. Den Schluß bilden Belehrungen und Ermahnungen an den Rath, von so freventlichen Forderungen abzustehen, — verbunden mit dem Erdieten zur schriftlichen Widerlegung desen, was die Gegner bei der letten Disputation, nachdem sie bes langen Siens überdrüßig geworden, schriftlich nachlies fern zu wollen, versprochen hätten.

Bon bem Standpunkte ber Reulehre aus mar in ber That gegen biefe Bemeieführung wenig einzuwenden, ba alle Grunde, bie fic bagegen anführen ließen, mit verboppeltem Bewicht auf bie Lutheraner gurudgefallen fepn wurden. Da es außerbem noch ben Bittstellern gelang, die Gilbemeifter und Borfteber ber Burgerichaft jur Furbitte bei bem Magiftrate ju bemegen, fo mar ber Erfolg fein anderer, als bag Rottmann feis nen Dienft bebielt, mogegen er verfprechen mußte, fich in feis nen Bredigten friedfertiger Gefinnungen zu befleiffigen, und alles angumenben, modurch ber aufrührerische Dobel befanfs tigt werben fonnte. Trot beffen taufchte fich ber Rath meber über die gegenwärtige gefährliche Lage ber Stadt, noch über die Unmöglichkeit: ben weitern Fortschritt der Reulebre. und mit ihr den Umfturg aller Ordnung in Staat und Rirche auf die Dauer abzumehren. - In diefer Berlegenheit beschichte er ben Bischof durch eigne Boten, die ibm offen vorftellen follten, in welche Bermirrung die Religioneneuerungen ge= führt batten. Daran taupfte fich die Bitte an ben Pralaten. biefem Uebel abzuhelfen, die irrigen Lehrpunfte mit Gulfe gelehrter Männer aufzuhoben, und bagegen folche, die mit bem Borte Gottes übereinkamen, einzuführen. Diese wollten fie. wenn fie biefelben für nüglich erkennten, gerne annehmen. -Raturlich lautete die Untwort des Bischofe bierauf, wie ieber Bernunftige fie erwarten mußte. Dan batte gleich im Unfange des Brrfale beilfame Ermabnungen nicht verachten. und nicht dem Bofen, jum Berberben ber Guten, burch bie

Finger sehen sollen. Jest set get gu spat, und bas Unheil weber durch Schärse noch durch Gelindigkeit ungeschehen zu machen. — Nichts bestoweniger wolle er (ber Bischof), kraft seiner Pflicht, der Stadt Münster Rath und Beistand nicht versagen. Diese möge sich inzwischen nur aller weitern Neuerungen enthalten, und gestatten, daß der Prior im Bispinksbose, Doctor heinrich Mumpert, in der Domkirche das Wort Gottes predige.

Nach biefem Bescheibe befand fich bie munfterische Ctabts obrigkeit in berfelben Lage, in welcher fich die beffern Gles mente des Protestantismus feit dem Beginne ber Glaubensspaltung so baufig befunden baben. Gie sab vor fich bie Folge ber Renerung, und binter fich ben alten Glauben, ben fie verschmabt und beffen Gemeinschaft fie verlaffen batte. -Sie wollte den Fortschritt nicht, und noch weniger die Rudtebr; fie wollte die Jrrthumer nicht, protestirte aber gegen bie Bahrbeit; fie verabscheute die Liceng und bie Billführ ber Ginzelnen, ichauberte aber nicht minder, zuruck vor der Unterwerfung unter bie Autoritat. - Dief ift bie Lage bes wohlgefinnten ober "driftlichen" Protestantismus bis auf ben beutigen Tag geblieben. Die Lofung des großen Problems: eine furgere Linie gwischen zweien Dunkten zu finden, ale die gerade, ift ju feiner Beit gelungen. Dagegen geschab bem Rathe pon Munfter gu jener Brift, mas feinen Glaubenege= noffen feitbem in gleicher Lage ungablige Male geschehen ift, und täglich noch geschieht. - 3wischen ber alten Rirche und bem Extreme bes Abfalls ftebend, führte er, aus Burcht vor ber Babrheit, nach langem Schwanten, ben Gieg ber grauenvollsten Berirrung berbei, über beren verderblichen Charafter er felbst völlig im Reinen mar, und die er mit vollfommener Aufrichtigkeit haßte und fürchtete. Der Magistrat von Dunfter, weit entfernt bem Borichlage bes Bifchofe Gebor gu geben, mandte fich an ben Landgrafen von heffen mit ber Bitte um einige orthobox lutherifche Prediger, die ben von ben Wiebertaufern brobenden Sturm befchworen follten. -

Diefer beeilte fich, wie fich von felbst versteht, bem Begehren ju entsprechen, und fandte zwei Praditanten, Theodor Sabris tius und Johann Lening, von welchen biefer alebald vor bem Ungeftum der Wiedertaufer bie Mucht ergriff, jener bagegen bis zu feiner Austreibung in Munfter blieb, und bie Erfabrung mit fich nabm. baf die Lebre feines Meifters in Bits tenberg gmar ein machtiger Bebel gur Aufregung, Bermirrung und Ummaljung, bagegen jur Befdwichtigung ber emporten Gemuther völlig machtlos fep. Andererfeits erklarte ber Rath von Münfter. baf es ibm burchaus unmöglich und feinen Rechten völlig entgegen fep, ju geftatten: bag ber Prior. Mumpert in der (tatholischen) Domtirche fatholisch predige. Der Bertrag von Telgte, welcher feche Pfarrfirchen ben Befennern ber neuen Lebre jufprach, ben Dom bagegen ber als ten Rirche vorbehalt, habe ben Ginn, daß bas Domkapitel katholisch bleiben konne, "bis der allmächtige Gott bierin ein Underes verfügt haben merde"; allein ba gur Beit bes 2164 schlusses jenes Vertrages katholische Predigten im Dom nicht gestattet gemesen fepen, fo konne ber Rath auch ferner nicht mit autem Willen Drediger in ber Stadt dulden, beren Lebre und Wandel nicht mit dem Evangelium übereinkomme. - 216 trot beffen ber Bifchof bem Mumpert befahl, im Dome aupredigen und Deffe ju lefen, entspann fic ein weitlauftiger. Schriftwechsel zwischen bem Magistrate und bem Landesberrn, in welchen fich bald auch die beffischen Praditanten mischten. die mit großem Rechte fürchteten, daß die einfache Berfundis gung ber katholischen Wahrheit ihrem Treiben gefährlich wers den konne. Da ber Monch Mumpert, so schrieben fie bem Rathe, gottlose Dinge lebre, und vielen Unlag zu burgerliden Unruben gebe, fo muffe er eben fo menig wie bie Berachter der Rindertaufe in der Stadt geduldet merben. Sie baten demnach, dem Monche nicht langer einen fichern Aufenthalt innerhalb ber Mauern zu gestatten, .. bamit er nicht ibre reine Lehre burch feine gottlofen Predigten verbrange, und unter ben Burgern Spaltungen und Aufruhr errege". — In Folge bessen kunbigte ber Rath bem kas tholischen Prediger bas freie Geleit und ben gemeinen Frieben auf, und Mumpert mußte nun freilich burch schleunige Entfernung aus ber Stadt Leib und Leben retten.

Be emporender biefes Berfahren den Jentlebenden erscheinen mag, um fo meniger barf vergeffen werben, daß bass felbe nichts mehr ale einen gang gewöhnlichen Bug ber bamale altäglichen, und im gangen Reiche üblichen Politik ber Reugläubigen enthalt. - Damale, wie in manchen fpatern, uns viel naber liegenden Epochen, batte die Rirche feinen irbischen Schunberen, aber die treulose Gemaltthat trug ihr eis aenes Gericht in fich, und 'bie Rache ber gottlichen Gerech: tigkeit folgte ihr unmittelbar auf der Ferfe. Der gorthodox" lutherifche Magistrat konnte allerdings gwar den Berkundiger ber katholischen Wahrheit, beffen Wort allein noch die Bermirrung batte lofen konnen, für pogelfrei erklaren; - benen aber, die bat Gefchaft ber Laugnung ber Bahrheit auf eis gene Rechnung trieben, und unbefummert um die offiziellen Grangen, die man ihm gefest, ben Arrthum folgerecht weis ter entwickelten, biefen Rednern, Schweigen zu gebieten, mar ber Magistrat von Münster nicht machtig genug. Sier, wie fo baufig, empfing eine revolutionare Parthei nicht burch bie Freunde und Diener des Rechts, fondern durch eine noch revolutionarere, ein vollgerutteltes Maaf ber Bergeltung. Rottmann nämlich hatte fich nur bes öffentlichen Predigens entbalten, im Gebeimen aber feine Lebre mit befto größerem Gifer verkundet und gablreiche Unbanger geworben. Bald mar fein Rame unter den engaufammenhaltenben Wiedertäufern burch ben gangen Norden von Deutschland bin bekannt und bochgepriefen und von allen Seiten ber aus Solland, Beftpbalen, Brabant, Friedland und Sachsen ftromten Glaubige jufammen, um ju ben Bugen bes neuen Propheten beffen Offenbarungen frifd aus ber Quelle ju icopfen. - Rest marb ber Rath aufmerffam. und begann am 3ten November 1533 eine Berathung über die Mittel und Bege, wie Rottmann aus ber Stadt vertries

ben, sugleich aber auch alles Auffeben und alle Aufreaune bes Bobels vermieben werben fonne. Die Berbandlung, m melder balb auch bie vornehmften Burger binangezogen mur ben, bauerte mehrere Tage, und ichien eine febr ungunftige Menbung für bie Wiebertaufer zu nehmen. Coon forberten gablreiche Stimmen unter ben Patriciern bie Bertreibung. nicht nur ber Brabitanten, die ben Frieden ftorten, fonders auch jener obrigfeitlichen Berfonen, burch beren Dath und Bulfe fie in die Stadt getommen waren. - Allein gerade Diefer Rath, ber freilich das Uebel an ber Burgel angriff, brachte bie Gegner auf's Meuferste. Der Burgermeifter Beinrich Tilbet, ber es beimlich mit ben Wiebertaufern bielt, und auf ben die Anspielung gemungt mar, brach jett öffentlich los, und brobte ben Lutherischgefinnten: bag ber Muthwille. mit dem fie ehrliche Leute plagten, bald gedampft werben fole le. - Dieg gab bas Zeichen jum öffentlichen Bruche. Gine Heine, aber entschloffene Schaar von Wiebertaufern, unter welchen fich wiederum Bernhard Knipperdolling bervortbat. jog bie Meffer gegen ben Rath, und überschüttete ibn mit wuthenden Schmähreden. Bon der andern Seite eilten bie Diener des Domkapitels zur Vertheidigung der Obrigkeit berbei. — Beide Theile suchten eine befestigte Stellung zu nebe men; die Lutherischen warfen sich in bas Rathbaus, die Wies dertäufer ftellten fich binter ber Mauer bes St. Lambertifirchs bofes auf. Co blieben beibe auch ben folgenden Tag unter ben Waffen, und ein Blutbad ichien unvermeiblich. - Grit am Morgen bes Oten November gelang es bem Bureben ber angesehenften Burger, befondere ben Bemuhungen bes Epn= bitus Johannes Bot, die Gemuther ju beschwichtigen und ben Frieden zu vermitteln. — Babrend man von frieblicher Dulbung der Ratholiten nichts hatte boren wollen, reichte man jest fanatischen Meuterern die Sand, von deren Ungeftum man am nachsten Tage icon neue Unbilben erwarten mußte. Es ward ausgemacht, daß Rottmann und feine Unbanger in ber Stadt bleiben, aber nicht öffentlich predigen

burften. 3m Uebrigen aber folle es einem Jeben frei fteben. ben Glauben anzunehmen, ber ibm zu feiner Geligkeit am auträglichsten bunte. - Rottmann predigte baber von jest an in Wintelversammlungen, die Anfangs zur Nachtzeit, bann als die Babl feiner Unbangern fich vermehrt batte, auch am Tage gehalten murben. Gin Flintenfchuf gab bas Beichen an biefen Bufammentunften, welchen nur die Glieber ber Cecte beimohnen durften. - Die Lebre aber, welche bier vorgetragen marb, bildete fich immer entschiedener zu einem voll= ftandigen, alle bieberige, firchliche und burgerliche Ordnung vernichtenden Spfteme aus. - Als bie mefentlichften Gate ber neuen Dogmatit, auf bem bamaligen Standpunkte ihrer Entwicklung, bezeichnet Rerftenbroich die vollige Bermerfung ber Rindertaufe, die ein Grauel vor Gott genannt mard, und bad Derbot für die "Christen" (b. b. die Glieder ber Secte) Rirs den ber Ungläubigen (ber Ratholifen und Lutheraner nämlich) zu besuchen; irgend einen Umgang mit ihnen zu pflegen; ihrer Obrigfeit zu gehorchen; bei ungläubigen Berren als Rnechte und Magde zu dienen, oder mit Ungläubigen vor Gericht zu geben. Die beil. Softie wird der große Baal genannt. Der Conuabend fen ber von Gott eingefente Jag bes Berrn, ber Conn= tag nur von Menfchen erfunden. Das Priefterthum wurde geläugnet, Chriftus fen ber lette Priefter gewefen. Auch bie por ber Wiedertaufe geschloffene Che fen ungultig. -- Den Schlufftein bes Gangen bildet die Lehre von der Guterges Rein Chrift folle Bucher treiben, und meder meinschaft. feine Ginfunfte beitreiben, noch feine Schulden bezahlen. 21: les muffe unter den Chriften nach dem Beifpiele der Apoftel gemein febn. -

Daß biese Lehre unter verarmten und mit Schulden bes labenen Menschen eifrige Unhänger fand, ift nicht zu verswundern, und ertlärt sich hinlänglich aus der gewöhnlichen menschlichen Gigensucht. Daß aber auch viele Reiche ihre Baarschaft in Nottmann's hände legten, daß Männer und Frauen ihre Schuldverschreibungen zerriffen, ihren Schulds

wern bie Sablung erließen, - bief burfte eber jum Beweife bienen, wie bober Ernft es vielen jener Schwarmer um ihre trrigen Uebergengungen mar. - Gegen biefe Rabigfeit ber Gelbstaufopferung tam bas reine Lutherthum nicht auf, wie viele Belfer aus nabe gelegenen, lutherifden Landern Rabris Hus auch zu fich entbieten, wie eifrig er auch auf Gebeiß bes Magistrats an einer neuen Rirchenordnung arbeiten moche te. - Die Thatigkeit auf bem Papiere jog, Dieses Mal wie immer. gegen bie, zwar völlig in bie Irre gebenbe, aber bebenbige Wirffamteit ber confequenten Reuerer ben furgern. Chen fo wenig balf es, bag Rottmann, ber feine Schriften, wie einft Ulrich von Butten, auf einer in feinem Saufe ver= borgenen Bintelpreffe, felbft brudte, auf Betrieb ber Drabis tanten von Abgeordneten ber Obrigfeit überfallen und bes gefährlichen Werkzeuges beraubt marb. - 3bm und feiner Genoffenschaft tam es wiederum trefflich ju ftatten, bag ber Streit zwischen bem Magistrate und bem Bischofe auf's Reue entbrannte. - Letterer miberfeste fich nämlich, wie es feine Pflicht mar, ber "Religioneverbefferung", welche bie Prabi= fanten in der Sauptstadt ber Diocese wider feinen Willen, aum offenbaren Nachtheil der alten Rirche, und mit Berbobs nung feines bischöflichen Umtes vornahmen, und begehrte neuerdinge: baf bem Prior Mumpert bas Predigen gestattet werbe. Bei biefem Stanbe ber Dinge konnte ber Magistrat, ber gleichzeitig bem Abfall gegen bie rechtmäßige, geiftliche Regierung bas Wort reden, und die naturgemäßen Fortfdritte ber Reuerer bemmen follte, - ber lettern unmöglich Berr werben. - Rottmann, ber ben von Rechtewegen beftellten Pradifanten jedenfalls an Confequeng, vielleicht auch an anfrichtiger Uebergeugung von ber Wahrheit feiner Cache überlegen mar, ging in feiner Bermegenheit fo melt, baf er bem hauptprediger Rabritius, welcher in der Lambertifirche feine Religioneverbesserung bem Bolke vorgetragen batte, auf bem Rirchhofe aufpafte, und ihn bort öffentlich ausschimpfte. Als biefer in den nachsten Tagen von ber Rangel Gleiches

mit Gleichem vergalt, und bas Bolk jum Richter über bie Rebellen und Lafterer aufrief, nahm ber Streit eine für bie öffentliche Rube bochft gefährliche Wendung. Aus ben Un= bangern Rottmann's stand ber Schmiebegesell Johann Schröber aus Werne auf, und prediate auf bem Lambertifirchofe mit foldem Gifer gegen ben lutherischen Sauptprediger und ben Magistrat, bag ber lettere, nachdem er in feiner Rathlofigfeit bas Unwesen mehrere Tage hindurch gebuldet hatte, am eilften December ben Berfuch erneuerte. Rottmann aus ber Stadt ju ichaffen. Diefer jedoch gab bem Stadtbiener, ber ihm ben obrigfeitlichen Befehl überbrachte, ein ansehnlis des Geschent mit bem Bedeuten: daß bie Landesverweisung für ibn ein leerer Rame feb, wenn ibn ber himmlifche Bater mit seinen Rlügeln bede. Inzwischen werbe er Gott mehr geborchen, ale neibischen Menschen, bie ibn von feinem Beruf und von ber Ausbreitung bes Evangeliums abichrecten wollten. - Bugleich eilten von allen Seiten feine Unbanger berbei, um feinen Worten Nachdruck ju geben, und Rotts mann begann, durch biefen Erfolg fühn gemacht, aufe Reue in den Kirchen ju predigen. Richt glücklicher mar ber Magiftrat in feinem Berfahren gegen Schröber. 3mar murde diefer am fünfzehnten Dezember in Berhaft genommen, allein des andern Tage erschienen feine fammtlichen Bunftgenoffen auf bem Rathbaufe, die unvorzügliche Freigebung des Gefangenen zu fordern. Gin beftiger Streit entspann fich zwis iden bem versammelten Rathe und ben erbitterten Schmieden. Jener laugnete Schröder's Beruf jum Predigtamte, und that mit unwiderleglichen Grunden bar, bag Bugellofigkeit gur Auflösung aller Bande ber Gefellschaft führe. Diese antworteten barauf mit benfelben Grunden, beren fich einft die lutherischen Praditanten gegen den Bischof von Munfter mit fo großer Ruhnheit und Buverficht bedient hatten. Schröder habe, von Tugend und Frommigkeit befeelt, das Lafter beftraft, und das "Evangelium" bis jum Beifermerben geprebigt; rechtschaffen bandeln und bas Wohl ber Burger burch

heilsamen Unterricht befordern, sey teine Schandthat. Bon Gründen schritten die Bittsteller zu Drohungen, und das Ende bes Streites war, daß ber Gefangene in Freiheit geset, und von seinen Bunftverwandten im Triumph ins Wirthohaus gerführt wurde.

Durch diefe und abnliche Erfolge verlor natürlich bas reine Entherthum" täglich mehr Grund und Boben. Coon fingen die Wiedertaufer an, die lutherischen Brabifanten pon ber Rangel ju reifen, und ihnen bie Rirchen ju verschließen. Mur Rabritius bielt burch ben Schein feiner Beiligfeit noch eine Schaar von Anbangern, um fich versammelt. - Allein gegen ihn ftand ein neuer Jeind in einer Schaar wiedertaus ferischer Weiber auf, die auf öffentlichem Martte bie Burgermeifter mit Comabungen und felbft mit forperlichen Dins bandlungen anfielen, um die Entfernung jenes bergelaufenen Menschen zu erzwingen, ber nicht einmal bas munfterische Plattdeutsch verftebe. - Die ausgelaffenften Diefer Dlegaren maren entsprungene Monnen, melde, in einer Beife, die an ' abnliche Vorwurfe aus neuester Beit erinnert, ben lutherischen Magistrat beschulbigten: bag er Unfange zwar "evangelifche und ein eifriger Beforberer bes nenen Lichtes gemefen fen. iebt aber dem Fortschritte entsagt, und fich wieder gur Rins fterniß bes Papftthums gewendet habe.

Die Väter ber Stadt hielten es in ihrer Ohnmacht für bas gerathenste, auch diese Beschimpfungen schweigend hinzusnehmen. Erst nach langem hin= und herstreiten ward eine halbe Maaßregel beschlossen und ausgeführt. In der hoffs nung daß Rottmann bald von selbst fallen musse, wenn man seine Hauptgehülfen von ihm getrennt haben werde, wurden drei ihm anhangende Prädikanten, Clopris, Roll und Strahl, am 15ten Januar 1534 durch die Rathsdiener aus der Stadt gebracht. Allein der helle Haufe der Wiedertäuser sührte dem Magistrat zum Hohne, die Verwiesenen im Triumph durch ein anderes Ibor nach Münster zurück.

Gben fo geringen Erfolg hatte ein Ebict bes Bifchofs

welches Rottmann und fünf andere wiedertäuferische Prediger für friedlos erklärte. Diese suhren fort in den Versammlunzgen der Secte zu predigen, deren ansteckender Wahnglaube im Stillen immer weiter um sich griff. Zu diesen Conventizkeln wurden jedoch nur die bereits Wiedergetausten zugelassen, Ratholiken und Lutheraner aber zurückgewiesen, weil die Perlen der neuen Offenbarung nicht vor die Säue geworsen werden dürften. Auch predigte Rottmann nicht mehr in den Rirchen, weil diese durch Göpendienst entheiligt sepen, sonz bern in den Wohnungen der Eingeweihten.

Unter biefen Umftanden konnte es nicht ausbleiben . baff in furger Beit die Rollen vertauscht maren. Die Wiedertaus fer, welche eben noch um ihre Erifteng in Munfter gefampft batten, fingen an, einen dumpfen Schreden ju verbreiten, ber jeben Widerstand labmend, ben Rath wie die Burger-Um 28. Januar Abends gegen fieben Ubr icaft beberrichte. fperrten fie bie Strafen ber Stadt burch Borgiehung ber Retten, versammelten fich in bewaffneten Saufen und stellten Rachtwachen aus. Die Beffergefinnten verrammelten fich in ibren Baufern, weil fie einen entscheibenden Schlag beforgten. Co mabrte die Spannung bis auf ben andern Jag, und fpa= ter erfuhr man, baf bie Schmarmer barüber geratbichlagt bate ten, ob man nicht ichon jest die Ungläubigen (Ratholifen und Lutheraner) aus ber Stadt jagen folle. Allein zwei Fremde, die Bollander Bockelfohn und Matthiefohn, die fich feit einigen Tagen bei Anipperdolling aufgehalten, und melde beim gemeinen Bolte wegen ibrer feltsamen Tracht für die Propheten Enoch und Glias gegolten hatten, erflarten unter vielem Seufgen: es feb noch nicht Zeit die Tenne gu fegen; man muffe bem herrn noch mehr Unbanger gewinnen, und bie Bande nicht mit bem Blute ber Unglaubigen besubeln. Diefer Rath hatte ben Ausschlag gegeben, und an die Ausführung bes gewaltsamen Borbabens mar nicht weiter gebacht. Allein die Wirtung bes bloffen Schreckens war fo groß, bag ber lutherische Rath, wie früher ber tatbolische, alle Baltung

und Besinnung verlor. In dem Wahne: daß die Wiedertäufer bloß durch die Versuche ihre Prediger zu verjagen,
zu jenen Drohungen geschritten sepen, ward eine neue Versammlung des Magistrats und der Gildemeister veranstaltet,
um über die Begütigung der Ruhestörer zu rathschlagen.
Das Ergebniß der desfallsigen, langwierigen Ueberlegung war
ber Beschluß: daß Niemand gegen die Prediger etwas Wisbriges unternehmen, kein Bürger oder Einwohner den andern
beleidigen oder berauben, keiner den andern schmähen oder
in seinem Glauben stören solle. Der Glaube müsse frei, und
dem Gewissen und der Willkühr eines Jeden anheimgegeben
sehn, die ihnen Gott durch den heiligen Geist den wahren
Glauben verleihen werde.

Diefer Beschluß, der sofort durch die Rathediener bekannt gemacht murde, galt begreiflicherweise ben Biebertaufern als Beweis, daß die Stadtobrigteit fich furchte, und mithin für einen vollständigen Sieg ihrer Cache. Die gebeimen Unbanger ber Secte fanden es jest nicht mehr nothig fich ju ver= bergen. Ihr Bertrauen mar fo unerschütterlich, daß Rottmanne Unfeben felbit die gefährliche Probe des Nichteintref= fens einer Prophezeiung bestand, ju welcher Kanatismus ober bösliche Nebenabsichten ihn verleitet batten. Um 6. Rebruar begab er fich mit mehreren feiner Gefährten in bas Ronnenkloster Uebermasser, wo jum großen Leidwesen der mackern Alebtiffin die Neulehre auch unter den Rlofterjungfrauen großes Unbeil angerichtet batte, und hielt bort eine Lobrede auf ben Cheftand. Schon früher maren viele Ronnen, uneingebent ibres Gelübbes, aus dem Rlofter entwichen, und viele berfelben hatten fich einem unzüchtigen Bandel ergeben. mann wollte auch die noch übrigen jum Abfall verlocken und weiftagte: baf in ber nachsten Nacht um gwölf Uhr bas Rlofter einfallen, und alle Bewohner unter feinen Trummern begraben merbe. - Die im Glauben bereits mantenden Ronnen ergriffen mit Freuden diese Gelegenheit zur Klucht, nur die Aebtiffin und zwei Jungfrauen blieben gurud. Bur bestimm=

ten Stunde versammelte fich die balbe Stadt vor dem Rlofter, um deffen Ginfturg mit anguseben. Rottmann mar baber, ale ber Augenschein feine Prophetengabe Lugen ftrafte. au der ichaalen Ausflucht genothigt: daß diese Weißagung, wie jebe andere, unter ber Bedingung geschehen feb: mann feine Bekebrung erfolge. Run batten aber die Ronnen von gangem Bergen Buffe gethan, und badurch ben Born bes bimmlischen Batere gestillt. - Dag trop diefer offenbaren Beschämung bas Butrauen bes Volkes zu ben Neulehrern nur wenig erschüttert, und bag ber ftorende Borfall bald vergeffen marb, beweist, daß damale, wie beute, bei benen, die fich von der Rirche losgefagt haben, der tubnfte Zweifelmuth und der beschranktefte, burch feinerlei Grunde, ju erschutternde Aberglaube friedlich Sand in Sand ju gehen pflegen. Uebrigens murbe bie, burch ben Erfolg widerlegte Prophes zeiung febr balb burch andere, viel größeres Auffeben erres genbe Erscheinungen in ben hintergrund gebrangt.

## LIV.

## Briefliche Mittheilung

aus dem Großbergogthum Pofen.

Aus dem Großherzogthum Pofen. Den 15. April. — Folgende Mittheilung wird gewiß für Die Lefer der historisch politischen Blatter nicht unintreffant fevn.

Mit Gottes hilfe erwacht ber religible und tirchliche Ginn in nus ferem Großberzogthum immer mehr. Unfer Dochwürdigster Erzbisschof hat nach seiner Rudtehr ans Kolberg beibe Dibcesen, mit Ausenahmen von wenigen Decanaten, die er in blesem Frühjahre zu besuchen beabsichtigt, bereist, und das heilige Satrament der Firmung Tausenssehn von Peilsbegierigen gespendet. Wiele Gotteshäuser, die durch eine lange Reihe von Jahren vernachläßigt da standen, wurden durch

freiwillige Beitrage ber Gingepfarrten, ernenert und von bem geliebten. Oberhirten confecrirt. Rudtritte in den Schoof der heil. Rirche tommen häufig, felbft in Begenden, mo Ratholiten die Mindergahl der Ginmobe ner ausmachen, vor, und Die gemifchten Chen, Diefes befannte Bebitel bes Indifferentismus, werden Gott fen Dant immer feltener. - Doge unr ber Allmächtige geben, daß bem Prieftermangel, welcher fich in allen Gegenden der beiden Didcefen fo fehr fühlen lagt, recht bald abgeholfen werden tonnte. Unfere funf Opmnaffen liefern bem erabis fcoflichen Seminare gu Pofen; im Berhaltniffe ber vortommenden Sterbefälle unter ben Seelforgern, noch immer fehr wenige Canbibaten; tein Bunder aber, ba die Bilbung bes Bergens ber Jugend und Die Pflege des religiblen Sinnes bei ihr dem Religionslehrer lediglich und allein überlaffen ift, indem die andern Lebrer nur fur den Berfant forgen ju muffen glauben, und nicht felten als Berachter alles Dofitiven, im Geifte ber beutiden Jahrbuder, por ben Schulern ibre Beisheit austramen, mas befonders in ben gemijdten Gomnafien ber Sall ift. Unter foldem Ginfluße icheut die Jugend ein tieferes Forfchen und gewöhnt fich jurare in verba magistri. Ein weuig oberflächliches Biffen, mit fenriger, iconer Literatur burdmurat, ein Biffen, bas bem Menichen fo viel fagt, bag er über bas Sochfte und Bichtigfte nichts miffen tonne, bas wird icon in ber Schule ihr Glaubenebefennts Und auf diese in der Frühe eroberte Glaubenslehre grundet sich übereinstimmend ihre Sittenlehre; angerer Anftand, ber fic nach ben neueften Manieren in ben Gefellichaften ju bewegen verftebt, nirgends gegen ben eingeführten fo genannten guten Ton verftogt, babei man fic aber im Geheimen, durch die fconen blendende Außenseite gefcont, allen unordentlichen Luften überlaffen barf. Ans folder Saat, Die in bas Berg ber Jugend von den fogenannten Aufflarern unferer Beit, bie Die Stuble Mofis mit Gewalt an fich reißen, geftreut wirb, fproft nur bofe Frucht. Um befto erfreulicher ift es aber, wenn man erfahrt bag biefem ober jenem unter ber Jugend, obgwich bie gatte bochft felten find, mit ber Gnade Gottes gelungen ift fein Danpt über bie alle allgemeine Glendigfeit ber Daffe gu erheben, und mitten unter Sturm und braufenden Binden, fein Schifflein in den fichern Dafen au bringen.

Mit Frenden theile ich Ihnen baber ben mir gufällig in die Banbe getommenen Brief eines achtzehnjährigen Junglings mit, welcher nach abgelegtem Maturitätseramen nun unfer Gymnastum vertieß, und am Teste der Berfündigung der seligsten Jungfrau Maria in den School

ber heiligen Rirche gurudkehrte, nachdem er in seiner Baterstabt bas Glaubensbekenntniß offentlich ablegte. Den beigefügten Brief schrieb er wie ich erfahren, an seinen Jugendfreund, der mit ihm aufgewachsen, baffelbe Gymnasium durch mehrere Jahre besucht hatte und jest in Berlin seine Studien fortsett.

#### Lieber Beinrich !

Du wirst wahrscheinlich schon auf irgend eine Art davon unterrichtet fepn, baß ich in ben Schoof ber tatholischen Kirche gurüctgelehrt bin; baß du darüber höchlich erstaunt bist, bich vielleicht über mein Schweigen in Dinsicht auf diesen Gegenstand verlest gefühlt haben magk, tann ich mir benten, aber bald wird dir wohl von selbst die Ueberzeugung geworden senn, daß wichtige Gründe obgewaltet haben muffen, um deren Willen ich gegen Dich, der Du doch ein großes Anrecht auf mein Vertrauen hast, über die Vorbereitungen zu diesem wichtigen Entsschusse fichweige. Und es ist so, ich habe Gründe gehabt, gegen Dich zu schweigen.... Wenn Du mein lieber heinrich diese meine Gründe erwägst, so wirst Du mir gewiß nicht darob zurnen, noch viel weniger in die Vorwürse einstimmen, die man jest auf mich, den früher Gelobten und Gerühmten häuft .....

Bon einer Seite wird mir ber Borwurf gemacht, als habe ich freventlich bas Gefchent ber Freiheit, bag mir als gebornem Protestanten fcon gemiffermaagen beim erften Gintritt in's Leben bargeboten war, von mir geworfen, ale habe ich felbft meinen Racten unter bas Priefterjoch gebengt, felbst mir eine verhüllende Binde um die Augen gelegt, bann heißt es wieder, ich fen von der Seite ber Biffenfchaft und Auftlarung auf die der Finfterniß und Unwiffenheit hinübergetre: ten, denn das geistige Leben Deutschlands, und fogar Europas ruhe auf ben Schultern bes Protestantismus. Doch abfprechender urtheilen andere, fe meinen nämlich den Grund zu meinem Burückritt in einer überreizten hyperpoetischen Jünglingsphantaffe ju finden und betrachten den gans gen Entschluß als einem vorübergebenden Raufch. Die große Maffe urtheilt wie immer, fie meint namlich, ich mare bloß deswegen Ratholik geworden, um als Priefter ichnell eine Anftellung und ein auces Gintom: men zu erlangen. Einzelne sprechen mir fogar alle Befähigung zu folch einem Entichluge ab, und werfen wir einen unverzeihlichen Leichtsinn vor, da ich als achtzehnjähriger Jüngling noch durchaus teine Freiheit ber Selbstbestimmung besige .....

Jedoch folche Bormurfe werden jedem Convertiten gemacht. Sie gu widerlegen ift an fich felbft leicht, auch icon oft und erfcopfend gefches

.

hen ...... Rur über den Vorwurf, den man mir gemacht hat, bag namlich bei einem achtzehnjährigen Jünglinge noch keine Freiheit ber Selbstbestimmung möglich sep, muß ich einige Worte sagen, damit es nicht scheine, als vermeibe ich absichtlich den Kampf.

Diese Krühreife murbe durch meine Jugendbildung bedingt. Schuler eines Gymnasiums, bas vermoge feiner gangen Ginrichtung ben Jungling aus ber Sphare, in ber er fich eigentlich bewegen foll, berandreißt, und ihn wunderlicher Beife in den Rreis der Schule banuen will, indem es ihm icon den Anblict des Lebens gestattet, tonnte und mußte ich frühreif werden, tonnte ich als Achtzehnjähriger einen Schritt thun, ju dem fich fonft gewöhnlich nur Manner im Sturme bes Lebens erprobt, entschließen. Bare ich maschinenmäßig auf ber einmal angewiesenen Babu fortgetrottet. batte ich nicht einen prüfenden Blict auf meine Umgebungen geworfen, mare ich nicht über ben Abgrund von Vorurtheilen und Unwiffenheit, ber mich von jenen trennte, geschritten, fo murbe ich vielleicht eine recht gute Schreibemaschine oder ein tuchtis ger Kangelautomat geworden fepn, niemand murde mir meine Krubreife vorgeworfen, fondern mich vielleicht fogar mit Lob, fo wie ich eben war, verbraucht haben. Run wirst du aber gewiß fragen, wie biefer Entschluß in mir entstanden, sich allmählig entwidelt, und zur Reife gefommen fen. 3ch will Dir diefe Frage beantantworten, jedoch fo, wie es fich in einem Briefe, beffen hauptgefen Gedrangtheit ift geziemt. Du wirft alfo tein Gemalde meines Seelenzustandes erhalten, fondern nur eine Silhonette, die Dich aber gewiß für jent befriedigen wirb, besonders wenn ich Dir sage, daß Du in fraterer Beit entweder mundlich oder fcbriftlich Mehreres und Ausführlicheres von mir über mich erfahren wirft.

Mein früheres Leben lief mit dem Deinen paralell, also darüber nur Beniges, mehr zur Erinnerung als zur Darstellung. Die Art unsers Unterrichts tennst Du. Du weißt, daß sich sowohl im weltlichen als auch im geistlich protestantischen, an dem wir Theil nahmen, eine gewisse Geringschänung des dristlichen Glaubens, die batd mit vornehmer Arroganz, batd mit hohntippigem Mitleid auftrat, aussprach. Aus boser Saat sproßte bose Frucht. Aus diesem Benehmen der Leherer entsprang der allgemeine Indisserentismus der Jünglinge, der oft sogar in elenden hohn und Spott gegen das Christenthum ausartete. Natürlich! Wenn der Lehrer vor seinen Pflegebesohlnen mit "unseren Bonzen" herumwirft, und die Schristen der heiligen Kircheuväter mit "christlicher Talmnd" bezeichnet, wenn der Religionslehrer sich nicht

befümmert um das Leben ber ihm Empfohlenen und ob feine Schuler das heilige Abendmahl genießen oder nicht, da fühlt der Jungling fich berufen, die Beringschäpung bis jum Dohn ju fteigern, und die Relis gion, die ihn mit beiligem Schauer burchbringen follte, mit Schimpf an überhaufen. Es gab eine Beit, wo ich unter meinen Mitfchulern als ein recht tuchtiger Schimpfer befaunt mar, wo ich mit meiner Berachtung gegen das Chriftenthum prunfte, und einen Jeden, der in meine Rabe tam, von der Richtigfeit meiner Anfichten zu überzeugen fuchte. Lange tonnte bies Treiben nicht mahren, denn jeder Menfch, ber einen Kunten von Gemuth in fich begt, tann fich im ewigen Des giren nicht wohl fühlen. Bufällig wurde ich in der Beit, in welcher mich mein bisheriges Leben von Tag ju Tag mehr anetelte, mit einem jungen Doctor der Philosophie bekannt, der, pon der Universität von Berlin guruckgefehrt, an unferm Gymnafinm fein Probejahr abhungern follte. Damals dominirte ber Stern bes Begelfanismus noch unverblichen am Throubimmel von Berlin, ber junge Mann mar alfo mit Leib und Seele Begelianer, und daher maren feine Bortrage durch und burch vom Beifte des Begelianismus befeelt. Ich befchloß, mit ihm in nähere Berbindung zu treten, und erwarb mir wirklich seine Gunst burch eine etwas picante Meußerung, Die ich hinmarf, als ich jum ers ftenmal in feine Stube trat. Er fcentte mir fein Butrauen, und fo entwidelte fich ein Verhältniß zwischen une, bas ich mit einer Urt von begeisterter Liebe unterhielt. Unfere Gespräche brehten fich stets um hegelianische Philosophie, ich las nichts anderes als Schriften bes Alt= meifters und feiner bedeutendften Schuler, und hegelianische Grundfage schienen in succum et sanguinem übergegangen ju fenn. Schon mark ich mit Kormeln in beliebter Schulfprache ziemlich geläufig um mich. foon hatte ich den gemeinen Berftand verachten gelernt, fcon fing ich an mit ungehenerfter Urrogang Die Gefdichte nach meinen Principien ju conftruiren und die Belt nach meinen Prineipien umguichaffen, als ber Doctor bei einem andern Symnassum eine Anstellung annahm und mich mir felbit überließ. Raum mar er von meiner Seite entfernt, fo wurde bas Gebaude, welches er unerschutterlich in meiner Seele aufgerichtet zu haben glaubte, gleich als hatte es nur ber Bauber fei= ner Gegenwart gestüpt, wantend. Zweifel drängten sich mir unwills führlich auf, die ich thörichterweise mit Gewalt zu bannen oder wegzus rasonniven suchte. Umsonst. Sie lagen tiefer in meinem Gemuthe, als ich mit hegelianischer Sonde in daffelbe eindringen tounte. Ich glaubte alles verloren. Gine buftre, obe Nacht fdmang bie fdmargen Rlugel

mit betänbendem Rauschen um meinen Geist, ber im Berzweifinngs. Sampfe mit ber Berzweifinng fast erlag. Ich war fehr unglücklich.

In biefem Buftande wollte ich mich an unfern Religionstehrer wens ben, um von diefem Rath, Troft und Silfe ju erlangen, aber ba ich nie in einem nabern Berhältnif zu ihm gestanden batte, so komnte ich es durchaus nicht über mich gewinnen, ihm meinen Seelenzuftanb an offenbaren, es war als lege fic eine taltenbe Gisbecte um mein Derg, wenn ich mich ibm naben wollte. Die Unngtur Diefes Berbatt: niffes amifchen Lehrer und Schuler laftete fcmer auf mir, befonders wenn ich es im Begenfat zu bem betrachtete, in welchem bie tatholis iden Schuler au ihrem Religionslehrer ftanden. Das Refultat biefer Bergleichung frappirte mich außerorbentlich, ich wunschte mandmal tas tholifch an fenn, um por einem Beichtvater mein Berg andichutten an tonnen, jedoch tauchte biefer Bunfc nur in einzelnen furgen Momen= ten auf, um balb wieder ju verschwinden. Damals trat ich jufallia in ein näheres Berhältniß zu mehrern katholischen Schulern; wir kamen oft in unfern Gesprachen auf ben Unterfchied awischen Ratholicis: mus und Protestantismus. 3ch raffte bei folden Gelegenheiten all die alten Waffen aufammen, die der Protestant immer gegen den Katholi= ten brancht, und glaubte meines Sieges gewiß ju fenn, aber ich fab mich febr oft aus bem Felbe gefchlagen. Dies machte mich ftunig. Bar mir boch im Religionsunterricht ber Protestantismus als unangreifbar und unüberwindlich für die tatholische Rirche geschildert worden, hatte ich boch dies felbst geglaubt, ohne mich aber je um die Gegenparthei ju befummern, und jest ichien es, als tonne biefer Glaube mantend werden. Dies war für mich ein neuer Grund aum innerlichen Rampie, der immer beftiger tobte.

Vielleicht ware aber diefer erste schwache Glanz der Morgenrothe eines neuen Lichtes in meinem Bergen bennoch untergegangen, wenn es der ewigen Gute Gottes nicht gesallen hatte, auf ihre Art das verirte Lamm auf die rechte Weide zu lenken. Ich machte nämlich zufällig die Bekanntschaft eines katholischen Pfarrers in der Umgegend unserer Basterstadt. In meinem Instande erschien mir besonders bewunderungswürdig das Verhältniß, in welchem er zu seiner Gemeinde stand; die Liebe, welche er ihr bewies, der Gehorsam und die Verchrung, welche ihm dafür zum Lohue wurde. Dier lernte ich die historisch politischen Blätter kennen, für mich ein hochwichtiges Ereigniß, denn Görres Macht über die Geister zog mich den sich noch Straubenden unwillkührzlich in ihre Zauberkreisc. Ich hatte Görres immer hoch geachtet, trop

ber Schimpf: Lexica, die gegen ihn geschrieben und mir gnm Theil bes taunt maren, benn ich mußte, daß er in der Beit der Freiheitetriege und nach denfelben "grunes Lanb und tein durres" gegeben, wie Rudert fagt, aber jest wurde die Achenna, die ich dem dentichen Patries ten gegollt hatte, gur tiefften Berehrung, als ich benfelben Mann als Wortampfer feiner Rirche tennen lernte. 3mar baben die bistorischenoz litifchen Blatter burch alle ihre Richtungen auf mich bedeutenden Gin= Ang ausgeübt, aber am nachbaltigften wirtten fie bod baburd auf mich ein, daß ich das Leben ber fogenannten Reformatoren in feiner mahren Bestalt durch fie tennen lernte. Diese Manner waren mir ftets als Ideale der Mannlichleit, der Sittenreinheit, der Confequenz, der Bils dnug, als die Atlaffe, auf beren Schultern die neue Beit ruht, gefoilbert worden, und jest - jest lernte ich fie in all ihrer Bloge tennen. Das machte einen unbeschreiblichen Gindruck auf mich. Auch fing ich an einzuseben, daß unfre Poeste nicht vom Protestantismus, was man mir ale ausgemachte Sache vorgepredigt hatte, fondern gerade pam Ratholicismus getragen werde, ba unfere größten Dichter in ih= ren Deifterwerten eine fatholifde Beltanfdauung gur Schau tragen, ba die Romantiter, die boch zuerft ertannten, daß die Runft nicht um Die Erreichung eines Nebenzweckes willen, sondern nm ihrer selbst wils len gottlich fen, an die Rirche fich anklammerten, um nicht von der Sündfluth protestantifder, alles burdwäfferuder und durchtältender Profa mit fortgeriffen zu werden. In diefer Beit hatte ich ein Ge= fprad mit einem fogenannten gebildeten Protestanten. Er fprad über den Erlofer mit mir. Der mar nun bald ein "Beltheiland", bald ein ..großer Prophet", balb ,.ber Gohn Gotted", balb ,.ber Ebelfte ber Menfchen", furg er war in biefer zweiftundigen Unterhaltung ein Chamaleon, unter welcher Gestalt er auch auf protestantischen Rangeln Mir etelte vor biefen Trivialitaten - ich betrachtete biefen Etel als ein gutes Beiden und fing an hoffnung zu faffen. In Diefer Beit mar es, wo ich burd goteliche Schidung mit ber einen Schrift bes eblen Irrfanders, Moore befannt murde. Der Ginfing, ben bie: felbe auf mich gemacht hatte, läßt fich taum befchreiben, fie machte mich namlich mit den Grundfagen der Rirchenvater befannt, und erfeste fo für meinen damaligen Standpunkt genugfam den Mangel an Belefenheit in der Literatur der Rirche, den ich schon oft schmerzlich empfunden hatte. Durch ihre vielfachen genauen Anführungen aus den Rirchenvätern fab ich ein, daß der Protestantismus mit feinen Grundfaben der Lebre Chrifti einen frechen Dohn fpricht, aber eben defhalb ben Reim bes

Todes in sich trägt. In Einzelheiten kann ich mich in einem Briefe nicht einlassen, lies selbst diese Schrift, lieber Helnrich, nur verlängne dann nicht ganz den jedem Menschen angebornen bistorischen Sinn, was jeder Protestant leider zu thun pflegt; ftudire Geschichte, und Du wirst sehen, ob diese Wahrheit von Gott ist, oder ob ich von mir selber rede.

So war nach langem Rampf in meinem Gelft ein Licht aufgegan= gen, bas mir mit jedem Tage heller und heller strahlte. Der Beift mußte nun, wo er Beilung finden tonnte, aber ber Rorper mar burch Diefe immermahrenden Rampie feines Gefährten erschüttert morden; ich In diefen Tagen meiner Rrantheit fah ich immer bent= wurde frant. licher, daß Rettung für mich nur in der Rückfehr zur heiligen Kirche vorhanden, daß ich Jesus vor ben Menschen nicht verläugnen burfe, wenn er mich einst am Tage bes Gerichts nicht por Gott verlaugnen solle; ich vertraute mich daher, als meine Gesundheit wieder einiger= maagen hergestellt mar, bem tatholifden Pfarrer unfrer Baterstadt. Er hörte meine Borte ruhig an und ermahute mich ernft, ja gu bedenken, welchen wichtigen Schritt ich vorhatte; als ich ihm aber bie Festigkeit meines Entschlusses betheuerte, so ertheilte er mir mit der größten Sorgfalt Unterricht in den Gingelheiten des tatholifchen Glaubens, vollendete fo meine Befehrung, gab mir Rube und Lebensmuth wieder.

Bei diesem Unterrichte hatte ich Gelegenheit, die schredliche Uns wissenheit der Protestanten in der Lehre der katholischen Rirche zu bes merken und zu bemitleiden. Wie himmelweit verschieden ist doch der katholische Glaube von dem verzerrten Schredbild, welches der Protesstant aus Bosheit oder Unwissenheit für Katholicismus halt und bestämpft.

Nachdem ich um Oftern dieses Jahres mein Abiturienteneramen absaclegt, offenbarte ich meinen Entschuß meinem vormaligen Religionsslehrer. Es war nach seiner Aussage ihm schon ein Gerücht davon zu Ohren gefommen, er aber "hatte mir so etwas nicht zugetraut". Einige Tage darauf besprach ich mich näher über meinen Burückritt. Er brachte die alten, schon hundertmal geschlagenen Schaaren auf den Kampsplat, denn der Protestant wird allein unter allen Menschen durch Schaden nicht king. Ich mußte bei diesem Anblick lächeln, und die Gnade Gottes und die Macht der Ueberzengung verschaffte mir wirklich Ueberlegenheit über den Mann, den die Wissenschaft unterstühte, Auch sprach ich noch einmal mit dem oben erwähnten Protestanten, der sand

erst die ganze Sache unbegreislich, dann wurde er entrustet, und als ich Stolbergs Namen naunte, suhr er auf: "ja, der Stolberg, der Baschlappe, hat der Mensch nicht einen geistigen Banquerott gemacht"? Gegen derlei Schimpfreden, erwiederte ich, hat der Ratholit als Waffe ein mitleidiges Lächeln und die Worte: herr vergib ihnen, sie wissen nicht was sie thuu. Darauf empfahl ich mich dem Verblufften zu geneigtem Andenken.

Rurze Beit darauf murde ich von meinen Sunden durch das hele lige Sacrament der Buße befreit, legte dann am Tage der Bertundis gung der heiligen Jungfrau, unter großem Bulauf der Menge, mein Glaubensbetenntniß ab, und empfing aus der hand des rechtmäßigen Vriesters das allerheiligste Sacrament des Altars.

So, mein lieber heinrich, bin ich im hafen ber Ruhe gelandet, und gebente, mich bem Priesterstande ju widmen, um bem herrn für bie sichtbare Gnade, die er an mir offenbar werden laffen, mich selbst jum Opfer darzubieten. Ich hoffe und vertraue fest auf seine Gute, daß er mich für wurdig halten wird, sein Diener zu werden.

Du aber, mein guter Deinvich, bebenke, daß bes Menschen zeitiz ges und ewiges Beil von seiner freien Wahl abhängt, laß Dich nicht, obgleich Dich ein ungunstiges Geschick nach Berlin, ber Metropolis beutscher Philosophie und Trivialität verschlendert hat, vom Meere schaler Alltäglichkeit verschlingen. Gehe in Dich selbst ein und schenche die harppenschaar von Vorurtheilen, die jedes Protestanten haupt ums schwebt, hinweg. Gott sen mit Dir.

## LV.

# Preußen, feine Berfaffung, feine Berwaltung, fein Berhältniß zu Deutschland.

## Erfter Artitel.

Durch ben Willen bes Rönigs ift fürzlich in Preußen eine bedeutende Milberung ber Cenfur, namentlich in Bezieshung auf Befprechung innerer Landesangelegenheiten, einges

führt ober verbeißen worden. Es bat fich barnach icon mehrfach eine Art von Bermunderung barüber zu erkennen acaes ben, baf biefe Entfesselung noch fo wenig Ginflug auf ben Beift und Inhalt ber preußischen Zeitblatter außere, als mußten fie jest erft ju geben lernen, wie ein Rafpar Baufer, bem bis zu ben Jahren ber Mannestraft nicht vergonnt worben, feiner Glieber fich frei zu gebrauchen. Man bat aber boch auch icon einzelne literarifche Producte ale junge frifche Frucht ber ermeiterten Breffreiheit bervorgeboben und gerühmt, und baraus hoffnungen auf reichere Caat in ber Butunft abgeleis tet. Borguglich ift eine Schrift, welche benfelben Titel führt. ben wir ale Rubrit biefem Artitel vorangestellt baben, und welche ben Baron von Bulow-Cummerow jum Berfaffer bat. oft ermahnt und besprochen, und ale ein hoffnungevolles Beichen ber Beit begruft morben. Und allerdings enthält biefe Schrift manche Bemerkungen und Aufklarungen, welche vielleicht por zwei Sahren noch, ale miffallig, ber eine "bictatorifche Gewalt" übenden Bureaufratie, erft nach Leipzig batten mandern muffen, um von bort aus in Preugen Bugang gu finden. Gben bie Sinbeutungen auf die "nachtheilige Dictatur ber Beamten" (C. 157), die aus bem Monarchen nur einen Coupe ranetate:Reprafentanten mache (G. 180), einen blogen Chef ber Verwaltung (G. 100), murben vielleicht damale burch eine Berliner Preffe ben Durchgang nicht gefunden baben. Neu find bem lefenben, wenn gleich nicht bem urtheilens ben Publitum gewiß auch die freimuthigen Meußerungen über bas Ungenügende, ja Trugerifche, bes jabrlich von dem Fi= nangministerium bekannt gemachten Budget, "bas faum ein balbes Quartblatt ausfullt", mahrend bas von bem abfoluten Ronige von Danemark im Jahre 1841 ben Stanben vorgeleate nicht weniger als 550 Follo-Seiten einnimmt (G. 187); wobei ber Verfaffer fich fogar ju ber Bemerkung veranlagt fiebt, ein foldes Budget, wie das preufische, folle in einer Monarchie, wie bie preufifche, nie die Cenfur paffiren, weil es die Verwaltung nur verbachtige (G. 160). Und unanges

nehm überraschend wird ohne Zweifel Manchem, der viel von ben gunftigen Refultaten ber preußischen Kinangvermaltung gebort und gelesen (C. 144), Die ausführliche Rachweifung fenn, die der Verfaffer gibt, daß feit dem Jahre 1820 die preufifde Staatefduld nicht nur nicht vermindert, fondern noch um mehr als 750,000 Riblr. vermehrt worden fep, wenn man nämlich ben burch Bertauf ber Domanen getilgten Bes trag von 35 Millionen, ale blofe Ausgleichung zwischen Ac= tiv = und Vaffivvermogen, die nach des Verfaffere Unficht bef= fer unterblieben mare, außer Anschlag lagt (G. 140). Gleich= mobl muffen wir gesteben: wenn es mabr mare, bag biefes Buch fein Ericheinen und ungehinderte Berbreitung nur ber neuen Bewilligung größerer Schreibfreibeit zu verbanten batte, fo mare biefes ein farter Beweis ber traurigen Gefangen= fcaft, in welcher bis babin bie politische Literatur gehalten worben. Wir konnen taum glauben, bag baffelbe auch fruber auf ernftliche binberung gestoßen febn murbe. Beit bat man bem wild = liberaliftifchen Treiben und Stur= men ber ballifden, jest beutschen Sabrbucher geduldig jugefeben, und bat, fo viel wir wiffen, diefen ben Bugang in die preußischen Staaten nicht versperrt. Und es sollte eine Schrift, wie bie vorliegenbe, bort nicht Bulaffung finden? eine Schrift, Die überall bie lebendigste preußische Baterlandsliebe des Berfaffere durchbliden läft, bobe Achtung vor Dreufens Burbe und Beruf, mit bem Gefühl bes Stolzes, bies fem beutschen Staate anzugeboren, wohl nicht in fo lacherlis dem Superlativ als jene Jahrbucher in ihrer preußischen Beit manchmal bamit prunkten, bie nachber, feit man ihnen fich abbold gezeigt, davon schwiegen, aber gewiß um fo mabrer und flichbaltiger: die in der wichtigsten Rrage, in der über die Berfaffung, mit magigen und bescheibenen Unsprüchen auftritt, ja im Wesentlichen nicht mehr begehrt, als was ber jest regierende Ronig gemiffermaagen ichon jugefagt ober in Aussicht gestellt hat; die auch in den bestehenden Institutio= nen und in der Bermaltung fo viel Gutes anerkennt und

rubmt; eine folche Schrift follte gurudgewiesen werben, weil fle einige Bunkte ber Bermaltungs=Organisation und baraus bervorgegangene Nachtheile tabelt? Ge ift nicht zu benten. Daß aber dies Buch jest, und jest erft, erscheint, bas er-Hart fich leicht; bie Bewegung, welche ber Regierungsantritt eines geiftvollen und wohlmeinenden Ronige in bas politifche Leben bes prenfischen Staats gebracht bat, die Soffnung, welche bes Rönigs bei ber Bulbigung in Rönigsberg und in Berlin gesprochene Worte erregt baben, lief biefe Beit als Die geeignetfte erscheinen, um mit moblgemeinten Unfichten und Borfchlagen in Betreff ber Ungelegenheiten bes preufischen Staate hervorzutreten. Inbeffen hat der Berfaffer zugleich noch einen andern 3med, ben man nach einzelnen Meußerungen fogar fur ben Sauptzweck halten fonnte; er will bas übrige Deutschland mit den Berhaltniffen in Breufen genan bekannt machen, um baburch bie Bumuthung ju rechtfertigen, bie er ibm ftellt, fich an biefe größte, rein beutsche Dacht fest anzuschliegen; und biefen Bunfch batte in ibm bie Erfahrung bes vergangenen Sahres neu erregt, welches unfer beutsches Baterland mit einer Invafion bes unruhigen Nachs barvoltes bedrobte.

Diese Schrift nun, obwohl sie im Ganzen genommen nach den Anforderungen einer missenschaftlichen Kritik wester in Ansehung der Form, noch in Rücksicht der innern Abrundung der Darstellung sehr ausgezeichnet genannt werzben kann, und nicht etwa auch, wie neulich diese Ehre gewissen, man weiß nur nicht recht welchen (?) Schriften eines vielbesprochenen Diplomaten angethan worden, mit den politisschen Schriften eines Machiavell oder Junius vergleichbar scheint, ist doch immerhin eine beachtenswerthe Erscheinung, und verdient schon wegen des Aufsehne, welches sie gemacht hat, unfre Aufsmerksamkeit. Sie hat uns zu einer Reihe von Betrachtungen Anlaß gegeben, die wir hier in zwanglosen Artikeln niederles gen wollen.

Wir wollen aber zuerft unfern Blick auf basjenige richten, mas Berr von Bulom in feinem Werte gulent ftellt, auf bas Berhältnig Preugens ju Deutschland. Riemand fann es verfennen, von welcher burchgreifenden Bichtigfeit Breufens Buftande für gang Deutschland finb. Dreuffen ift ein mefentlich beutscher Staat; fein Gebiet giebt fich in langer Linie mitten burch Deutschland und nimmt fast ein Drittel beffelben ein: feine Grangen berühren beinabe alle anbern beutschen Bundebstaaten; feine Bevolkerung schlieft 3meige ber erften bentichen Stamme in fich, wie bie Bevolferung feiner Centralprovingen schon aus Colonisationen verschiedner beutscher Stamme bervorgegangen ift. Auch in ben nicht jum deutschen Bunde gehörenden Provinzen ift boch bas beutsche Element von überwiegender Rraft; gang entschieden in ber Proving Preugen; felbft in Pofen ift faft ein Drittbeil ber Bevolkerung beutsch; die nicht beutschen Glemente find im Bergleich jum Gangen fo gering, daß beren Uffimilirung und Berichmelgung mit ben Deutschen, bei langerer Fortbauer ber gegenwärtigen Lage ber Dinge, in fortichreitendem Maaße immermehr unausbleiblich eintreten wird. Und diefes zu befordern, liegt nicht nur im Intereffe Preugens; es ift un= leugbar auch vom Standpunkt bes allgemeinen beutschen Intereffe munichenswerth, daß beutiche Sprache und beutiche Gefinnung in jenen Landen mehr und mehr Burgel faffe. Wenn aber gleichwohl auch in Deutschland bin und wieder Stimmen bes Unmuthe über bie barauf gerichteten Beftres bungen Preufens laut geworden find, worüber Berr v. B. (C. 8) feine Vermunderung zu erkennen gibt, fo macht biefee dem Gerechtigkeitegefühl der Deutschen Chre. Wenn ein Bolt burch einen Att ber Politit, mit bem fich die öffentliche Meinung nie wird verfohnen konnen, feiner politischen Gelbftftandigkeit beraubt ift, fo forbert man um fo bringenber möglichfte Schonung ber Nationalitat bes ungludlichen Boltes; rudfichtelofes hintanfegen, gewaltsames Untaften berfels

ş

ben nabrt nur und icharft bas Gefühl bes Unrechts und ruft bann auch leicht lebbaftere Opposition bes Miffacteten ber bat man boch in ben neu erworbenen bentichen Dros vingen gum Theil diefelbe Erfahrung gemacht, als ein Beer von Beamten und Militairpersonen mit jenen Dratenfionen eines bodmutbigen Altpreußentbums, bas nun allmablig an Grabe gebt, biefelben übergog; wie mag man es in ben pols nischen Provinzen empfunden baben, als ihnen mit bemfelben Gefolge gubem eine Schaar von beutschen Domanenpachtern ine Land jog und jugleich die Berrichaft einer fremben Sprache aufgebrangt murbe? Bubem ichien jenes Germanifiren Sand in Sand zu geben mit einem Protestantiffren ber neuen Bros vingen und es war natürlich, bag diefes bas Diffallen einer großen Ungahl von Deutschen erregte, benen mabrlich bie Intereffen bes Baterlandes nicht gleichgültig find, bie aber mit Recht die Rirche bober balten, ale alle Nationalitaten. Das ber ift es gewiß, von jeder Seite betrachtet, bas rechte Berfabren, welches Friedrich Wilhelm IV. eingeschlagen bat, inbem er, ber katholischen Rirche in feinen polnischen Landen den Krieden zurückgebend, zugleich auch schroffe Burücksenung des National = Bolnischen vermieden wiffen wollte, vielmehr biefem die gebührende Achtung und Berüchfichtigung gufagte. Das deutsche Element wird fich bennoch, unter fo viel beguns ftigenben Umftanden, ftillwirfend vielleicht um fo mehr gels tend machen, je weniger es aufgezwungen wird. Doch febren wir zu unserm Gegenstande zurud: Preugen ift ein wefents lich beutscher Staat, und feine Interessen find mit benen bes gesammten Deutschlands auf bas innigfte verflochten; tein beutscher Staat fann in seiner politischen Griftens gefahrbet werden, obne bag Dreugen bavon aufe nachfte berührt werbe, und mit feiner gangen Dacht ber Bebrobung entgegenzutreten auf bas bringenbite fich aufgefordert fühlen mußte, und eine Gefährbung Preuffene von außen ber ichlieft immer eine naber ober ferner liegende Bedrohung ber anderen beutschen Staaten in

fich. Obwohl wir die hoffnung begen, bag auch, wenn die Greianiffe, Die in der Butunft buntlem Schoofe verborgen liegen, die Berstörung der gegenwärtigen preußischen Mongre die mit fich brachten, Deutschland bennoch wieder fich emporbeben und nicht manches Sahrzebend unter fremder Botmäffigfeit geknechtet bleiben werbe, fo konnte boch biefes nicht mobl gefdeben, ohne daß eine Muth von Drangfalen über unfer armes Land bereinbrache, und es abermals zu einem Schauplat ber Bermuftung machte, die auf lange Beit feinen Bobl= ftand gerruttete. Wer aber munichte nicht folche Gefahr vermieben? Wer freute fich nicht vielmehr, bas einige Deutsch= land, Desterreich und Preufen an der Spine, jedem Ungriffe von Außen fraftig entgegentreten, und das Unheil des Rrieges von feinen Grangen abwehren gut feben? Ja, wer batte nicht im vorigen Sabre, den unfinnigen Kriegedrobungen Kranfreiche gegenüber, im Sinblick auf die einigen Ruftungen ber beutschen Staaten, dem Ausgange fogar mit einem Schimmer von freudig-tuhner hoffnung entgegengefeben, daß bie iconen Lande, die der Reind in Weften im 17ten und 18ten Jahrhundert bem beutschen Reiche entriffen, und beren Wiedervereinigung mit Deutschland ber mifgunstige Kreund in Often im Jahre 1814 verhindert hatte, jest endlich uns wiedergewonnen murben? Daber mag der Deutsche mit Bebagen auf Seite 240 die Nachweifung lefen, daß der deutsche Bundesstaat (wie der Verfasser sagt, worunter er jedoch außer ben deutschen Bundeslanden auch die nicht zum Bunde gehörenden preußischen und öfterreichischen Besitzungen mitbegreift) im Sabre 1840 über eine Million friegefertiger Mannichaft mehr ale Frankreich in's Feld zu ftellen batte, follte er auch mißtrauisch ober bescheiben in Gedanken die Million auf eine balbe berabfeten; er mag aber baraus jugleich die eminente Bichtigkeit Dreugens erkennen, bas mit 500,000 Mann (zu 1 von 30 feiner gangen Bevölkerung) im außersten Borbers treffen ftebt, nach beiben Seiten, wenn einmal Frankreich IX. 42 .

und Rufland ein gegen Deutschland feindseliges Bunbnif eins geben follten.

Es tommt nun vor Allem barauf an, wie Dreuffen fein Rerbaltniff in und zu Deutschland auffaßt. In diefer Begies bung ift es erfreulich, von borther Bemerkungen zu boren. wie Seite 280. "Daber tann es nicht oft genug wieberbolt merben, in den Berhaltniffen nach außen gibt es fein Dreus fen, fein Babern, tein Beffen, fondern nur Gin Deutsche lanb": wenn man bagegen an fo manche Borgange jurucks bentt, in welchen Preufen eine teineswege beutsche, fonbern eine engbergig und equiftifd preufifde Darticular = Bolitif bes folgte; wenn man fich bes boblen Dunkels erinnert, womit fo mander Militar und Beamter aus der haute-volee Berline bae preufifche Baterland über Alles feste, und mit Gerinaschätung auf bas übrige größere Deutschland berabiab. ja felbst auf biejenigen Provingen, die erft neulich bas Gluck gehabt batten, bem preußischen Staatswesen incorporirt au werden. Es ift erfreulich, die Berficherung ju lefen (G. 10), daß Preufen der natürliche Berbundete aller bedrobten Lanber und ber eifrigste Berfechter ber beutichen Unabbangias feit, fo wie der naturliche und treuefte Allierte Defferreichs fen, daß es eine weitete Ausdehnung feiner Granzen auf Ros ften feiner beutschen Nachbarn nicht wünfche, ihrer nicht bes burfe: daß die mabre preufifche Politik die fen (G. 217), bas Rechte zu wollen, es offen und ehrlich zu fagen, Wort ju halten und fein Wort geltend ju machen.

Dreierlei ist es, was man von Prenfen erwarten und verstangen muß, damit es seiner Stellung als deutsche Hauptsmacht entspreche. Worerst muß es in seiner innern Politik einen Gang befolgen, welcher geeignet ift, das Vertrauen seiner eigenen verschiedenartigen Provinzen wie der übrigen beutschen Wölkerschaften zu gewinnen. Dazu gehört, um von der Verfassung hier zu schweigen, eine offene, ehrliche, lopale Verwaltung, die sich nicht schwein darf, auch dem öffenklichen Tadel Rede zu stehen; es gehört dazu eine gleichmäßig bil-

lige und ichonende Beachtung ber eigenthumlichen Intereffen und des besondern Charafters ber verschiedenen Provingen, und die Bermeibung jener übermäßigen Centralifation, welche bem Geifte, ber in ber Sauptstadt fich geltend macht, einen unnaturlich überwiegenden Ginfluß auf die Bermaltung bes gangen Staate gibt; inebefondere gebort baju auch ein volltommen gleichmäßiges und unpartheilsches, niemals von bem Boben bee Rechts weichendes Berbalten gegen bie verfchiebes nen Confessionen, namentlich eine offene und ehrliche Unertennung ber Rechte ber fatholifchen Rirche, und ber firchlis den Wirksamkeit des katholischen Episcopats. Mag es im= merbin jugegeben werben, bag Preugen nach außen bin als eine Sounmacht bes Protestantismus auftrete, wie Frankreich und Desterreich fich Schummachte ber tatholischen Rirche nennen, mag es natürlich und untabelig gefunden werben. baß ber Ronig von Breufen die Ausbreitung ber Unfichten berjenigen Religionsgenoffenschaft, beren Chef er in feinem Lande ift, fich angelegen fenn lagt; im Innern aber barf fich die Regierung bes Ronigs nicht als protestantische zeigen; Preufen ift nicht mehr, mas es früher mar, ein protestantis fcher Staat; biefen Charafter bat ibm bas neuere Staatsrecht juriftisch genommen, und statistisch begründet ibn bas Berbaltnif ber Bevolkerung, wovon funf 3wolftheile Ratholiken find, nicht; ber Ronig gehört mohl ber protestantischen Confession an, aber Preugen mare nicht ein andres, wenn beute ein Ratholit nach bem Rechte ber Erbfolge feinen Roniges thron einnahme. Durch ben Gang ber Greigniffe ift es babin gekommen, daß Deutschland, obwohl immer noch die größere Balfte bes Bolke tatholisch ift, nur noch seche tatholische Regentenbäufer gablt, von benen brei zu ben kleinsten geboren, und ein viertes über ein fast ausschließlich protestantisches und im protestantischen Geiste regiertes Land berricht; baf so eine Angabl von erwa acht Millionen Ratholiten die Unterthanen protestantischer Fürften geworben find. Bollten nun biefe, an Rabi ben tatbolifchen Mitafiebern bee Bunbes fast um bas

Aunffache überlegen, jest noch wie zu Beiten bes Reiches fic als protestantifche Ctante betrachten, fo lage tarin eine idreiende Unbilde für bie Ratheliten Dentichlands. wellen tenn auch jene Burften felbft nicht. Es mare aber ju munichen, bag ibre Gefete und Regierungeorgane fic auch von der fonft bei ibnen berrichenden Untirathie und Befangenheit gegen bie fatholische Rirche grundlich los machten. und biefer mit practischer Liberalitat bie Stellung und freie Bewegung gern einraumten, die ihrer Ratur entspricht und bie ihr von rechtswegen gebührt. Preußen vor allen bat in blefer Begiehung eine große Aufgabe. Wenn es den billigen Unspruchen der Ratholifen in firchlichen und weltlichen Rud= fichten ehrlich genuge thut, und baburch bas Bertrauen nicht nur feiner tatholifden Unterthanen, fonbern auch berjenigen ber andern protestantischen Furften fich gewinnt, und burch fein Beifpiel biefe ju gleicher Gerechtigkeit antreibt, fo leiftet es baburch ber Korberung ber innern Ginigfeit und somit ber Stärtung Deutschlands einen wefentlichen Dienft. Welche Dig= griffe Breufen in biefer Hudficht gemacht bat, bas mare nicht mehr an ber Zeit ju rugen, nachdem der jest regierenbe Ronig den Willen tund gegeben und burch Thaten bemabrt bat, jene Sehler wieber gut zu machen und allen feinen Unterthanen ein gerechter Rurft zu febn. Möchten nur bie Grfabrungen bes leuten Luftrum von nachbaltiger, burchareis fender Wirkung febn! Moge ber feierlich erklarte Bille bes Monarchen auch mit Ernft und Consequeng gur Ausführung gebracht werben, und nicht in bem Willen ber Bermals tungeorgane hinderungen finden!

Das Andere, was man von Preußen erwarten muß, ist, daß es in seiner auswärtigen Politik nicht enghers dig ein beschränktes preußisches Interesse zur Richtschnur nehme, sondern, so viel thunlich, die Gesammtinteressen Deutschlands in's Auge fasse und gemeinschaftlich mit den seis nigen zu fordern strebe, wodurch eben von selbst auch für die lepten in Wahrheit am besten vorgesorgt wird, wenn auch

vielleicht einzelne kleine Vortheile des Augenblicks geopfert werden. Wenn unter Vorantritt Preußens, als einer europäischen Großmacht, die materiellen Interessen Deutschlands als eines einigen Ganzen gegen das Ausland fräftig vertreten werden, so gibt dieß ohne Zweifel eines der stärksten Binzbungsmittel ab, um in größern politischen Conslicten die beutschen Staaten in Verein mit Preußen zusammen zu halten. In dieser Beziehung aber hat sich Preußen unläugbar große Verdienste um Deutschland erworben.

Der Bollverein, ber ichon jest burch feine meite Ausbreitung und feine glucklichen Resultate die Aufmerksamkeit bes Auslandes in dem Grade auf fich zieht, daß frangofische Tag= blatter unter ber neuen Rubrik "le Zollverein" in ausführlichen Artiteln feine Bedeutung für Frankreich besprechen, ber burch bie nabe bevorstehende Aufnahme einiger Meerufer-Staaten und unter Befolgung einer mobiberechneten Sanbelspolitik noch glanzendere Rolgen für bas Bohl Deutsch= lands verheift, fpricht laut jene Berdienfte Preufens aus. Gebührt auch Bapern und Burtemberg bie Ghre, querft bie Idee einer Bollvereinigung aufgefaßt und in ihrem Bereiche ausgeführt zu haben, fo ift boch einleuchtend, bag nur burch Preußens Vortritt und beständige Verfolgung des vorgesteckten Bieles das erreicht werden konnte, mas mir jest erreicht feben und was hoffentlich bald erreicht senn wird. Und wenn nicht zu verkennen ift, daß Preußen auch durch sein eigenes mahres Intereffe bestimmt worden ift, biefe Bahn ju verfolgen, fo verdient es nichts besto weniger volle Unerfennung, bag es barin fein mabres Intereffe erkannte; fo kann und foll ihm doch der Ruhm nicht geschmälert werden, daß es in biefer Cache ftete eine wurdige Politik befolgte, bag es fich nicht burch kleinliche Berücksichtigung von Vartikular=Interef= sen, nicht durch Darbringung augenblicklicher Opfer in dem Streben beirren ließ, durch Bertrage, die auf der Grund: lage volltommen gleichmäßiger Berechtigung ruben, im Innern Deutschlands eine Bollschranke nach ber andern binmegAuraumen, beren langeres Fortbesteben mehr, wie irgend etmas Undered, ein bebenfliches Migbehagen über die Getheiltnelt Deutschlands ju erzeugen, ober ju nabren accianet mar. mabrend Breugen ale ber größte unter ben jest vereinigten Staaten für fich allein am meiften im Stande mar, die commeralellen Rachtbeile biefer Berfplitterung minber fühlbar zu machen. Roch einige Jahre mogen vergeben, und wir foreden es mit Buverficht aus - es werben Bannover und Dectlenburg und bie Banfestabte, und Bolftein felbft, bem Bereine gewonnen fepn; es werben alle beutschen Safen ber Rord . und Offee ibm geboren , und bas beutiche Bolt. bem ble politische Ginbeit ber Reicheverbindung miber Willen ents Jogen morten, mirb ben Rurften, Die ibre Couveranitat aus bem Schiffbruche gerettet, wirb Preugen und Bapern por Allen ein großes Gut verbanten, bas jene ibm nicht gemäbrte.

Aber auch Defterreich, fo mus man boffen, moge bann Ach aufdliefen. und bas Wert burd feinen Beitritt fronen. We bat une befrembet baft Derr v. B., indem er biefen Gegenftant befpricht. (G. 296) je leichtfertig biefe Boffnung. bie in neuefter Beit angeregt worben ift, fabren laft; ja, ber 36m. melder fundige Manner je lebbaft bas Bort gere bet baben, miderfprechend entgegentritt. "Es fcbeint und", jo fagt er; "bas bie Intereffen biefes gregen Raiferftaates in relitigier mie in gemerblider Begiebung nich von benen ber eigenitiden benfiden Staaten trennen, je bag es meber für Orderreich nech fur bas übrige Dengidland munidensmerth fien fann, bie beuriden Provinzen Orderreide mit felbigen 11 minimber. Anderwirts in well die Minnung laut gemarien. Preufen meibe ber Aninabme jener Grefmacht in bin Buren enteren fenn, mell es bedund feine Curremaire en democrate und female des relations francesses wa Dincipling, his of hard the expedition hits, with ontraden marke? Galle fid eine eine felde arrière pesses

auch por jener Bemerkung unfere preußischen Politikere verfteden? Wir find weit entfernt, es Preugen gu verbenten, wenn es in Korberung bes Bollvereins augleich gefucht bat. bie kleineren deutschen Staaten fich politisch enger zu verbin= ben; es ift durch feine Lage von felbft barauf bingewiesen, und bie Came hat auch von biefer Seite tein Bebenten, wenn eine redliche Achtung bes Rechts ber Berbundeten gum Grunde Unfere Grachtens aber tonnte und follte Preugen gerabe in ber Unterhandlung mit Defterreich über biefen Buntt, wenn je diefes bie Sand bagu bietet, ben besten Beweis liefern, baff es redlich und aufrichtig bas Wohl und bie Rraft bes gangen Deutschlands im Auge babe, und barin gumeift fein eigenes Beil, die Starte feiner Bufunft fuche. "Preufen ift ber naturlichfte und treuefte Allierte von Defterreich", fagt der Berfaffer, "fo lange beffen Politit nicht Bergrößerung in Deutschland beabsichtiget". Daffelbe fann man auch umgekehrt fagen, nur mit bem Unterschiebe, bag Defterreich politisch meniger Ursache bat, eifersüchtig barüber zu machen, daß Preufen nicht in Deutschland Bergrößerungen erwerbe, wenn es nicht burch Störung bes Rechtszustandes geschieht, als umgekehrt Preugen im Berhaltnig ju Defterreich. Diefes ift ber machtigfte unter ben beutschen Bunbebftaaten. rum follte es nun nicht auch in die engere Berbindung ber materiellen Intereffen eingeschloffen werben? Die Grunde, bie man bagegen anführt, find nichtsfagend. 3mar ift es mahr, daß der größere Theil der gesammten Bevolkerung des öfterreidifchen Raiferstaates mit Ginfdlug Ungarns nicht beutsch ift. Aber ift nicht gleichwohl der Kern ber Monarchie deutsch? Schlieft fie nicht eben fo viele bentiche Bewohner und Deutsche von trefflichem, fraftigem Boltsftamme in fich, ale Preugen? Dare es nicht von größerer Bichtigkeit für bas gange Deutsch= land, die fconen gewerbfleifigen Erzberzogthumer, bann Bobmen und Tprol, die großen Naturfestungen, auf bas innig= fte mit fich verbunden zu feben, ale jene nicht beutschen in bas weite Clavengebiet ohne naturliche Grante fich verlau-

fenben oftpreußischen Besitungen\*)? Und beherricht nicht Defterreich bie Donau, ben zweiten Sauptstrom von Deutsch= land, bie Bulsader von Gud-Deutschland, wie man den Rhein bie Bulsader von Beft = und Mittelbeutschland nennen mag? Nach ben natürlichen Verhaltniffen ift für Burtemberg und vollends für Bayern, nach der Lage feiner größten imd wich= tigften Provingen, eine Sandeleverbindung mit Defterreich offenbar von größerer Bichtigkeit als mit ben übrigen Ctaaten bes jegigen Bollvereins. Die beutschen Bundeslande bes Raifers umarmen bas Ronigreich Bayern mit einer Grange von mehreren bundert Stunden, an welcher buben und bruben nachstvermanbte Stamme ihren Git haben; Oberbayern und Schraben fteben in einem natürlichen commerziellen Rapport zu Throl und Vorarlberg, an welche fie ben Ueberfluß ibrer Produfte des Acterbaues und ber Biebaucht abseben und von welchem oder durch melde fie die Produkte bes Gubens begieben konnen; und por allem die Donau mit ihren wichti= gen Nebenfluffen bestimmt die Sauptrichtung des Sandelszuges für Ober = und Niederbayern, für die Oberpfalz und Schma= ben und jum Theil für Franken, für biefes jumal, wenn

<sup>\*)</sup> Berr v. B. fagt G. 7, um die größere politische Bebeutung Preu-Bens für Deutschland ju beweisen: Defterreichs Lage hindre es, Deutschlande Granze zu schüten. Dieß ift eine fehr sonderbare Bemerfung. Es find babei porerft alle oftreichifch-bentichen Lande, Die befanntlich alle Granglande von Deutschland find, ftillfcweigend von biefem anegenommen; es ift nicht bedacht, welch' machtiger Sout für Deutschland Defterreich gerade baburd ift. baß es jenfeite ber langen Granglinie feiner bentichen Befigungen überall noch beträchtliche nicht deutsche Bebiete beherrscht; es ift nicht bedacht, bag es jene Bollwerte Deutschlands, Die Gebiras: lander, in Sanden hat; nicht, daß es im Rordoft eben fo wohl wie in Prengen Nachbar bes ruffifchen Riefen ift, micht bag es im Gudwesten feine Borpoften bis an ben Bobenfee vorgerudt hat, von mober es jum Schute bes ichmachften Theiles von Deutschland in fürzerer Frist als Preußen in die erste Linie rus den fann.

der Ludwigscanal vollendet seyn wird. Es ist daber auch be= areiflich, bag Babern in richtiger Ermagung feines Intereffe junachft es versuchte, mit Defterreich eine angemeffene San= beleverbindung einzuleiten, und bann erft, ale biefer Berfuch feinen Erfolg verfprach, fich an Dreufen mandte. Und es ift aut, baf es fo getommen ift. Denn mare jene gu Stanbe gekommen, fo murbe mabricheinlich ber beutsche Bollverein nie die Ausbreitung gewonnen haben, die jest erreicht und noch zu hoffen ift, und es mare eine unerfreuliche Trennung von Nord = und Gud = Dentschland bie Rolge bavon gemesen. Run aber fühlen mir uns auch berufen, mit Entschiedenheit ber nordbeutschen Ginseitigkeit entgegenzutreten, melde, bie natürlichen Convenienzen eines beträchtlichen Theiles der jehi= gen Bollvereinslande mifachtend, eine weitere Ausbreitung nach Guden ale etwas Gleichaultiges betrachtet ober gar wi= berrath, und eine laute Stimme bes Unwillens murben wir erheben, mo fich eine politische Giferfüchtelei als Motiv bes Biderrathens kund gabe. Möchte nur Desterreich mit feinen gewerblichen Intereffen und Berwaltungegrunbfagen, dann mit feinen befondern Verhältniffen zu Ungarn, die Vereini= gung verträglich finden! Co meinen wir, follte man munichen, nicht aber mit ber Unficht, daß fich jene, von benen bie ei= gentlichen beutschen Staaten (find benn bie öfterreichischen Bundeslande nicht eigentliche beutsche Lande?) trennen, leicht= bin fich beruhigend, die Bereinigung gar ale nicht munfchene= werth bezeichnen. Ift Desterreich verbunden mit dem gangen übrigen Deutschland, fo ericbeinen bie nicht beutschen öfterreichischen Besitzungen ale blofe Nebenlande von jenem, und das mag es sich wohl gefallen lassen. Und von welcher Be= beutung ift es für baffelbe, bag bie Dacht Defterreichs an die Ruften des mittellandischen Meeres binausreicht, auf melchem fich jest die ersten rühmlichen Unfange einer beutschen Rriegsmarine bervorthun, die späterbin vielleicht einmal einer nordbeutschen auf ber Ofte und Rordfee bie bruderliche Sand reichen konnte? (Schluß folgt.)

nuar; über ben Primar-Unterricht; der Erzbifchof von Gent und die Freimaurer-Journale.

Diese Mannigsaltigkeit spricht für die Beitschrift eben so fehr, wie die Art und Beise der Ansführung, und wir wünschen, indem wir sie auch dem katholischen Deutschland empfehlen, derselben von gangem Bergen einen guten Fortgang.

### II.

Archiv für theologische Literatur. In Berbindung mit mehreren Gelehrten herausgegeben von Dr. J. J. Dol- linger, Dr. D. haneberg, Dr. J. B. herb, Dr. F. X. Reithmaper, Dr. M. Stadlbauer, Professoren ber theologischen Facultät ber Universität München. Jahrgang 1842. Erstes heft. Regensburg 1842 bei G. J. Manz.

Die theologische Kacultat der Universität München fieht in bem wohlbegrundeten Rufe einer ftreng tatholifchen Gefinnung, und fie bat diefen Ruf bewahrt trop ber großen Berlufte, die fie im Lanfe wes niger Jahre durch das Dahinscheiden jener beiden ausgezeichneten Lehrer, Dohler und Rlee erlitten hat. Un ihrer Spige fieht jest ber: jenige Belehrte, ber früher als jene, bann im freundschaftlichen Bereine mit ihnen, bei uns thätig war und auch jest in gleicher Weise fortfährt, in der ihm eigenen Rlarheit des Gedantens und mit feinem ausgebreiteten Wiffen fegensreich für den Unterricht Derer zu wirken, welche fich dem Dienste der Kirche widmen. Mit ihm gemeinschaftlich nennen fich die übrigen Mitglieder der Facultät nach ihrem gesammten Wollen und Wirten mit Recht: "treue Cohne der Rirche", indem fie mit diesem Ansdrucke auch die Sanptrichtung bezeichnen, in welcher fie fich zur Berausgabe bes "Archiv's für theologische Literatur" mit einander und mehreren andern Belehrten verbunden haben. Gine folche Beitschrift, "welche ben Lefer mit ber theologischen und religiofen Literatur in ihrem gangen Umfange in laufender Betanntschaft erhielte", war allerdings ein großes Bedurfs nis. Die Derausgeber schließen hiebei alle sogenannten "Partheizwecke und Systemsinteressen" aus, "die walte, stets sich gleichbleibende tatho-lische Wahrheit" ist ihr "einziger Leitstern." Sie wollen und suchen nichts Andres als die "Ehre Gottes", das "Wohl der Kirche" und "bas Gebeihen grundlicher theologischer Wiffenschaft".

Bie sollten wir eine Beitschrift in dieser Gesinnung und mit sole den Kräften ausgerustet, nicht im höchsten Maage willtommen heißen? Somit erlanden wir und auch, unsern Lefern einen turzen Bericht über den Inhalt des so eben erschienenen ersten heftes zu erstatten. Dasselbe zerfällt in sechs Abschnitte; indem auf dem Gebiete der systematischen Artikel zuerst das Buch von Merz, über die driftliche Sittensehre, dann Wennerst das Buch von Merz, über die driftliche Sittensehre, dann Wennerst apostolische Bollmacht und Magnin, la Papaute besprochen wird. Die Werte: Bahr, Symbolit des Eultus, Friedrich, Symbolit der Stiftshütte, bilden den hauptartitel aus dem Fache der biblischen, Dirscher, vom Ablasse, aus dem der praktischen Theologie; aus

ber hiftorifchen Theologie ift Permanederi Patrologia generalis, aus ber Religionsphilosophie vorzüglich Fortlage, die Beweife vom Dafenn Gottes, jum Gegenstande der Eritit gemacht; die judische Theologie hat in einer Recension von Ereizenach, Stunden der Beibe, ihre Berückstigung gefunden.

Es verbreitet sich bemnach diese Zeitschrift über das ganze Gebiet ber theologischen Literatur und zwar zunächt vorherrschend literarisch — eritisch. Sie schließt baher Abhaudlungen und Aufsäpe als solche ans, allein sie beabsichtigt boch "einzelne wichtige Gegenstände nach Art der englischen Review's ausführlicher zu besprechen". Gerade dieß, glauben wir, wird der Beg seyn, um dem verdienstvollen Unternehmen den ihm wünschenswerthen Grad von Verbreitung zu verschaffen.

#### III.

Das heilige Megopfer und das Frohnleichnamsfest in ihrer welthistorischen Bedeutung. Ein Beltrag zur friedlichen Berständigung über die religiöse Frage der Gegenwart von Eb. Michelis. Erfurt 1841. (128 Seiten.)

Ein fo wichtiger und zugleich fo reicher und anziehender Gegen= fand, wie eine philosophischetheologische Darftellung ber Lehre vom beiligen Megopfer, ift auffallender Beife in Deutschland im Bergleich mit In gegenwär: der Literatur anderer Nationen fast leer ausgegangen. tigem Schriftchen, beffen 3med, wie icon ber Titel anzeigt, ift, burch eine grundliche Auseinandersegung bes Berhaltniffes der Lehre vom beiligen Megopfer gu ben übrigen driftlichen Beitelehren einen Beitrag gur Berftandigung mit den über Diefen hocmichtigen Punft im Irrthum Befindlichen gu liefern, wird jene Lucke, wenn auch nicht vollftan: big, benn ber geringe Umfang ber Schrift zeigt icon, bag fie biefen reichen Gegenstand bei weitem nicht erschöpfend behandle, fo boch eis nigermaßen ausgefüllt. Die Tenbeng berfetben, ben Gegnern bie fa-tholische Lehre so flar und verständlich, so scharf und bestimmt, und zugleich so in ihrer innersten Wahrheitstiefe hinzustellen, daß sie gleichfam fich felbst Apologie fen, mußte überbieß eine zu gelehrte und aus-führliche Darstellung abweisen. Richts besto weniger geht der Berfasser in die Tiefen der Theologie ein, um den organischen Berband dieser Lebre mit ben Grundboamen bes Christenthums recht flar aufzudeden. Bon bem Sundenfall und ber Erlöfung im Allgemeinen ausgehend, entwickelt er bann die Lehre von dem Opfer Christi in ihrem ganzen Umfange, worin die Ibee des heiligen Megopfers schon mitgegeben ift. Besonders grundlich ift die Lehre von der heiligenden, nicht bloß wie die Gegner meinen, stellvertretenden Genugthunng Jesu Christi als der Basis der Lehre von der heiligen Messe behandelt. Lestere wird dann als aus der heiligen Schrift sich ergebend und von allen Watern bezeugt ausgeziehe feiligen zeigt, woran fich eine gedrangte liturgifche Ertlarung der heiligen Deffe felbft fchieft. Ale Unhang folgt eine ans dem Vorhergehenden fich ergebende Darftellung ber Bedeutung und ber Feier des heil. Frobn= leichnams : Festes.

#### IV.

Die Sühnopfer ber Griechen und Römer und ihr Verhaltniß zu dem Ginen auf Golgatha. Ein Beitrag zur Religionsphilosophie von Ernst v. Lasaulx. Würzburg 1841. (27 Quartseiten.)

Da bie gefammte Bergangenheit in ihrer innerften Ratur nur ein Borbito, eine Borerfdeinung ber Butunft ift, fo gibt es and taum eine im Spriftenthum ausgesprochene Babrheit, Die nicht substantiell foon in der vordriftlichen Belt gefunden murbe. Diefes an der 3dee vom Guhnopfer, die das Centrum aller positiven Religion ift, nach: anweisen, ift ber 3wect vorstehender Abhandtung. 3m urfprunglichen Denfchen bestand volltommene Ginbeit feines subjektiven Willeus mit bem objettiven Billen Gottes; bei einem fo innigen Berhaltnif tonute von Opfern nicht die Rede fenn, benn wo totale Ginheit des Willens herricht, verfteht fich die partiale von felbft. Rach der Cunde aber war durch die unabweisbare Forderung ber Ginheit Des menschlichen Willens mit dem Göttlichen, die freiwillige Singabe des durch die Sunde verwirften außern Lebens, womit die mangethafte Bingabe bes innern Billens integrirt werden follte, im Bewiffen gleichsam geboten. Opfer find daher nothwendig Sühnopfer und ihrer Korm nach ftellver: Als Gis und Trager bes Lebens aber gilt allen Bolfern bes Alterthums das Blut. Diernach läßt fich in den durch Blut fühnenden Opfern eine dreifache Succession unterscheiden, indem ursprunglich ber Sunder felbft fein Leben freiwillig jum Opfer brachte, barnach ftatt bes Schuldigen ein Underer unfchuldig in ben Opfertod ging, endlich ftatt bes Menfchen ftellvertretend ein Thier, und nach bem Grundfage in sanis etiam simulata pro veris haberi, felbft Bilber und fombolifche Begenftande geopfert murben. Die hier jedesmal zu Grunde liegenden religiofen Ideen werden nun mit großem Scharffinn entwickelt, und durch eine Menge von Beispielen aus dem griechischen und romifchen Deideuthum, die mit erftannlicher Belehrfamteit ans allen Claffitern Bufammengetragen find, belenchtet. Nachdem fo alle Arten ber beibi= iden Opfer in allen ibren Beziehungen gründlich biftorifch erdriert find, geht der Dr. Berfaffer baran, bas πρώτον ψεύδος aller heidnifcen Dpfer aufjudecten, worans fich benn wieder ihre relative Wahrheit ergibt. Nur ein Unfduldiger tann für Schulbige Genugthunng leiften. Gin folder aber wird nirgende gefunden. Rur ber Knnftler fann bas gerbrochene Annstwert wieder berftellen, nicht biefes fich felbft. Das Opfer auf Golgatha ift das mahre Urbild, deffen unvolltommene Coz pieen und duntle Ahnungen jene alten Opfer nur find. Die foredliche τεκνοδυσία und bas granenvolle Mosterium von bem Opferficifc ber gefchlachteten Rinder ju effen, mußte fic fortfepen, bis bie mabre υιοδοσία auf der Schadelftatte vollbracht und in dem allerheiligften MI= tarefacrament fortwährendes Suhnopfer, und fortwährende Spende von substanziell neuem Leben gegeben war. - Daß diefe, wenn anch nur furze Abhandlung fowohl was die darin vorgetragenen philosophischen Ideen, als insbesoudere die außerft reiche Sammlung hiftorifden Daterials anbetrifft, ein wichtiger Beitrag gur Theorie ber Opfer fen, glauben wir mit Recht behaupten zu durfen.

## V.

Repertorium für katholisches Leben, Wirken und Wissen. Herausgegeben von J. U. v. Besnard in München, unter Mitwirkung Er. Hochw. des H. Domprobstes, geistl. Rathes Dr. Allioli; H. Domcap. und geistlichen Rathes Dr. Horzig, H. Prof. v. Mop, 2c. Erste halfte des ersten Jahrganges. Landshut, 1841. v. Vogel'sche Verlag.

Unter den neuern rubmlichen literarifden Bestrebungen für bie fatholifche Sache verdient gebührende Unertenunng das feit Unfang dieses Jahres erscheinende Repertorium für tatholisches Leben Wirten und Wiffen. Nachdem bereits eine hinlangliche Anzahl von Nummern vorliegt, find wir im Stande, aber bas Unternehmen etwas Raberes gu berichten. Die Tendeng ber nenen Beitschrift ift durch ben Titel treffent bezeichnet. Ratholifches Leben, Wirten und Wiffen - alfo meber ausschlieflich miffenschaftliche ober accetische Auffane, noch bloge fatholifche Beitungenachrichten — fondern alles, was den Katholifen als folchen in feinem Leben überhaupt, und in feinem Wirten und Wiffen insbefondere intereffiren tann, finder hier jedoch mit Ausschluß der Politit, Es find bemnach Abhandlungen über alle Begenftande eine Stelle. theologifder Biffenfcaften, Auffane über Philosophie und Gefdichte, Recentionen und Anzeigen neuerer Schriften, firchenhiftorifche und fon-ftige auf bas tatholifche Leben bezügliche Nachrichten, wie Notigen über religibfe Runft, endlich auch religiofe Gebichte zur Aufnahme beftimmt. Go finden wir hier neben tatholifden Gedanten über die driftliche Majeftat, Auffage über die Opfer, über Bernunft und Offenba-rung, über ben Pautheismus des neungehnten Jahrhunderts, das fcone Lied ber Bruderschaft von ber via Crucis in Rom; neben Gothes Urtheit über ben Ratholicismus bas Gendidreiben bes beiligen Papftes Leo an Flavian und die Allocution Gregor XVI. vom 1. März 1841; neben einem Auffape über bes heiligen Augustinus Confessionen (ver-glichen mit benen bes 3. 3. Rouffeau) Ericiten und Anzeigen von Pro-Ducten der neuesten Literatur (wie 3. B. des Weffenbergifchen firchene biftorifden Bertes;) neben ber Biographie Kenelon's eine Kunftnotig über bas von Overbed ausgeschmudte Gebetbuch ber heures nouvelles n. f. m.

An Bielfeitigkeit fehlt es, wie schon hieraus ersichtlich ift, bem Repertorium also nicht. Iwar seht bas Repertorium in ben meisten seiner Artikel wohl wissenschaftliche Bilbung vorans, doch durfte Bieles auch gerade nicht wissenschaftlich gebildete, Belehrung und Erbanung sichende Katholiken ansprechen. Unter ber nicht unbedeutenden Angaht von jest erscheinenden katholischen Beitschriften nimmt das Repertorium bemnach, sowohl was Inhalt als was Form betrifft, seine eigenthümzliche Stelle ein, und wir können dem Unternehmen nur den besteu Erfolg wünschen, und müssen es auf dem Gebiete der Journalistit als eine neue Stimme begrüßen, die der in unserer Beit hier ohnehin von so vielen Missanten übertönten Wahrheit offen Zeugniß gibt, und der den Kampf der ir die katholische Welthälfte zu bestehen ist, und der keinen andern Zweck hat, als die Wahrheit in thren Rechten zu sichern, und wo möglich sie auch den Gegnern, und mit ihr Frieden und Se-

ligfeit zu bringen, mit austampfen hilft.

# ٧i.

Geiftliche Schriften bes heiligen Rirchenlehrers Bonaventura, Aus bem Lateinischen von Peter Schegg. Erftes Bandchen. Landshut, 1841 v. Wogel'sche Berlagsbuchhandlung.

Wenn in nenefter Beit mit Recht über bie gn umfangreiche adceti: iche Schriftstellerei geklagt worden ift, und wenn die vermehrte Raffe auf die Qualitat nur nachtheiligen Ginfluß ausüben mußte, fo ift es um fo mehr ju munichen, bag anftatt immer nur Renes - vielleicht nur ber Form nach - ju dem icon vorhandenen, mehr ale hinreichen ben Borrath hingugufügen, auf bas vortreffliche Alte, auch hier wie andersmo Claffifche, von bem wir überdieß auch einen reichen, nicht fo bald zu ericopfenden Schat befigen, mehr gurudgegangen murbe. 3ft es icon überhaupt mahr, daß es bei der Werbreitung ignter Bucher weit mehr darauf antomme, das icon vorhandene anerkannt Ereffliche allgemein zuganglich zu machen, ale fich in Berfuchen recht viel Reues bervorzubringen zu erschöpfen, fo gilt dieß wohl gang vorzüglich auf Dem Gebiete Der ascetischen Literatur, welche mit Reuem, Originellen ju vermehren wohl nur bem ausgezeichneten Zalente ober bem enticie: benen Berufe von Scite Gottes vorbehalten fenn follte. Die ascetis. fden Schriften des heiligen Bonaventura haben mit denen des heiligen Bernhard in der myftischen Theologie anerkannter Beife daffelbe Anfe: hen, welches die Summa des heiligen Thomas in ter dogmatischen genießt. Nachdem nun aus den Schriften des heiligen Bernhard eine Auswahl bereits von B. Silbert ins Dentiche übertragen ift, glanbte ber Ueberfeper bes heiligen Bonaventura um fo mehr feiner Arbeit eine geneigte Aufnahme versprechen ju konnen, als Bonaventura, ohne ben hoben Schwung bes heiligen Bernhard, mit derfelben Tiefe eine so wunderbare Marheit vereint, daß scine Schriften fast jedermann juganglich werben. Was schon in ber Natur ber ascetischen Schriften begrundet ift, und wovon die altern, mittelalterlichen fo fcone Beweife barbies ten, ba fich hier die unergrundlichfte Tiefe und bie reichfte gulle von Beift mit ichlichter und einfacher, ja findlich einfaltiger Form ber Dar: ftellung vermahlen tonne, bas zeigen die Schriften bes heiligen Bona: ventura in gang befonderer Beife, und jene beiben Glemente, Die Tiefe und Rtarbeit ber Unichanung, wie man fie, wohl unter ben bimmtiiden Deerschaaren, die bestandig vor Gottes Throne fteben, fic an benten pflegt, verbunden mit jener mabrhaft englischen Ginfalt und Lieblichfeit der Darftellung, haben wohl auch die Rirche bewogen, den beiligen Bonaventura den feraphifchen Lehrer zu nennen. — Das bis jest erschienene erfte Bandden diefer Ueberfegung ber Berte bes Beiligen, enthält neun kleinere Abhandlungen von verschiedenem Inhalt (das UBC ber driftlichen Bolltommenheit; "Pfeile" aus bem erften Buche des "Röchers", von den fünf Festen des Rindes Jesu, von den feche Stugeln ber Geraphim ic.) und es wird von ber Aufnahme beffetben abhangen, ob bald ein zweites und drittes Bandden nachfolgen Bor allem mare wohl zu munfchen, bag ber Berr Ueberfeger bas größere und vielleicht von allen ausgezeichnetste Wert de vita Christi nicht lange unüberfest laffen möchte.

## LVII.

## Siftorifder und mythifder Chriftus.

(Fortfebung.)

Wir baben früher ben Sat aufgestellt: Die Reformatoren baben in dem ihnen zugefallenen Theil ber Menfcheit Chriftum entthront, bas Chriftenthum gefturgt. Die Babrbeit bievon wird jedem Denkenden aus ben bieber betrachteten Grundfagen ber Reformatoren und beren Ergebniffen, wie fie in offenen Thatfachen lautschreiend ber Belt fich funden, einleuchtend geworden fenn. Wir könnten uns somit der Mübe überheben, die corrosive Rraft der Drincipien augenscheinlich an den einzelnen Schaben aufzuweisen. welche fie in Rirche und Chriftenthum bineingefreffen. Batte Luther nicht mit folder Scharfe feinen Saf gegen die Mutterfirche den "Geinigen" eingeant; mare nur ein winziger Reft lebendigen Gefühles für die Einheit des Glaubens und der Rirche als einer auf das bogmatische Factum ber Incarnation begründe= ten und burch ben Ginen beil. Geift verglieberten Gemeinschaft jurudaeblieben: ber Schmert über ben Unblid fo unabsehbarer, unbeschreiblicher Bersplitterung und widerspruchovoller Bers wirrung mußte ihrer Bruft ben jammervollsten Webeschrei und Sulferuf entpressen. Go aber unberührt von jener gottlichen Empfindung, welche bereinft vom fandinavifchen Norben bis ans Atlasgebirge und noch weiter in Ginheit der religiöfen Erkenntniß und Verehrung Gottes bes Batere in Jesus Christus, seinem Cobne, die Volker aneinanderknüpfte, ift bei ben Protestanten (fcmerglich ift's auszusprechen) eine Urt horror vor firchlicher Ginigung an die Stelle tatholischer Liebe getreten. Schon hat fich Alles dort ins hundertfache IX. 43

fortzerbröckelt, und noch ist des Atomisirens tein Ende abzussehen. Nirgends auch nur ein Schatten mehr von Ginheit in eigenthümlich driftlichen Glaubenslehren, — und noch hat der Zerstörungsgeist nicht ausgetobt, und zerreibt lieber das Zerriebene noch hundertmal, als daß er die verlassene Glaubenseinhelt suchte. Mit offenen Gotteslästerern und Ehristusläugnern wird drüber der kirchliche Gemeinschaftstuß gewechselt, während man die in sich Sine Rirche, welche Wort und Schrift und Bild des historischen Christus in sich hat, als "Gögendienerin" ins famirt. Hierin steht der Protestantismus, und der deutsche vorab, als einzige Erscheinung in der Kirchen = und Weltgesschichte da!

Der Gegenstand bat indeg noch mehrere Seiten, und mir wollen, um nicht ben Vorwurf bobler Declamationen an verdienen, von der vorgeblichen Quelle bes protestantischen Lehrbeariffe zu diefem felbft bie Betrachtung überleiten. 2Bir können bier den allgemeinen Cap vorausstellen, ber fich in ber folgenden Beweisführung uns bestätigen foll: "Alle eis genthumlich protestantischen Lehrfate find babin gerichtet, und haben bas Ihrige geleiftet, um bie Gefchichtlichkeit ber Der fon Jefu Christi, wie bie Evangelien ihn geben, ju untergraben, bas positive Christenthum ber Dipthe ju überlieferne. Wir find nicht fo blobe, ju verlangen, bag bie Protestanten, ober auch nur Alle, welche außerlich in unferer Rirche fteben, uns bierin fogleich versteben; und es ift barum von Nöthen vorerft an dem Gegenfan une ju orientiren! "Den Ratholifen ift Jefus Chriftus ber Cohn bes lebendigen Gottes in bem Ginne, wie ber Stifter ber romifchen Cathebra bieg ausgesprochen; er ift ber Logos Gottes, burch welchen nach unferm Evangelium und Erebo bas All, bas Unfichtbare und Cichtbare geworben ift, in welchem wir alfo wie unfern Schöpfer, fo in Rolge feiner Ginfleischung und Erlofung den Urbeber bes uns neus geschenkten ewigen Lebens, unfern Gott und Berrn erkennen, verehren, verherrlichen. Bie diefe, die fichtbare Belt fein Gigenthum ift, fo erkennen wir une, burch feine leibhafte Er=

icheinung bienieben gur Erkenntnif bes allein mabren Gottes gurudgebracht, ale fein gottliches Reich, und fur verpflichtet, unfer ganges bieffeitiges Leben, bem Leibe nicht minder als ber Geele nach, einzeln wie in ber Gefammtheit, Ihm ju einem eigentlichen Gottesbienft ju weiben. bie Worte: "Dein Wille geschebe, wie im himmel, so auch auf Erben", babin, daß unfer ganges perfonliches Leben der verkorperte Ausbruck ber Form Chrifti ju werden babe, wie uns biefer im Evangelium als Gottmenfch gegenübertritt. balten fest an bem Save, bag wir "gleichgestaltet ju werden haben, dem Bilbe bes Sobnes Gottes, fo dag Er der Erfigeborne unter vielen Brudern fep". Co weit es von ber Rirche abhangt, und sie nicht beschränkt wird von den Ginflu-Ben der Welt und ibres Fürften auf die ibr Anvertrauten, wird diefe Idee wirklich in die von ihr umfangene Menschheit bineingebildet. Alles, Intelligent, Wollen und Leben formt fie in biefen geschichtlichen Thous ein. Rachbem wir uns felbft ruchaltelps in Christo zu ..lebendigen Opfern" bargebracht, baben wir in biefem Beitleben nichts mehr, mas mir "unfer" nenneten, mas wir nicht mitgeopfert batten, mitopfern mur-Und ift Richts mehr ein Profanes; wir baben 211les und Jegliches Dem beiligend jurudgegeben, von deffen Gnade wir Alles empfangen. Daber forbert unfere Rirde nicht allein unerläßlich bas thatigfte Ausleben bes befowornen Glaubens in Gefinnung und Werken, fondern betractet fich im ftrengsten Ginne fur berufen, mit ber Rraft ibres Geiftes, so weit fie kann, Alles um fich ber zu verchrift: lichen, und bienieben ichon im Wechfelchore mit bem obern Beifterreiche, fowie im Gegenfat jur Belt außer ibr, ben Dreis unferes Gottes im Borgefühle des funftigen Sieges und Lebens in der Glorie der Auferstehung, laut und einstimmig über die gange Erbe bin ju feiern. Das ift die Ibee unferer Rirche im Glauben, im Leben, im Gulte, in der Dierardie, .. Gottes fichtbares Reich in Mitte ber in Rinfterniß begrabenen Belt". Sienach muß Alles in ihr gemurdiget werden. Was darin Abnormes erscheint, kommt nicht auf ihre, kommt auf die Schuld berer, die sie in sich aufnimmt, und von der "Welt" nicht als bereits Volkommene, sondern als erst von ihr und nach jener Idee zu Bildende empfängt. Sie ist ganz rein und heilig, nicht aber alle die, welche in ihr Christi, des historischen, Gleichnis sich anzusziehen haben und verlangen.

Gehen wir mit dieser altdriftlichen Betrachtungsweise zur lutherischen Kirchenschopfung, um das Eine und das Andere unter diesem Gesichtspunkte aufzunehmen. hier tritt uns an der Spipe des Lehrgebäudes der althäretische, schon von einem Apostel ausdrücklich verworfene und durch Reception seines Briefes als einer canonischen Schrift, von der Gesammtkirche verdammte Sap entgegen:

Der Glaube rechtfertiget und befeliget ohne die Werke, d. h. ohne Befruchtung und Belebung durch werkthätige Liebe.

Die "Rraftausbrücke", womit Luther diesen seinen oberften Lehrsatz gegen die Möglichkeit eines etwaigen Migverftandnis fes für emige Beiten verwahret bat, find mehr ale bekannt. und können im Nothfall in Möhlers Combolik am treffenben Orte nachgelesen werden. Wir haben nicht Luft, ben effis chen Unflath hierorts bervor ju febren. Genug um .. fein Princip" von der Rechtfertigung, in ungetrübtefter Lauterfeit herauszustellen, und gegen den leifesten Unbauch von "papistifcher Werkheiligkeit" ju sichern, glaubte er bie Grentfcheibe zwischen biesem und bem driftlichen Sittengesete nicht breit und tief genug ausgraben zu können. Gine gelungene Sinein= oder Berausbildung des historischen Christus ins fluffige Leben "feiner Rirche" mußte baber fraftigft abges mehrt morden. War ohnehin, gleich im ersten Unlauf eben jene Maffe, die vom driftlichen Glauben und Leben am menigsten Ideales an fich batte, ihm jugefallen, Ronnen naments lich und Monche, welche die Christo angelobte Reuschheit lang= weilte, so mar bas neue lutherische Dogma Sporn genug, fich

in ihre frühere Richtung als nunmehrige Geistesvollkommens heit erst recht hinein zu leben. Was vorher als Gunde, weil Chrifto miderftrebend, gebeichtet und gebuft murde, ward und wird von ben "Evangelischen" als Glaubensbravour gepriesen, und Vertilgung bes frühern driftlichen Geprages in bem religiöfen Leben jum Berdienst gerechnet. Ueber biefen Borwurf der Dechristianisirung wird Riemand ber Calumnie uns zeihen, wenn er aus Luthers eigenem Munde bie verdrieffliche Erklarung bort: "Ginen Teufel (den apostolischen Sat: ber Glaube ohne bie Werke fen tobt) habe er ausgetrieben. fieben andere feien bafur (in bie Seinigen) bineingefahren,". Und wer noch Bedenken hegt, lefe, was der gewiß partheilofe Murnberger, Willibald Dirtheimer (1530) bierüber fcbreibt, und ftrafe bann unfere Behauptung Luge: Die Reformatoren haben die Ginheit von driftlichem Glauben und Leben boctrinell aufgelöst, und biefes in die alte Ungeftaltiafeit jurucfaefturgt. Rehmen wir noch biegu, baff es mit .ben Gemiffeneschrecken" über die Gunde bei den Lutheranern fo ernftlich nicht gemeint fenn mochte, indem man bas Antidotum in der Tasche bei fich führte, durch Auffrischung des Rechtfertigungeglaubene in jedem Ru bie Gunden bei Geite ichaffen konnte, fo mar auch von baber keine Gefahr einer Reaction au befürchten. Der Gebante an eine Buffung marb gu ben papistischen Gräneln gerechnet, welche Chrifti Berbienft beeintrachtigen; und fo fehlte am Ende nur noch, baf als außerfter Gegensat zur tatholischen Sittenlehre der Sat aufgestellt wurde: "Streben nach sittlicher Beiligung foliefe vom Reiche Gottes aus". Und bagu tam es wirklich. Als Rehr= seite zu dem bekannten Lutherischen: Pecca fortiter etc. ward ber Sat behauptet: "Alle guten Berte find Todfunden; find mehr hinderlich, als nutlich jum Beile". Go ward grund: fählich der historische Christus aus dem Leben diefer Bibeldriften eliminirt, und biefe Glimination burch ben Lehrfat Justitia nostra extra nos dem neuen Symbolum einverleibt: bie fittliche Reprafentation beffelben in jenem Sinne, wovon wir früber auf Seite unferer Rirche beilauffae Buge angeführt. fiftirt: mit Ginem Borte bas Leben bis auf ein Minimum Die "neue Gemeine", welche nur eine "justientdriftlicht. tia postra extra pos", noch kannte, burfte fich rubmen, baf Chriftus in Rolae bes Intherischen Rechtfertigungsglaubens ibr mirklich zein außerkirchlicher geworden" feb. mar aber auch bie Stellung biefer Rirche gum biftprifchen Chriftus mefentlich verandert. Der Chriftus, ber fich nicht mehr in feinen Bekennern nach feiner Gigenthumlichkeit and leben burfte, marb nun in feiner mußigen Ctarrheit aud bem Bewuftfenn fremb, und war der nachbaltige Comung. ben bie Scheibenben von ber Mutterfirche noch mit fich ge nommen, mit ber Zeit erlabmt, fo fragte jest bas von Chris ftus entledigte protestantische Bewufifenn, abnlich wie ebebem bas altariechische, als ber Mythennebel vor feinem Blide schmand, wie es benn überhaupt ju biefer Bergauberung gefommen? Die kritische Theologie gibt beute barauf die Ants Bie bas altariecische Bewuftsebn einft Dipthe und Goben von fich marf, ale es im Glauben dem biftprifchen Christus freudetrunken in die Arme eilte, fo giebt die ftranfifche Theologie ben im Protestantismus abgelegten Chriftigs niemus aus, und wirft ibn ber fclaftruntenen "Orthodoxie", bie unwiffend wie ihr geschieht, fich noch bie Mugen reibt, spottenb vor die Ruffe. Luthere Rechtfertigungelebre bat ben Grund bagu gelegt.

Ware es uns um eine ins Spezielle gehende Charafteris strung eigenthümlich sprotestantischer Anschauungen und Forsmationen zu thun: es kostete uns keine Muhe, die durchgreisfende Verwischung des spezissisch schristlichen Gepräges in ihrem kirchlichen Leben nachzuweisen, und damit das so eben Behauptete noch augenscheinlicher zu bekräftigen. Wir halsten uns der Kurze wegen nur an zwei Puntte, wo zugleich der Protestantismus gegen die alteristliche Disciplin recht schneidend contrastirt; — wir meinen die heilighaltung der Virginität und der Che. — Wenn in alter Zeit die Gels

ben bie Buchtigkeit ber Chriften ichmarken wollten, fo machte es ben katholischen Apologeten mabre Freude, mit einer Urt Triumph diefe Berleumdung damit guruckumeifen, baf fie ibnen auf die Schaaren berer bindeuteten, welche gur .. Ehre bes Rleisches Christis in ber Rirche unverlette Dirginitat ges Iobten und bewahrten. Das galt ihnen als Glanifeiteber Rirche. Und wer nicht unterrichtet ift, ber lefe Coprians Schrift: de Habitu Virginum, ober Methobius Convivium decem Virginum. ober Umbrofius Exhortatio castitatis etc. und ferne mits empfinden, wenn der Erftere die gottverlobten Jungfrauen fo begruft: "Diefe find bie Bluthe firchlicher Caat, Bierde und Schmuck ber geiftigen Gnabe .... Gottes Bilb, in bem bie Beiligfeit bes Beren fich wiederspiegelt, ber bebre Theil ber Beerde Chrift. In ihnen erfreut fich die Rirche, in ihnen fprofit aus ihrem glorreichen, gefegneten Mutterschoofe fein reichlicher Rior, und um fo viel ber Stand ber (gottverlobten) Jungfrauen machet, um fo viel bebt fich die Freude ber Rirde". Nicht genug. Biele, g. B. Origenes, Uthangfius, und felbft Gufebius von Gafarea, baben baraus gegen bie Beiben die Gottlichkeit bes Chriftenthums bewiesen. als mels des, was bem natürlichen Menschen unmöglich ift, in erbabenfter Beife in Ditte ber Welt verwirklicht babe. Wenn wir Leute, wie Belvidius, Jovinian, Bigilantius megrechnen, beren protestantische Unfichten über biefen Dunkt fich in ber Bider= Legung bes hieronymus verewigt baben, fo lebte die gange Christenheit mit Epprian ber Betrachtung, daß fich in biesem Stande bas Bilb Christi in "ungetrübtefter Schonbeit mieber-Spiegle". - Undere die Reformatoren, und besondere Luther. Mit fanatischer Beftigfeit fubren fie miber biefe glorreichen Erscheinungen bes driftlichefittlichen Geiftes los. Dem Muge ber neuen Evangeliften mar nach bem Papfte taum etwas verhafter ale Birginitat, - begreiflich, weil beren bloge Erscheinung in ber Rirche ibre Theorie, wie ibre Praxis Luge ftrafte. In jener die Menschheit, nicht zu fagen die Chriftenheit, beschim= pfenden Geilheit, mit welcher Luther gerade bierin fich ergoffen, und beren feine Befenner felbft fich ichamen, mar er ber Mortauter berer, melde bente in feinem Naterland bie Eman: elpation bee Bielfchee prebigen. Guden wir feine weitere Mermittlung für blefe Grichelnung. Die boctrinelle und prace Ulibe Derabmurbigung ber Mirginitat burch bie Reformatoren but bas Ihor aufgertffen, burch welches auch von diefer Geite ber bas bestegte Delbentbum gegen ben biftorifden Chriftns bereingebroiben ift. . Wie es aber ale Durchbruch unb Volleglung achten (Mlaubene galt, bie Gott vor bem Cacras mente feterlich angelebte Reufcheit gu brechen, mogu Lutber jethit unter Umitanben bie l'ofung gab, bie zu preifen mir ben Meldbactunten überlaffen: fo mart auch bie beichmorne Viene bee facramentalen Chebanbee miber bas evangelifche und gestelliche Chatut terriffen. Rach bem fatbelifden Glans ben ift ee Wett, welcher bie Che eingefent, bem Bater Mbam and beften eignem Sterich fein Weit gebildet und gegeben baber beibe gwei in Vinem Rleifche und: -- und welcher nach bei buid Obiifine wieder bergeftellten Raturerenung in ieiner Riiche bem drifflichen Jungling feine freigemablte Minut ubeigebe und beren freies .. Jam burd fein unmie Bur benfelnichen "Minen" für bie Beit bee Erbenlebene fraf. Allin Gett verbunden lebrie une barum unfer ebrichen neuen gie Menfch nichtel fin unferer Berebrung dieten berein Meine erforenem mir feiner Machte, meldem Rawere de nich bette. Die Merricht für eine entemlie genome and and and relative or experiences. The profession of Constructed at most control control of more than the construction and

And have the trap description of Super me indicate coherent to the trape. By India is not firm me go where trap of highlight the performer Substituting a cohe.

Mental in Commence of the commence of the second se

Diel anbere bie Reformatoren. Gie haben nicht allein bie facramentale Beiligung bes Chebandes doctrinell verwors fen, auf eigene Rauft die Untrennbarteit bes gottgeknüpf= ten Bandes aufgehoben, und mas mit Gottes Genehmis gung ju Ginem Bleifch vermachfen mar, aus einander ge= riffen: fonbern überdief mit offener Berhohnung des Evan= geliums, wie bekannt, fimultane Bielweiberei in "ihre Rirche" factifch eingeführt. Wenn in der driftlichen Mongga= mie nach dem Apostel das brautliche Berbaltniß der Ginen Rir= de zu dem historischen Christus fich wieberspiegelt, ber burch bas Unterpfand bes heil. Geiftes (ἀρραβων) biefe feiner, fich ihrer unwandelbaren Trene versichert bat, so enthält iene welt= bekannte Doppelebe, welche unter, zwar nicht Christi, boch Lutheri Gutheiffung geschloffen warb, eine charafteristische Signatur bes Berhaltniffes, in melder Luthers Rirche gu Chriftus fich verhalt. Welche Betrachtungeweise, - wir wol-Ien nicht fagen, wie wenig Bartfinn, - mußte ber Mann von Jefus Chriftus, ber Menschwerdung, ber Beiligung bes Chris ften durch ben Geift, und von der Rirche haben, ber folder That fich unterwinden konnte! Rundweg ansgesprochen: für unfer, ber Ratholiken, Gefühl, gibt es nichte Berletenberes, nichts mas uns frevelhafter auf Geite ber Protestanten bunkt, als die maaflofe und anmagende Willfür, mit ber man bruben, wir mußten gar nicht, aus welcher Machtvollfommenheit, in Christi Auftrag ficher nicht, - was Gott nach feinem

Gefengebung, Ghen mit Wiederverheirathung löfeten ober lofen ließen. Allein die Kirchenväter haben auch nicht ermangelt, über biese hervorkehrung altheidnischen Thuns in die driftliche Gemeine sich bitter zu beschweren. Gegen die Kirchenlehre beweist dieß nichts. Werden doch selbst in Banern heute von gewissenlosen Katholiten mit geschiedenen Protestanten kirchlich ungültige, aber polizzeilich gültige Shen contrabirt, ohne daß daraus ein nachtheizliger Schluß auf die bestehende Disciplin der Kirche gezogen werden durfte, welche Contrabenten der Art ercommuniciert.

Gefen verbunden, nach den Fereberungen det Feleisches wieder and einander reift, und, ohne ju errithen, frembes Sleifd un frembem Rleifde funnelt. Gewiß bat biefe Praxis, ben eine unbeschreibliche Gerinaschannn vor ber Beiligkeit bes Leibes, melder Glieb Chrifti ift. m Grante liegt, eine eben fo große Geringichannng aller driftlichen Mofterien, bes Chris ftenthames felbit, und burd Gutdriftlichung ber Gine bie Berbunffung bes biftorifchen Chrifins felbit berbeigeführt, welche genabrt burd bie Undriftlichkeit ber fogenennten bentichen claffischen Literatur, namentlich in ber Boefie, bie Beradeung alles pofitiven Glaubens an die Grangelien, und bas Mednsenbaupt bes Indifferentismus ausgeboren bat. Für bie Mothifirung der Evangelien tounte es nichts Forderlicheres geben. 2Bo felbft Raturgefese bem Reformationsprincip aum Opfer fallen, ba bat Beller Recht, wenn er bezüglich feis mer Rirche andenft: "bat nicht unfere Beit ben eigenthumlich driftlichen Charafter verloren"? Bar Chriftus gerabe bort, wo er in feiner Rirche fich verberrlichet, vom Gemutbe und ans bem firchlich religiofen Leben losgezogen und weggeschafft. und bis jur matten geschichtlichen Erinnerung außer bie Rirche binanegeschoben und verbammert, und bamit auch ber Gott, beffen Cobn er fich genannt: fo mußten allmählig beibe in Ditte einreifenben Gewirres dem Bemugtjepn in Fernficht fich verlieren, und der Protestantismus nach manderlei Phafen, die der Rationalismus als Deismus, Theise mus bis zum Atheismus zc. ibm ber Reibe nach bereitet. endlich in bem granlichen Pantheismus ber begelfraufischen Schule unterfinten. Consummatum est, ruft Renerbad ben "Orthodoxen" bobnend ju, welche betaubt und verblufft ben leeren Ginband obne Bibel in ibren Banden balten. "Amen", ballt es von dem Schwarzwald bis an die Offfee brobnend fort.

Bas in der modernen protestantischen Theologie uns stets schmerzlichst angewidert, ist weiter die Indifferenzirung des alte driftlichen Gegensages von Gut und Bos, und die dars

aus fliefende Bernichtung aller fittlichen Grundlagen ber Bile bung, ber Religion und felbst ber Cocietat. Dem Ratholis ten ftrauben fic bie Baare bei bem Binblid auf fo grafliche Berirrung bes Geiftes und ben Umfturg alles Bestebenden. der baraus bervortreibt. Unfere Rirche bat mit Abichen Leute. bie berlei bachten, über ihr Beichbild hinausgeworfen. Gus den wir, warum man bruben vor folden Bhanomenen nicht ergittert, und berlei unangefochten vom theologischen Catheber lebs ren barf. Der "neuen Rirche" warb nichts mehr eingeschärft. als ja von bem Glauben allein (im lutherifchen Gin= ne) die Sundennachlaffung ju erwarten. Nichts murbe unversucht gelaffen, biefe Unficht recht ins Leben einzuburgern. Langer Bufichmers, Bufübungen, wie die alten Canonen fie forderten, Werte fühnender Abtödtung, freiwillige oder auferlegte, g. B. Leibesguchtigungen, konnten bei biefer Moral nicht zulagbar erscheinen. Ja es durfte taum Giner auf eine empfindliche Beife die Bermerflichkeit feiner begangenen Gunde recht fich jum Bewußtfeyn bringen, um nicht von einer funbigen Schwäche bes Rechtfertigungeglaubens fich beschleichen au laffen. Wie konnte nun ber, welcher bes athranenreichen Buffmeges" in allemeg überhoben mar, je noch fühlen, und aus eigener Empfindung miffen, mas es um bie Gunde für ben Chriften fep? Mufte ba ber ethische Begriff von Gut und Bos fich nicht bis zur Untenntlichkeit abstumpfen? Doch wozu bie Folgerung? Wer, wie Luther, die Gunde jur Gubfang bes gefallenen Menfchen machte, war bem Cape bes "Laienevarmeliften":

"Das Bis ift Schein nur, — laft bich's nicht verblenden".

zuvorgekommen; und die lutherische Selbstabsolution burch ben Glauben wird von Friedr. Sallet nur poetisch umschries ben, wenn er fagt:

> "Erft mußt dn in bir felbft ben Bwiefpalt lofen, Dann wird er swifden bir und Sott auch enden".

War es aber einmal ju biefer Indifferenzirung getommen, -

welcher Werth konnte bem Leiben und Sterben Christi noch zugeschrieben werben? Welchen Schmerz konnten die Wunden bes Gekreuzigten dem protestantischen Herzen kosten? Reinem Protestanten, wir behaupten es ohne Furcht des Widerspruches, ist es seit dreihundert Jahren eingefallen, aus tiefster Brust zu rufen:

Sancta mater, istud agas, Crucifixi fige plagas Cordi meo valide.

Tui nati vulnerati, Tam dignati pro me pati Poenas mecum divide.

Fac me tecum pie flere, Crucifixo condolere, Donec ego vixero.

Juxta crucem tecum stare Et me tibi sociare In planctu desidero etc.

Doch wir wollen nicht viele Parallelen, noch Worte machen. Die Thaten sprechen. Wir geben unsern Lesern auf, darüsber nachzusinnen, was doch die Reformatoren und ihre Anshänger getrieben habe, die von den Katholiken errichteten Erucifirbilder und Kreuze in den Kirchen, den Sausern, an den Straßen niederzureißen und zu vertilgen, was ihnen jenen Horror vor dem Kreuzeszeichen, mit dem man sie vertreiben konnte, so nachhaltig in ihre Natur prägen mochte \*)? Begeisterte Liebe für den Gekreuzigten, verzeherender Bußschmerz über ihre Sünden, für welche Christus am Kreuze geblutet, der war es zuverläßig nicht.

(Sching folgt.)

<sup>\*)</sup> Luther selbst sagt irgendwo: "Wenn ich ein Kriegsman were, vnb sehe zu Felde einen Pfassen, oder Ereuppanier, wens gleich ein Erucifix selbs were, So wolt ich davon laussen, als jagt mich der Teussel". (B. Krieg wid, die Türken (1528). Jenaer Ausg. IV. Fol. 593. a).

## LVIII.

## Preußen, feine Berfaffung, feine Berwaltung, fein Berhältniß ju Dentschland.

Erfter Artifel.

(Echluß.)

Das' Dritte, was wir noch in den Beziehungen Breu-Bens ju Deutschland hervorheben wollten, ift die gewissenhafte und aufrichtige Achtung ber Gelbstffanbigfeit und des Befitftanbes ber fleinern beutschen Staaten. Mit bedenklichem Nachbruck weiset Br. v. B. an verschiedenen Stellen seiner Schrift auf die Berriffenheit Deutschlands bin, auf die Schmä= de, welche deffen Zerftudelung bervorrufe. Da legt fich ber Gedanke fo nahe, ob es nicht beffer mare, Deutschland in Preußen aufgeben, ober Preußen Deutschland werden gu Es ift auch bekannt, und neuerlich noch hat es laffen. bie Schrift eines zwar nicht genannten aber wohl bekann= ten Politico-historicus (Lebensbilder aus dem Befreiungs= friege. Bb. 1) in Erinnerung gebracht, wie im Jahre 1813 Die Frage von der politischen Ginheit Deutschlands unter ben bebeutenbsten Mannern ber Zeit ventilirt murbe. Der Mini= fter v. Stein namentlich negirte es, bag man biefem Biel mit Gewalt zusteuern muffe, jedoch offen erklarend, daß es ihm um die Dynastie nicht zu thun fen, und nur, weil er wohl einsab, daß ein Undres gemiß nicht zu erreichen Sen, stellte er eine Theilung Deutschlands unter Desterreich und Preußen in Aussicht. Auch hat ein befannter patriotischer Schriftftel= ler jener Zeit, welcher in Stein's Gefolge war, jungst in feinen Lebenberinnerungen offenherzig von dem Bedauern berichtet, welches ben gleichgefinnten Freunden ber Bertrag von

Mich erreat habe, so bas er gewis selbit nicht bachte, mat er fdrieb, ale er feinen Rummer über bie Garantie fur bie Erbaltung eines Ctaates aussprach, ber als folder am Yane ften unter allen beutschen besteht und eine, wie wenige andere. rein beutide Bevollerung aufzuweisen bat. Bir aber frenen uns por Allem barüber, bas in jener Beit, bie einer Beriebe ber Gewaltberrichaft und ber Umwältungen ein Enbe machen follte, nicht bas Unrecht noch gebauft worben ift, burch neues Unrecht, welches man vergeblich burch bas Schiboleth, bes ben größten Gräueln ber frangofischen Revolution nicht minber, bat jur Rechtfertigung bienen follen, ... bas 2Bobl bes Baterlandes", ju beschönigen gesucht haben wurde. Bir bale ten aber auch nicht gering bie Bortheile, welche eben biefer Buftand, ben jene Patrioten befeitigt wiffen wollten, mit fic bringt. Bortbeile, bie man baufig, ber gerühmten Rationale einheit Frankreichs gegenüber, nicht achtet. Bas ift Frank reich' La France c'est Paris, fagen die Frangofen felba. In ber That, Diefer "Mittelpunct ber Civilifation" icheint bie Rraft bes gangen Landes einzusaugen; er übt feine materielle und moralifde Berricaft über biefes aus, die alles felbe ftanbige, einentliche Leben vernichtet. Bor biefem Extrem ber Centralisation, mit allen seinen Rachtbeilen, ift Deutschland bemabrt. Da es manchfaltige Mittelpuntte bes Ctaatelebens in feinem Innern gablt, von verschiedenem Charafter und verfdiebener Bebeutung, fo tann fic bie Cumme feiner Ctaate Prafte, feiner Bilbung nicht fo in einem Duntte concentriren. nicht der Geift einer Sauptstadt ale vorgeblicher Nationals geift eine ungebührliche Berrichaft über bas Gange ausüben. Ift nicht ber Bolteunterricht, ift nicht die Bflege ber Biffenschaften und Runfte, ja ift nicht felbft ein genüglicher, bur gerlicher Wohlstand in Deutschland mehr verbreitet, als taum in einem anbern Lande, ungeachtet fo vielfacher Drangfale, melde es als Sauptichauplas großer Kriege beimgefucht bas ben? Und muffen wir biefes nicht großentheils als eine Birtung jenes Umftanbes anseben, baß feit Jahrhunderten fo

viele verschiedene Regierungen, eine jede nach ihren Kräften und in ihrer Beise, ihr Land zu heben suchen. Auch der Preuße gesteht es ja (S. 6), daß es sich herrlich in Deutschs land lebe, "weil sich die Deutschen, ein jeder in seinem Lande und nater seinem Fürften, glücklich fühlen". Und wollte man auf gut Schweizerisch nach der Mehrheit der Stimmen, den Volkswillen ermessend, Umfrage halten in den sinzelnen deutschen Landen, ob sich Alle im Verein mit Als len wohl möchten der herrschaft eines bestimmten andern deutsichen Regentenhauses unterwerfen, so würden die Bejahens den überall zuverläßig in geringer Minorität sich besinden.

Und in Breuffen felbit, fo find mir überzeugt, murben viele Stimmen es keineswegs wünschenswerth nennen, bas Preufen allein die Berricaft über bas gange Deutschland erbalte. Aft boch auch biefes Mebeneinanderbefteben verschiebes ger Staaten in Deutschlanb, bei bem Rechte bes freien Abange aus bem-einen in ben anbern, ein machtiger Cous ber mabren Breiheit! Ber fich in bem einen beutschen Lande ges bruckt fublt, poer ungerecht verfolgt fiebt, wem es bort nicht behagt, weif bie Tenbeng bes berrichenben Regierungsgeiftes ibm sumiber ift, er kann in einem andern Lande eine ihm beffer anfagende Beimath finden, ohne fein Baterland aufgeben zu mufs fen, benn kann man wohl von bemjenigen, ber etwa aus ben preufiften Rheinlanden fich nach Raffau, Baben ober Bavern übers flebelt, mit mehr Recht fagen, er verlaffe fein Vaterland, als von bem Beamten, ber fich von Clachen nach Memel verfeten laft? Und wenn in einem Ctaate ein Spftem fich geltenb macht, bas wichtigen rechtlich anerkannten Intereffen fich feindlich zeigt, wenn es felbit zu offenem Unrecht ausbricht, fo barf man boffen, baf Bermendung anderer Bundesmitglieder ju Gunften ber Beeinträchtigten wirksam einschreite, baß icon bie Scheu por den Bundesverwandten von dem Meufersten abhalte, baf unter bem Coupe berfelben menigstens einer freieren Befprechung und Beleuchtung ber Cachlage, ale bie betbeiligten Beborben fie fonft jugeben murben. Raum gegeben wird. und

fo biefe bem unterichteten Urtheil bes in literarischer Begiebung boch immer einigen Gesammtvaterlandes unterzogen merbe. Unfer Berfaffer freilich icheint biefen Bortbeil in praxi nicht zu achten. "Als vor einigen Jahren, fo ichreibt er E. 200. ein ungludlicher Zwiefpalt zwischen bem preugischen Monarchen und Rom, und zwischen bemselben und seinen tatholischen Unterthanen ausgebrochen mar, mit melder bamifden Erbit ternna murbe bies von manchen Theilen Deutschlands gegen Breuffen ausgebeutet, welche Bemübung wurde nicht von mehr reren Seiten ber fichtbar, um durch Entstellung ben 3mift amifchen einem beutiden Monarchen und feinem Bolte noch moglichft ju vergrößern". Co fpricht ein Dann, ber boch Unbefangenheit genug bat, an einem andern Orte (C. 205). bem preußischen Ministerium ber geiftlichen Ungelegenheiten ben Rath zu ertheilen, "bei allen öffentlichen Bekanntmas dungen fich ben romifden Stol in binficht ber Raffung gum Mufter zu mablen, in welchem eben fo viel Charafter liegt. als es bem unfrigen an biefem fehlt"; und er mundert fich bas ruber . .. baff fich nicht eine entschiedene Diebilligung . ein Unwille gegen folche Ungriffe in bem übrigen Deutschland bas male aussprach". Dahrlich, wenn es bem Berfasser um Ginigung ber Gemuther in Deutschland ju thun ift, fo fennen wir nichts Verfehrteres, als folche Reden ju führen, in Betreff eines Greignisses, welches ber jenige Ronig wo möglich felbst aus ber Erinnerung ju verwischen fich bemubt baben wurde. Dag aus einem beutschen Lande fraftige Stimmen für das verlette Recht fich erhoben, barüber, fo verlangt ber Berfaffer, batte eine allgemeine Entruftung fich tund geben follen, und barüber, daß bies nicht gescheben, entruftet fic jest der Verfasser. Er batte vielmehr darin erkennen sollen. baß das übrige Deutschland ein richtiges Gefühl des begangenen und noch bestehenden Unrechts batte, und biefes erkennend hatte er jest befcheiben ichweigen follen. aber auch nicht bedacht, bag manche von ben Schriften und Auffaben ber bamaligen Beit, die bem Berfaffer fo unange=

nehm gewesen find, wohl von preufischen Unterthauen berrühr= ten, daß in denfelben Theilen Deutschlande, mo jene erschies nen, und in viel gelefenen Blattern, ungehindert auch manche Auffane erschienen, welche die fragliche Angelegenheit in ent= degengefentem Ginne beleuchteten und vom preufischen Bouvernement wohlgefällig aufgenommen wurden, daf dagegen in andern Theilen Deutschlands gablreiche Brochuren und gedructe Predigten berausgegeben murben, die vom giftigften Bage gegen alles Ratholische überfloffen und mit den emporendften Schmähreden die fatholische Rirche nebst ihrem ehrwurdigen Oberhaupt und Episcopat überhäuften, welche boch um ein Heis nes bober, als das preußische Baterland, ju schäpen, bem mabren Ratholiten ohne Unbilligfeit nicht vergrat merben Gine Gefahr von Augen brobte bamale bem gemeinfamen Baterlande nicht; ale eine folche fich zeigte, ba baben eben diejenigen Blatter, welche in jener Cache am fraftig= ften als Berfechter bes Rechts aufgetreten maren, eine febr bisorete Buruchaltung barin beobachtet, hingegen mit fo viel Energie als irgend ein anderes beutsches Blatt für bas Intereffe Deutschlands gegen Frankreich bas Wort genommen, und biefe Cache von ber firchlichen ftrenge geschieden; bis Dabin tonnte jene Rudficht nicht abhalten, Die lette Ungele= genheit nach Gebühr zu besprechen. Saft albern erscheint es uns hiernach, wenn herr v. B. obigen Sall ale ein Beifpiel anführt, mo beutiche Bolterftamme fich unter einander au verfeinden im Begriffe gewefen. Waren es ja doch ber Babl nach gewiß meit mehr preußische Unterthanen, ale Angehörige iraend eines andern beutschen Staats, welche die den bekann: ten Maagregeln entgegentretenden Schriften mit Begierde und lebhafter Billiauna aufnahmen.

Eben fo unpaffend wird die bannöprische Angelegenbeit Wir möchten wohl die deutschen Bolter= bierber gezogen. ftamme genannt feben, die durch bas lebhafte Intereffe, meldes bie Verfaffungsangelegenheit von Sannover erregt bat, un= IX.

ter einander verfeindet maren oder je verfeindet werben könne ten. Das hannövrische Bolk mit andern doch wahrlich nicht! und kaum kann man sagen, dasselbe unter sich.

Wir wollen bier nicht untersuchen, wie biese Cache rechts lich zu entscheiben fen; mir wollen auch feinesmegs bie Urt und Beife billigen, in welcher biefelbe haufig ift verhandelt Aber bas tann boch Niemand vertennen, baff in morben. biefer Ungelegenheit auch von Geiten ber Regierung Schritte geschehen find, die der Migbilligung nicht entgeben konnen: daß, menn man auch in ber Sauptfache berfelben Recht geben mußte, boch die Berfahrungeweife im Gingelnen gerechtem Tadel ausgesett mare; baf die Achtung vor bem Befits ftande, die in Verfaffungsangelegenheiten von fo großer Bich: tigkeit ift, wie irgendmo, jedenfalle eine andre Berfahrungeweise hatte empfehlen follen. Wenn nun in foldem Falle fich in allen beutschen Landen bas lebhaftefte Intereffe fur biefe Cache fund gegeben bat, wenn fie wiederholt in den Starbeversammlungen verschiedener Staaten gur Sprache gebracht morden ift, um den respectiven Landesberrn zu bitten, daß er auf bunbedverfaffungemäßigem Bege feinen Ginfluß geltenb mache. um die Berftellung eines beruhigenden Buftandes in Sannover zu veranlaffen, fo ift dief an fich Nichts, mas Sadel ver-Beit entfernt, bag bies auf einen Mangel an Ginigfeit hindeute, ift es vielmehr ein Beweis bes innern Bufam= menhangs, in welchem fich die Deutschen ungeachtet ber "Berriffenheit Deutschlande" fühlen, ja, es ift eben dieg ein Bortheil biefes Buftandes, daß folche Untrage auf Bermendung fur Erhaltung des Rechtszustandes in einem beutschen Bundeslande vorkommen tonnen. Ift man mit den Unfichten, welche bei diesen Belegenheiten aufgestellt werben, nicht einverstan= ben! halt man die Beurtheilung bes Verhaltniffes, worauf fie fich grunden, für falfch, - nun, fo ift bas eine andre Frage, fo mag man bagegen auftreten und mit ber Nachel ber Babrbeit aufhellen mas duntel, beseitigen mas falsch barin ift, bas

Berkehrte in seinem wahren Lichte zeigen, und ber Oberstächzlichkeit durch gründliche Untersuchung und überzeugende Darzstellung den Sieg entreißen. Aber der bloße Vorwurf von Partheistreitsucht kann dazu nicht nüßen; jeder Theil wird ihn zurückgeben. Mag auch diese wirklich es verschulbet haben, daß die Gesichtspunkte für eine ruhige und gezrechte Beurtheilung zum Theil verrückt wurden, so wäre es doch gewiß ein viel traurigeres Spmptom des Zustandes von Deutschland, wenn sich bei dieser Gelegenheit, eben so wie wenn sich aus Anlaß des Kölner Ereignisses, nicht ein lebzhaftes Interesse überall in Deutschland kund gegeben hätte.

Sehr unbefriedigend icheint uns auch bie Theorie, welche bei biefer Gelegenbeit (C. 201) über bas beutiche Bunbesverhalt= niß in Begiebung auf innere Ungelegenheiten angebeutet mirb. "Die deutschen Bolferstämme betrachten wir als Ramilien. Wenn nun in dem Saufe eines Nachbarn der Familienvater mit dem übrigen Gliedern in Zwiespalt gerath, fo ift es bie Pflicht, fo lange diefer dauert, fich nicht in felbigen zu mi= schen, sondern jum Frieden zu rathen. Ift er aber beendigt und ein Theil unterdrückt, dann ist die Zeit gekommen, daß die übrigen Familienvater zusammentreten, und fich der Betheiligten annehmen". Allfo feten wir ben Fall, es feb ein Ramilienvater in Gefahr, von den widersvenstigen Ramis lien-Untergebenen ganglich unterdruckt ju merden; nun follen die Nachbarn rubig jumarten, bis diefe ihren 3med ganglich erreicht haben und fo ber Zwiefpalt beendigt ift? Wir zwei= feln febr, daß die übrigen Ramilienvater Deutschlands fo lange geduldige Bufchauer bleiben murden, und wenn fie fich unter einander durch ein beschwornes Bundnig geeinigt baben, einander beizusteben, so möchte auch mobl folche Bogerung der Bundespflicht nicht entsprechen. Aber auch andrerfeite, - ift es mobl angemeffen, den Bulferuf der bedrang= ten Cobne bes benachbarten Familienvaters zu überhoren, bis fie nicht mehr um Sulfe rufen können? Zumal, wenn man boch immer, um fich jur Ginschreitung berechtigt ju bal-

ten, einen Bulferuf vorausfest, und nur biejenigen fur leat timirt halt, ben Sulferuf anzubringen, beren Unterbris dung ju vollenden eben die Tenbeng bes Ramilienvaters ift? Allerdings foll ber Bund nicht vorzeitig Ginmischung in bie innern Angelegenheiten eines Bundeoftaats fich erlauben, welche beffen Gelbitftandigfeit verlette. Wir enthalten und bier auch gang des Urtheile barüber, in wie fern bie urudbals tung, welche jener in der bannovrischen Ungelegenheit ber bachtet bat, durch die positiven Bestimmungen ber Bunbetgrundgesetze geboten mar. Das aber muß Jeber jugeben, baf es ein mefentlicher Mangel in der Bundesverfaffung feb. menn ein Streit, wie ber in Sannover, nicht auf eine befriedigens bere Beife, ale biefer, burch Bermittlung bes Bunbes ge. ichlichtet werben fann, wenn in foldem Falle nicht unter bef fen Autorität eine Entscheidung möglich ift, die ber erhobes nen Streitfrage rechtlich ein Biel fest und die Möglichkeit fernerer Bestreitung bes ale rechtmäßig anerkannten Buftans bes von ber einen ober andern Seite rechtlich abichneibet. Wenigstens mare bann in diefem Puntte bem beutschen Bolte nicht wieder aegeben, mas ihm die beutsche Reicheverfaffung. bie der Wille der Fürsten aufgelost bat, gemährte. falls aber wollen wir und ben Bortheil, ben und bie polis tifche Gestaltung Deutschlands gewährt, nicht burch unpaffens ben Tabel verkummern laffen, daß auffallende Borgange in eis nem Lande durch die deutsche Preffe einer allseitigern und fcharfern Beleuchtung, als man fie bort zu gestatten geneigt fenn möchte, unterzogen merben konnen. Daß fich babei verichiebene Unfichten geltend machen, mer tann fich barüber mundern? Und melder Verftandige wird fich barüber muns bern, daß michtigere Cachen mit größerm Intereffe verbans belt merden? Ueber die Richtanerkennung ber westphalischen Schulden von Seiten Beffens, welche unfer Dublicift als eine "größte Ungerechtigkeit" bezeichnet, ift ja boch auch ichon manche Stimme bes Tabels und bes Unwillens laut gewore ben: aber diese Frage ift eine rein juriftische, von untergeords

neter particulärer Bedeutung, und daß diese weniger lebhafte und nachhaltige Theilnahme erregt, als andere Ereignisse der neuesten Geschichte, ist gewiß Jedem sehr erklärlich. Man möchte denn es auch sonderbar sinden, wenn mit geringerer Lebhaftigkeit und mit geringerer Theilnahme, als sie bei dem Kölner Ereigniß sich offenbart hat, gerügt worden ist, daß Preußen rechtliche Ansprüche gegen den Fiscus gerichtzlich zu verfolgen nicht gestattet, wosern die Staatsschuldentilz gungscommission Einspruch dagegen erhebt, daß es daher z. B. den Staatsgläubigern, deren Kapitalien nicht nach ihrem anerkannten wahren Werthe im Stat sixirt sind, weder die Kundigung zuläßt, noch die Verzinsung nach dem wahren Betrage gewährt, noch die Geltendmachung dieses Anspruzches im Wege Rechtens bewilliat\*).

Doch wir verirren une von unferm Thema. Wie febr wir auch die Bortheile ber politischen Gestaltung Deutschlands beachtenswerth halten, wie menig wir auch Gehnsucht fühlen nach der gepriesenen liberte und unite Frankreiche, so bat boch unläugbar die Getheiltheit Deutschlands auch ihre bebenkliche Geite, und zwar vorzüglich in Rudficht ber Berbaltniffe nach Augen. In Diefer Beziehung muffen fich daber alle bentichen Machte vorzüglich bestreben, zur fraftigften Mitmirtung für Die Rorberung bes Bauptzweckes bes beutfchen Bundes ftete bereit ju fenn. Bohl mag die Uebergeus gung Unflang finden, "daß wenn die Berftudelung Deutsch= lands und bie baraus entspringende Schmache bas geliebte beutsche Baterland ernftlich ber Gefahr ausseten, unter ber: bafte Frembberrichaft ju gerathen, fich alle deutschen Bolteftamme in ein einziges beutsches Bolf verwandeln murben". Zuverläßig wurde fich wenigstene die allgemeine Stimmung ab-

<sup>\*)</sup> Bergl. Kluber, die Selbstständigkeit des Richteramts. Frift. 1832. — Archiv für preuß. Rt. u. Bf. Bd. I. S. 351.

menden von demienigem beutschen Staate, ber querft bes beutichen Bundes vergeffend mit bem Auslande ein verratberifdes Bundniff eingeben, gur Abwehr bes feinblichen Auslandes nach Rraften mitzumirten, fich nicht bereit zeigen murbe. Gine fluge Politik muß ohnebin biejenigen beutschen Bundes: ftaaten, bie nicht zu ben Grofmachten gehoren, und zwar, ine besondere die machtigern unter ihnen von felbft antreiben, fic ftete in ber Maffung ju balten, bag fie im entscheibenben Moment mit einem respectabeln wohlgerufteren und geubten Rriegsbeer auftreten tonnen, mit einer Baffenmacht, bie, abgefeben von bem icon bestebenden Bunde, ben Grofmachten im Rall eines europäischen Conflicts zur Nothwendigkeit mad: te. ein Bundnif mit ihr bringend nachzusuchen. folche Macht nun, bereitwillig und mit Nachbruck fur bie Integritat bes gangen Bundes in ben Rampf ichreitend, mirb bie Uchtung und die Theilnahme von gang Deutschland ger Bon beffen Cache fich loszusagen, muß aber auch bas eigene Intereffe biefe Staaten abhalten; und es ift baber nicht zu fürchten. Der mußte mabrlich mit völliger Blinbheit geschlagen fenn, melder nach ben fcmeren Erfahrungen ber Napoleonischen Beit noch glauben fonnte, burch Unschieften an Frankreich feine Gelbstftandigkeit und feinen Bortheil bef fer ju fichern und zu fordern, ale burch ftartes Refthalten am Bunbe, ber fich noch burch einzelne etwa in Ausficht ge ftellte Bortheile ber nachften Bufunft ale trugerifche Rober zum Abfall verlocken ließe. Das Einzige, mas benfbarer Beife die fleinern Machte ju foldem Schritte bewegen fonnte, mare bie Gefährbung ihrer Gelbstftanbigfeit von ber anbern Ceite. Dann murbe die Nothwendigfeit fie zwingen bort Bulfe gu fuchen, mo fie am erften diefelbe ju erlangen hoffen tonnten; bei ben Reinden ihrer zu Reinden gewordenen Bunbesgenoffen : und dann murbe auch das Urtheil ber unpartheiischen beutschen Stamme ihr Berfahren nicht verbammen, ben mit Unterbruckung Bebrobten die Theilnahme nicht entziehen. Daber nun ift es von ber größten Wichtigfeit, bag bie größern Bundesmachte ein festes dauerhaftes Butrauen der meniger machtigen sich gewinnen, indem fie unter allen Umftanden eine aufrichtige ehrliche Achtung des Rechtes berfelben beweisen und felbst als die gewiffenhaftesten Glieder des Bundes im Verhaltnig zu ihren Bunbesgenoffen fich bewähren. Rur unter biefer Bedingung tann der Bund bestehen. Gludlicher Beife ift feit einem nun faft breifigjahrigen Frieden noch tein fehr bedenfliches Somptom hervorgetreten, welches von diefer Seite ber eine Storung der Ginigkeit befürchten ließe, wenn man es nicht als foldes ansehen will, daß so mander enthusiaftische Preufe wohl icon feine zuversichtliche Meinung ausgesprochen bat: "Ob, diese Provingen, die früher unter Preugischem Zepter gestanden, werden wir ichon einmal wieder bekommen", ober .. jene Lander, die die beiden Saupttheile Preufens von einan= ber trennen, muffen wir nothwendig einmal gewinnen" u. bal. Wir wollen baber auch nicht in die Geschichte gurudgeben, nicht, den Pfaden einer der preufischen Monarchie bitter bofen frangofischen Schrift nachgebend, untersuchen, wie fern Dreufen durch frühere Beweise von Vergrößerungefucht den Rachbarn gerechten Grund zu einem fo lange Beit nachgehaltenen Miftrauen gegeben habe. Wir halten es überhaupt für be= benklich, mit scharfem Deffer juriftischer Rritik die urfprung= lichen Erwerbgrunde aller einzelnen Befigungen ber jegigen Staaten zu gerseten; es mochte ba leicht an manchen Orten ber Boben unter ben Ruffen weichen; wir halten ben gegen= martigen Befinftand ale bae burch Boltervertrage und Gibe befestigte Recht ber Gegenwart fest, und wollen auch nicht bas Bertrauen ber Gegenwart burch Erinnerung an vorzeitige Grunde des Miftrauens lodern.

Aber das können wir doch nicht unterlaffen, hervorzuheben, um zu unferm preußischen Politiker zurückzukehren, wie ungeschicht derselbe von der Geschichte Gebrauch macht, indem er das Gesuch um ein Vertrauensvotum für Preußen, welches er an das übrige Deutschland richtet, einleitet. Sehr bedenklich ist gleich die Meußerung Ceite 10: "Preußen felbft mar bisber feiner Griftens megen gezwungen, fich ju vergrößern". Die fer Can ift eben fo fchwer und eben fo leicht ju beweifen, ale ber, baf alle andern Staaten von gleicher ober geringe rer Ausbehnung, ale Dreufen vor bundert Jahren batte, ib rer Existeng megen gezwungen sepen, fich auf Roften ibrer Nachbarn ju vergrößern. Er schmedt gar febr nach einer politischen Gefinnung von der Urt berienigen, welche Die Theis lung Polens beimlich forbernd berbeizuführen antrieb, ober melde die plouliche Occupation hannovers, der Lande eines Rurften, mit bem man durchaus nicht in feindlicher Berubrung ftand, anrieth. "Und gezwungen - mird es iebes Mittel jum Biele ergreifen", fo brogt noch ber Politifer ber Gegenwart, eine Drohung, die ben fleinen Nachbarn nicht febr vertrauenerweckend flingen mag, wenn man bedentt. mas bem Gegmungenseyn nach bem Vorbergebenben in ber preufischen Politif fürgein Ginn beigelegt werben tonnte. Dod .. um gang und von allen Lefern verftanden zu merden", fcheint es ihm unerläßlich, "noch einen Blid auf die Entstehung und Entwickelung ber preußischen Monarchie zu merfen". gang befondre Bunft bes Schidfale tonnte ein fo rafches Steis gen ihrer Macht bewirken; "wir finden jene vor Allem in ber Reibe großer Regenten, melde in fo turger Beit bas Land beherrichten". "In diefer Begiehung überragt bas Saus Bobengollern alle Rurftengeschlechter ber alten und neuern Beit". Mit diefer feichten hiftorifden Syperbel beginnt der Berfaffer feine Rede, und gibt bann eine Probe von pragmatifcher Behandlung der Geschichte, die une burch ihre Grundlichkeit un= willführlich an ein elendes Lehrbuch ber romischen Geschichte erinnert, morin die Regenten Preugens, vom großen Churfürften an, haarscharf mit ben feche erften Ronigen Roms verglichen werden. Denn mas feben wir, wenn wir bem Berfaffer meiter folgen? - Die bedeutende Perfonlichteit bes großen Churfürften wollen wir gelten laffen; ihm vergleichbare baben and andere Rurftengeschlechter aufzuweisen. Aber "fein Cobn.

Briedrich I., verfolgte ben ihm vorgezelchneten Weg, indem er Preuffen zu einem Ronigreich erbob". Das ift bas Bedeus tendfte, mas fich von biefem "großen Regenten" berichten laft, und die unpartbeiifche Geschichtschreibung erklart une, baf biefer Schritt, ber übrigens für bie folgende Beit aller- . bings nicht ohne wichtige Bedeutung mar, burch bie fleinlichfte Gitelfeit bictirt mar, welche jenen wenig bedeutenden Rurften Bon beffen Nachfolger, Friedrich Wilhelm I., beberrichte. fdmeigt die pragmatische Geschichte (G. 18) lieber gang; es mochte ihr wohl auch ichwer fallen, diefen Golbaten : Ronia mit wenigen mabren Bugen ale einen großen Regenten bin= auftellen. Dann aber tritt allerdinas die bervorragenofte Derfonlichkeit bes 18ten Jahrhunderts auf den Schauplan, Frie-Und was fagt die pragmatische Geschichte brich ber Groffe. von ibm? - .. Gleich nach bem Antritt feiner Regierung benutte er die Verlegenheit der Maria Theresia und eroberte Schlefien"; er mar mobl feiner Erifteng megen gezwun= gen, fein Land ju vergrößern? Spater benutte er auch noch andre Berlegenheiten ju gleichem 3med ber Bergrößerung. -"Der gewaltige Drang ber Umftande hatte ihn gezwungen, fo groß Au werden". - "Gein Genie, die mit Gewalt geworbenen Soldaten und das den Unterthanen durch Regie und Monopole abgeprefte Geld maren die drei Factoren, auf welchen Dreugens tunftliche Stellung gebaut mar". Natürlich, "bag mit bem Sinscheiben feines Geiftes bie von felbigem bervorgerufene Schöpfung nur ein Schatten blieb. einer Rebelwolke gleich"; von ber glorreichen Regierung fei= nes Rachfolgers ift es wieder beffer zu schweigen, er paffirt in ber Reihe "großer Regenten" anonym mit vorüber. fommen wir zu Friedrich Wilhelm III. Wir verfagen nicht unfre Theilnahme ben ungewöhnlichen Schickfalen biefes Rurften und gerechte Achtung feinen Tugenben, ungegebtet ber Miggriffe, wozu er in ber Befdranktbeit feines Gefichtfreifes verleitet worden. Aber wir fonnen nicht laugnen, baff uns nur "die Sitelfeit bes Dreufen", ober Berblendung, ober Gewöhnung an eine Lobhubelei, wie sie sich früher nach ber jebesmaligen Geburtstagsfeier und vor zwei Juhren nach bem Tobe des Königs in preußischen Blättern breit machte, dem jenigen die Feder geführt zu haben scheint, der sich herausenimmt (S. 14) zu sagen: "Nur ein herrscher unter den großen Regierern der Schicksale der Menschen aus Erden hat die Zeit begriffen — Friedrich Wilhelm III. von Preußen".

Was der Verfasser von beffen Regententhätigkeit hervorhebt, bezieht sich vorzüglich auf die innern Verhaltniffe des Staats, und führt ihn zu den Erörterungen über die Verfassung bestelben. Wir wollen ihm auch auf dieses Gebiet unfre Betrachtungen in einem spätern Artikel folgen laffen.

## LIX.

## Blide auf die ruffische Geschichte.

Fünfter Artifel.

Uftrialow — Oldetop — Die neucften Zuftande der katholifchen Kirche beider Ritus — A. Gurowett.

Rach der eigenthumlichen Aufnahme, welche die Penterchie' in Deutschland fand und bei der einstimmigen Manifestation des Rationalgefühles, welches jenes hinterlistige Pamphlet zwar nicht bezweckte, aber wohl im reichten Maaße hervorbrachte, war eher ein Ablassen als eine Fortsetzung ähnlicher Jumuthungen zu erwarten. Allein was die Ueberzeinstimmung der Deutschen gegen Außen auf dem politischen Gebiete nicht ausstommen ließ, hoffte man auf dem religiosen und wissenschaftlischen zu erzielen, wo die Bersplitterung noch gründlicher, die Gegenfape schneidender, die Abneigung tiefer ist. Und wer den Justand der bffents lichen Blätter in Deutschland keunt, weiß auch, daß in diesem Stücke

etwas Bedeutendes zu magen ift, fobald man nur ber religiöfen Untipathien fich zu bemächtigen weiß. Die geringfte Erscheinung auf bem Bebiete bes Protestantismus wird forgfältig und auf bas Beitläufiafte beiprocen; was nur halbwege gn loben ift, über Bebuhr gepriefens hingegen wo man nur immer fann, werden die Leiftungen ber Ratholiten nach wie vorher ignorirt ober verbächtigt. Sie find, wie weiland. noch immer Scandalum Judaeis, und wenn Dietiften und Rationalis ften, die berliner und die deutschen Jahrbucher in Richts übereinftimmen, fo ift es in bem Punfte, nichts Ratholifches auftommen ju laf-Ginen wiederholten Beweis hiefur gab bas betaunte Greig: niß der gewaltsamen Verschmelzung der unirten Russen mit der rusfifch = orthodoxen Rirche. Der officielle Bericht, der hierüber er: fcien, erfreute fich iu Stuttgart einer Ueberfepung, und es machte bann auch bas Mährchen von der freiwilligen Rückfehr ber Unir= ten die Runde durch alle Beitungen des lieben deutschen Baterlandes, beffen eble Sohne befanntermaaken von nichts mehr als von Unpar: theilichfeit und Wahrheiteliebe ju gluben meinen. Uftrialows Befcichte Ruglands .), die ja unter andern die gange Sould ber Theilung Polens auf Preugen und Defterreich ichiebt, und vom Arfange bis jum Ende die Thatfachen in der Karbung des engberzigften Ruffenthums er: fceinen läßt, bat gleichfalls Berbreitung gefunden. Die actenmä: Bige Darftellung der "neneften Buftande ber tatholifchen Rirde beider Ritus" in Polen und Aufland feit Katharina II. bis auf unsere Tage, von einem Priefter ans ber Congregation bes Dratoriums (Augsburg, Berlag ber Rollmannichen Buchhandlung 1841) fceint jedoch der Bergeffenheit bestimmt ju fenn. Und dennoch durften Diejenigen, welche in confessioneller Berblendung da feine Befahr feben, wo eine alles erdrückende Staatskirche die allgemeine und apostolische befriegt, menigstens des tunc tua res agitur, paries si proximus ardet, gar mohl eingebent fenn. Die Vorgange in Livland, welche bas Berliner Wochenblatt vor feinem Singange befprochen, laffen über die wahren Abfichten der nordifchen Propaganda feinen 3meifel übrig. Frei-

<sup>\*)</sup> Welch vortreffliches hiftorisches Talent dieser Uftriatow bat, vermag man bes sonders bei sedem epinosen Passus der Geschichte ju schen. In allen Unsglüdsfällen, die bas Reich treffen, find Deutschruffen oder die unvermeiblischen Umftande Schutd; Dinge aber, vor deren Ablaugnung oder Entstellung seibet feine Dreiftigteit juruchbebt, wie die Ermordung Raiser Paul's, werden — geradeju umgangen.

lich mag an biesem beharrlichen Ignorfren nicht mur Schabenfrende, sondern auch das Gefühl eigener Ohnmacht Ursache seyn. Wermag die in sich geschlossene, unter einem besonderen Oberhaupte geschaarte und wereinigte katholische Rirche den gewaltigen Andrang nicht aufzuhalten, wie kann solches von der evangelischen, der unsüchtbaren Kirche geschehen? Freilich, wenn erst der Weltpapst in Jerusalem sein beglückendes Reich begründet, und der Tempel, den Julian zur Vereinigungsstätte der Juden und heiden errichten wollte, von der Unionsseier der Akathoziten wiederhallt, dann, dann wird wohl das Versäumte nachgeholt werden ").

Um aber hiemit nicht etwa bis zu ben griechischen Ralenden marten an muffen, wollen wir vorerft unfere Lefer wiederholt auf bas erwähnte Buch bes bentichen Oratorianers aufmertfam machen. In bem Befine eines reichen, theils wenig benütten, theils nicht gefannten Da: terials vermochte der Verfaffer das geheimnifvolle Dunkel der ruffifchen Gefcichte fo gu belenchten, daß ber hinmeggezogene Borbang ein mahr: haft ichanerliches Gewebe julianischer hinterlift und biocletianischer Berfolgungswith erbliden läßt. Das Buch ift, trop einzelner Somachen in Styl und Conception, eine große Thatface, ein Greignig, unter beffen germalmender Bahrheit bie von Olbefop überfeste Schrift und bie Darftellungen ruffifcher und beuticher Beitungen erliegen muffen ...). Es ift ein Denkmal auf die Beuchelei unferer Tage, vor welchem Tans fende errothen follten; es enthüllt ein Ereigniß, bas in feiner Art tein minderer Angriff auf die offentliche Moral ift, als die dreifache Theis Inng Polens war, und bas, obwohl es an Atrocitat feines Gleichen fucht, vor den ichlaftruntenen Augen des civilifirten Europas vollbracht marb.

Berlange der Lefer nicht, ihn mit dem Ginzelnen befannt gu mas chen. Die Rette der Begebenheiten hangt hier fo fest zusammen, daß bas Ginzelne aus dem Busammenhange geriffen erschiene, wenn wir es mittheilen wollten. Gerade deshalb aber, weil wir unsere Lefer in den Stand zu sesen wünschen, sich ein möglichst vollständiges Bild des gans

<sup>\*)</sup> In wie fern ber geiftreiche Apofiat es vermochte, mag man in ber befanns ten Stelle Ammian Marcellins nachlefen; vielleicht find fpatere gludlicher.

<sup>\*\*)</sup> Ueber die Wiedervereinigung der Unirten mit ber rechtgläubigen Rirche im ruffifchen Reiche. Aus bem Auffifchen überfest von August von Olbetop. Stuttgart 1840.

gen nordischen Spftemes, wie es in ben neuesten Buftanden enthultt wird, zu machen, benühen wir den uns gestatteten Raum diefer Blatzter zur Vervollftändigung einzelne Buge hinzugufügen, welche dem Verfasser entgangen sind, oder welchen er doch die Bedentung nicht beilegte, die ihnen, unserer Ueberzeugung nach, zutömmt.

Schon an einer andern Stelle (hift.:pol. Bl. Bb. II. S. 400) ift auf die Wichtigkeit des bekannten Greigniffes vom 22. October 1722 hingewiesen worden, als nach Beffegung bes gefürchteten Schwedento: nigs Carls XII. Gar Deter 1. jum Raifer aller Reußen ausgerufen murbe. Es lag an ben Umftanden, unter welchen dieß geschah, mehr als man gewöhnlich glaubt. Rarl XII. aus bem Daufe jenes Pfalzgrafen, ber als Areund, Schwager und bann Thronerbe Guftav Abolis gur Erbebung des Protestantismus das Seinige überreich beigetragen, mar nicht bloß ein fühner Eroberer, ein ritterlicher Ronia; wie fein Bes ichlecht die unbeilvollen Plane Guftav Abolfs am treueften aufgefaßt. am eifrigften burchzuführen geftrebt, mar er auch, gleich bem Sieger bei Lugen, ber Beld bes Protestantismus. Der Tod Guftav Abolfs rettete Europa von der Gefahr, die Reihe tatholifder Raifer durch protestan: tifche fortgefest, und bad Centrum ber Lebensfraft Europas, Deutich: land, unter dem ichwedischen Sammer für immer gertrummert gu fe-Die Niederlage Carle XII. bei Pultawa befreite ben Nordoften Europas von einer, feine nationale Entwicklung nicht minder bedrobenben Gefahr. Carte Benehmen in Dolen zeigte beutlich den Plan, burch Unterftubung ber Protestanten nicht blos R. August ju fturgen, und feiner Puppe, Stanisland Ledeinsty, ben Thron ju verschaffen, fondern and bem Protestantismus im Norden und Often Europas ein ahnliches Uebergewicht zu geben, wie es berfelbe feit 1688 im Beften behauptete. Es ift nicht zu zweifeln, bag, wenn Carl XII. bei Pultawa Sieger geblieben mare, Polen, das Bollmert ber Rirche im Norden, zwischen bem protestantischen Preufen und einem protestantischen Czartonig in ber Mitte, felbft in ber Gemalt ber Diffibenten, Freiheit und alten Glauben zugleich verloren hatte. Belde riefige Butunft eröffnete fic aber ber protestantischen Belt, wenn der Beld Diefer Confession ben Thron der Care bestiegen batte! Bie fie aber um diefe Butunft durch den unglucklichen Ausgang eines einzigen Tages gebracht murbe, fo ungeheuer mar unn anch ber Preis bes Sieges. Wie gut aber ber Sieger bei Pultama die Plane Carls zu adoptiren- wufte, geht aus feinem Benehmen in Volen bervor, wo er fo lange die Sache Angufts

gegen ben von den Diffidenten vertheibigten Stanislans verfocht, bis Carl geschlagen war; bann ertlärte er fich jum Beschüper der Difficenten, und wäre jur Unterftugung der Protestanten gegen die Polen gezogen, hatte nicht der Tod seine Plane vereitelt.

Die Ginverleibung von Kingland, Efthland, Livland, lauter proteftantifcher Provinzen - obwohl bald ber Tag tommen wird, ber nur Ruffen, aber feine Protestanten mehr in ihnen erblicen wird - Enunft fich an ben Tag von Vultama; bas Luftichloß einer protestantifden Berrichaft im Rorben gerrann; über ber Bertrummernug fo vieler and: fcweifender Plane erhob fich das griechisch ruffifche Raiferthum bes Nordens, und diefelben Boller, die hartnactig verschmabten, ibre ftole gen Nacken unter das faufte Joch des Nachfolgers Petri zu bengen, und die geistige herrschaft des, den Glauben ihrer Bater fordernden. Kriede und Ordnung, Nationalität und Integrität beschütenben Roms anquerfennen, faben fich von unn an durch ein nordifches Rom bedroft. Statt einer milden, facramentalen Leitung, wie fie der Beiland bem heil. Petrus und deffen Kirche anvertrante, ertönt jest von den Bic len der St. Peter : und Paule : Citabelle herab mit ehernem Munde das Bebot unbedingter Ergebung, fordert St. Petersburg blinde Unter: werfung des Leibes und ber Seele. Das Blatt hat fich furchtbar ae-Bei der inneren Auflösung des Protestantismus ift bald nur mehr zwischen bem Rom des Nordens und dem Rom des Gubens bie Wahl.

Mit ben fummerlichen Resten firchlicher Unabhängigkeit, bie fich im ruffischen Reiche erhalten hatten, war Peter schnell sertig. Es ber durfte nur ber gehörigen Borficht, und ein Wert gelang, die Unterjoschung bes kirchlichen Lebens seiner Nation durch die Staatsgewalt, bas Peter sethst, die ungeheuren Folgen, die sich darau knüpsten, überlegend, für eine That erklärte, wodurch er den Ruhm des größten Wonarchen seiner Beit, Ludwigs XIV., verdunkelt habe. Da sich aber dieseu Bwesten die Union der Russen mit der katholischen Kirche am wirksamsten entgegensetze, konnte es auch nicht sehsen, daß diese nicht vor Allem der Ingrimm des herrn tras. Schon frühe zeigte sich dieser, besonders in seinem Benehmen zu Polozk, wo er am 12. Juli 1705, nicht in der Dipe des Gesechts, sondern nachdem er sich bereits der Stadt bemächtigt, sich in die Cathedrale der Burg begab, und als er daselbst unirte Mönche sand, die ruhig die Besper sangen, den Besehl gab, auf sie

eingnhauen. Glücklich noch, wer von ihnen, mit Schlagen mighandelt, dem Kerfer übergeben murde! Rirche und Alofter überließ er feinen Soldaten gur Plunderung, und bethenerte vor vielen Intherifchen Abelichen, er murde bergeftalt immer gegen bie Unirten verfahren. romifche Gultus imponirte ihm auf langere Beit. Man weiß, daß er in Wien von den Jesuiten verlangte, sie follten eine Societät Jesu für feine, die enffifche Rirche beranziehen, was biefe natürlich ausschlugen. Spater fandte ber Czar ben Kurften Boris Rurafin mit einem Schreiben nach Rom, worin er bem Papft Clemens XI. feine freundschaftlichen und dankbaren Gesinnungen wegen des Benehmens aus: brudte, welches biefer beständig in feiner Stellung gu ihm und ber Republit Poleus beobachtet babe. Bugleich brachte ber Rurft dem Pauft and die Runde, der Gar habe beschlossen, die freie und öffentliche Anbubung ber romisch : tatholischen Religion im gangen Umfang feines weiten Reiches zu gestatten, ja er habe bereits erlaubt, daß in Mos: tan ein Kapnzinerklofter, wie ein Collegium ber Jefuiten zum Unterricht der Jugend erbaut werden dürfe. Die höchste Kreude gewährte aber bem Papft die in bem Ramen bes Czars ausgesprochene Ber: beifung, es werde fünftig den Mijfionarien, die von dem papstlichen Stuhle nach China und in andere Lander bes Drients geschickt wurden, ein freier und ficherer Durchgang burd Aufland gestattet werden. Da Papst Clemens dem taiserlichen Utas über diese Bewilligungen sehnsüch= tig entgegen fah, und diefer nicht erscheinen wollte, so schrieb der Papst am 12. Mai 1717 an Egar Peter, danfte ibm für feine, jum Beften der fatholischen Religion getroffenen Bestimmungen, und bat ibn, den gewünschten Ufas möglichft fcnell zu erlaffen "). Peter befand fich ba= mats an Parie. Als er bier die Sorbonne befichtigte, und fich mit ben, übrigens janfeniftifchen Grundfaben augewandten Doctoren befprach, ergriffen diese die Gelegenheit, dem Czar die Möglichkeit, wie die Leichtigkeit einer Bereinigung der lateinischen Rirche mit der orientali= fcen barguftellen, und verfertigten, nach bem Bunfche Peter's, eine eigene Denkschrift darüber, Die sie am 17. Juni, wenige Tage vor Peter's Abreife, demfelben überreichten \*\*). Es war dieß ein Bersuch,

<sup>\*)</sup> Wir treffen auch 1721 romifche Miffionare in Rufland. Sifter. Auffchluffe, 8. Seft 1816, C. 45.

<sup>\*\*)</sup> Sie ift abgedruckt in den hiftor. Aufschluffen über Religion und Kirchenwefen in Ruftannd. 1814. S. 82.

die Principien des Gallicanismus nach Rugland überzutragen, und bie fatholische Rirche, was Veter's Planen am angemessensten war, allmib: lig in eine Landestirde und Staatbreligion umgufdaffen. Der Gier lieft ben neunzehn Doctoren, Die, mit Bourfier an ber Spipe, Diefe Schrift abgefaßt batten, feinen Dant zu ertennen geben; er befahl aud bei feiner Rudtehr nach Rugland, brei ruffifch griechischen Bifchofen baranf zu antworten, mas diefe am 15. Juni 1710 thaten. fatt in die Frage einzugebeu, begnügten fic diefe, im Allgemeinen ib ren Bunich nach einer Vereinigung zu ertennen zu geben, bemertten jedoch, fie konnten hiebei nichts thun, ohne die griechischen Bifchie. nud insbesondere die vier Vatriarden bes Orients befraat au baben. Der gang unzeitige Unioneversuch von Seite von Perfonen, Die außer allgemeinen Bunichen nicht ben geringften Beruf batten, fich weiter in Diefe Sache einzumischen, scheint jedoch ben Argwohn des fcismatifden Clerus erft recht erregt zu haben; ber Erzbischof von Nowgorod fellte fich an die Spipe der Gegner einer Union, und anstatt daß die tather lifche Sache einen Bortheil erlangt hatte, geftalteten fich ihre Berbalt. niffe von nun an viel ichlimmer. Anger ber Befanutichaft mit Janfes niften hatte Gar Peter mahrend Jeines langeren Aufenthaltes in ben westeuropaischen Staaten auch ben Umgang mit ben beftigften Beanern . der tatholischen Rirche, den hollandischen Calvinisten, genoffen, und fein Benehmen nach seiner Rücktehr von der langen Reise zeigt fich fogleich. welche Anwendung jaufeniftifcher und calviniftifcher Grundfage ein Rurk. wie er, ju machen verftant. Im Gegenfate mit bem, mas Boris Enrafin dem Papfte verfprochen, murben nun die eifrigften und ergebens sten Diener der tatholischen Rirche, die unermüdlichen Wäter der Gefellichaft Jefu fammt ihren Servienten durch ein Decret vom Jahre 1710 unverzüglich aus fammtlichen ruffischen Stadten und Landen entfernt. und die Declaration hierüber an die romifchetatholifche Rirche in Mostan angeheftet. Nachdem zugleich der Befchranttheit und dem Fanatis: nine bes ruffifden Clerus, ber fich fcon burch bie bloge Erifteng ber Jefniten bedroht fah, wie den Bunfden ber Janfeniften und Calvini: ften ein Opfer gebracht worden, mußten die Bifchofe von Groß=, Rleine und Beiß : Rugland eine neue Dentschrift an die Doctoren ber Gor: bonne richten, in welcher fie erflarten, fie tounten, ba fie teinen Da: triarden hatten, fich gar nicht in die Cache einlaffen. Der Erzbifcof von Nowgorod hatte icon 1719, unter einem fingirten Ramen, gegen tie Union gefdrieben; jest fdrieb auch einer ber Bertranten bes Egar, Javoreti, bagegen, und ertfarte fie fur unmöglich. Der Cgar aber,

um jeden Bersuch bei dem Bolle felbst unmöglich gu machen, erfand unn jene bekannte Maskerade des Conclave, durch welche er jede kirche liche Antorität verächtlich zu machen suchte, die ihm aber sethst zulest das Leben kostete.

Gin Beitgenoffe ") berichtet, daß eine Maffe ber auftogigften Brofouren und Pasquivaden, die in Solland gur Berhöhnung der fatholiiden Religion berausgetommen maren, nad St. Detersburg gebracht werden durfte, um bort, in das ruffifche überfett, als wochentliche Ergangung ber bortigen Beitung ansgegeben gu merben. Diefer Unfug längere Beit gedanert, tam der Czar auf den Gedanten, einen feiner hofnarren, Sotoff, jum Anespapa (summus pontifex) au ernennen, und durch einen feierlichen Aufgug augleich die papftliche wie die patriarcalische Burbe gu verhöhnen, die er dem Untergange geweiht hatte. Die größten Branntweintrinter murben von bem Caar au Cardinalen ernannt, wenige ordentliche Manner ausgenommen, Die ihm verbächtig maren, und welche er entweder gu Tode gu trinten, ober von benen er aus Meußerungen, Die fie in ihrem gewaltsam berauschten Buftande machen wurden, Motive zu erlangen hoffte, fie mit einem Anschein von Recht binrichten laffen ju tonnen. Bei ber Ceremonie, burd welche bas Deffnen und Schließen bes Mundes verhöhnt werden foute, faß bas murbige Gefcopf Peters bes Großen, bas ben Rachfolger bes beil. Detrus vorstellen follte, auf einem von Rlafchen, Rruaen und Kagern errichteten Throne, und reichte jedem der neuen Car: binale ein Glas Branntwein mit ben Worten bar: Dochwurdigster! offne beinen Mund, verschling dieß, und bu mußt dann icone Dinge fpre-Nach diefer unwürdigen Poffe folgte eine andere, wo möglich noch unwürdigere, Die bas Conclave vorstellte. Diefem mußte ein feierlicher Umzug vorhergeben, wobei in einer langen Reihe von Schlitten jedem Cardinal Faffer mit Bier, Wein, Meth, Branntwein und Speis fen aller Art vorgefahren wurden. Dann tamen unter bem garmen von Erompeten und Santboen die Aftercardinate felbft, endlich der Rnespapa, ber, wie Bacous auf einem Kage figend, bas von vier Ochsen gezogen wurde, auf beiden Seiten von einem als Dominicaner, Franciscaner 2c. getleideten Troß von Lenten, mit Bonteillen und Glafern in den Ban: ben, umgeben mar. Der Czar, um die Luftbarteit volfsthumlich ju machen, fprang felbst, als hollandischer Matrofe gefleidet, bald vorn,

<sup>\*)</sup> Villebois mémoires anecdotiques de la cour de Russie sous le règne du Cxar Peter I. in ber revue retrosp. 3. T. 1. p. 351.

Die Orincipien bes Gallicanismus nach Rugland überautragen. und bie fatholifche Rirche, mas Deter's Planen am angemeffenften mar, almib lig in eine Landestirche und Staatsreligion umzuschaffen. Der Gier lief den neunzehn Doctoren, die, mit Bourfier an ber Spipe, Diefe Schrift abgefaßt hatten, feinen Dant zu ertennen geben; er befahl and bei feiner Rudtehr nach Rugland, drei ruffifch griechischen Bifchofen darauf zu antworten, was diese am 15. Juni 1719 thaten. fatt in die Frage einzugeben, begnügten fic Diefe, im Allgemeinen ib ren Bunich nach einer Vereinigung au erfennen au gebeu. bemertten jedoch, fie fonnten hiebei nichts thun, ohne die griechischen Bifcbie, und inebefondere Die vier Patriarchen bes Drients befragt au baben. Der gang unzeitige Unioneversuch von Seite von Perfonen, Die anger allgemeinen Bunichen nicht ben geringften Beruf hatten, fich weiter in Diefe Sache einzumischen, scheint jedoch ben Aramobn bes fcbismatifden Clerus erft recht erreat an baben; ber Erabischof von Nowaorob felte fich an die Spipe der Gegner einer Union, und anftatt bag bie tather lifche Sache einen Bortheil erlangt hatte, geftalteten fich ihre Berbalt. niffe von nun an viel ichlimmer. Außer ber Befanntichaft mit Sanfes niften hatte Gar Peter mahrend Jeines langeren Aufenthaltes in ben westeuropaifchen Staaten auch ben Umgang mit den heftigften Begner ber tatholifden Rirde, den hollandifden Calviniften, genoffen, und fein Benehmen nach feiner Rudtehr von der langen Reife zeigt fich fogleich welche Anwendung jaufenistischer und calviniftischer Grundfage ein Rark wie er, ju machen verftant. Im Gegenfate mit bem, mas Boris Inrafin bem Papfte verfprocen, murben nun die eifrigften und ergebens ften Diener ber fatholifden Rirde, Die unermudlichen Bater ber Ges fellichaft Jefu fammt ihren Servienten durch ein Decret vom Jahre 1719 unverzüglich aus fammtlichen ruffifchen Stadten und Landen entfernt. und die Declaration hierüber an die romifchetatholische Rirche in Mostan augeheftet. Rachdem jugleich ber Befdranttheit und dem Fanatismus des ruffifden Clerus, ber fich fcon burch bie bloge Erifteng ber Jefuiten bedroht fah, wie ben Bunfden ber Janfeniften und Calvini: ften ein Opfer gebracht worden, mußten die Bifcofe von Groß-, Rleine und Beig : Rugland eine nene Dentschrift an Die Doctoren ber Sorbonne richten, in welcher fie ertlarten, fie tonnten, ba fie teinen Da= triarden hatten, fich gar nicht in Die Cache einlaffen. Der Erzbifcof von Romgorod hatte fcon 1719, unter einem fingirten Ramen, gegen tie Union gefdrieben; jest fdrieb auch einer ber Bertrauten bes Gjar, Javoreti, bagegen, und ertfarte fie fur unmöglich. Der Czar aber,

um jeden Bersuch bei dem Bolte felbst unmöglich zu machen, erfand nun jene bekannte Maskerade des Conclave, durch welche er jede kirche liche Antorität verächtlich zu machen suchte, die ihm aber felbst zulest das Leben koltete.

Ein Beitgenoffe ") berichtet, daß eine Maffe der auftößigften Broiconren und Dasquinaden, die in Solland gur Berhöhnung der fatholis iden Religion berausgefommen maren, nach St. Detersburg gebracht werben durfte, um dort, in das ruffifche überfest, als wochentliche Ergangung ber bortigen Beitung ansgegeben gu merben. Diefer Unfug langere Beit gedauert, tam ber Czar auf ben Bedanten, einen feiner Dofnarren, Sotoff, jum Ruespapa (summus pontifex) au ernennen, und durch einen feierlichen Aufzug zugleich die papftliche wie die patriarcalifche Burbe gu verhöhnen, die er dem Untergange geweiht hatte. Die großten Branntweintrinfer murben von dem Ggar zu Cardinaten ernannt, wenige ordentliche Manner ausgenommen, die ihm verdächtig waren, und welche er entweder zu Tode zu trinken, oder von benen er aus Meußerungen, die sie in ihrem gewaltsam berauschten Buftande machen wurden, Motive ju erlangen hoffte, fie mit einem Unichein von Recht binrichten laffen ju tonnen. Bei der Ceremonie, burd welche bas Deffnen und Schließen bes Mundes verhöhnt werden foute, faß bas murdige Gefcopf Peters bes Großen, bas ben Rach: folger bes beil. Petrus vorstellen follte, auf einem von Rlafchen, Rrugen und Ragern errichteten Throne, und reichte jedem ber neuen Carbinale ein Glas Branntwein mit den Worten dar: Dochwurdigster! offne beinen Mund, verschling bieß, und bu mußt bann icone Dinge fpre-Rach diefer unwürdigen Voffe folgte eine andere, wo moglich noch unwürdigere, die das Conclave vorstellte. Diefem mußte ein feierlicher Umgug vorhergeben, wobei in einer langen Reihe von Schlitten jedem Cardinal Kaffer mit Bier, Wein, Meth, Branntwein und Speifen aller Art vorgefahren wurden. Dann tamen unter dem garmen von Trompeten und Dantboen die Aftercardinale felbit, endlich der Knespana, ber, wie Bacous auf einem Kage figend, bas von vier Dofen gezogen wurde, auf beiden Seiten von einem ale Dominicaner, Kranciscaner 2c. gefleideten Erog von Leuten, mit Bouteillen und Glafern in den ban: ben, umgeben mar. Der Czar, um die Luftbarkeit volksthumlich au maden, sprang selbst, als hollandischer Matrose gefleidet, bald porn.

<sup>\*)</sup> Villebois mémoires anecdotiques de la cour de Russie sous le règne du Czar Peter I. in ber revue retrosp. 3. T. 1. p. 351.

bald hinten, bald an den Seiten des Bugs. Ale diefer am bestimmten Orte angefommen, erhielt jeder von den Aftercardinalen fein eigenes Bemach; besondere Diener aber, Conclavisten genannt, mußten von bem einen zu dem andern geben, und befliffen fich, ihrem Auftrage gemäß, mabrend fie die Gingeschloffenen zu Speis und Trank ermunterten, jebem ale Botichaft von dem andern die infamften Boten au binterbrin: gen, bis Born, Buth und alle Lafter, im Gefolge ber Bollerei, fo bie Oberhand gemannen, daß ben ichenflichften Orgien Riemand mehr ften: ern tonnte noch durfte. Nachdem die Clenden ausgetobt hatten, führte man fie - b. b. die Benigen, Die mit dem Leben davon tamen - auf ben ichlechteften Bagen nach ihrer gewöhnlichen Behaufung gurud. Dreibis viermal mar diefe Romodie aufgeführt worden, jedesmal gur höchften Beluftigung bes Czare, ber fein Möglichftes that, burch Beifpiel und Ermunterung bas Bacchanal noch fchenflicher gu machen. Das lentemal, im Januar 1725, trant er felbit fo viel, daß er baburd ein altes Uebel, jum neuen Ausbruch brachte, welches bann auch in ber Nacht vom 7. bis jum 8. Febr. feinen Tod herbeiführte.

Mehr ale alle weitern Documente fpricht bieß Benehmen bes Gars Die Grundfape aus. welche bei Erbauung des nordischen Rome in religibfer Begiehung vorwalteten. Bas ließ fich bei folder Ges finnung für bas Befte ber tatholifden Rirche in Rugland boffen? Wer hatte fich noch über die eigentlichen 3mede taufchen tonnen, Die ber Restauration bes ruffifchen Reiches gu Grunde lagen, wenn er Die Unterjochung bes fummerlichen Reftes religibler Kreiheit, ben bie mosfovitische Rirche bis dahin bewahrt, wenn er die Rolle bedachte, welche ber Gar durch fein unwürdiges Poffenfpiel ber tatholifden Rir: de augebacht hatte! Mit Unrecht wird von manden Rennern bes Mis terthums behauptet, Die bochfte Tyrannei, Die Die Belt gefeben, fen in der römischen Raiserzeit vorhanden gewesen. Sie betraf boch mur bas politifche Clement des Bolterlebens, und obwohl es den Tob nach fich führte, dem Genius und Bildniffe des Raifers nicht opfern ju wollen, mar es doch noch moglich, den beffern Glauben gu bemahren, ba die Berfolgung nicht durch alle Mittel der feinsten Spionirung, gehei: mer Polizei unterftunt murbe. Die feit Peter bem Großen in Rug: land herrichend gewordenen Grundfage achten aber nicht nur jebe po: litifche und religiofe Bewegung, die den Reichsgefenen, b. h. einem bis in die feinsten Confequengen ausgebildeten Cafarpapismus entgegen find, fie laffen eine folde auch gar nicht auffommen, fie erstiden jedwebe Regung schon im Keime. Während baher die driftlichen Gemeinden im römischen Reiche sich in unbestedter Reinheit zu erhalten vermocheten, kann bei denen des russischen Reiches nur granzenlose Berwahrlossung und damit ein steigender Werfall der Sitten eintreten; dieser wird aber nothwendig zulest unaushaltbar, da bei dem steten Einsmischen der Staatsgewalt in die kirchlichen Interessen weder der Priesterstand zu der ihm nöthigen Würde, noch Priester und Laien zu der christlichen Erkenntniß zu gelangen vermögen, ohne welche der Glaube hin = und herschwantt, und die leichte Beute des nächsten besten Verführers wird.

War es icon fruber ein eigenwilliges, Unternehmen, auf eigene Kauft und ohne von der hochsten firchtichen Autorität hiegu ermachtigt au fenn, die Bereinigung der ruffifchen Rirche ju verfuchen, fo tann die Wiederholung Diefes Berfuches nach fo unglücklichen Borgangen und Rolgen nur burd bie Berblendung erffart merben, welche ben darafteristischen Bug bes in ben Sanfenismus verwickelten frangofi= fchen Clerus bilbete. Jube, Pfarrer von Asmores, welcher als Sof= meifter der Rinder des Fürsten Dolgoructi im Jahre 1728 nach St. Petersburg ging, mard ju diefer Mission von den Doctoren der Sorbonne auserseben, und ihm gleichsam als Ereditiv eine Denkschrift an Die russischen Bischofe mitgegeben, welche nene Grunde für die Bereini= gung enthielt, und am 24. Juni von den obenermahnter Janseniften un= terfdrieben worden war. Es bezeichnet ben Beift diefer Secte, daß Inbe, als er an die Grangen Ruglands getommen mar, fein Apostolat damit au beginnen für nothwendig erachtete, daß er jene feierliche Erflarung ber Biderfeplichfeit feiner Varthei gegen Die Entscheidung des allgemeinen Oberhauptes der Kirche (die Appellation) in Pillau wirderholte, durch welche die Jansenisten selbst, so viel an ihnen war, die firchliche Gubeit gerftort hatten. Ja Jube mar fo bon ber Nothwendigfeit Dies fer Sandlung überzeugt, daß er in feiner handschriftlichen Reifebeschreis bung verficherte, man muffe bie Griechen (Ruffen) vor Allem gu Up= pellanten, d. h. ju Jaufenisten machen. Anfange foll er, ber feine geiftlichen Bollmachten bei dem ichismatifden Erzbifchofe Barchmann gu holen die Frechheit hatte, wirklich bei dem Kürften Dolgorucki und bei dem Gefandten des "fatholischen" Rönigs (Spanien) bedeutende Un= terstützung gefunden haben, allein das Saupt des heil. Spnods, der Erzbifchof von Nowgorod, arbeitete auch bamate biefen Bemühungen entgegen. Als bann Anna Raiferin murbe, fielen die Dolgoructi in 45 \*

Ungnade; die Bischofe, auf deren Mitwirfung man gahlte, wurden de geset oder verbannt, und Jubo felbst gezwungen, sein Beil in ber Klucht nach Frankreich zu suchen \*).

Unter fo unglücklichen Verhältniffen verfaumten bennoch bie Dante feine Belegenheit, auf die Beherricher Ruflands ju Gunften ber drift: lichen Retigion einzuwirten. Befonders zeichnete fich in Diefer Begies bung D. Benedift XIV. aus, welcher felbit an die Raiferin Glifabeth idrieb, und augleich burch mehrfache Constitutionen bas mechselseitige Berhältniß ber unirten Briechen und ber lateinischen Ratholiten orbs Unter ber Oligarchie, Die nach dem Tode Peters I. Die Berr: icaft an fich geriffen batte, ichienen bie fühnen Plane jenes Sauptfein: bes ber Rirche, wenn nicht aufgegeben, boch vergeffen an fenn. Es er: folgte wenigstene feine neue Bebrudung, wenn auch bas alte Spien nicht verandert murbe. Unders aber gestaltete fic bas Berhaltnig, als Ratharina II. jur Regierung fam. Unter ihr murde bie Richtung. welche unter Beibehaltung firchlicher Kormen bas driftliche Leben ers todtete, vorberrichend. Diefe beschreibt auch bas bezeichnete Berf bes beutschen Oratorianeos in ihrer gangen, fcredlichen Ausführlichteit. Bir bemerten deshalb nur, mas gur nothigen Bervollftandigung bient.

Alls bei der ersten Theilung Polens Weißrußland von dem polnischen Reiche getrennt und mit dem mostowitisch russischen vereinigt wurde (1772), so mußten die Bewohner dieses Landes nicht ohne Furcht dem Untergange ihrer Religion, als nächster Folge des Verlustes ihrer politischen Selbstständigkeit, entgegensehen. Unglücklicherweise schien man biezu von Rom selbst die Sand zbieten zu wollen. Denn nachdem bereits mehrere Jahrzehnte hindurch von den westlichen Sosen Europas der Versuch gemacht worden, die Gruudlagen der christlichen Ordnung ber Staaten zu erschüttern, vereinigten sich alle untirchlichen Bestrebungen zu einem gemeinsamen Angriffe gegen die Jesuiten, als diejenige Gessellschaft, deren selfgeschlossen, wohlverbundene Anstalt jeden Sturm auf die Freiheit und die Gerechtsame der Kirche abzuwehren vermochte. Alle in allen Ländern, die unter bourbonischem Einsusse seines Ordens das klägliche Schauspiel der gewaltsamen Vertreibung eines Ordens

<sup>\*)</sup> Mém. pour servir à l'hist occlés, pendant le XVIII, siècle. I. Paris 1815. p. 132.

wiederholt hatte, der ber geistigen Revolution, welche bereits die politifche an zeugen angefangen hatte, ben festesten Damm entgegenzustel= len vermocht hatte, fand fich P. Clemens XIV. bewogen, die Aufhebung ber Befellichaft Jefu auszusprechen. Als burch die übrigens eramungene Maagregel bes Papftes, auch Beigrugland fich feiner thatigften und umfichtigften Seelforger beranbt fah, verhinderte die Kaiferin Ratharina die Ausführung ber papftlichen Senteng, nicht, wie fich nachber zeigte, aus Sorge für das Seelenheil des fatholischen Theils ihres Bolfes, fondern um bem Papite por aller Welt zu zeigen, in Rufland fenen feiner Macht Grangen gefett. Wie wenig Ernft es ber Raiferin um die Forderung der fatholischen Religion war, sah man be: reits im Jahre 1774, in welchem die Raiferin feierlich erkfarte, baß ber Sout, ben fie ben Jesuiten angedeihen laffen, fich nur bis dabin erftrecten folle, ale diefe nicht die Granzen der angewiesenen Obliegen= beiten überfcreiten murden, ein unbestimmter Ausdruck, der aber bin= länglich beweist, daß sie die Jesuiten nicht nach der Bestimmung ihres Ordens, fondern nur zu ihren 3wecken haben wollte. mehr zeigte fich diefes, ale fie im Jahre 1782 gebot, daß felbst die Ordensftatuten nur in fo ferne beobachtet werden follten, ale fie mit ben Reichsgeseten in Uebereinstimmung geset werden founten - ein Befehl, der keine andere Absicht haben konnte, als die oben angeden. tete, ben Orden feiner Grundbestimmung zu entziehen, ihn in Widerfpruch mit fich felbst zu feten, und ihn zum Sclaven der faiferlichen Billführ zu machen. So murben, obwohl fie in Rugland ale nicht anfgehoben betrachtet murden, doch an die Jesuiten dieselben Forderuns gen gestellt, die die Aufhebungebulle aussprach, wie denn wiederholte faiferliche Utafe vom 12. Dec. 1772, vom 12. Mai 1774, 30. Dec. 1778 , 9. Jan. 1780 und 17. Jan. 1782 von ihnen verlangten, jener Bulle gemäß fich unter die Abhangigfeit der Diocefanbischofe gu ftellen, Die, felbit Ereaturen bes taiferlichen hofes, Die Leitung bes Ordens Dadurch erlangt hatten. Bergebens remonstrirte ber Vater Provincial. Der birigirende Senat eröffnete ben Batern im Jahre 1782, fie durfs ten dem tatholifchen Erzbifchofe von Mobilem, welchem fie dem faifer= lichen Willen aufolge ale ihrem mahren birten und Sauptvorgesenten Beborfam zu leiften hatten, nicht nur den anbefohlenen Gehorfam nicht verweigern, fondern auch bei einer fo beutlich ausgesprochenen faiferlichen Willensmeinung zu ihrer Rechtfertigung fich ificht auf die von ihnen angeführten Ordensstatuten berufen.

Soon die obenberührten Umftande vermochten und die wahren

Absichten des ruffischen Sofes in Betreff der Katholiten aufandeden. Allein diefen felbit follten fie erft flar werben, nachdem bie Ereigniffe in dem Königreiche Polen so vorangeschritten waren, daß ein Saupt: folgg auch in den jungfteinverleibten Provingen gefchehen tonnte. It mehr aber ihr Spftem fcon nach der erften Theilnng Polent einen gunftigen Erfolg verheißen hatte, befto mehr fühlte fich Ratha: ring angespornt, mit ihren eigentlichen Planen nicht langer an abgern Aller Berheißungen ungeachtet follten die unirten Griechen, fen es mit Gewalt ober auf jede andere Beife gur ruffifden Rirche gezogen merben, gleich ale wenn fie nur durch religiofen Meineid und Abfall in aute Unterthanen umgeschaffen werden tonnten. Es fehlte hier amar nicht an Gewaltmaagregeln, man suchte indeffen aber auch nicht ben Schein an verbreiten, ale ob bie Ratholifen freiwillig jur griechischen Rirche übergetreten fenen. 3mar erfcbienen guerft ruffifche Briefter und Bifchofe in diefen Provingen, die die Gouverneurs in ihren Berfuchen, das Bolf ju bethoren, unterftugen mußten. Muein wenn ja guerft fanfte Mittel verfucht worden, fo legte man biefe bald ab; bie rufuiden Miffionare ericbienen in ihrer mahren Gestalt. Soldaten. Die die Rirchenthuren erbrachen, worauf die ruffischen Priefter die Rir den der Unirten, fur den Gebrauch der Schismatiter, auf's Rene Wollte der unirte Pfarrer dem Schisma nicht beitreten, fo murde er entfernt; die Ginwohner mußten fich verfammeln und man forderte fie vor den anwesenden Truppen auf, jur Religion ibrer Bater -- fo nannte man die von Ggar Deter geschaffene Rirche ans rudgntehren. Bermeigerten fie den Abfall, fo fchritt man gu 3mange: mitteln, Schlägen, Befangniß. Die Bijcofe, die tren blieben, mur: den mit Confiscation ihrer Guter bestraft. Um meiften widerftanben Die Basilianer, von benen einige den lateinischen Ritus annahmen, ben fie aber fpater, ale ber Sturm fich gelegt hatte, mit bem unirten griechischen wieder vertauschten. Bon den Beltprieftern fielen bie meis ften ab; die ausharrten, fanden ein Afpl bei den Guteberrn, die bem lateinischen Ritus jugemandt maren. Um meiften fand ber Abfall Unhanger unter ben Bauern, benen man Berbefferung ihrer Lage vorspiegelte. Lange glaubte man, es fep ungefahr eine Million unirter Ruffen auf diefe Beife jum Abfall verleitet worden. Berfaffer, ber ne ne ften Buftanbe hat bargethan, bag in dem Beitraum von 25 Jahren (1773 bis 1796) burch Ratharina II. an 8 Millionen Glaubige, an 9316 Pfarrfirden und 145 Rlofter, der Bafilianer der fatholischen Rirchen ent frem bet wurden; ein Berluft, ber nur burch beujenigen übertroffen wurde, welchen die Rirche im 16ten Jahrhunderte erlitt. So lange sie lebte, dauerten diese Berfolgungen, und erst als die Raiserin fast ploplich vor den Richterstuhl Gottes gerusen wurde, ließen sie auf Befehl ihres Sohnes, des Raisers Paul, nach, der alle weitern Bewaltthätigkeiten verbot, sonst aber die Sachen ließ, wohin sie seine Mutter gebracht hatte.

Des oben bezeichneten Sturmes ungeachtet erhielt sich aber nicht nur die Gesellschaft Jesu in Rußland, sondern sie vermochte auch zweizmal, 1782 und 1785, als ihr geistliches Oberhaupt einen Vicegeneral zu mählen. Während ihr aber der russische Staat vorzüglich die sorgsfältige Erziehung seiner katholischen Unterthanen in longlen Grundsäsen verdankte, leisteten ihm einzelne Mitglieder desselben auch in ans derer Beziehung einen höchst erwähnenswerthen Dieust.

Es waren nämlich feit dem Jahre 1743 bie Sandelsverbindungen Ruglande mit dem dinefischen Reiche, in immer großere Abnahme ge= China hatte aus Migvergnugen, daß Ruftand feine Befandtichaft nach Peting ichictte, den Granzhandel in Riachta gang aufgehoben; feit 1755 maren auch feine Raramanen mahr nach Pefing abgegangen. Die im Jahr 1785 nach Riachta herübergeschafften dines: fden Waarentrausporte wurden von den angränzenden Mongolenhor= den beraubt, und es trat nun eine folche Sandelsunterbrechung mit China ein, daß die Ruffen ihren Thee durch die Englander bezogen, die wo möglich die gegenseitige Spannung zwischen Rugland und China noch unterhielten, um sie zu ihrem Bortheile auszubeuten. Jent aber gelang es dem in Peking lebenden Jesuitenpater Diremio, das ruffische Interesse dergestalt zu fördern, daß er, unterstüßt durch den in St. Pe= tereburg fic aufhaltenden Dater Gruber, aulest neue Unterhandlungen awifden ber ruffifden und dinefifden Regierung anzutnupfen vermochte, in Kolge welcher die Convention vom 8. Kebruar 1702 (alten Stols) mit China abgefcoloffen murbe, Die ben fo michtigen din efifden Sandel den Ruffen wieder eroffnete, und Die Grundlage ber jegigen uner: meklichen Mudels = und politischen Berbindung Auflands mit China (und Oftafien) murbe ").

<sup>\*)</sup> Bergl. hierüber die von einem Ruffen gefchriebene Mitthellung über "Rufland Sandelsverbindungen mit China". Mundener politifche Zeitung 15. Novem ber 1838.

Bahricheinlich in Folge Diefer allfeitigen Tuchtigkeit, Die fie ent wickelten, murben hierauf die Jefuiten i. J. 1800 gur Beforgung bes Gottesdienstes in der romifch fatholischen Rirche in St. Detersbure angelaffen, und ihnen die Leitung der hiemit verbundenen Schulauftalt für Ratholiten übergeben. Der geistige Buftand der Ratholiten in St. Petereburg mar, wie befonders aus dem handschriftlichen Reiseberichte Des Munttine Archetti hervorgeht, fcrecklich verwahrlost; Die Jefuiten icheinen mit ihrer befannten Unermudlichfeit fich ber Ceelferge unterzogen zu haben, und faben auch ihre Bemubungen mit einem fo gludtichen Erfolg gefront, bag felbit Meltern von ruffifdem Glauben ihnen ihre Rinder zur Erziehung auvertrauten. So oft biefes geschah und auch lin England und Nortamerifa ereignet es fich fehr banfig, daß afatholischen Aeltern ihre Kinder in Jesuitencollegien fenden. - wurde von ben Batern der Gefellichaft Jefu bemertt, Die Rin: ber mußten fich, wenn fie unter ihrer Aufficht fieben follten, ber all gemeinen Sausordunng, wie die übrigen unterwerfen, beren moralifdes und forperliches Bohl ihnen anvertrant murbe. Bon ber andern Seite war ce den Jefuiten freilich nicht unbefannt, daß bie ruffifchen Reichsge: fete nur ben Abfall gur ruffifchen Rirche, nicht aber ben Uebertritt gur katholifden erlaubten. Der 3med ihres Ordens, wie die Aufgabe aller Chriften in höherem oder geringerem Grade, ift es aber, ben Jerthum in entfernen, und alle, die in Rinfterniffen wandeln, ju ber Ertenutnig ber fatholischen Wahrheit zu bringen. Bon ben Jesuiten verlangen, bietauf Verzicht zu leiften, biefe geradezu von ihnen begehren aufzuboren. Jefniten gu fenn. Sie berufen, und ihnen die Freiheit gu wirken verweigern oder beschränten hieß, fie in Widerfpruch mit fich felbit feben. Wer fie wollte und berief, gestattete ihnen damit von felbst, ihren Sauptbernf gu erfüllen, Irrende gu belehren und die gu erlenchten, Die noch nicht zu ber Erfenntniß gefommen maren. Gben fo natürlich war es, bag fie einer afatholifden Udministration feine Rechenschaft von der Berwaltung ihrer Kirchengüter ablegten \*), und anch die wahrichein: lich von fremder Seite auf ihre Rirche gu St. Petersburg gemachten Schulden nicht abtrugen, wobei es noch im Zweifel ift, ob fie bieß überhaupt nur an thun vermochten.

Es ift nicht' Jebermann befannt, bag wie Peter III. ber Egar felbst, fo unter Raifer Alerander ein Minister ben Berfuch mach:

<sup>&</sup>quot;) Was ihnen in dem Erpulfionsutafe, vorgeworfen worden war.

te, die ruffische Kirche zu protestantistren. Bekanntlich wurde dies Besstreben einer ber Sauptanlässe zur Enthronung Peters III. Kaiser Ales rander, von dem und nicht bekannt ist, in wiesern er personlich einem solchen Plane zugethan war oder nicht, sah sich, als der Borstand des beil. Synodos ihn auf die Gährung in den Gemüthern ausmertsam machte, die die Maaßregeln des Ministers hervorbrachten, zur Entlasssung desselben veranlaßt.

Satten die Ginrichtungen Peters I. noch irgend ein Fünlchen hoz beres Leben in der ensissen Rirche zurückgelassen, so wurde dieses durch Peters III. Alostereinrichtungen, die aus Pflanzschulen des ensissen Veterus in bloße Versorgungsanstalten umgewandelt wurden, völlig vernichtet; die Rückwirkung der unter K. Alerander ergriffenen Maagrezgeln auf die Bildung des Volles ist, der gescheiterte Versuch der politischen Emancipation der Priester ausgenommen, nicht weiter bekannt, will man nicht den gegenwärtigen Zustand des ensstigten Clerus als solche ansehen. Wohl aber trägt eine andere Maagregel den Ramen des obenbezeichneten Ministers an der Stiene, durch welchen dem reztigiösen Leben der nicht ensssischen Stänbigen, aber ensssischen Unterthannen ein tödtlicher Streich verseht und der Ansang mit dem Verzschren gemacht wurde, die mit dem gewaltsam herbelgeführten Abzsall der, Unieren von ihrem Glanben und der Versolgung der lathoz lischen Kirche in unseren Tagen endeten.

Ein kaiserlicher Ukas, bessen wörtlicher Juhalt uns nicht augetommen ist, verbaunte kurze Beit, nachdem B. Pins sie bergestellt, die Jesuiten im J. 1815 aus Sct. Petersburg und gab ihr Collegium den Dominikanern. Es war dieß geschehen, weil, wie sich voranssehen ließ, Kinder der russischen Consession, die in ihren Collegien erzogen wurden, Inneigung zu der katholischen Kirche gesaft und ihre Borschriften und Gebrauche beobachtet hatten. Daß Rlagen über einen solchen Fall statt sinden würden, ließ sich vorans sehen; allein sollten sich die Jesuizten deshalb in ihrem Beruse abschrecken lassen follten sich dies Seite ihrer Thätigkeit mußte aber der russischen Regierung besonders unsangenehm seyn. In demselben Jahre, in welchem die Jesuiten von Sct. Petersburg vertrieben wurden, schrieb der Minister des Junern

<sup>\*)</sup> Vel sint ut sunt, vel non sint.

an ben bamaligen Jesuitengeneral: dieselbe Dulbung, vermöge welcher die Regierung keinen Gewissendzwang in Sachen der Religion zugik, sollte anch den katholischen geistlichen Behörden zur Richtschnur ihres Betragens gegen die Unirten dienen, und ihnen jede Bekehrung von unirten zum katholischen Ritus unterfagen. Es bezog sich dieß auf Bekehrungen von Unirten, die von Jesuiten bewogen, sich an den lateinischen Ritus angeschlossen hatten. Schon früher waren laute Rlagen erhoben worden, daß Jesuiten Indenkinder bekehrt hätten, und das Gowvernement hatte ihnen die Reubekehrten mit Gewalt abgenommen.

Allein biefe Rlagen einer gegen die 3wecte bes Chriftenthums in: bifferenten Behörde maren ebenfoviele lenchtende Bengniffe bes feurigen Gifere ber Jefniten, und ber ihnen vorgeworfene Gemiffenenwang fiel auf jene gurud, welche anderen nicht gestatten wollten, ben erfannten Irr: thum mit dem Befenntnig der Bahrheit zu vertaufden. bann ben Jefniten auch in Rugland nichts Anderes gur Laft gelegt, als mas in den Augen Gottes ihnen als Berdienst angerechnet werben mas. daß fie in Mohilem junge Leute jur tatholifchen Religion betehrten, Die wahrscheinlich nur in Folge des 3wangs, den ihre Eltern erlitten bet ten, ruffifch geworden maren; daß fie in Bitebet ihren geiftigen Gin: fluß auf ruffifche Militars ausdehnten; Die fonft geiftig und forper: lich ju Grunde gegangen maren; bag fie im eifigen Sibirien ben von if ren Prieftern vernachläßigten Anhangern der ruffifden Kirde geiftliden Eroft reichten , Beiden bad Evangelium predigten, bag fie Miffionen errichteten, die ein taiferliches Reglement vom 3. 1769 ber tatholifden Beiftlichfeit verboten hatte, und nach ber Beife bes heil. Paulus burd ihre Thaten beurkundeten, man muffe in gottlichen Dingen Gott mehr als den Menichen gehorchen.

Obwohl und teine urtundlichen Beweise zugetommen sind, so geht boch schon aus der Natur der Sache hervor, daß eine so unvermeibliche Thätigkeit der Erstarrung und Trägheit der rususchen Kirche gegenüber unmöglich den Beitall der lettern erhalten konnte. Bundern wir und daher nicht, wenn schon damals, als die Jesuiten von St. Petersburg entsernt wurden, der Antrag gestellt wurde, sie aus ganz Rustand zu vertreiben. Dieser scheiterte jedoch an der milden Gestunung des verzstrebenen Kaisers, der seine katholischen Unterthanen nicht eher der Jesuiten berauben wollte, als bis, wie er hoffte, andere Priester ausstnzdig gemacht worden wären, die die Jesuiten in den Colonien und an andern Orten ersen könnten.

Mis aber im Jahre 1820 ber Minifter ber geiftlichen Angelegen=

heiten und des öffentlichen Unterrichts dem Raifer bemerkte, es habe sich nach eingezogener Erkundigung ergeben, daß in den andern kathozischen Mouchsorden eine hinlängliche Anzahl der fremden Sprachen kundigen Priester für die Colonien vorhanden sep, und die Jesuiten sich Mehreres hatten zu Schulden kommen lassen"), so genügte dieß dem Raizser zur Unterzeichnung des Befehls, die Jesuiten aus Angland wegzzuschaffen, und hiebei den Anfang mit denjenigen zu machen, welche sich in den Gouvernements Witebet und Mohilew befanden, und für das Vermögen der Gesellschaft nicht verantwortlich waren. Wir überzgehen das Nähere über die Ansführung dieses Befehls, um die Verzbindung zu zeigen, in welcher dieser Act mit dem steht, was in unsern Tagen in Russland erfolgte.

Mit dem Decrete über die Vertreibung der Jesuiten wurden Bestimmungen verbunden, traft welcher die Jesuitenakademie zu Polozk nebst den derselben untergeordneten Schulaustalten ausgehoben wurde. Die Studirenden der Theologie mußten von nun an in den, von den kaiserlichen (schismatischen) Universitäten abhängigen Lehranstalten studiren, wodurch es der Regierung möglich wurde, durch Ausstellung von Lehrern in ihrem Sinne den künftigen katholischen Priestern die Bilbung zu geben, die nicht den Zwecken des geistlichen Standes, wohl aber denen der Regierung angemessen war. So knüpste sich an die Bertreibung der Jesuiten aus Russand die Unterjochung der geistlichen Bildungsonstalten durch den Staat; es kam nun lediglich darauf an, auch die Bischöse \*) und Ribster sich unterwürsig zu machen, und die Aussisserung der Katholiken — so schlen es — konnte ungehindert von statten gehen.

<sup>&</sup>quot;) Rämlich die von uns mitgetheilten Befehrungen.

<sup>\*\*)</sup> Die Bifchofe im ruffifchen Riche find, ba die burch ben Staat geschmälerten Gintunfte ber Rirche von diesen erhoben und verwaltet werden, in financieller Beziehung gänzlich von ber Krone abhängig. Rach Ileber bezogen ble Bischofe nur 500, 800, 1000 Rubel. Dasselbe Mittel wurde auch in Bezzug auf die fatholische Kirche angewendet. Durchgeht man bei Meiners die seit Peter I. erfassenn Berordnungen über das Gut ber russischen Kirche, die um ihre Güter und Kirchen durch den Staat gebracht wurde, so sieht man wohl ein, welche Beweggrunde bei den neuesten Maafregeln gegen Rattbillen und Unirte herrschten. Micht blos der Fanatismus, auch die Auflucht der russischen Kirche wurde in Bewegung gesetzt. Der Staat, der zuerst die russischen Kirche geplündert, wollte sie nun durch den Raub der Kirchengüzter der Unieren entschädigen — um ihr dann auch diesen abzunehmen, was bereits in den sehre Monaten wirklich erfolgte.

Bir haben biefen erften Schritt gur Defatholiffrung bes rechtglaubigen Ruflands ale eine Rolge ber Berbindung protestantischer Tenden= gen mit bem Reide des ruffifchen Clerus bargethan. Man hat zwar Die Ansführung bes nun flar vor und liegenden Planes mit der Nothwendigfeit entschuldigt, in welcher fich bas ruffifche Gonvernement nach Beendigung bes polnischen Freiheitstampfes befunden haben foll, bie aufrührerifche Bewegung auch auf religiblem Bebiete au erftiden. 21: lein Protestationen von Gemeinden und Corporationen, die feitdem bez fannt murden, und die in ',,den neneften Buftanden" enthaltenen Berichs te beweisen hinlanglich die Unrichtigfeit einer folden Angabe. Sie zeigen unwiderleglich, bag man mit Ausführung diefer Absicht ich on vor ben Ereianiffen bes Novembers 1830 fic beidaftigt, und Diefe bann fpater nur einen Aufchein von Recht, von gebührender Wiedervergeltung und politischer Nothwendigfeit in den Augen Europas verleihen follten. Da Lift und Gewalt fich vereinigten, und es nur auf Ergreifung bes rechs ten Augenblicks antam - hierin find aber, wie der Pentarchift uns bebehrt, die Ruffen Meifter - fo tonnte man bes Erfolges ficher fein. -Doch lindem wir unfern Lefern ein treues Bemalbe von bem Berfahren machen follten, burch welche ber Abfall ber Unirten und bie Entlatholifirung Polens bewertstelligt wird, herbeigeführt worden, fühten wir, daß wir die Grangen eines Anffages und die unferen Blatter gezogenen Schranten zu überichreiten beginnen.

Die Bereinigung ber Unirten mit der russischen Kirche ist bereits eine Thatsache, ein fait accompli. Das Tedeum ist gesungen, der Jammer der Bedrückten ist gewaltsam erstickt. Sie werden, da auf Erden keine Abhülse mehr zu finden ist, sich in die hohe Raison des Staates und den erhabenen Willen ihres Gebieters zu finden wissen, dessen religiöse Ansichen mit den ihrigen in Consict gerathen sinde. Da nun einmal "außer der Macht keine Nationaleristen zu keine Bukunft für das gesellige Fortschreiten des russischen Staates ist"\*), werden sie so vernünstig senn, der Macht sich zu ergeben, und nicht wegen etwaiger Gewissenschungen, die nun einmal in Russand nicht angehen, "die unvermeidliche Nothwendigkeit der Austorität" bestreiten. Saben sie es dahin gebracht, so werden sie auch einsehen, daß "die Religion keine anderen geistigen Interessen hat, als — die weltlichen, die innig mit der höchsten Gewalt

<sup>\*)</sup> Rufiland und die Civilifation vom Grafen Il. Gurowsti. Leipi. 1841. Berlag v. heinr. Sunger. G. 16.

perbunden find, welche fie burch ihre Sandlungen lenti". achte Ruffen werden fie fodann fein Bedenten tragen, daß, "Rugland auf feinem Bange hemmen wollen, heißt, fich gegen den gottlis den Billen auflehnen, fich der Läfterung gegen Gott und Die Menfcheit foulbig machen - Die Finfterniß ftatt bes Lichtes munichen, bas Bofe fatt bes Guten, die wilde Barbarei fatt ber Rultur, ben Bosendienft fatt bes Evangeliums" \*). Sie wers ben lernen, daß Rugland "für Afien die Perfonificirung bes erlofenden Chriftus" fen 20); und wenn auch die Bolter Guros pas in ihrem fortwährenden Ringen nach einem geficherten Rechts= auftande und nach den Erfahrungen der letten hundert Jahre, am wes nigften burch "bas Beifpiel Ruglande" lernen werden, daß focial wie politifd die fiderfte Sounwehr ber Civilisation die Rraft (Gemalt) fen" \*\*\*), fo werben bafur jene die Ueberglucklichen "in bem, burch die heiligsten Intereffen der Menscheit mit Europa verknupften Rugland, einen Apostel Jefn Christi, einen Apostel der verbessernden und wiedergebärenden Tendenzen der Gefellicaft" +) ju erbliden vermögen.

Bis aber wir ans dem Buftande ber Berblendung und Betaubung erwachen, in welchem wir uns durch unsere germanische und romanische driftlichen Sivilisation dem Geschrei der Ruffomanen zusolge befinden, wollen wir in Demuth uns den Gerichten Gottes unterwerfen. Derzienige, welcher mit feuriger Rechten in Bestazars Glückrausche die drei schrecklichen Worte an die Saule geschrieben, hat anch jeden Seufzer der Berfolgten vernommen, und jede Thrane, ist auf seine Wagschale gefallen, wo sie zum zerschmetternden Gewichte heranwächst. Bis aber bas große Schuldbuch aufgeschlagen wird, und ber Tage tommt,

<sup>\*)</sup> Gurowsti S. 200.

<sup>\*\* )</sup> Bur. S. 199.

<sup>\*\*\*)</sup> Gur. G. 148.

t) S. 149. Was tann man auf solche Phrasen besseres antworten, als was ber Berfasser seite 200 gegen Ruftlands Gegner ausspricht: "Diese Declamationen, ju Gunften von Interessen, die in allen Puntten bem driftlichen Interesse seind find, bedecken für ewige Zeiten die mit Schmach, welche sie verbreiten, wie die Nationen und Regierungen, die denseiben ein williges Ohr leihen". So muß die Lüge auch wider ihren Willen von der Mahrheit Zeugniss geben.

wollen wir, unfered Gottes bemuthige Rnechte, fille die Thaten verzeich: nen, damit wer Ohren bat, noch bore, wer Angen bat, noch febe, und jeder fic farcte, Die Gerichte Gottes auf fich herabangiehen. 200 aber Seine Bege merforichlich find, wo Ginzelne wie gange Bolter bem unaufhaltfa: men Berberben preisgegeben, Jammer und Glend in das Endlofe machfen, ber himmel wie mit Erz überzogen, nud feine irdifche noch überirdis fcbe Gewalt retten ju tonnen icheint: ba wollen wir bebenten, bag bie. geheimen Sunden ber Bater, nach verborgenem Rathichluffe an bem foaten Gefchlechte geftraft werden, daß gehn Berfolanngen mutheten, bis bem Diocletian und Marentius ein Conftantin folgte, bag nach uralter Offenbarung von Beit ju Beit ein Glied jener Rette gelobt wirb, mit welcher der Bofe an den Abarund gefeffelt ift, und bann bie Bosheit Aberhand nimmt, ber Uebermuthige triumphirt, Die Bewalt obslegt, bis Die Rulle der Beiten eingetreten ift, und ber Stolze in dem Angenblicke gerichmettert wird, in welchem er Gott felbit jum Schemmel feiner Derrichaft ju machen fucht.

# LX.

#### MIB um.

In der ehemaligen "lutherischen Kirche" erhielt sich bis tief in das vorige Jahrhundert, an manchen Orten sogar noch bis zum Untergange des Lutherthums in der Union, eine gewisse Erinnerung an die Beichte. Was daraus aber im praktischen Leben geworden war, berichtet Johanna Schopenhauer in ihrer Selbstbiographie (Jugendleben und Wanderbilder Bd. I, S. 176 n. st.). "Auch noch manches andre Ueberbleibsel aus frühern Tagen war in den kirchlichen, wie in den übrigen Sinrichtungen der alten handelsstadt (Danzig, dem Geburtsvorte der Verfasserin) gleichsam versteinert geblieben. Zu den ersten rechne ich die Privatbeichte, die der katholischen ungemein ähnlich (?) sah. Niemand, der sich nicht Tages vorher

ihr unterworfen hatte, durfte zum heiligen Abendmahl zugelaffen werden. Der Ertrag derfelben, befonders bei sehr beliebten Predigern, machte einen bedeutenden Theil der Einnahme der Geistlichen aus, denn ohne dabei an das Rirchs
spiel, in welchem man ansässig war, besonders gebunden zu
sepn, hatte ein Jeder die freilich ganz vernünstige Freiheit,
seinen Beichtvater nach eigenem Gefallen sich zu wählen.
Wenn aber diese Einrichtung unserer Vorsahren darauf hinzielte, die unter den wohlehrwürdigen Herren herrschen sollende brüderliche Liebe und Einigkeit zu befördern, so glaube
ich kaum, daß sie ihren Iweck erreichte.

Dief bewegt im findisch frommen Bergen folgte ich mei= nen Eltern am Morgen vor bem erften Pfingftfefte in bie Graumunchenkirche, die eben nach bamaligem Gebrauch mit Blumen und jungen Maien jum morgigen Reiertage aufge= schmudt murbe; ber frische Frühlingebuft, bas mit biefem kontraftirende feierliche Dunkel in dem ehrwurdig alten Ge= baude, beffen frubere flofterliche Ginrichtung fast gang un= gerftort beibehalten mar, erhöhten mein Gefühl zu glübender Undacht. Co tam ich, an der Band meiner ebenfalls febr gerührten Mutter, durch die nie juvor von mir betretene Rirche ant das Beichtzimmer unfere Seelforgere, gewöhnlich die Troftkammer genannt. Gine große Anzahl Leute aus den geringe= ren Ständen, Dienstboten, Sandwerter, Arme, martete vor ber Thur berfelben; manchen fab man es an, daß fie fcon weit langer, ale ihre Verhaltniffe es gestatteten, auf den glücklichen Augenblick geharrt hatten, in welchem fo viele von ihnen, ale nur Raum fanden, eingelaffen werden wurden, um fammtlich zugleich zu beichten, ermahnt und absolvirt zu werden, und auch die unerläßlichen Beichtgrofchen bargubringen.

Bei unserer Ankunft sahen sie sich abermals, Gott weiß zum wie vielsten Mal, an diesem Morgen in dieser hoffnung getäuscht; sie wurden zurückgewiesen, denn die Thure öffnete sich nur uns Dreien.

Da thronte vor uns im vollen priesterlichen Ornat unser Seelsorger in einem weichen, bequemen Großvaterstuhl. Niesberknieend auf ben vor ihm angebrachten Beichtschemeln sagten wir unste Beichte her; mein Vater hatte die seinige in einige kurze, bundige Worte gefaßt, meine Mutter einen Vers aus einem geistlichen Liede sich erwählt, und ich einen sehr kurzen aus Gellerts Oben. In wenigen Minuten war das Alles vollbracht; dann setzen wir uns seiner Wohlehr-würden gegenüber, hörten eine Ermahnungsrede an, und wurden von unsern Sünden absolvirt. Nach einem Gespräch über Wind und Wetter, über die neuesten Politika, und hauptsächlich über das werthe gegenseitige Besinden, das mein Vater, welcher der draußen Harrenden gedenken mochte, mögslichst abkürzte, begaben wir uns wieder auf den Rückweg.

Die fromme Stimmung, in ber ich die Troftkammer betreten, mar, ale ich fie verließ, zu meinem eigenen Leidwefen größtentheils verschwunden, benn jung wie ich mar, brangten bennoch das Ungulängliche und Zwecklose dieser feierlich fenn follenden Sandlung fich mir auf. Bei meiner festen Uebers zeugung, daß vor Gott alle Menschen gleich find, maren icon bei meiner Untunft die braugen Wartenden, deren Un= Rahl fich indeffen noch bedeutend vermehrt hatte, febr ftorend mir aufgefallen. Gelangweilt von der mein Gemuth durch= aus nicht ansprechenden Ermahnungerebe konnte ich es spas terbin nicht unterlaffen, mit neubegierigen Rinderaugen um= berguschauen, und batte manches entbectt, bas ich nimmer= mehr erwartet batte, an biefem Orte ju finden. Gin Rlasche Bein, ein Glas baneben, und noch manches andere ichlecht verborgene, hier fehr unpaffende hausliche Gerath; ich Rindstopf bedachte nicht, bag ber alte Mann viele Stunden lang in Diefem Bimmerchen verweilen mußte, ohne es verlaffen ju fonnen".

"Um empörenbsten aber erschienen mir bie Dukaten, welsche mein Vater heimlich, jedoch nicht unbemerkt, auf den nesben dem herrn Prediger stehenden Tifch schob, und der Seis

tenblick, mit dem diefer gewähr wurde, daß ihre gewöhnliche Bahl burch mein Dazukommen um einen vermehrt worden war, nebst dem frommen, salbungevollen Lächeln, mit dem er, ebenfalls verstohlen, meinen Eltern den Dank dafür zunickte".

Der nachfolgende Artitel ber Leipziger allgemeinen Beis tung aus Berlin fagt über die heutige Lage bes Protestan= tiemus fo ichlagende Wahrheiten mit fo köftlicher Naivitat, und bezeichnet ben Standpunkt einer gemiffen, außerkirchli= den Staatstunft mit fo unvergleichlich treffenden Bugen, baß er nicht verloren geben barf. - "Biel Redens macht bier noch immer die Frage, ob eine Berbindung mit der anglis Lanifden Rirde ju Stande tommen foll ober nicht, wenn fcon man noch nicht einmal mit Gewißheit weiß, ob biefelbe wirklich ernstlich aufgeworfen worden ift. Uebrigens abgefe= ben bavon, durfte die evangelische Beiftlichkeit in Deutsch= land, nicht in Preufen allein, in ernfte Ermagung gieben, ob es nicht angemeffen mare, die praktische Seite dieser Frage au beachten. Wir miffen febr mobl, daß Manche gerade da= rin bas Wefen des Protestantismus suchen, bag er feine Rirche verlangt. Man fann dies zugeben, aber dem Ratholiciemus gegenüber muß der Protestantismus nothwendig den Rurgern gieben, da ihm jede Ginheit fehlt. Unter ben Ratholiten gibt es eben fo viele (!?), welche ihre eigenthumliche Borftellung von der Religion haben, wie unter den Evangeli= ichen, die eben fo von dem Lehrbegriff der Rirche, wie diefe von den Lehren Luthers oder ihres Religionslehrers abwei= den; allein die erften gehören jur fatholischen Rirche, wenn auch nur außerlich, mabrend die Protestanten bald ju diefer ober jener Secte übertreten, und entweber Straufianer ober Pietisten zc. werden, ober eigentlich ju gar feiner Rirche mehr geboren. Wir wollen nicht fagen, daß es beffer ift, lediglich außerlich zu einer Rirche zu gehören; aber beffer ift es je= benfalls, als die Scandale ber Muder und ber theologischen

Streitigfeiten, welche eben nicht dem Protestantismus zur Chre gereichen. Unter folden Umftanben durfte es nicht unanges meffen fenn, auch in Deutschland an eine Boltereligion bei ben Protestanten gu benten, mobei Jedem unbenom= men bliebe, fich felbft feine eigene Borftellung von ber Religion ju machen; befondere aber ju dem 3mede, um ber fatholifchen Rirche etwas Bestimmtes entge= genfeben ju konnen. In diefer Beziehung ift bas Presbyterialfpftem der erften driftlichen Rirche (!) von dem Spiskopalfpstem gar nicht so verschieben, als man benft, und ba bie Auffeber ber meiften evangelischen Rirchen in Deutschland Guperintendenten beißen, durfte man nur diefen Namen, wie pormale, in griechischer Sprache wieder berftellen, fo maren bie alten Episcopi wieder ba, und die evangelische Rirche murbe an Ginheit gewinnen; benn fie murbe bann nicht mehr von der schwebischen und englischen getrennt erscheinen, und ber katholischen Rirche eine compacte Maffe entgegenseten. Es ift lächerlich, ju glauben, daß in bem Ramen Bifchof eine Un= naberung zum Ratholicismus liege. Die englische Rirche ift gerade biejenige, welche ben Unmaagungen ber fatholischen Rirche am fraftigften entgegengetreten ift, und fie konnte bief um fo mebr, da fie ibrer im Sabre 1551 abgefaßten Glaubenenorm bisher treu geblieben ift; diefe aber ward nach Me= Inndthon's Glaubenslehren verfaßt. Mochten feitbem viele Englander in Glaubenssachen anders denken: sie blieben boch bei ibrer Rirche, eben weil diefe eine Volksveligion aufgestellt Collte es baber nicht gerathen fenn, auch in Deutschland eine Boltetirche aufzuftellen. Uebris gens ift bas Episcopalipstem auch in ber fatholischen Rirche gerade dasjenige, welches bem Papalfoftem am meiften ents gegen ift. Das Episcopalfpftem will teinen geiftli= den Stattbalter Chrifti, und gerade nur in diefem finbet die fatholische Rirche, wenn fie jest wieder mit allen Un= maagungen auftritt, ihren Schlufftein. Es wird von der Umficht ber evangelischen Beiftlichkeit abhängen, pb fie vorzieht, ein großes Ganzes zu bilben, ober in ihren Streitig= Leiten und ihrer Berriffenheit fortzuleben, und es bamit bahin zu bringen, daß immer Mehrere zu gar keiner Rirche gehös ren ober zur katholischen Rirche übertreten".

Resumiren wir den Inhalt: 1) Der Protestantismus ftebt, nach bem eigenen Beugniffe biefer Schutredner, im Begriffe fich aufzulofen. 2) Er muß bem natürlichen Laufe ber Dinge nach, ber Macht ber Bahrheit, b. b. ber katholischen Rirche unterliegen. 3) Dieg muß in jeder Weife verhutet werden, und alle Mittel find baju erlaubt. 4) Bu ben lets tern gebort die Erfindung ober Compilation einer neuen Bollereligion für bie Protestanten. 5) Dag bas Volk wirklich baran glaube, ift nicht nötbig, wenn nur ber tatbolifden Rirche eine "compacte" Maffe entgegengefent wird. Daber alfo 6) Bereinigung des preufischen Protestantismus mit bem englischen und schwedischen, burch bas gang einfache, wohlfeile, finderleichte Mittel der Uebersenung des Titels der Superintendenten in's Griechische. - Die Urtheile derfelbat Staatefunft, beren orbentliches Organ die L. A. Zeitung ift, über die katholischen Verhältniffe find bes Maages von geis fliger Rraft murbig, welches fich in ben Planen gur Bieberbelebung bes Protestantismus ju Tage legt. Ratholiken gibt es 1) eben fo viele (!!), wie unter ben "Evangelifchen", die ihre "eigenthumliche" Borftellung von ber Religion haben; 2) bas Spiscopalfostem will "feine geifilis den Statthalter Chrifti". 3) Diefer ift aber ber "Schlußftein" ber fatholifchen Rirche. - Man fieht welcher unabans berliche Gebanke im Bintergrunde liegt, und wozu bie neue, auf Speculation gebaute Episcopaltirche nebenber noch bienen foll; außer ben Schweben und Anglikanern wird auch auf jene Ratholiten gerechnet, die "den Schlufftein" ihrer Rirche verwerfen. Diefe (nicht erft feit geftern) fprichwörtlich gewordene Pfiffigkeit durfte fich jedoch wohl auch biefes Dal verrechnet baben, und an ber boppelten Aufgabe: eine neue Bolts : und Staatereligion ju machen, und die Ratholiten

barin einzufangen, schmählich zu Schanden werden. Denn meistentheils schlägt die Religionsmacherei, wie der Berrath, ihren eignen Entrepreneur.

#### LXI.

## Das Lutherthum der Stadt Hildesheim.

(Mus einem alten Manufcript.)

Bericht, wie und was Gestalt die Stadt hilbesheim bei Einführung des Lutherthums die katholischen Stifteklöster und Pfarrkirchen occupiet, theils spoliirt, und was sie weiter dabei verübt haben, oder sonst dabei sich zugetragen hat.

(Fortfegung).

Um Afdermittwoch b. J. 1546 war ber Burgermeister Christoph Dagen nebst feinen Gaften, Madchen und Frauen, welche Fastnacht gebalten, auf bes Thumb : Capitel Weinteller, und nachdem sie sich dafelbst gutlich gethan, hielten sie Nachmittags 4 Uhr einen Tanz auf bem Thumb-hofe und auch unter bem Paradies, wollten auch unter Bernwardi Kron tanzen; es hatte aber der Rufter die Thure zugeschlofen, worauf sie fich dann mit dem Tanze in den Krenzgäugen und dem Friedhose begnügten.

Es hat zwar die Römisch Raiserliche Majestät Carolus V. ein scharfes Mandat de dato Wormbe ben 16. August 1543 an ben Magistrat abgeben lassen, welches jedoch wenig gefruchtet, indem sogar diffentliche Schmähungen gegen S. Churfürstliche Gnaden den Bischof Balentinum ') von der Ranzel ersolgten, und in allen Rirchen geprebigt, und ausgerusen ward; "daß der Bischof zu hitdesheim, der Schaft und Wosenschaft wegen seines lügenhaftigen Briefes werth sep, daß man einen Stein ihm an den Pale binde, und ihn zu Grunde des Wassers seute, Sie wollen hiedurch bitten, der Teusel moge mit aller

<sup>&</sup>quot;) Bon Tettleben.

seiner Sesellschaft tommen, um ihn nebst allen seinen Papisten in den Abgrund ber Bolle, wo Er und sein Anhang | hingehöre, abs holen".

Befagtes Mandat Caroli V. lautet in Ercerpten folgendermaßen. Bir Carl 2c. 2c. entbieten bem Burgermeister und Rath, ben 24 Mänsnern, vier Umten, fünf Gilben, den Obermännern der Gemeinheiten, insonderheit Pans Leisten, Peinrich Staussenburg, Paus Hottelen, Penning Platen, Barthold Rabus, Christoph Hagen, Wilten Rode, sonst Wilten Effen, Barthold Palen, Diederich Ruben, Helnrich Panen, Pans und Peinrich Blumen, Eurdt Platen, Pans Döring, Jacob Beherens, Penrich Sturing, Courad Schlütern, und Cord Plottelen als gemeldter eigenwilliger frewentlicher Paudlung angegebene fürnehme Auswiegler, Fürgeher und Anstifter unsern Gruß.

Unferm Raiferlichem Rammergericht hat der Chrw. Balentin, Bifcof zu hildesbeim zc. mit Rlagen fürbringen laffen, wiewohl in ben Landsfrieden und vielfältigen ju Bormbe, Nürnberg, Spener, Muge. und Regensburg, und fonderlich im jungft (1541) ju Regensburg auf. gerichteten Abicied ben ichmerer Doen gepronet und gefeset, bag niemand. wes Standes er immer fen, den andern befehden, betriegen, berauben, befcabigen: insonderheit and die Beiftlichfeit, Priefterschaft und geiftliche Derfonen an Uebung ihres alten, mahren, mohl hergebrachten Gottes: bienft und Ceremonien irren, turbiren ober verhindern zc., daß ferner jene in ihren Renten, Binfen und Gutern zu bejagen, und bie Rirchen und Rlofter unverfehrt bleiben follen 2c. 2c. Co follet ihr boch alles bas unangesehen auf bem verftrichenen Sontag nach Bartholomai (27. August Diefes 1542sten Jahres) und nächstfolgenden Sagen von bem alten Glauben und Religion abgefallen fenn, und leichtfertige verlaufene Ordenspersonen als vermeinte Pradicanten gu ench eingeführt haben, barauf den nachstfolgenden Mitwochen (30. August) als bas Dochwurs bige Saframent des Leibs und Blute Chrifti Unfere Beplandes aus ber Pfarrfirche S. Undrea getragen, ben Dechant bafelbft mit Ernft angefagt, welches auch alfo beicheben muffen, bamit bas burch vermels bete Pradicanten, welche baffelbe Baal genannt, bladphemirt zc., bas Taufwaffer ausgeschüttet, besgl. in ben Pfarrfirden S. Georgii und Jacobi alle Gottesdienstliche Sandlungen der f. Meffe verboten, darneben unfern Bifchof Balthafar \*) nebst Suffragan durch einen Stadt: tnecht anfagen lagen, hinfürter nicht mehr zu predigen, folgende auch

<sup>&</sup>quot;) Merdel.

am 26. Cept. end vereinigt, bag alle Rirchen und Ribfter in und and: mendig ber Stadt Dilbeebeim gefchloffen werben follten, wie benn auch erfolgt. Beiter am folgenden Mitwoch 27. Sept. in großer Angabl in bas Ripfter S. Michaelis gangen, bafelbft bie Munche in bas Res fectorium verfchloffen, und bis ben andern Abend barin figen lagen: Riften und Raften gewaltig erbrochen, Briefe, Siegel, Rirchen Rlepnobe. Regifter ac. inventirt, und jum theil weggenommen und behals ten; aud mit Binweguame folder Saden in andern Stifftern, Rloftern und Dospitalern fortgefahren; in ber S. Dichaeln Rirche, and Pfarrtirde G. Andred etliche Krente, Bilber und Altare gerriffen, ger: bauen, und vernichtiget, bagu beffen allen unerfatigt am Allerheiligens tag, ale fich fromme Chriftglaubige in ber G. Antono Capelle au empfaben bes D. 2B. Sacraments bereitet, biefelben mit Gewalt aus ber Rirde vertrieben, bemnacht Martini (13. Rop.) jene Untony Capelle augeschloffen, ben Viarrberrn verjagt, besgleichen bie Rirche DR. Daas balend, nebft ber an ber Bifcoflicen Refibeng befindlichen Capelle pers foloffen, auch bamit nicht erfatiget, offentlich umlefen und verbieten laften, bag fein Burger, Burgereweib, Rind, Anecht, Magb and ber Beiftliden Befinde, fo nicht im Thumb beborend, in demfelben mehr geben follten, ben Voen und Straff von 20 aft.; aber ber Beiftlichen Beund, Berweifung ber Stadt; bain End boren lafen, Die Carthans und bas Riofter jur Salten ju gerbrechen, und alfo euren Muthwillen ju vollbringen, alles wiber Recht, Ordnung, Abfcheib, and unfer Raifert, Begnabung, Schirme Briefe, Gott gur Unebr, und uns als Romlichen Rapier, ju fonberbarer Berfleinerung Gr. bes Bifcois An: bacht und berfelben Geiftlichen ju Ungehorfam, Berachenng und Berberbung. Und bemnach ju Abmenbung foldes eures thatliden Land: friedbrichtigen, aufrührifden fürnehmens und Berhutung weiterer gewaltiger Daublungen umb nachfebenbes Manbat anrujen und bitten laben.

Wann wir unn menniglich ben Recht und vor Gewalt zu handhas ben schuldig und geneigt sehn, darum gebieten wir ench allersamt bies mit ernstlich, daß ühr in achtzehn Tagen die eingestührten anfrührigen Profesonten binwegischaftet, das Dechm. heil. Sacrament wieder ehrlich eingebracht werden meze, and alle und jede abgescheichene Stifft: Alax fer: und Piarreiregen wieder biner, die Stifts und Ordensgesätliche in ihren betrichen Geremenien unbehindert laste, die zerrissenen Afraz ria, Tanifteine 22. 22. wieder ergänzer, und gegen alle Personen bins sabre nichts thätliches fürnehmer, und ben Rechten, Abschein, und Unferm Kaiferl. Schirmbriefe gemäß haltet, als lieb Euch, ober ein jeber fen obbestimmte und Reichsacht schwere Poen, Straff und Buß zu vermeiden, daran thut ihr unser ernftliche Meinung. Datum Spirae Ao. 1542. U. Reichs des Römischen im 24. u. der anderer im 27. Jahr den 19. Decembr.

ad mandatum D. Imperatoris pprium felix Hornuny. D. Judicis camerae Imper. Protonot,

(Mit welchem emporenden Gleichmuthe diefe Androhung von der Reichsacht schwere Poen, Strafe und Buffe von den Frevlern aufges nommen fen, wird aus folgenden, in den Jahren 1543 bis 1546 flattz gehabten Graneln der Berwüfting treulich befundet.)

- 1. Nachdem die Tumulenirenden, und mit dem Lutherthum behaftete Bürgerschaft neben ihrem Borstande, dem Burgermeister Dermann Sprenger Ao. 1542 die Collegiat: und Pfarrtirche S. Ansbreas occupirt, die Ornamente weggeschaft, das Tauswasser ausgeschüttet 2c., haben Sie diese Kirche zur Daupt: und Pfarrtirche gesmacht, einen Superintendenten nebst zwen Prädicanten darin zu predigen verordnet, übrigens allen Kirchenornat, Urtunden und Register in Gewarsam genommen, auch die bei dem Rath: Umt und Gilbehäusern stehenden Capitalien und Zinsen der Stiftspersonen, und was übersbaupt ad memorias sundirt, an sich gezogen.
- 2. 3. Die beiden Pfarrkirchen S. Georgii und S. Jacobi \*) hat der Rath ebenfalls benm Anfange der Religions Veränderung vccupirt, und als Pfarrkirchen behalten, übrigens alle Klehnodien, Ornamente, welche die Catholischen zum Gottesdienste gebraucht, weggenommen.
- 4. Die Renstädter sind denen in der Attstadt hildesheim mit Occupir : und Spoliirung der St. Lamberti Kirce dafeibst batd gefolgt. Alle Attare, außer das hohe Altar wurde herausgebrochen, und als Sie die in der höhe vor dem hohen Chore auf einem Querbalken gestandenen Bilduisse B. M. Birginn und St. Johannis herunterbrechen wollen, ein Zimmermann aber auf einer hohen Leiter sich befunden. um einen holzernen Keil behuef herabnahme des Marienbildes zu schlagen, ist derselbe in solcher Arbeit jählings heruntergestürzt und hat den hals gebrochen.

Weil im hospitale S. Bernwardi nicht viel zum besten, so hat

<sup>&</sup>quot;) Erftere ward vor einigen Jahren abgebrochen, und ber Plag jum Pachof bebenugt. Lettere eriftirt noch.

der Nath foldes wieder fahren laffen, nachdem den alten Beibern daz rinnen die Altartuder von 26 Altaren, welche ihnen zum Bafchen übergeben worden, nebst Perlen, Corallen, Silbernen Gulden 2c. womit die Bilber von Peiligen geziert zu werden pflegen, weggenommen wurden.

Als nun die alten Frauen diese Geschenke mit weinenden Angen bergegeben, haben die Frevler ihrer gespottet, mit vermelden, "Sie sellten nur zurrieden sepu, der Kaiser ware icon zu Maint angelangt, wenn er fürter anherkommen, und die Messe wieder anstellen wurde, sollten Sie alles wieder baben".

5. Die Pfarrtirche ad S. Lambertum, bem Aloster St Michaes ils einverleibt, tam nehst den Aebten und Alostergeistlichen so gelinden Raufs nit weg: Als der Rath († 1545) diese Pfarrfirche erdfinen lassen, wurden von ihm zuerst alle Kelche, Monstranzen, Aleinodien und Ornamente weggeführt; später die Altare destruirt, die Gloden vom Thurm abgenommen, und ist diese Kirche zu einem Zeug= oder Büchsenhans aptirt worden.

Die Graber selbft blieben nicht verschont, und in ten Sepulchris Abbatum Sigberti et Cunradi, welche vor 400 Jahren gelebt, item Abbati Henrici, ter vor 350 Jahren begraben, Abefauri vergeblich nachgesnicht; übrigens von ben Grabsteinen alle Camina weggenommen,

In festo St. Ambrosii murben inspecie zwen kupferne Wenwaffer= Reffel, bedgleichen vier meffingerne Kronen, die Rarmor Saule, welche in einem kupfernen füß gestanden, und eine messingerne Krone gestadt, item Raminam von des Abts Pfesserforns Grabstein, item vier große messingerne Lenchter, so in Exequiis defunctorum gebraucht, zwen dito welche ante Summum Altare gestanden; serner brensig Lenchter von anderen Altaren sauten Glodlein weggenommen,

Die bemerkte Abführung ber Thurm Gloden (bren an der Bahl) geschah im Jahre 1544, wo auch die Altaria niedergebrochen, und die Reliquiae Sanctorum weggeworfen wurden.

(Schinf folgt.)

### LXII.

## Görres neuefte Schrift.

Unfere Lefer werben nicht mit Unrecht erwartet baben, bag wir, bie wir feit bem Rolner Greigniß als die entschiebenen Bertheidiger ber Sache unferer heiligen Rirche aufgetreten find, fogleich, nachdem biefer Streit beigelegt worden mar, auch unfere Unfichten über die Urt und Weife, wie die Beile= gung erfolgt, und über die Soffnungen ausgesprochen batten, Die baraus fur die Ratholiken in Deutschland zu schöpfen seben. Um fo lieber hatten wir bief auf ber Stelle gethan, um un= fern Gegnern auch nicht einen Scheinbaren Bormand gu laffen; auf ein Organ ber fatholischen Cache, ben Bormurf ber Unpersöhnlichkeit oder der Unzufriedenbeit mit dem verabredes ten Frieden zu merfen, und etwa das beliebte: "tatholischer Cepnwollen, ale ber Papft", auch bei biefer Gelegenheit jum Besten zu geben. Wir wollen nicht katholischer sebn ale ber Papft, aber wir wollen die gange tatholische Wahrheit und bas gange volle uns gebührende Recht. Cobald wir alfo borten, daß die Rolner Ungelegenheit nabe ftande, gur Beendis gung ju gelangen, wendeten wir und an ben Mann, melder, wenn Giner, competent ift in diefer Cache ein Wort mitzureben, mit ber Bitte, ber Zeitschrift einen Artifel von feiner Sand über diefen Gegenstand zuzuwenden, bamit er, ber durch ben Athanafius von unfrer Seite zuerst bas Wort genommen, nun abermals mit feiner Rede an unfer beutsches Baterland fich wende. Er hatte die Gute, unfern Bunichen ju entsprechen; aber beinahe anderthalb Jahre find barüber verfloffen; der horizont batte fich von Neuem getrubt, und jener Artifel tonnte leider nicht dem Publitum übergeben mer-

ben. Alls nun im Laufe bes Monat Mary biefes Sabres end= lich eine Ausgleichung zu Stande fam, baben wir unfere phige Bitte wiederholt, und fo legte Gorres abermale die Sand and Bert. Doch viele ernfte Borte batte er, ber fatholische und beutsche Mann, bem gerriffenen Baterlande zu fagen. und unter der Feder ift ibm die Arbeit gemachfen. hatten wir ein Doppelheft damit angefüllt, boch ju groß mar ber Stoff, und mir fonnten feinerlei Beschranfung ber Rulle Dufte es une freilich febr leib thun, ber Rebe munichen. bas uns ein fo werthvolles Gefchent für unfere Beitschrift ent= jogen murde, fo mußte es une auf der andern Seite um fo mehr freuen, baf ein folches Bert ju Stande gefommen. und ba konnten wir leicht bas Opfer bringen. Co viel un= fern Lefern gur Erklarung unferes bisberigen Schweigens in Betreff ber Beilegung ber Rolner Angelegenheit; jest noch Einiges aus dem Buche felbft, welches, ein Dentmal mahrbaft tatholifder und deutscher Gefinnung, Bieler Bergen erfreuen und Grofes und Gutes wirten muß, es mufte benn alle Empfänglichkeit fur die Wahrheit aus Deutschland ge= michen fepn.

Die Schrift, melde ben Titel führt:

"Rirche und Staat nach Ablauf ber Kölner Frrung. Bon J. v. Görres". (Weissenburg a. S. 1842. C. K. Meners Verlagservebition.)

beginnt mit der Gegenüberstellung der verschiedenen Möglichkeiten, wie die Kölner Sache hatte ausgeglichen werden können, unter welchen dann der diplomatische Weg herausgewählt wurde. Für den auf diese Weise herbeigeführten Frieden sagt sie im Namen der Katholiken Dank Dem, dem Dank, Ehre und Preis gebührt, Dessen weise Fügung es also gefügt. Aber auch unter den Menschen haben Viele sich hies bei Dank verdient, vor Allen der Statthalter Christi auf Erden, das Oberhaupt unserer heil. Kirche, dann der König von Preußen, und unser König, der die Bermittlung vorzüglich übernahm. Als die hauptperson in dieser Angelegenheit erscheint aber billig ber herr Erzbischof, ber, von Gott bazu ausersehen, ber Kirche biesen Frieden errungen. Ueber ihn in bem Buche folsgende Betrachtung:

"Gine diplomatifde Berhandlung ift eine folde, die für entgegen: gefente Unfpruche Durchichuitte fucht, in denen fie fich beruhigen mogen. Ihre Resultate tonnen teinen ber habernden Theile befriedigen; bas aber wollen fle and nicht; nur die Mittel follen geboten werden, wie fie fortan neben einander bestehen tonnen. Die Anspruche in die: fer Sache maren die Pringipienfrage auf Seite der Rirche, auf ber des Staates neben feinen flaatsrechtlichen die perfonliche Krage. Auf ihr Princip tonnte die Rirche nicht verzichten, fie hatte auf fic fetbit verzichtet; wollte ber Staat bas feinige bem ihren im Range nicht untergeordnet anerkennen, und follte boch ein Austrag gefunden werben, fo war biefer nur im Perfonlichen ju fuchen. Principien aber find unfterblich und ewig, Perfonlichteiten aber find fterblich und veraanglich; in allen Kallen alfo, wo die Principien nicht ungertrennlich an bie Derfonlichteit gefnüpft erscheinen, muffen fie in ber Schapung por-Als man einen falfchlich interpretirten Bertrag 'gegen bie Rirche in Bollaug au feten unternahm, und bas firchliche Princip durch Diefe Sandlung in feinem innerften Grund bedrohte; ba batte bies fich mit der Perfon des Erzbifchofe verbunden, und mit biefer feiner Perfon ift er für daffelbe eingestanden. Mit nichts als ber Macht eines festen, wohl verftandigten, unbengfamen Billens hat er es vertreten; Die Reinde hat er nicht gezählt, er hat fie nur gewogen, und fie gegen bie Macht, beren ichupende Rahe er fühlte, ju leicht befunden. Den Runften ber Welt, die fich viel damit gewußt, ihr Beftes vor ihm aufzuführen, hat er mit nichts als der Ginfalt von der ichlichteften Babrung begegnet und be Rünftler find mit allen ihren großen Studen ju Schanden worden. Den probgesponnenen Feinheiten einer Politit, Die ihn um= garnen follten, bat er bie gerabandgebenbe, aber alle Schliche burch: schauende Rlugheit entgegengefest; und fo ift er unverfehrt burch fle hindurchgeschrieten, und wie Spinnweben haben bie gerriffenen Rebe nur an feine Ruge fich gehängt. Der Gewalt hat er nicht geachtet, benn wer ift wie Gott? die Borte maren Allen lesbar über feinem Saupte angeschrieben. Weil er nicht Dochverrath an der Rirche üben wollen, haben Die Angreifenden bes hochvefrathe am Staate ibn bezüchtigt; aber Die Schlauge bes Propheten hat Die Schlangen and ben Staben ber Banberer aufgefreffen; teine Spur von ihnen ift gurudgeblieben. Auf Bortbruch faus

tete bie andere Rlage, Brud gegen Bruch, wieder baffelbe Schaufpiel! Die Schaaren jum Angriff murden fofort in ihre Standquatiere guructbeor: bert, und die Principienfrage durch die allerhöchfte Cabinetsordre vom 28. Januar 1838, die bem Bewiffen bes verftorbenen Konigs alle Chre macht, abgethan. Das Princip febrte nun aus ber Verfon babin. wo feine eigentliche Statte ift', in Die gefammte Rirche gurnet; Die Perfon aber blieb verhaftet. Diefe aber, nun die Entscheidung für ben Brund ihrer Sandlungemeife ausgefallen, batte nichts verbrochen. vielmehr nach Pflicht und Gemiffen gehandelt, Alles, mas fie gethan, war löblich und wohl gethan, und fonnte nicht gescholten werden. Die ftrengfte Berechtigfeit gebot, mit Chrenerflarung fie wieder nach Bernichtung ber Irrung gurudguführen. Die angefnupfte Berhandlung forderte indeffen, um des Decorums willen, daß ein Opfer dargebracht werden follte, damit ein Durchschnitt gefunden murbe. war eine Entsagung, benn bem auten Rechte tonnte es nimmer abge= brungen werden. Dem Erzbischof ift es nicht ichwer geworben, au thun, mas ber Frieden erheischte; die Chrenerklarung murbe bagegen ihm geleiftet. Er follte fortdauernd im Befit ber Burbe bleiben, aber ein Tüchtiger mar ihm jum Coadjutor mit dem Recht der Nachfolge gefunden worden; und ba auch diefer dem Rufe fich nicht entzogen, und Die Genehmigung des Erzbifcofe bingugetreten; fo maren bei dem fonftigen guten Billen der Macht die übrigen Verhältniffe bald geregelt. An dem eintretenden Coadjutor war es, firchlich zu interpretiren, was bem Staat nur anzudeuten billigerweise angemuthet werden tonnte; nun er hat es in feinem hirtenbriefe murdig, und flar und rund, und unverholen ausgesprochen, alles Fehlende mohl ergangend. Der Ergbifoof hat darauf im feinigen alles Befdehene fanctionirt und gutgeheif: fen; auch hier wieder in feiner ihm eigenthumlichen Beife, in gedrunge= ner Rugung wenige unverstellte, ungeschmudte, nichts verbeblende und nichts beschönigende, flare Worte redend; und fo ift biefe Irrung jum Beil ber Rirche und bes Staates geschieden worden. Der Erze bifcof aber, wie er den Streit mit Unerschrockenheit begonnen, mit mild besonnener Rlugheit ihn geführt, hat mit Gelbftverlangnnng ihn beichloffen; und fo nun erft einen volltommenen Sieg bavon getragen. Das langfte Pontifitat, mit angeftrengtefter Gewiffenhaftigfeit, unter fortbauernder Begunftigung der Umftaude geführt, hatte der Rirche nicht ben fleinsteu Theil bes Ingens gemahrt, ben biefer furgbauernbe Rampf ihr eingetragen. Die beutide Rirdengeschichte wird mit ber Befangenschaft bes Erzbischhofs von Koln einen neuen Abschnitt begin:

nen; und in Betracht ber Folgen, die sich noch in der Jukunft aus ihr entwickeln werden, wird die allgemeine Geschichte der Kirche diese Abetheilung hinübernehmen. Für das aber, was er im Verlauf des Streiztes erduldet, wird die bleibende Anhänglichkeit des Volkes ihn überreich eutschädigen; auch seinem Mitarbeiter in der harten Beinbergarbeit sortan, der er nur aus Gehorsam sich unterzogen, wird sie nicht entgehen; sie wird ihn heben und tragen und in allen Fährlichkeiten ihm Eroft und Unterstünzung gewähren.

Indem auf folche Art Allen, benen es zukommt, die gerechte Anerkennung zu Theil geworden ift, begrüßt der Autor
freudig das wiedererwachte katholische Leben in Deutschland, mächtig erweckt durch den Mann, der so muthig als Bekenner unseres heiligen Glaubens dasteht. Aber auch von den Gebrechen, die auf katholischem Gebiete sich offenbaren, ift nicht geschwiegen.

Det hauptvortrag ber ganzen Schrift ift aber ber, einestheils ben errungenen Frieden zu beleuchten, und festzushalten, anderertheils warnend darauf hinzuweisen, von welchen Gefahren Deutschland, bei seiner Zerrissenheit und Spaltung bedroht ist. Es wird daher hervorgehoben, was zur Erhaltung bes geschlossenen Friedens nothwendig sep, wobei nicht zu umgehen, sondern mit lebhafter Farbe zu schildern war, wie wenig der katholischen Kirche gegenüber, bis jest in Deutschland überhaupt, die Gerechtigkeit geübt werde. hier eine treffliche Episode über die Zustände in Würtembergt was aber jene Gefahren anbetrifft, so wollen wir unsern Lesern die nachsolgende Stelle über unsere Nachbarn Frankreich, Rußland und England nicht vorenthalten.

"Uns im Besten sind nämlich die Franzosen zu einem runden, stammhaften, mächtigen Bolt erwachsen, das ein halbes Jahrhundert hindurch Bieles und Großes erfahren; und wie es schon ehemals, nicht wie wir, in abwechselnden Anwandlungen von Berstand und Unverstand, alle in jenem gemachten Ersahrungen immer in dem andern wiez der vergeudet, sondern durch deu Lauf der Beiten hindurch sie immer in einer Rette zusammengefaßt; so hat es denn auch alle Ersebnisse in dieser Schule sestgehalten, und fühlt sich berusen, in der Mitte der Ge-

faidte ju Reben. Auf unferem Boben, auf bem Boben bes alten Reis det, vom Mittelmeer and langft ben Alpen und bem Rheine bis wie: ber gum Meere bin, bat es feine Bebre in einer bochft verftanbig cale entirten Beije uns gegenüber aufgebaut. Gines fehlte noch: biefem Bebribftem eine in gleicher Beife bewehrte Mitte gugnfugen, um es pollents unangreifbar fur uns ju machen. Paris, Die Souveranin Rrantreicht, Die bie Capetinger erboben, Die Die Revolution gemacht, und immer mit richtigem Inflincte au ihrem Bortheile fich gelenft, bie Rapoleon fic erbeben und fturgen gefeben, Die bie Reftauration fic gefal: len laffen, nub bie Reftanrirten wieber ausgetrieben, Die auch jest wies ber in ihrem Mittelftante berricht; fie bat in ter Begeifterung bas Bangerhemb fic anlegen laffen, und wird bald in ihrer Mauerfrone als bie Ronigin in Mitte aller ibrer Baffenplage fleben. Bie fie langft unter ben Danbeleftabten als Bebieterin ibrer Danfa, in Mitte aller Onbernialftabte, als bie Metropole, in Mitte aller Intelligengen als bie Centralburg und bie bobe Schule gestanten; fo wird bie Berrin burd Telegraphen und Gifeumege und Ranale mit ihren Borftabten und jugemandten Orten fich in Berfehr gut fegen wiffen, bag ibr Befotus, gleichzeitig überall verfundet, überall mit gleicher Schnellfraft jum Bollzuge tommt. Biebt nun bin mit Deeresmacht, jum auderenmale fie gn bemuthigen und zu bezwingen; fie werden mit einem Rebe End nmgieben, bem ihr fower entrinnt. Gie aber ihrerfeite, noch wicht einmal in voller Saffung, laffen jeben britten Monat von offener Babne End verfunden: ber Rhein fen ihr gebubrent Abeil, im Guten sber Bofen muffe, mogt ihr wollen ober nicht wollen, bies ihr gehühr rend Lood ihnen jn Theile werben. Wer wird fie bindern, find wir wie bisber zu einander gestellt; theilen wir uns in Unterdrucker von Rechtewegen, und in Unterbructte de jure; Patriotism und nationelle Brubericaft wird nicht ichngen gegen bie Kommenten, weil Unrecht vom Bruber geubt, am tiefften ergrimmt.

Im Often bat ein anderer Coles von Erde und Gis zu frennds nochbarticher Unterftupung fich End aufgebant. Gin Stamm, ber in ber Geichichte nur in theilweisen Ausbrüchen fich bemerkbar gemacht, bat fich num zusammengesunden; und nach angestammter Art, ber Gins beit ehne Borbebatt sich untererdnend, baburch eine Gencentration erzlangt, die in der Perrichait mechanischer Calculo entscheidend wirft. Die Beit hat den Weigernden mit Gewalt auf die Buhne hinandgezos gen; er hat sich dert fühlen gelernt, und glander, das Jahrhundert nas be, wo die Perrichaft der Welt ihm angehöre. Eurer zugewandten

Grangmarten hat er fich langft bemachtigt; ihr fent felbft die Beran: laffung gewesen, daß er Polens fich bemeiftert; und nun er herr am mittleren Laufe der Beichfel ift, verlangt ihn, nach bem Naturtriebe, auch herr ihrer Mündungen zu werden. In ber Pentarchie hat er ben Sandiduh Euch hingeworfen, es für nunothig baltend, ben Umfang feis ner Abfichten in die Butunft binans End zu bemanteln und zu verhüle len. Im Frieden fent ihr überflügelt, feine Bollwerte weit auf fpiger Landannae vorgetrieben; wer wird ihn bindern in Besit zu nehmen. was ihm offen fteht, und mas er in ben ruhigen Beiten euch umbollwerft; wenn ihr im bisherigen Berhaltniffe jum nachften Stammesvermandten fieht, und jeden Augenblick folche Fehden wiederkehren mogen, wie wir fie vier Jahre hindurch erlebt? Den Binter hat er gum Buns besgenoffen und jum Wehrmann feiner unwirthbaren Begenden gemacht. wie Rapoleon es erfahren; wer aber wird ener Bundesgenoffe fenn, kont ihreicht einmal mit bem Bruber euch vertragen? Bu Ench tann er bineit bis in den Kern bes Landes, überall nur die Spuren ber Tritte Der Bater findend; geht aber ihr hinein nach der Berefina und weiter, Die Bebeine ber großen Urmee werden eure Meilenzeiger fenn.

Endlich dort über dem Baffer ift ein drittes Reich aus dem Deezresgrunde aufgestiegen, und hat feine Berrichaft über alle Provingen des beweglichen Elementes ausgebreitet. Bie ehemals, alle Continen: talftragen bes Romerreiches, auf bem Forum fich durchfrengten; fo begegnen fich am Tower alle Bafferstraßen, die von da ans in alle Belt ausgeben, und die Schane ber Erde in Die Bant Diefes Reichs ausgießen. Den elaftischen Dampf hat die dort gebietende Dacht fich jum Wertzeuge gegahmt, daß es mit hunderten und taufenden von Roffes: fraften, ale Bote ihres Billens, nun feinen Streitwagen, nun den Buterwagen vorgespannt, fie mit rafchem Ungeftume über jene Bege wie im Ringe gieht; alfo bag bie irbifden Fernen fich auf mondubliche Kernen reduciren, und die beiden Indien ber Mitte entgegenfommend, in ben Archivel bes Infelreiches eingetreten. Die beutschen Meere, wie alle europäifchen Meere, find Gane biefes Reiches, alle Ruften nimmt es von ihrer Meeresfeite ber in Anfpruch; und die Fluffe find nur die Pfade, die von seinen Thoren aus die Continente seiner Industrie gins: bar machen. In feiner Baffervefte, von feinen Bollwerten wohl gefchirmt, ruht ber Leopard in ftolger Ruh, unguganglich und nicht anaugreifen; mahrend ihm felber Europa offen fteht. In ben vorigen Jahrhunderten hat Frankreich es erfahren, Portugal und Spanien ha= ben in neuerer Beit feine Tate gefühlt; Sprien, Afghanistan und in

ł

ber neneften bas dinesische Reich ber Tragbeit. Deutschland tonnte gleichfalls einft feine Starte erfahren; was hat es andere ihm entge-

genanfesen als die Gintracht feiner Dacht?

So liegt Deutschland in der Mitte zwischen den Ansprüchen von Best und Oft und dem Norden ber, die in Unzugänglichkeit beschlofen auf sich selber ruben; während es nicht seiner Kusten Derr, nicht seiner Landgränzen mächtig, ihnen allen wiffen steht; und erst jest, nach langem Besinnen nabe ein Menschenalter hindurch, darauf bentt, die Lücken seiner nothburftigen Ringmauer auszusüllen.

Nunmehr rollt uus Gorres ein Tableau der deutschen Geschichte auf; eine Schilderung, tief ergreifend für ein jestes mahrhaft patriotisch gesinnte Herz, weil man nur zu klar daraus erkennt, wie Deutschlands innere Zerrissenheit uns das hin gebracht hat, daß wenn nicht bald, sehr bald die vollsständige Versohnung der Geister eintritt, wir auch von Ausgen durch unsere Feinde zerrissen werden. --

Und so moge benn, ba Raum und Zeit uns nicht mehr vergönnen, bas Schlufwort hier noch feine Stelle finden:

"Wir Alle, Katholische und Protestantische, haben in gern 33atern gesündiget, und weben fort an der Webe menschlicher ersal, so oder aubers; Keiner hat das Recht, sich in Hossat über den Andern hinauszuschen, und Gott dusdet es an Keinem, am wenigsten bei dezwen, die sich sich seine Freunde neunen. An die Gränze zweier Zeiten, an den Uebergang aus der einen in die andere gestellt, möchte daher ein Sühnopser am ersten und geziemen. Jener Tempel, der an den Usern der Tiber zum Preis des Pöchsten sich erhoben, ist die unschulz dige Beranlassung zur Glaubensspaltung der lesten neun Menschanalter gewesen. Teutschlaud hat früher, ein Denkmal seines Geistes und seiner Weise, derselben Gottheit zu erbauen angesangen; die Zwietracht aber hat das Wert gehemmt. Wohl so werde es dann in die Mitte des Landes, wo die Geister sich entzweit, zur Sühne der gemeinsamen Missethat, die die Feindschaft herbeigesührt und erhalten, sortgesent; damit die beiden Tempel am Ansange der Spaltung und am Beginne der Peilung, ein Denkmal stehen. Aber nur die tief religiöse Sessunder Veilung, ein Denkmal stehen. Aber nur die tief religiöse Sessund werde Meister in der Hitte; sie geselle sich die anderen Geister, den politischen Geist, den Geist der Kunst, als dienende Gehissen nur, damit der Erbauer sich einen Ramen machen, dann wird nur ein Thurm im Stein e dem Ban sich beigesellen, den im Geiste die Sest zu banen sich untersangen: Stohim wird niedersahren, und die Sprache der Erbauenden vollends verwirren, und sie in alse Weltzerstreuen.

### LXIII.

# Der politischereligiöse Meuchelmord und die protestantische Polemik.

Die gereizte Stimmung, in welche fich ein großer Theil ber beutschen Protestanten, hauptfachlich burch bas Gefühl ber miflichen Stellung ihrer Sache, bat bineinhegen laffen, entladet fich trop aller indifferentistischen Liebesverficherungen fast tagth in beftigen, bypochondriften Musbruchen. Bu ei= nem ber ben hat bas Undenfen an den Meuchelmorber Rarl Ludwig Sand, zwei und zwanzig Jahre nach beffen binrichtung, die Beranlaffung gegeben. Ueber feinem Grabe beginnen feine Glaubenegenoffen eine Polemit gegen die tatholifche Rirche. Dr. hipig und Dr. Baring, die Berausgeber bes "neuen Pitaval", in welchem die Gefchichte der Sand'ichen Mordthat aufe Reue ergablt wird, mablen feltsamer Beife biefe Gelegenheit, ziemlich unzweideutig ben beil. Stuhl und bie Gefellichaft Jesu anzuschuldigen, baf fie es gewesen, bie ben Meuchelmord gehegt, gepflegt und gebilligt hatten. turlicherweise bat eine folche, grade im gegenwartigen Moment, ohne alle Roth und Beranlaffung erhobene Unflage im katholischen Deutschlande gerechte Entruftung erregt. Bereits baben andere tatholifche Blatter über ben Friedensbruch ernfte Ruge ausgesprochen, und auch wir halten es fur unfre Officht, jenen Berunglimpfungen einige beleuchtende Bemerkungen entgegen zu feten, muffen jedoch unfre katholische Lefer vorab auf einen milbernden Umftand aufmertfam machen. Berfonen, melde ben berühmten Criminaliften naber kennen, ber ben Mifgriff begangen, fich auf bem Titel jener neuen Samm= lung alterer Rechtsfälle als Mitherausgeber nennen ju luffen. · IX.

versichern, daß jene frankenden Meußerungen eben so wenig aus seinem Berzen, als aus seiner Feber gestoffen sind. Sie hals ten vielmehr die Ueberzeugung fest, daß die, auch in hinsicht ibres sonstigen literarischen Wertbes, seiner nicht wurdige Schrift ihr Daseyn einem Autor allein verbanke, der keinen Anspruch auf jene Achtung und Anerkennung hat, die ganz Deutschsland, obne Unterschied bes Glaubene, Sing's bieberiger literarischer Unabhängigkeit zollt, welcher, nur aus unvorsichtis ger Gefälligkeit, der buchhändlerischen Geldspeculation eines beruntergekommenen Nomanschreibers den Schild seines Rasmens, und das Gewicht seines Rufes gelieben baben könne.

Der Angriff gegen bie Kirche schliest sich junachst an eine Benferung ber Jarde'schen Schrift: "Carl Lubmig Sand, und sein, an dem taiserlicherussischen Staatet von Ropebue verübter Morb. Gine psphologische crimalistische Erdrterung and ber Geschichte unfrer Beit. Berlin 1851".

Die hanptjäcklich angesischtene Stelle (S. 327) lautet sollftanbig wie felgt: "Auch im grefern Publicum murben viele Stimmen über bie That und ben Thater laut, und nicht leicht bat irgend ein Eriminalfall jemals ein größeres Innereffe in Deutschland erregt. Aber es murbe auch bei biefer Gelegenbeit Har, welcher Rif burch unfere geiftige Belt gefcheben ift, und bie umpartheiische Geschichte wird einft alle Stimmen über biefes Berbrechen, von bem fratlichen, großentheils nur furchtsamen und balblauten Label an, burch alle Anancirungen bis zum bellen Jubel über ben Mord und bis sur Lobrerfung bes Thaters, fammeln, und barans ein gerechtes Urtheil über bas Beitalter bilben, benn biefes ift es, welches fich in ben Intribuen abspiegelt und ausspricht, bie ale Sprecher fur Biele bei biefer Gelegenbeit bervertras ten. Bet! weist auch bie Geschichte driftlicher Beiler Beifriede auf, bag in ber Beit furchtbarer Burgerfriege bie erbitterten volltüschen ober religiefen Partheien fich gegenfeltig fur vogelfrei, und ben Menchelmerb bes verbagien Gegnere

٠.

für fein unrechtes Mittel hielten, aber immer murde boch. von beiben Seiten, bas göttliche Gebot: "Du follft nicht todten", für die obiective Regel gnerkannt, beide Partheien ftanden doch noch auf einer und berfelben Bafis. und bielten bann bie einzelne Blutthat für einen besondern Ausnahmsfall. Unders entwickelte fich der Streit der Meis nungen bei Gelegenheit biefes Berbrechens; fraft ber philoso= phischen und mehr theoretischen Ratur unfere Beitaltere, und vornamlich ber Deutschen im neunzehnten Jahrhundert, ging berfelbe in die Tiefe bes Gegenstandes, und gestaltete fich zu einer Controverse über die Existenz eines solchen ob= jectiven Gefetes felbft, als meldes ein, meder unbedeutender noch wenig gablreicher Theil ber Beitgenoffen, von ber Berwerfung jeder objectiven, gottlichen Offenbarung ausgebend und folgerecht weiter ichließend, in des Menichen Inneres und beffen individuelle Uebergeugung feste. Bare biefe Unficht richtig, und feste man bann weiter, ebenfalls unftreitig confequent, bas Criterium ber Tugend in die Uebereinstimmung ber Sandlungen des Menschen mit feiner Ueberzeugung, fo konnte es nicht fehlen, daß Sand, ale hohes Mufter und Ideal einer practischen Tugend und Beiligkeit, angestaunt und verherrlicht murde. Aber dafür konnte es auch den Ties ferschauenden nicht verborgen bleiben, daß der Streit der Partheien in eben biefer Beit endlich babin gedieben ift, baf er fich nicht mehr um dieses ober jenes Dogma, um biese ober jene politische Ginrichtung, sondern, in seiner furchtbaren Bedeutung aufgefaßt, um bie oberften und einfachsten Begriffe von Wahr und Kalfc, von Recht und Unrecht, und somit um die bochften Principien des Lebens (des Ginzelnen, wie ber menschlichen Societat), ja um die Grundfage bes mensch= lichen Dentens brebt, bag bie ftreitenben Partheien faum noch biefelbe Sprache reben, ba jene einfachen Worte, die Trager aller Ibeen, bei beiben bie entgegengefente Bebeutung haben, und daß bemnach eine Verständigung zwischen beiben fo mes nig möglich ift, wie eine gegenseitige Abrechnung gwischen

740 Der politisch-religiöse Meuchelmord u. d. protestantische Polemil.

zweien Personen, von benen die eine bas Einmaleins nicht mehr als Grundlage ber Arithmetik anerkennt".

Wenn es bas Nactum nicht bemiefe, mare es fcmer gu glauben, daß Cape von diefer bandgreiflichen Gribens, swolf Sabre nachdem fie geschrieben worden, ale Beleidigung bes Protestantismus hervorgesucht, als folche vom criminaliftifc: pipchologischen auf das "confessionelle" Gebiet binubergezerrt. mit erbitterter Empfindlichkeit bestritten, und mit maaflosen Vormurfen gegen die Rirche erwiedert merben tonnten! Bat fich die frankhafte Reigbarkeit des Berliner neupatriotischen Protestantismus bis zu bem Grabe gesteigert, baf er felbft noch beute über bie vorstebenben, langft vergeffenen, und wie uns bedünken will, febr unverfänglichen Bemerkungen Sarche's in Born gerath, und gibt bie Cand'iche Meuchelthat jenen Autoren zu keiner andern Polemik Stoff und Veranlaffung. als zu einer gegen die katholische Rirche einerseits, und ans brerfeits gegen bie Regierungen gerichteten, bie das Unwefen ber Sabre 1817 - 1810 verfolgten, mabrlich! bann ift in biefen zwei und zwanzig Jahren "ber Riff, ber burch unfere geistige Welt geht", noch um Vieles breiter und tiefer geworden, und alles Gerede von deutscher Gintracht wird un= vermögend fenn, ibn zu beilen. Wir können den Abgrund mit Blumengewinden von patriotischen Phrasen verbangen, aber teine Schönrednerei, tein neues philosophisches Spftem, . feine Gifenbahnen, fein Industrialismus, ja nicht einmal der Bollverein wird im Stande fenn, une gegen die naturnothe wendigen Rolgen diefes betrübenden Ctandes unfrer "öffents lichen Moral" ju fcuten.

Geben wir, der Berliner protestantischen Empfindlichteit gegenüber, mit desto größerer Rube und Gelaffenheit auf die Einzelnheiten der erhobenen Streitfragen ein, so ift begreif- licherweise zunächst deren Gegenstand festzustellen.

Coll etwa überhaupt und ohne Beschränkung auf ben porliegenden Fall geläugnet werden, daß in einzelnen, fower-

ren Verbrechen verberbliche und gefährliche Richtungen gans ser Zeitalter und Rationen fich abspiegeln?

Es fep und erlaubt, in binficht diefer Frage eine Mutorität zu citiren.

Bor Rurgem ermordete ein an Leib und Seele gerrutteter Branntweintrinter in Frankfurt a. D. zuerft feine drei unmundi= gen Rinder, dann fich felbft. Gin Correspondenzartitel ber Beng: ftenbergifch = "Evangelischen" Rirchenzeitung fnupft an Diefen ichauerlichen Fall folgende Betrachtungen: "Es ift Riemand fo gering unter une, beffen Leben nicht burch bundert Faben ber Gemeinsamkeit auch um unfer Berg geschlungen mare. Bas Gutes an ibm ift, und burch ibn und an ibm geschieht, es gebort une jugleich an; aber auch bas Bofe, mas an ibm und in ibm ift, und an ibm und durch ihn geschieht, es gebort auch und an. Es ift eine gemeinsame Laft und eine ges meinsame Schuld! Frage Niemand mit Rain bem Bruders morder: "Coll ich meines Brudere Buter fenn"? Bon bie= fem Buteramt fann bich feine Dacht auf Erben, auch beine Gelbstfucht nicht-entbinden, und unfer himmlischer Bater wird bich zur Rechenschaft beshalb ziehen". - - -

"Ihr, die ihr dem Manne ben Schnape zugetrunken habt, ibr, die ihr feinen trunkenen Reden euer Ohr, euer beifallis ges Lachen gelieben habt, ihr bie ihr ihn wohl aar ermuntert babt, noch eine und noch eine zu trinken, ihr, die ihr ihm wieber und immer wieder eingeschenkt habt, obgleich ihr fogar muß= tet, daß ber Dann langft über ben Bereich feiner Leibes= und Ceelenfrafte und feines Gelbbeutels hinausgegangen mar, ihr habt bas Meffer geschliffen, bas die Pulsader von vier Menschenbalfen burchschnitten bat. Aber auch ihr hoben und niebern Standes, die ihr bas Branntweintrinken für etwas Gutes er-Hart, und eure Gewohnheit und euer Gewiffen mit dem halt= lofen, nichtefruchtenden, ichlaffen, zweis und vielbeutigen Bortlein des mäßigen Schnapfens erretten wollt, ibr, die ibr baburd, ober auch durch euren Rumthee bas Brannts weintrinken als einen nothwendigen Bestandtheil bes Lebens unter und aufrecht erhaltet, glaubt ibr, baf ber Arbeitsmann Rarl Ritter nicht and ein maffiger Ganfer gewesen ift. und es immer bat bleiben wollen? Daf er nicht burd bie große Gemeinschaft ber magigen und balbmagigen und breis riertelmäffigen und übermäffigen Trinfer tagtaglich in feiner Mellerei ift bestärft und unterftust morten? Dag baran feine etwanigen guten Berfage immer mieber erfcblafft und gefcheis tert find? 3br babt allesammt eure Band an ber Rurbel ies nee Schleiffteines gehabt. Und nicht minber ibr, bie ihr mit folaffer Unbestimmtheit nicht miffet, ob ibr ben Gelbstmord tabeln ober loben follt, ibr, bie ibr bem Bruber auf ber Jahrt nach ber Tiefe nicht gemagt babt, von Gottee Gericht nach bem Iche, von ber Emigfeit ber Bollenftrafen gu fagen, und bie ihr bergleichen ftarte Babrbeiten aus Schonung. aus Bilonna, aus Friedensliebe von bem Lebenstreife unfes rer Gemeinschaft lieber gang verbannen und mit Stillfdmeis gen begraben mochtet, ibr babt gar ben Ctabl an jener morberifchen Klinge gebartet und angeschweißt, meinetwegen nach neufter englischer Manier auf faltem demischem Bege. Den= tet ibr benn, ihr fonnt tobte Gefinnungen fur euch allein baben? Dit nichten! eure fittliche Schlaffbeit folafert uns alle ein".

Wir bitten ben Eriminalbirector hipig, als benjenigen unter ben beiben herausgebern "bes nenen Pitaval", ber eisnem weiten Kreise als ein retlicher, gemuthvoller Mann bestannt ift, in ber Ruhe und Sammlung seines Geistes selbst entscheiben zu wollen: ob ber Correspondent der Kirchenzeitung Recht ober Unrecht habe? Auf sein Gewissen legen wir ben Ausspruch. Die Anwendung auf den Sand'schen Fall macht sich von selbst.

In der That ift die, bem Correspondenzartikel jener Rirschenzeitung zu Grunde liegende Wahrheit burch oftmalige Wiederholung fast schon zur Trivialität geworden: Jedes große, scheinbar noch so isclirte Berbrechen steht nie allein, sondern gebort in gemissem Sinne immer ber gangen Zeit und

ber nabern ober weitern Umgebung bes Berbrechens an. Collten die Berausgeber des neuen Ditaval dief bezweifeln, (mas mir von welterfahrnen Leuten kaum glauben konnen!) fo bitten wir fie eine Stelle im Bormorte ihres eigenen Werkes nachzulefen. Bei ber Aufgablung ber einzelnen, im erften Bande besprochenen Rechtsfälle, finden wir bemerkt: baf ber Proces ber beiben Gattenmörderinnen, ber Spanierin Mendieta, und ber Frangofin Tiquet, nauch ein Spiegelbild des zeitweiligen Sittenzustandes beiber Rationen fen". Wer dief fcbrieb, bat tein Recht über Sarce Rlage ju erheben, ber ichon vor zwölf Jahren genan baffelbe bei Belegenheit bes Cand'ichen Processes behauptete!

Allein vielleicht foll gerade bas mit jener Rlage gefagt s fenn, baf Cand's That nicht die Gefinnung einer bamals weit verbreiteten Partbei reprafentirt babe. Bielleicht ift ein \* Schrei bes Entfepens burch gang Deutschland gegangen, vielleicht hat die Nation fich wie ein Mann erhoben, und feiers lich alle und jede Gemeinschaft mit ber Gefinnung bes Morbere verschmäbend, jeden intellectuellen Untheil an der Blutfould von fich abgelehnt? Wir murben und freuen, die Beweise für solche Rechfertigung im neuen Pitaval zu finden! Aber 'fatt beren ftoffen wir im Gegentheil auf folgende Stelle. welche nur noch bestimmter gefagt und genauer ausgebrückt, wieberum genau baffelbe enthalt, mas Jarde fagte:

"Diefer Rall" (ber Sand'sche) "war gang klar, That Umftande, Motive. Er war von feiner Aufwallung der Leis benschaft veranlagt, sondern ein lang prämeditirter, vorberei= teter, und ber Dolchftog murbe mit faltblutiger Rube geführt. Und bennoch mar in bem rubigen, fittlichen Deutschland, bas Staunen, die Ruhrung, die Theilnahme größer ale die Ent= ruftung. Ja die That wurde gepriesen, bewundert, nicht allein von leichtfinnigen Junglingen, fondern von befonnenen Mannern. Für ben Mörder ichlugen alle weichen Bergen und flogen die Thränen der Frauen und Madchen. Rranze und Blumen schmückten seine Grabstatte, man wollte ibm ben

Ruhm eines Martyrers vindiciren, mahrend um den Ermors beten, einst den Liebling des großen, beutschen Publicums, kaum eine laute Rlage, kaum ein stummer Seufzer gehört wurde".

Sat Jarde mehr behauptet? Und wenn er hieran die fo nabe liegende, fich von felbft verstehende Rolgerung knupft: Die unpartbeiische Geschichte werde bereinft, alle biese Stims men sammelnd über ein Zeitalter richten, in welchem bie Mehrheit alfo bachte, fühlte und handelte, wozu bann ber mahrhaft findische Streit gegen ibn? Wozu, wenn der Rlage= grund fo vollständig jugegeben wird, der Rampf um ein blo= Bes Corrolar, welches tein aufammenbangend bentender Menfc. nachbem folche Voraussehungen eingeräumt find, auch nur einen Augenblick bestreiten fann? Das mar der Angelpunkt ber Cache barguthun, bag Cand's Zeitalter teinen geiftigen Antheil an feiner That habe. Statt beffen wird dieß mit überfließender Freigebigkeit eingeraumt, die Migbilligung aber, als sittliche Rolgerung aus diefer feststebenden Thatfache, in Aus diefer allerdings peinlichen Stellung Ubrede gestellt. mar bem neuen Ditaval kein anständiger Ausweg mehr offen. Sofort wird also bas Thema geandert; die Erörterung springt urplöglich aus bem neunzehnten in das fechszehnte und fieb= gebnte Sahrhundert über, man fpricht von der tatholischen Lique, von ber Bartholomausnacht, und von biefem Stand= punkte aus beginnt bann bas obligate Rreuxfeuer gegen bie katholische Rirche.

Jarde wird angelaffen, weil er das ganze Beitalter ans geklagt, und der theoretischen Natur unsers Jahrhunderts den Vorwurf gemacht habe, daß sie die Existenz eines objectiven (sittlichen) Gesetzes habe bezweiseln können. Er habe "im eigenen Partheteifer" eine Geschichtsepoche übersehen, "die seine Unklage niederschlägt". (Wie ist es möglich, daß die Verbrechen einer frühern Zeit die Klage über ganz andere, verderbliche Richtungen einer jungstvergangenen Periode nies der (chlagen können?) Nun folgen die Variationen über

die Liebingethemata der Berliner Sistoriographie: "Mörder, welche die katholische Lique gegen die belbenmutbigen Oranier aussandte", .. bie gegen Glifabeth von England geschliffenen Dolde". .. Ravaillace Meffer". .. Er (Sarcte) veraaf, daf eine Darthei, gegen bie Sand's beutsche Bewunderer, ein schwades, fleines Bauflein find, daß fast die gange tatholifch = ro= manifche Welt ber Bartholomausnacht jujauchzte, bag in Rom vor Freude darüber bie Ranonen gelost murden, daß ber Dapft zu Ehren ber Detelei eine Prozeffion anordnete, ein Inbeliahr ausschrieb, baß die Jesuiten Schriften über Schriften jum Preife ber gottgefälligen That in die Welt schickten, mas Alles jufammengenommen, biefe meinzelne Blutthatur nicht im Lichte eines ... befondern Ausnahmsfal= les ericheinen lagt". - Wir werden auf bie Thatfachen weiter unten gurucktommen. bier feb nur noch ein Blick auf bie eigenthumliche Logit bes gulent angeführten Sanes geftattet, die ihren Gipfel in ber Berufung auf bas bekannte Schreiben Maximilians II. an Lazarus v. Schwendi erreicht. Der katholische Raifer legt bierin (mit großem Rechte) seine Migbilligung beffen, mas in ber Bartholomausnacht gefcheben in den ftarkften Ausbrucken an den Tag. Uns icheint biefes Miffallen im icharfen Gegenfate zu ben Gefühlen zu fteben, welche, auch nach Sipig's und Baring's Bericht, Die Canb'iche That 250 Jahre fpater in Deutschland hervorrief, mithin, jum mildeften ausgebruckt, nicht bieber ju geboren. Allein der neue Ditaval folgert in umgekehrter Beife: Wenn Raifer Maximilian also fcbrieb, "so muß es" (das Blutbab in Vario) .. boch Bielen gefallen und Biele es gelobt haben. weit mehr als Sand's Mord priefen", (woher biefer Calcul?)" und fie galten nicht für toll und unfinnig". -Endlich schlieft die Diatribe mit einer jener milben und versöhnlichen" Aleuferungen, die das katholische Deutschland von Beit zu Beit aus der nordbeutschen Sauptftadt der Intelligent vernimmt. "Co murde menigstens auf ber einen Seite bas gottliche Bebot auch bamale nicht ale objective Regel erkannt, ob auch von ber andern, — was füglich zu bestreiten — (denn meder Elisabeth, noch die Oranier, noch heinrich IV. sandten Meuchelmörder gegen die Papste und die Fürsten der Ligue —) gehört nicht hieher". — (??)

Wir haben zu dieser Klassischen Stelle zunächst die Bemerkung zu machen, daß dieselbe, da sie nicht aus der Feder eines praktischen, an folgerechtes Denken, Unspartheilichkeit und Lesen der Acten gewöhnten Juristen gestossen sehn kann, sondern eine, durch die Leibbibliosthek genährte, durch historische Romane verschrobene Phanstasse verräth, — lediglich die oben ausgesprochene Vermustung über den eigentlichen Autor des "neuen Pitaval" bestätzt. Zur Entwirrung des Knäuels von leidenschaftlichen verwirrten und unwahren Behauptungen aber, den der neue Pitaval den Katholiken in's Gesicht wirft, mögen folgende, die Thatsachen betreffende Bemerkungen dienen.

Sand's That und bie Meuchelmorbe mabrend ber, burch bie Glaubenospaltung veranlagten Kriege und Staatoummal= jungen geboren ganglich verschiebenen Spharen und Beifted-Justanden an. Wer bieß nicht beachtet und ben Kanatismus ber Reformationszeit mit bem neu reformirenden Geiste ber Buridenicaft vermedfelt, tragt fatt bes Lichtes große Berwirrung in ben in Rebe ftebenben Rall. Jarde bat baber vollfommen Recht, wenn er in ber oben citirten Stelle von beiben, ale von zwei, in psphologischer hinficht völlig verschiebenen Gattungen von Fallen spricht. Er hatte boppelt Recht, wenn er bie, nach beiben Geiten bin unangenehme Brinnerungen medenbe Berglieberung jener altern, politifchen Meuchelmorbe, bie nothwendig zu einem Streite zwischen bem Proteftantiemus und ber Rirche geführt batte, von ber Dar-Rellung bes Sandischen Processes ausschlof, und fich mit ber im Borbeigeben gemachten Andeutung begnügte, baf in ben Beiten früherer Religionte und Burgerfriege Salle vorgetom= men fepen, mo Gingelne auf beiben Seiten ben Menchelmorb

an den verhaßten politischen und kirchlichen Gegnern für kein Unrecht hielten. Grade diese Zurüchaltung, dieses Vermeisten des "confessionellen Streites" bietet dem neuen Pitaval den Stoff zu dem Vorwurfe der Partheisucht, und er verzilt die Schonung mit jener Fluth von Schmäbungen gegen die Rirche, von der wir oben berichtet. Nothgedrungen und in gerechter Nothwehr mussen wir also nachholen, was Jarcke vor zwölf Jahren, als außerhalb seiner Aufgabe liegend, zu thun unterließ. Wir mussen die Meuchelmorde des ersten Jahrhunderts nach der Glaubensspaltung unter den rechten Gesichtspunkt stellen.

Mur bie mit blindem Baffe gepaarte Untenntnif, welche bie Jage ihres Lebens nie einen Blid in die geschichtlichen Quellen geworfen, tann fich ju ber Behauptung verfucht fub= len: baff alle jene Grauel = und Schauberthaten, melde bie Berbindung bes Religionefrieges mit bem politischen Parthei= tampfe im Zeitalter ber "Reformation" nothwendig hervorrufen mußte und hervorgerufen bat, bloß auf einer Seite vorfallen konnten, feb bief bie katholische ober bie außerkirch= liche. Colche Gape zu verfechten, überlaffen wir fabritmäßig arbeitenden Novellenschreibern, die bafür innerhalb bes Dublicums ber Leihbibliotheken eine glaubige Gemeinde fuchen und finden moger. — Wir unfrerfeite haben ju viel Uch= tung vor unfern Lefern, um ihnen bie thorichte Luge aufbeften zu wollen: Die Ratholiken feben in jenen furchtbaren Rampfen, welche ale Rolge und nachfte Wirfung ber Lebre Luther's und Calvin's die europäische Menschheit gerriffen, immer nur die flill bulbende Unschulb gemefen, fie hatten fich nie außerhalb ber ftrengen, rechtlichen Grangen einer, burch driftliche Liebe und Billigfeit gemilberten Nothmehr bewegt, Grausamteit und blutburftiger, fanatischer Saf habe fich immer nur bei ben angreifenben Protestanten, nie in ben Reihen Jener gezeigt, die bem Ramen ober ber Cache nach. für die Bertheibigung ber Rirche fochten. Behauptungen folder ober entgegengefenter Urt, mogen fie von fatholischen

ober irralaubigen Schriftstellern aufgestellt werben, ftreiten nicht bloß gegen bie Geschichte, soubern gerabezu gegen alle bieberigen Erfahrungen über bie Ratur bes Menfchen. Bebe benen, welche bie Caat ber Reulehre ausstreuen, und bie Glaubenseinbeit eines fatbolischen Bolfes gerreiffend, Die Radel des Religionsfrieges entzünden, und webe einem Bolfe, bei welchem das unentbehrlichfte Band ber Gintracht: die Ginbeit seines kirchlichen Lebens in solchen innern Rampfen zu Grunde geht. - Ift aber einmal ber furchtbare Rif gescheben. ift ber Religione = und Burgerfrieg entbrannt, bann gefchiebt auch, fraft innerer Nothwendigkeit, weiter, mas in der unabweislichen Natur ber Natur ber Dinge liegt. - Das Raubthier im Menschen wird entfesselt, und Graufamteit, Gigennut, Rache, und wie fonft die unfaubern Geifter ber bag= lichsten Leibenschaften beißen, flüchten fich unter bie Megibe ber Religion. - Dann wird bas Gemiffen bes Gingelnen verwirrt, und weil der ausgesprochene, beilige und hohe Zweck des Rampfes das himmlische Gut des mabren Glaubens ift, fo halten die Rampfenben fraft einer natürlichen, schwer gu vermeibenden Tauschung, die Befriedigung ihres menschlichen Saffes für einen Gott und ber Bahrheit geleifteten Dienft; fie feben ibre menschliche Leidenschaft als burch die Religion gerechtfertiget an. Das nothwendige Ergebnif der Bermir= rung ber Grengen amischen bem Beiligen und Unbeiligen kann bann kein anderes fenn, als bag Religionefriege, jumal wenn fie gleichzeitig ben Charafter bes Burgerkrieges annehmen, die grauelvollften Rampfe find, welche die Ge= schichte kennt. — Daraus folgt freilich nicht, daß ein ka= tholisches Volk nie und nirgends Krieg führen burfe, wenn ber Glaube feiner Bater gewaltsam angefochten wird. Wohl aber geht baraus hervor, bag bie Grauel und Schaubertha= ten im Laufe eines Religionefrieges auf jeder von beis ben Seiten, gerade wegen ber eben bezeichneten Schattenfeite ber menfchlichen Natur, eine nothwendige und unvermeidliche Zugabe beffelben find, die allemal auf das Gemiffen berer fällt, bie burch neue Lebre ben rechten Glauben bes driftlichen Boltes herreifend, bie tieffte Bunbe folugen, welche ber Gefellichaft gefclagen werden fann.

In bem permerflichen Gefolge bes Religione : wie bes Bürgerfrieges ift eine ber betrubenoften Erscheinungen ber Meuchelmord. Wenn zwei friegführende Partheien einander gegenseitig nicht als berechtigt, und unter bem Schute bes Bolkerrechts ftebend anerkennen; wenn es überhaupt kein von beiden anerkanntes Bolkerrecht mehr giebt; wenn selbst der religiöse Glaube nicht mehr ein Mittel der Berbindung und Berfohnung, fondern ber Trennung und bes Saffes geworben ift, bann liegt es thatfächlich nur ju nabe, baf ber Ueber= wundene oder berienige, ber bem Glud ber Waffen in offes ner Relbschlacht nicht mehr vertraut, jum Dolche greift. -So wie ber Religionetrieg ein bloffes Corrolar ber Secten= stiftung und Glaubensspaltung ift, so ber Meuchelmord ein leider! nur ju gewöhnlicher Unhang bes Religionefrieges.

Die Gefchichte ber Rampfe, welche bie Glaubensspaltung bes ichten Jahrhunderts erzeugte, ift ein fortlaufender Commentar ju bem eben Gefagten. - Der neue Ditaval aber, ber Alles dieg ignorirt und die mehr als kubne Behauptung magt, daß Meuchelmorde und Meneleien allein von der tathos lischen Seite ausgegangen seben, vergift in seiner "confessios nellen" Aufregung ben alten Spruch ber Krankfurter Gerechtigkeit: daß "eines Mannes Rebe ist keines Mannes Rebe", fondern daß ein redlicher Richter beibe boren muß. Will er fich über die Bartholomäusnacht von 1572 entruften, woran wir ibn in feiner Beife ju binbern beabsichtigen, fo mußte er auch, um unter vielen bundert jener Erifis vorausgehenden Thatfachen nur einige der schreiendsten zu ermähnen, auf ber andern Seite die, auf Ermordung der Baupter ber Ratholiken gerichtete, hugenottische Verschwörung von Umboife (1560) in Rechnung stellen. Er durfte das Blutbad in der St. Medarduskirche zu Varis nicht vergessen, wo die ju gottesbienftlicher Feier gablreich versammelten Ratholiten von den Gläubigen Calvin's überfallen und ermordet ober icheuflich verftummelt murben, weil das fatholische Gelaute eine, in der Nabe verfammelte protestantische Berfammlung im Pfalmenfingen geftort batte. Er burfte endlich nicht un= terlaffen, ben 4000 Protestanten, welche ale Opfer ber Bartholomausnacht in gang Frankreich fielen, jene 3000 Ratholis ten gegenüber zu ftellen, die 1560 allein zu Orthez, fammt und fonders - mit Inbegriff ber Weiber, Rinder und Greis fe, - von eifrigen Sugenotten geschlachtet wurden. - Bollten die Verfasser bes neuen Vitaval einzelne Rreudenbezei= gungen bervorheben, welche Gregor XIII. auf die erfte Runde von ben Greigniffen ber Bartholomansnacht anordnete, fo burften fie, von anderen lächerlichen Uebertreibungen abgefes ben, bas erhebliche, die Cache geradezu umtehrende Ractum nicht verschweigen: bag eben biefe Rachricht, welche ber allerbinge verächtliche Sof ber Balvie nach Rom gelangen ließ, dabin lautete: ber Rönig und bas Reich feben durch Entdedung und Vereitelung einer neuen, bugenottischen Berfchmorung gerettet. - Saben tatholifche Schriftfteller auch fpater fich mit ungebührlichem Lobe über die Grauelthat geaußert. fo wird diefe graufame Freude burch die gablreichen Befchlufe ber calvinischen Spnoben in Schatten gestellt, Die im Namen Gottes ben Burgerfrieg befahlen, und beren eine (1563) einen bugenottifchen Pradicanten jum öffentlichen, ichimpflichen Wiberrufe gwang, weil er Bedenken gegen die Ergreifung ber Baffen geaußert batte. - Alles biefes find notorifche Thatfachen, und es macht einen mahrhaft peinigenden Gin= bruck, wenn ein ehrenwerther Mann fich auf ber Theilnahme an bem Bersuche betreten läft, fie in odium der tatholischen Rirche burch einige Federzüge ungeschehen zu machen.

Wie mit Diefen einzelnen, großen Begebenheiten bes Burgerfrieges, eben fo verhalt es fich auch mit ben von beis ben Partheien verübten Meuchelmorden. Wer und "Ras vaillac's Meffer" vorhalt, hat nicht bas Recht zu verschweis

gen, daß ber Lutheraner Wilhelm v. Grumbach \*) durch ei= nen feiner Rnechte ben Bifchof von Burgburg, Delchior 30= bel, noch auch, daß ber Calvinist Coligny ben Bergog von Gnife burch ben Sugenotten Boltrat meuchlings erschiefen lieff. Gine That diefer Art wiegt in der Bage ber biftoris ichen Gerechtigfeit fo fcmer wie bie andere. Auch bas, mas bie Beschichte von ben, auf beiben Seiten fich zeigenden Ausmuchsen ber Lehre in Betreff bes Tyrannenmordes meldet, barf nicht auf fo bosliche Weise entstellt werben, wie bief im .nenen Vitaval" geschieht. - Daß Juan Mariana ben Morber Beinrich's III. eine emige Bierde Franfreiche genannt, baf er eine den Tyrannenmord in gewissen Rallen rechtferti= gende Theorie entwickelt habe, ift im Munde jedes protestans, tifden Schultnaben. - Diefe Lehre ift gefährlich und abicheulich, aber fie ift, ihrem Befen nach, nur die confequente Unwendung und Entwickelung von Grundfaben, ju welchen schon Luther fich bekannte, der ja felbst vor der Aufforderung an feine Gläubigen: ihre Banbe im Blute ber Ratholiten ju mafchen nicht jurudichauberte. Luther \*\*) fagt wörtlich (Tischreben Jena 1603. Rol. 482): "Db man einen Tyrannen, der wider Recht und Billigkeit, nach feinem Gefallen handelt, moge umbringen? Antwort: Ginem Privat=

<sup>\*)</sup> Rachdem fic ber Menchelmbrder im Gefängniffe erhentt hatte, langnete Grumbach, bag er ben Befehl gur That gegeben, bes hanptete aber and: er habe bas Recht gehabt, fie vollziehen zu laffen.

<sup>\*\*)</sup> S. Luther's Schrift gegen Prierias (1520). "So wir Oftebe mit Strang, Nörder mit Schwert, Reper mit Feuer ftraffen, warum greifen wir nicht vielmehr an diese schädliche Lehrer bes Verberbens, als Bäpste, Cardinal, Bischove und das gaupe geschwärm der Romischen Sodoma, die Gottes Kirche ohne Unterlaß vergifften, und zu grund verderben, mit allertei Waffen, und waschen unfre hende in ihrem Blut, als die wir beide und und unfre Nachsommen, aus dem allergrößten, sehrlichsten Feuer wollen erretten"? —

und gemeinen Mann, ber in keinem öffentlichen Amt und Besfehl ift, gebüret es nicht, wann er gleich köndte. Denn bas fünfte Gebot Gottes verbeuts, Du follst nicht tödten. Wenn ich aber einen, der gleich ein" (die Walch'sche Ausgabe liest, unstreitig richtiger: kein) Tyrann wäre, bei meinem Eheweib oder Tochter ergriffe, so möchte ich ihn wohl umbringen. — Item, wenn er diesem sein Weib, dem andern seine Tochter, dem Dritten seine Aecker und Güter mit Gewalt neme, und die Bürger und Unterthanen tretten zusamen, und könnten seine Gewalt und Tyrannei länger nicht dulben noch leiden, so möchten sie ihn umbringen, wie einen andern Mörder und Strasssenräuber".

Melanchthon brudte fich, mit Beziehung auf einen einzels nen Rall, in feinen Briefen noch beutlicher aus. - Beuge beffen ift ber protestantische Daftor Strobel, welcher in fei= nen literarischen Notigen über einige Briefe bes sanften Mit= arbeiters am Reformationswerke mortlich Polgendes fagt \*): "Bei biefer Gelegenheit will ich noch eine von Sauberto mit gutem Bedacht ausgelaffene Stelle bier beiseten: Lib. IV. Epp. p. 108 wird von König Beinrich VIII. gelefen: Anglicus Tyrannus Cromwellum interfecit et conatur divortium cum Juliacensi puella". (Der Tyrann von England bat ben Cromwell getöbtet, und versucht eine Scheibung von den Julichschen Fraulein.) "Mein Manuscript aber bat noch folgenbe Worte, die man kaum von einem fanften Melanchthon ermarten sollte: Quam vere dixit ille in Tragoedia: non gratiorem victimam Deo mactari posse, quam Tyrannum. Utinam alicui forti viro Deus hanc mentem inserat". (Wie mahr fagt jener in der Tragodie: Gott fonne fein angenehmeres Opfer geschlachtet werden, ale ein Tyrann. Möchte Gott irgend einem ftarten Mann biefe Absicht eingeben.) Wir

<sup>\*)</sup> Strobel Miscellaueen literarischen Inhalts, 1te Sammlung. S. 169.

überlassen es den herausgebern des neuen Pitaval nach ihrer Wahl Luther, Mariana und Melanchthon zu entschuldigen oder zu verdammen. Was aber redlichen Männern nicht frei steht, ist Rechtsertigung des einen, und schwere Anklage gegen den andern. Uebrigens wollen wir zu ihrem Troste ihnen noch eröffnen, daß der Calvinismus in keiner Beise berechtigt ist, sich in hinsicht der Lehre vom Tyrannenmorde über die Stifzter der lutherischen Kirche zu erheben, da, vieler andern Erempel hier zu geschweigen, der auf der That ergriffene und hinzgerichtete Mörder des Herzogs von Guise, der hugenottische Edelmann Poltrot eine Stelle in dem Genfer Martyrolozgium fand. —

Bir baben bemnach ber Lebre eines Sefuiten (Mariana) bie bamit völlig übereinstimmende Autoritat Derer gegenübergestellt, von benen ber neue Glaube feinen Urfprung nabm. Beide haben fich nichts vorzuwerfen. - Rur in einem Dunkte findet ein erheblicher Unterschied fatt. geborte einem tatholischen, geiftlichen Orden, die übrigen tatholischen Schriftsteller, welche ben Iprannenmord rechtfertig= ten, jedenfalls ber Rirche an; fie maren also einer Autori= tat unterworfen, ber es nach firchlichen Grundfagen gutam, über ihre Lehre ju richten und felbige, wenn fie irrig mar, Das firchliche Urtheil hat das Concilium von au verwerfen. Conftang ichon im Jahre 1408 gefällt, ale driftliche Doctoren ber wieder in's Leben gerufenen, beibnischen Literatur ben Grundsat abborgten: baf ber Meuchelmord eines Iprannen in manchen Fallen nicht unerlaubt fep. Die funfzehnte Gipung? iener Spnode befinirt: daf diese Lebre teperisch fen. - Dess halb verabscheute und unterbrudte der General der Gefellichaft Jefu, Aquaviva, Mariana's Buch gleich nach feinem Erfchei= Mehrere Sabre fpater, ale ber Calvinift Bechel, un= eingebent bes Baltens im eigenen Auge, es zu Mainz batte nachbrucken laffen, protestirte Aquaviva gegen diefe Ausgabe, und erlief am 6. Juni 1610 ein Decret, wodurch als len Gliedern der Gefellicaft Jefu, unter ber fcmerften Ab=

nung, kraft des heiligen Gehorsams verboten wird: die erswähnte, von der Kirche verdammte Lehre fernerhin zu berühren, oder auch nur disputationsweise zu behandeln. Solche Maaßregeln nahmen die Autoritäten in der Kirche gegen den allerdings gefährlichen und unsittlichen Irrthum Einzelner. Bon ähnlichen heilsamen Vorkehrungen und öffentlichen Versdammungsurtheilen innerhalb des Protestantismus gegen Lusther, Melanchthon und jene calvinistischen Reformatoren, die ihre Ansicht liegt der Grund hiervon in dem Umstande, daß innerhalb der neuen Kirche eine Autorität gar nicht denkbar ist, die über die Lehre der Einzelnen, zumal ihrer eigenen Stifter, zu urtheilen einerseits das Recht und die Macht, ansdererseits für ihr Urtheil einen höhern Anspruch auf Glauben und Gehorsam der Heerbe hätte.

Aber wie wir auch über die Stimmen Derer urtheilen mogen, die im Zeitalter ber Glaubenstrennung ben Meuchel= mord zu beschönigen unternahmen, bennoch murben Luther und Melanchthon und Mariana, mit der tiefften Entruftung, jebe Gemeinschaft mit jenen Sachwaltern abgelehnt und verlaugnet haben, welche Cand's That breihundert Jahre fpater als ein erfreuliches Beichen ber Beit priefen. - Wie icharf auch im 16ten Sahrhundert ber Gegenfat ber Confessionen gegen die alte Rirche fenn mochte, an dem Glauben an einen, bas Unrecht und Berbrechen rachenden Gott, an ber Lebre von der Burechnungsfähigkeit bes Menschen fur bie Mandlungen des burgerlichen und gefellschaftlichen Lebens, an ber Ueberzeugung von bem Dafenn eines göttlichen Gebotes, welches bas Leben bes Machsten beilig zu halten befiehlt, an biefen Grundpfeilern ber Möglichkeit bes Bufammenlebens ber Menichen ju rutteln, fiel Reinem ber oben genannten Schriftsteller jener Periode ein. Ihr Irrthum betraf nicht ben Grundsan: bag ber Mord überhaupt und an fich ein Berbrechen, sondern die Frage: ob und mann eine Ausnahme julafig fep? - Mit einem Borte: bie mit Mariana im

Befentlichen übereinstimmende Lehre Luther's und Melanch: thon's in Betreff des Tyrannenmordes fpricht fich in dem Sane aue: ber Mord ift in gewissen Roth = und Ausnahms= fällen erlaubt. Jene Doctrin bagegen, die bei Gelegenheit ber Cand'ichen Meuchelthat, querft von einem berühmten. protestantischen Theologen ausgesprochen, und von bem Chor Derer wiederholt mard, bie mit bem Beitgeifte fortgeschritten maren, beruht auf bem furchtbaren Princip, daf Jeber Recht thut, ber feiner Uebergengung gemäß ban= belt, auch wenn ibm diese einen Mord gebietet. Und' diese Lebre geht allerdinge, wie Sarde mit Recht bebauptet, weit über den Fanatismus aller ftreitenden Theile bes 10ten Sahrhunderte binaus, und greift an die Burgel bes Lebens der Staaten wie der Individuen. Beide Cape verbalten fich wie Reim und Frucht, ober wie ber Protestantismus Calvin's und Luther's zu ben Spftemen von Ruge. Strauf und Neuerbach.

Wir wurden übrigens unferer Uebergeugung und ber factischen Wahrheit gleichmäßig widersprechen, wenn wir fammtliche Protestanten, ober auch nur sammtliche Geiftesrichtungen innerhalb des Protestantismus ber Beitgenoffen Sand's, solidarisch für beffen That verantwortlich machen wollten. Ge ift eine Wahrheit, die feines Beweises bedarf, daß ber Protestantismus ber beutigen Zeit in Die allerverschiedenartigften Strömungen auseinander gegangen ift. Der Pfeudomyflicismus, welcher feine Spine g. B. in ben Grauelfcenen gu Wildenspruch oder in dem Muckermesen zu Königeberg erreichte, tann jede Gemeinschaft mit dem pseudophilosophisch = politischen Kanatismus Canb's fühn in Abrebe ftellen. Gben fo wenig barf von unfrer Seite verkannt ober geläugnet werben, daß viele einzelne Protestanten, die felbst ohne bestimm= tes, religiofes Syftem ben Standpunkt bes unbefangenen, praktisch = weltlichen Verstandes festbielten, aufrichtig und aus voller Uebergengung ben Jerfinn bes Pfeudodeutsch= thume und feiner Abepten verabscheuten. Bir merben meis

ter unten davon Proben anführen. Die Frage alfo: in wie fern Cand's That eine That des Protestantismus mar? eine Brage, welche Sarde aus guten Grunden gar nicht aufgemorfen, und welche erft beute ber neue Ditaval angeregt bat. biefe Frage tann nur mit forgfältiger Unterfcheibung und Berudfichtigung aller babei jur Sprache fommenben Gefichtes punfte beantwortet werden. - Cand's Meuchelmord fann junachst mit dem Fanatismus der Reformationsperiode in fo fern gar nicht birect zusammenhangen, als bekanntlich bas Motiv biefes Verbrechens nichts mit Ratholikenhaß gemein Ropebue und fein Morder maren beide Protestanten. ber erfte murbe auch im geringften nicht wegen hinneigung aur Rirche in Berbacht gezogen, - Die fogenannte Confessioneverschiedenheit kommt bei dem gangen Sandel schlechts bin nicht in Betracht. - Auch bas fann nicht geläugnet merden, und geht bis zur Evideng aus ber Jardifchen Schrift bervor, daß Cand's Protestantismus ein anderer mar, als ber des fechezehnten Sahrhunderts. - Das Gefchlechteres gifter aber biefes einzelnen Zweiges einer großen Familie, von Luther' bis auf Fries, Richte und de Wette durchzuführen. biene die Bearbeitung eines Capitels aus der Histoire des variations des églises protestantes unternehmen, mosu hier nicht der Ort. Auch begreift es fich leicht, daß viele Proteftanten diese Descendeng zu laugnen versuchen merben, meshalb diefer Dunkt zwischen beiden Religionstheilen immer bestritten bleiben wird. - Dagegen fteht es für jeden Redli= den, ohne Unterschied bee Glaubene, fest, und ift nicht zu laugnen, daß eine der taufend und aber taufend Metamor= shofen bes Protestantismus unserer Zeit fich in Cand's Ropfe und in feiner That abspiegelte. Statt aller weitern Gis tate aus Sarce's Schrift verweisen mir bier ben geneigten Lefer auf den dort (G. 44 u. ff.) abgedruckten Auffan, in welchem Sand bei Gelegenheit des Wartburgfestes feine Unficht von ber Burichenschaft und ihr Berhältnig ju Luther's "Reformation" niederlegt. Diese Chrift ichlieft mit folgenbem Sate: "Die Hauptidee für unser heutiges Fest ist der von unserm Luther, dem edeln Kerne unsers deutschen Bolkes, auf die heilige Schrift begründete Sat: Wir sind alles sammt durch die Tause zu Priestern geweiht. 1 Petri 2. 9. Ihr seyd ein königlich Priesterthum und ein priesterlich Königreich. Das heißt: durch ein höher Weihen in uns, durch die Tause, das Evangelium und den Glauben, und während wir nun als ritterliche, rüssige Diener des HENNN, dem Höhern, Göttlichen geweiht sind; so ist auch unter uns allen weiter kein Unterschied, denn der um des Namens oder Werzkes halber; wir sind alle sammt geistlich frei und gleich."

Wer diese Stelle mit dem Schlagworte in seinem "Todesstoß dem August von Ropebue", zusammenhält: "die
Reformation muß vollendet werden," wird ohne unser Erinnern begreifen, wovon die Rede ist \*). Es ist daher
nur eine optische Täuschung, wenn der "neue Pitaval" gegen
die bei Jarce "durchschimmernde Lust, Luther's Resormation
anzuklagen", polemistrt, die der "unsichtbare hintergrund,
seiner Schrift seyn soll. — Der Angriss hätte sich gegen
Sand und jene seiner Geistesverwandten wenden mussen, bei
welchen allerdings die Absicht: Luther's Resormation, wie

<sup>\*)</sup> Bur Charafteristif des Verhältnisses, in welchem diese Griftesrichtung Sand's, seinem eigenen Gefühle nach, zur katholischen
Rirche stand, diene folgender Beitrag: Am Abende vor seiner
Abreise von Jena nach Mannheim hatte Sand mehrere Freunde
zu sich eingeladen, mit denen er den Abend heiter verbrachte.
Diesen versicherte "der fromme Theolog": daß "der Student
N. N., obgletch katholisch, vom ächten, wahren Freizheitsgeiste durchdrungen, gewiß auf der betretenen Bahn das
Deil der Menschheit nie aus dem Ange verlieren werde".
Sollte sich hierans nicht der, bis zur Raserei gesteigerte Haß
einer gewissen Parthei gegen jene Katholiten erklären, die nicht
don dem durchdrungen sind, was Sand's Parthei den "ächten,
wahren Freiheitsgeist" neunt?

fie dieselbe aufgefaßt, vollenden zu helfen, den nicht blog unsichtbaren hintergrund, sondern den fehr handgreiflichen, mit durren Worten bezeichneten Vordergrund bildet.

Das bisher Gejagte moge vorläufig genügen: die, von ben herausgebern des neuen Pitaval angeregten, confessionels len Etreitpunkte aufzuklaren und ju schlichten \*).

Was wir sonst noch hinzuzuseten haben, betrifft die, von eben jenen Schriftstellern vertretene Auffassung der juristischpolitischen Seite der That. Sie versichern, daß sie "ohne haß und Jorn die That verdammt haben", eine Versicherung deren es wenigstens von Seiten eines ehrenvoll bekannten Mannes, wie hipig, nicht bedurft hatte. Allein es handelt sich hier nicht bloß um das Urtheil über die nackte isolirte That, weit wichtiger ist einerseits die Auffassung der geistigen Strömung, welche zu diesem Meuchelmorde führte, und andrerseits die gerechte Würdigung der, von den Regierungen zur Unterzdrückung jenes Irrsinns ergriffenen Maaßregeln. — Die Thadselbst gehört allerdings der Vergangenheit an, und wir wolzlen mit den herausgebern des neuen Pitaval nicht streiten, wenn sie behaupten, daß heute schwerlich noch Jemand die Ermordung Ropebue's lobpreisen werde. That und Thater

Dezeichnend für die Gesinnung dieses Buches ist folgender Jug: Sand hatte am Borabende eines Duells in sein Tagebuch geschrieben: "Forderst du mich, ewiger Richter, vor dein Gericht, so weiß ich, daß ich ewigen Fluch verschuldet habe; aber Perr! ich baue nicht auf mein, sondern auf Jesu Berdienst und hoffe auf deine väterliche Gnade, weil er, dein Sohn, auch für mich gebüßt hat". — Der neue Pitaval macht dazu die sreundliche Bemerkung: "Stellt sich nicht dier der protestantische Sand gewissernagen hin, wie der pfifsige katholische Sünder, der dem Ablasträmer sür die zu begehende Sünde im voraus die Absolution abkauft, und sie dann begeht"? — Da eine Absolution im Boraus ein Unsinn ist, so fällt der liebreiche Bergleich mit dem "pfissigen katholischen Sünder" von selbst weg. Dagegen ist Sands Aeußerung die getrene Praxis zu Luther's bekannter Theorie: Pecca fortiter, sed fortius conside.

sind nämlich in diesen geschwinden Zeiten allerdings verscholzlen, wenn nicht ein Greigniß oder ein Buch für einen Auzgenblick an die eine ober den andern erinnert. Allein wer die That verdammt, aber die religiöse und politische Gesinnung lobt, aus der sie floß, wer diese Gesinnung gehegt und gepstegt wissen will, wer die Regierungen besehdet, die in eben jener Richtung eine große und dringende Gefahr für Deutschland erkannten, der bedenke wohl, daß er nicht bloß mit einer rein der Geschichte angehörenden Berzgangenheit zu thun hat, sondern, daß er Drachenzähne in das Feld der Zukunft saet.

Von diesem Gesichtspunkte aus können mir das politische Urtheil des "neuen Pitaval" über die tiesern Beziehungen der Sand'schen That nicht eben loben, wollen hiermit jedoch keisneswegs das offene Aussprechen dieser Ansicht misbilligen. Aber auch wir nehmen für unsere Ueberzeugungen dieselbe Freischeit der Rede in Anspruch, und wenn der Zweisel an der Wahrheit gegenüberstehender, nach unserm Dafürhalten irriger, politischer Meinungen durch den Läppischen Misbrauch des Wortes: "Denunciation", — verunglimpft werden sollte, welches seit einiger Zeit unter oberstächlichen und gedankenlossen Köpfen in der deutschen Schriftstellerwelt Mode geworzden ist, so werden wir darauf mit stillschweigendem Achselzuschen antworten\*).

<sup>&</sup>quot;) So 3. B. erftart ber "neue Pitaval": er werde bei fein er Erzählung des Sandischen Berbrechens "zum größten Theil der Jarcte'schen folgen", (was er redlich gethan!) "ohne in ihre Denunciationen einzustimmen." Bekanntlich erschien die Jarcte'sche Schrift zehn Jahre nach Sand's hinrichtung, bes sprach nur Facta, die längst notorisch waren, und nannte Niemanden, der sich nicht in früheren Druckschriften selbst genaunt hatte. — Das Wort Denunciation, in diesem Sinne ges braucht, kann also wiederum nicht dem Juristen, der seine Ausdrücke besser zu wägen verstanden hätte, sondern bloß dem Romanschriber gehören.

Wer fich aus eigener Erinnerung die, ber Cand'ichen That unmittelbar vorhergebende, und die ihr nachfolgende Deriode vergegenwärtigt, ober auch nur die Documente liebt, welche Sarce jur Charafteristit biefer Zeit in feiner genann= ten Schrift mittheilt, mirb fich, wenn er fonft unbefangen ift, von frendigem Dankgefühl gegen bie Borfebung burchdrungen fublen, daß bie Parthei, melder ber Morder, freilich als eines ihrer vermirrteften, unfabigften, untergeordneteften Dit= glieber angeborte, in ben zwei und gmangig Sabren, welche ber Unthat folgten, noch nicht ju jener Alleinherrschaft ge= langt ift; für die fie raftlos alle Mittel in Bewegung fente. Bon biefen politischen Wiedertaufern fann Deutschlands Seil nicht ausgeben; hoffen wir, fo brobend auch in biefem Augenblide ber Ctand ber Simmelszeichen febn moge, baf ber Schupengel unfere Baterlandes une vor diefer Urt von Ginbeit für alle Zeiten bemahren moge. Denn allerdinge ift die Eintracht unfere Daterlandes ein bobes Gut, aber um ben Preis des Despotismus, mit welchem Jene uns beglücken wurden, mare fie ju theuer erfauft.

Damit wir aber bas, mas wir meinen, bestimmter bezeich: nen, verweifen wir unfre Lefer auf die, in ber Sarce'ichen Schrift abgedruckten, in ber Burichenschaft berathenen, und au iener Beit weit verbreiteten, "Grundzuge fur eine funftige Reicheverfaffung". - Bu Rut und Frommen unfrer fatholischen Lefer wollen wir aus diesem bentwürdigen Auffate bier nur bie, von der funftigen Verfaffung der deut= fchen Rirche hanbelnden Paragraphe entlehnen. "Beil die Glaubenelehre Christi rein von Lehrsäten (Dogmen), welche die Bewegung des menschliches Geiftes binden, eine Glaubenslehre der Freiheit; Wahrheit und Liebe, fonach mit bem gangen Wefen des Menschen zusammenstimmt; so ift fie jur Glaubenelehre bee Reiche aufgenommen. Ihre Quelle, aus ber jeber Burger unmittelbar ichopft, ift bas R. T., bie einzelnen Glaubenefecten lofen fich in eine driftlich = beutiche Rirche auf, andere Glaubenelehren, melde ben 3meden ber

Menschheit zuwiber find, wie die judische, welche nur eine Glaubensart find, werden in bem Reiche nicht geduldet. Un bem öffentlichen Gottesbienft nimmt jeder Untheil, der Beburfnif fühlt. Glaubenesmana ift überall nicht; die Sausans bacht ift ungeftort. G. 11. Als Beamte fur die Rirche find in jeber Gemeinde die Geiftlichen, bei beren Unftellung, außer ben allgemeinen Erforderniffen bei jeder Stelle noch das binautommen muß, daß die Gemeinde nicht widerspreche; b. b. nicht erklare, bag fie gu biefem Beiftlichen fein Butrauen ba= ben fonnte. Die Geiftlichen follen als Mufter und Lebs rer bes reinen Christenthums, ihren Gemeinden ben mabren Glauben ber Babrbeit, Freiheit und Liebe, ber Gleichs beit aller, und der Berberrlichung der Menschheit im Bolte mittheilen, und im Berein mit dem Rirchenalteften auf Bucht und Ordnung halten".

Bir knupfen bieran bie einfache Frage: ob feitbem, gund namentlich feit bem Rolner Greignig, niemals wieder von einer abnlichen Rircheneinheit die Rede gewesen ift? ob jene Stimmen, die beute am lautesten aus bem muften Chaps unserer indifferentiftischen Literatur bervortonen, nicht im Wes fentlichen dieselbe "firchliche Gintracht" im Auge haben? ob ber firchliche Buftand, ben die Bekenner bes mpthischen Chris flus und die Diener bes anthropologischen Cultus, für den Rall, daß fie je jur Gewalt famen, unferm Baterlande jugedacht baben, und ben jest schon ihre Organe ziemlich beutlich in Aussicht ftellen, ein wesentlich anderer sehn murbe, als ber. welcher fich in jener Reichsconstitution offen zu Tage legt?

Ueber bas eben ermabnte Machwerk außert fich Sarde (a. a. D. C. 113) in folgender Beife: "Man hat häufig geglaubt, daß die ftudirende Jugend burch einen übertriebenen Eifer für die alte beutsche Sitte und das deutsche Recht, fo wie durch Schwärmerei für die Institutionen des Mittelalters, namentlich fur bas Raiferthum, ju ben politischen Excessen jener Beit verführt worden fen, auch hat es nicht an Golden gefehlt, die den neu erwachten hiftorischen Ginn in Deutsch-

land ale eine besondere Species der Demagogie benunciirten. Der Gegenbeweis liegt in dem mitgetheilten Actenftude. Der nicht felten zu weit getriebenen Unbanglichkeit an bas Altbeutide batte fich, nach und nach, mit Beibehaltung bes Ramens und gewisser an fich indifferenter Abzeichen ber compopolitisch einformige, nüchterne, platte, neu frangofische Safobinismus fubstituirt, bem gerade die nationelle Individualität und ber aeschichtliche Charafter ber bestehenden Institutionen ein Gräuel ift; und die abstracte pseudophilosophische Formel mar auch bier zur Reule geworden, womit das frifche farben = und aeftaltreiche Leben, wie es dem Schoofe der Sahrhunderte entströmt mar, zuerft todtgeschlagen werden sollte, bamit bann auf bem burren Boben einer langweiligen, geiftlofen Gleiche beit, nachdem ihn Dolch und Benferbeil geebnet, der Tempel einer bespotischen Freiheit aufgeführt werden konnte. In je= ner Urfunde aber, die ben Rif bee lettern enthalt, vermift man auch fogar die jugendlich poetische Schwarmerei, und es gebt burch bas gange Machwert lediglich jener talte Berftanbesfangtismus, jener Saf aller mabren Freiheit (ber eine ift mit ber Berachtung bes guten Rechtes bes Andern), jener Di= bermille gegen alle lebendige Mannigfaltigkeit, wie die freie Bewegung in einem Bolte fie erzeugt, und jenes bespotische Binftreben nach einer Uniform ber Leiber und ber Geelen, als welche eigenthumlichen Merkmale den Charakter der grofen, frangofisch = europäischen Revolution des achtzehnten und neunzehnten Jahrhunderte bilben".

Wir theilen diese 'Stelle hier mit, weil sie in der Kurze für den Kern der politischen Ansichten dieses Schriftstellers bezeichnend ist. Er bekampft die Geistesrichtung, aus welcher Sand's That hervorging, weil er in ihr den Keim einer kunfztigen Tyrannei erblickt, neben welcher der Terrorismus des Pariser Wohlfahrtsausschusses eine milde, väterliche Regierung sebn wurde.

Wenn nun ber, neue Pitaval" in biefem Puntte andrer Meinung ift, wenn er gegen Jarcke's Bestreben eifert: "eine Unflage hinzuftellen gegen die Beiftedrichtungen und unabmeisbaren Rorberungen ber Beit (sic), melde feine (Sarce's) Barthei, fo gern nur ale franthafte Alusmuchfe. als unbiftorifche Abwege vom natürlichen Entwickelungsgange ber Gingelnen wie bes Gangen binftellt", - fo konnen wir und ber Mube überbeben, ben beiberfeitigen Standpunkt naber zu bezeichnen, und bas Urtheil über bie, gegen ibn erbobenen Unfduldigungen unfern Lefern überlaffen. Belche Stellung die Burichenschaft ("der in das Studentenleben geworfene Tugendbund") feit ihrer Stiftung auf der Wartburg, über melde Sand's oben ermabnte Schrift bas erforderliche Licht verbreitet, ju ber in Deutschland bestehenden Ordnung bis auf die neueste Zeit genommen bat, dief baben die Bekanntmachungen über die zu Mainz und zu Frankfurt geführ= ten Untersuchungen Jebem flar gemacht, ber feben mollte. Im Intereffe, nicht blog ber innern Ordnung und folglich ber Freiheit von Deutschland, sondern jedes Ramilienvaters. ber feinen Sobn auf die Universität schicft, mußte man munichen, dag nach diefen Aufschlugen über biefen Dunkt jed= wede Taufdung gerftort, jedwede falfche, die Jugend berüs denbe Darftellung für immer unmöglich gemacht fen. Leiber bat fich diefe hoffnung ale Chimare erwiesen. Wir ftogen im "neuen Ditaval", wie wenn alle jene amtlichen, actenma-Bigen Darftellungen nicht gefchehen waren, auf eine offene Apologie jener unseligen Berbindung, welche namenlose Trauer über taufend und abertaufend deutsche Ramilien brachte.

"Die beutschen Burschenschaften", heißt es hier, "hatten reine hande. Das hat sich damals aus allen Untersuchungen ergeben. Wohin später getäuschte hoffnungen, gesteigerte Erbipung, ungerechter (?) Berbacht, harte Berfolgungen und das Geheimhalten, zu bem man sie zwang (!), einige verführt, gehort nicht hieher (?). Was die einzelnen Burschenschaften, die sich zu einer allgemeinen vereinigten, wollten, war rein, ebel und von der Zeit geboten. Sie wollten ursprüngs

lich nur Ordnung, Gitte, Wiffenschaftlichkeit und Religion, Liebe jum Vaterland und Vereinigung aller Deutschen. (C. Cand's oben angeführte Schrift.) Die mannigfachen Rebler. bie ba begangen murben, bie Ginseitigkeit, in bie man ge= rieth, die Spielereien, welche dem Spotte leichte Baffen geben. mabrend man nur Ernft und Burbe bezwectte, die Unfenninif bes alten beutschen Wefens, baf man ftatt ber unbequemen Wahrheit ein bequemes und boch unrealisirbares Phantom als Mufterbild beutschen Lebens aufstellte, alles bieß hebt nicht das gewollte Gute auf, und hindert uns nicht, gu bedauern, daß bie Burichenschaften nicht in ih= rer urfprunglichen reinen Ibee gur Ausführung . tamen. Ge ift im Studentenleben feitdem nichte Befferes gu Tage gekommen. Ja, was bafur erwachsen \*), positive und ibeelle Berbindungen, bat entweder einen gefährlichen Charatter angenommen, ale Berichwörung, fogar ale offene Emporung, ober geistige Tenbengen entwickelt, bie ben Staat in Berlegenheit feben, weil er der Waffen ermangelt, um Ungriffen ju midersteben, welche, innerhalb ber Schranten ber Gefete, boch feine und ber driftlichen Rirche innerfte Grundveften erschüttern".

Der "neue Pitaval" fährt dann fort: "das beste Zeugniß für die Burschenschaften geben die später vielfach verfolgten engern Verbindungen selbst. Gerade ihre Mitglieder können nicht genug klagen über ben Stumpffinn, die Theilnahmlossigkeit, und wo es gelte, die Bedenklichkeiten der großen Masse, die seigen Blute, schwer zu ihren höheren Zwecken zu bears

Es ist bemerkenswerth, wie hier ber "neue Pitaval" die spätern Verschwörungen und Empörungen, als ein ganz fremdes, von der Burschaft völlig verschiedenes Uebel darstellt, welches erst in die Stelle derselben getreten sen, gleichsam als ob jene Verschwörungen, die mit offenem Aufruhr endeten, nicht gerade auf dem Boden der Burschenschaft "erwachsen", und als ob sie nicht deren unmittelbares Biel und mit Absicht herbeigeführtes Product gewesen wären.

Gie betrachteten bie Burichenschaften nur als beiten feben. millenlofe Werkzeuge". - Wenn alfo innerhalb ber Burichen-Schaft bie beffern Ropfe und energischeren Raturen, Die ben 3med ber Verbindung ju begreifen fabig maren, engere Vereine bilbeten, wenn diese alle Tuchtigern aus der Daffe, die jedes Cemefter ihnen zuführte, an fich jogen, die Maffe aber ein willenloses Werkzeug in ben Banben ber Subrer blieb, mas fie mehr ober weniger immer und in jedem menschli= den Bereine mar und feyn wird, fo nennt dief ber "neue Ditaval" bas "befte Beugniff" für bie Burfchenschaften. Gegen biefe Logit ju ftreiten, überfteigt unfere Rrafte!

In abnlicher Beife beift es in berfelben Schrift: Es ware von großem Intereffe, die Namen der Altdeutschen und Liberolen von 1810, ber Freunde und Bewunderer Cand's, ber Verfolgten und Gingekerkerten auf einem Blatte ju lefen, "und bagegenüber geschrieben ihren beutigen Stand, ihre beutige Wirksamkeit". - Freilich murde dieß zu dem Resultate führen, daß die Milbe ber Regierungen der Jugendthorheiten ber bei weitem größten Mehrbeit jener "Liberalen von 1810" nicht weiter gedacht bat. - Aber es barf biebei auch nicht übersehen werben, daß gehn Sahre nachher bas alte Treiben ber Burichenschaft im verftartten Maage mieder aufgelebt mar, und daß das Jahr 1833 eine bei weitem größere Babl von verführten Junglingen in die Gefängniffe und auf die Feftungen brachte. Deshalb icheint une, trop ber entgegenges festen Unficht bes "neuen Ditaval", die Barnung an die ftu= birende Jugend, welche Jarce's Schrift enthalt: fich vor dem erften Schritte auf biefer gefährlichen Bahn gu buten, auch beute nicht überflußig. Wenn Sarce fagt: Cand fep burch bie Verwickelung in bas burfchenschaftliche Treiben feiner reinwissenschaftlichen Sphare entzogen, und auf eine Babn gebracht, bie ihn von Stufe ju Stufe immer tiefer ins Berberben, und julest dem Richterschwert entgegen geführt ba= be, - fo polemifirt fein Gegner bawiber mit Argumenten, die une eben fo feicht, ale in ihrer Wirkung verberblich ichei=

nen. "Die Unklage icheine ju frub. Auf berfelben Bahn befanden fich damale Diele mit ibm; fie kehrten aber wieder sur Biffenschaft jurud und murben bem Leben gerettet". -Mit demfelben Rechte fann man in dem Ralle, mo ein Spieler mit Gelbstmord ober Straffenraub endet, ber bier anges trupften Warnung: fich vor bem Spiele gu huten, bas Urgument entgegenseben: Es batten ja von jeher Diele gespielt, obne beshalb Straffenrauber oder Gelbstmorder geworben gu fenn. - Die Rrone diefer Apologie ber Burichenschaft bilbet eine Entschuldigung der Richter, welche über die "Liberalen von 1810" urtheilten. Die Richter, .. welche nach geschriebe= nen Gefegen fprechen muffen", "mußten fo fprechen". "Aber bas große, unbefangene (!) Dublifum fonnte bamale nicht, und fann beute noch weniger, von feinem Standpunfte aus, ale eine Jury ber öffentlichen Meinung, biefen Urtheilen beipflichten". (!) Wir find weit ent= fernt, ben Berausgebern bes "neuen Pitaval" hierbei eine bosliche Absicht beigumeffen, aber wir unfres Orts mochten um alle Schape ber Welt nicht die Verantwortung auf uns fer Gemiffen laben, ber beutigen fludirenden Jugend guguru= fen: lagt euch nicht bange machen und glaubt benen nicht, bie Euch vor bem erften Schritte auf der Bahn bes burichen= schaftlich = bemagogischen Treibens marnen! - Guch geschiebt nicht viel, und ihr fehrt nach einiger Zeit unbehindert gur Wiffenschaft jurud, und nehmt bann einen besto ehrenvollern Denn jedenfalls fpricht euch die Jury Mat im Leben ein. ber öffentlichen Meinung frei! - Coll benn mit aller Gewalt eine neue "Fournée" von jugenblichen Sochverrathern und Berichwörern creirt werden? - Wir bachten, es fen an ben Opfern "bes Liberalismus von 1810 und 1833" genug, welche lettern beute noch feineswegs Alle begnadigt, und noch meniger mit bem Leben verfohnt find. Vor Kurzem noch traf ein Reisender in Nordamerita Ginen berfelben auf ber Land= ftrafe, wo er ale Taglobner Steine gerklopfte, und Schreis ber diefes fand einen Undern jener Unglucklichen auf einem

nordamerikanischen Kriegoschiffe als gemeinen Soldaten. Daß diese sehr nahe liegenden Beispiele und Erwägungen von heuztigen Berliner Schriftstellern gestissentlich außer Acht gelassen werden, deutet auf eine große nicht eben günstige Wetterveränderung in jener Atmosphäre. Noch einmal: die Erneuerung dieses Treibens fördert die gerechte, löbliche und nicht genug herbeizuwünschende beutsche Sintracht eben so wenig wie die wahre deutsche Freiheit; es bereitet vielmehr Stürme vor, die unserm gemeinschaftlichen Baterlande und dem geistigen Bande, welches alle Deutschen zusammenhalten soll, nur Verderben bringen können.

Wir fühlen une frei von dem Aberglauben an negative Maafregeln ber Staatsvolizei, den nicht wenige unferer Beitgenoffen begen. Wir miffen: daß felbft die mirtfam= ften diefer Schritte nur hemmend, ben Ausbruch vergögernd, niemale das Uebel in der Burgel vernichtend mirken konnen, und daß felbst die klugfte Dolizei nicht in die gebeime Werkftatte bes Geiftes einer Nation zu bringen berufen ober im Stande ift. - Wir taufden uns alfo auch nicht über ben Berth ber Karlebader Beschluffe, und haben, wie oben bemertt, nicht vergeffen, daß fie einem neuen, gebnfach ftartern Ausbruch bes alten Uebels im Jahre 1833 nicht zuvor zu kommen vermocht baben. Manche Miggriffe in der Ausführung endlich verfteben fich bier, wie bei jeder menschlichen Thatigkeit von felbit. Aber mir bekennen auch laut, daß mir bie absolute Nothwendigkeit jener damaligen Schritte behaupten, und mir murben gegen bie Evideng ber Thatfachen ftreiten, wenn wir taugneten, daß fie auf eine Reihe von Sahren binaus beschwichtigend und abkühlend gewirkt, mande Ranatiter jur Befinnung gebracht, viele jum Berberben Deutschlands angesponnene Faden gerschnitten, und unserm Baterlande burch die zeitweilige Unterdrückung einer mahnfinnigen, blutdurstigen, bespotisch = terroristischen Parthei die größte Bohlthat ermiefen haben. Wenn fich baran manche läftige Beschränkung schloß, wenn sogar Deutschlands mahrer

Kortschritt und die Entstehung einer nationalen, politischen Bilbung burch bie bort verbangte Beidrankung ber Breffe verzögert feen follte, fo muß bie Rlage barüber nicht gegen bie Regierungen, sonbern gegen eben jene Darthei gerichtet werden, welche die öffentliche Gewalt, im eigentlichften und ftrengsten Ginne bes Bortes, jum thatigen Ginfdreiten smang. Statt beffen ergebt fich ber "neue Ditaval" in elegifden Schilberungen bes Unbeile, welches burch Borfebrungen angerichtet fenn foll, beren Unterlaffung Frevel und Thorheit zugleich gewesen mare. "Die Folgen von Cand's That find unabsehbar und ungeheuer , "ichrieb prophetisch jener Student. Gie maren es, und wir überfeben fie erft beut. 3mei und zwanzig Jahre haben fie gehaftet auf ber beutschen Dreffe, auf unfern Universitäten; auf bem Ratios nalfinn und ber Begeisterung ber beutschen Jugend. Saat des Nationalftolzes, der ideellen Begeisterung für Deutsch= lande Freiheit und Große, freilich mit Unfraut untermachfen aber üppig wuchernd auf den blutgetrankten Schlachtfeldern aus den Befreiungsfriegen, murde burch bie. Carlebaber Befoluffe ju Boden gebrudt. Diefe Befdluffe maren die nachften Folgen von Cande That. Die Jugend murbe mit raubem Urme aus dem Reiche ber Traume fortgewiesen, gur Unterwürfigkeit unter die Wirklichkeit und die bestebenden Berbaltniffe. Gie ift diesen Winken gefolgt. Gie traumte bald nicht mehr von Deutschlands Größe und Ginheit, vom Durismus der Sprache, von unversöhnlichem Frangofenhaffe, fie lernte lacheln über ihren Traum, der bie Juden aus dem driftlich beutschen Reiche verweisen wollte, und die begeis fternde Idee vom großen beutschen Dome, in welchem alle Befenner Chrifti, Ratholiken und Protestanten, das Abendmabl nach bemfelben beutschen Ritus nehmen wurden und nehmen follten, wich andern Ideen, welche die Rothwendigkeit ei= ner Rirche . überall in Zweifel ftellen. Statt ber Burichenicaft, welche in allen Deutschen einen Ginn erweden wollte, fab man es gern, bag ber Medlenburger und ber Baver, ber

Beffe und ber Cachfe ihre besondern Sinne und Eigenheiten auch auf ben Universitäten pflegten. - - Das fanatische religios : fittliche Glement tonnte die 3mangemaagregeln ver= nichten, aber nicht ben einmal geweckten Ginn, Die Theil= nabme bes Bolts an einem freien Staatsleben. Nicht phanta= ftifd und laderlich mehr, er trat oft undeutsch und in gefähr= lichen Regungen, aber mit einem Bewußtseyn und einer Beftimmtheit bervor, gegen die feine außern Maagregeln fruchten. Da ericbienen Momente in unferer Gefdichte. wo man die fittlich=religiofe Begeifterung bes un= gludlichen Morbere mieber gurudmunichte, jenes Gottvertrauen, daß fich nicht machen lagt, aber mit Umficht geleitet, unvergängliche Frucht trägt. Sa, Momente find erschienen, wo man viel barum gegeben, jene nun gerfplitterte und in Weltburgerfinn übergegangene, beutsch= volksthumliche Begeifterung wieder guruckzurufen; und man war boch erfreut, ale ein unbedeutendes Lied vom "freien beutschen Rheine" einen Abglang von bem Bauber wirkte, melder die Bergen ber gangen beutschen Jugend von felbft bamale burchzucte".

Wir wollen hoffen, daß die Zeit und das wirkliche Deutsche land dem Brrfal jener Berliner Schriftsteller, welche deutsch au febn glauben, wenn fie die fittlich=religiofe Stimmung bes ungludlichen Mordere jurudwunschen, und die in bem Beder'ichen Rheinliebe einen Abglang jener Gefinnung begru-Ben, welche einen beschränkten, aber unbescholtenen, fitten= reinen Sungling jum Morde trieb, auf bas enticbiedenfte fein Recht wiederfahren laffen werde. Bir unfrerseits theilen bas Urtheil eines ehrenwerthen protestantischen Geschichtschreibers. (R. A. Mengel) ber bei Ermabnung bes Mordversuches, melden Stape im Garten von Schonbrun gegen Bonaparte unternahm, feiner fittlichen Entruftung über die Cand iche That in folgendem Ausspruche Luft machte: "Schon in feiner erften und einfachen Form, ber Bekampfung bes Rationalfein= bes, verleugnete ber Irrmabn, baf ein Berbrechen, für gute Zwecke verübt, ein verdienstliches, Gott wohlfälliges Werk fep, ben finstern und widerwärtigen Geist nicht, der sich nachmals die zur meuchlerischen Ermordung friedlicher Mitzburger und die zur Seligsprechung der Thäter erstreckt hat. Die Urgesepe des Rechts wurden von Deutschlands wie von Frankreichs Freiheitsschwärmern vergessen, und aus dem Grabe des Heibeitsschwärmern beitester Partheiwuth als Musterbilder patriotischer Tugend herausbesschworen: doch war damals dem deutschen Fanatismus die Scheußlichkeit noch vorbehalten, zur Begründung und Rechtsfertigung seines Thuns religiöse Gesinnungen und driftliche Grundsäpe vor sich herzutragen".

## XLIV.

## Betrachtungen über Erziehungs. und Unterrichts. Wefen und beffen Grundlagen.

Der Verfasser des nachfolgenden Aussaches starb nache an anderthalb Jahren vor der Intiusrevolution. Die Jahre 1820 bis 1824 hatte er größtentheils in Frankreich verlebt, in Verhältnissen, die ihn in den Staud septen, dem dort Vorgehenden eine mehr denn blos oberstächliche Ausmerksamteit zuzuwenden. Der Abel seiner Gestinnung, die Reinheit seines Willens, die Klarheit seines Geistes machte ihn Vielen der Besten und Edelsten werth, und Allen, die ihn näher kannten, unvergestich. Den nachfolgenden Auffat schrieb er, in's Vaterland zurückgestehrt, im December des Jahrs 1824 nieder. Vieles hat sich seitbem, wohin der Blid sich wende, in äußern Verhältnissen geändert und umz gestaltet. Denvoch wird dieser Aussach auch unter den jepigen Verhältnissen beherzigenswerth, und vielleicht als ein Wort zur Zeit erscheinen.

ψŧ

In Frankreich maren, jur Beit der Restauration, sammttiche Erziehungsanstalten über ben Grundfagen bes letten

Jahrbreißigs erbaut, und von Mannern biefer Epoche geleitet. Sie hatten manches wissenschaftlich Zweckmäßige, wenn gleich zu sehr untergeordneten Zwecken. Moralisch und religiös waren sie vergiftet; in Allem geeignet, jenen Geist fortzupflanzen, bessen erste, gleichsam nur beginnende Wirkung der Umsfturz der Welt und aller geordneten geselligen Verhältnisse gewesen.

Da trat ein Saussein Menschen zusammen und faste den Entschluß, sein Leben der herstellung der moralischen und resligiösen Bildung in seinem Vaterlande zu widmen. Sie verseinigten sich über der Grundlage eines Gelübdes, und dessenisgen, was von alt erprobten Regeln sie der Gegenwart und ihrem Vorhaben angemessen glaubten. Das erste, weil sie überzeugt waren, daß man ein großes Ziel im Leben nur erreischen könne, wenn man alle seine Kräfte ohne Widerkehr auf es hinwendet; das zweite, weil es ihnen Haltung in sich selbst und Haltung gegen die Welt gab, endlich die einzige Mögslichkeit, jüngere Nachfolger sich zu verbinden, und sicher mit dem Geiste, der sie selbst belebte, zu durchdringen.

So, in sehr geringer Anzahl, mit kaum zu nennenden Mitteln, — sie hatten, was einzelne Wohlwollende, von dem Werthe ihrer Unternehmung und von ihrer personlichen Tüchztigkeit überzeugt, ihnen anvertraut, — erwarben sie sich auf dem Lande, in einer gesunden Gegend, die nöthigen Bauzlichkeiten, und singen an, junge Leute um sich zu versammeln, und sie auf ihre, von der im Schwange gehenden, freilich sehr verschiedene Weise zu erzieben.

Gleich anfangs hatten einige Eltern aus den höhern Stänsten ihnen ihre Kinder übergeben. Das Gouvernement war von ihrem Vorhaben unterrichtet, ließ sie gewähren, und erswies sich ihnen, — wenige Augenblicke ausgenommen, in welchen die Macht in die Sände entschiedener Revolutionäre gefallen, — nicht feindlich. Die Vischöfe hielten sie und unsterstüpten sie. Die Gegner, — ihre Zahl war Legion, — sielen sie nach und nach mit allen Waffen an. Jeder dieser

Aufalle aber mußte bienen, ihrem Bestehen mehr Sicherheit und Umfang ju gemahren.

Die erste Waffe war eine brutale Geringschäpung; in diesem fruchtbaren Nebel gediehen ihre jungen Reime. Die zweite war die Behauptung, daß sie wissenschaftlichen Unterricht zu geben unfähig sepen; dieses spornte sie, auch im Unterrichte hinter keinem Institute Frankreichs zurückzubleiben, und bald war darüber kein Zweifel. Die dritte endlich, als sie bereits start geworden, war jene bekannte, überall angewandte der Berläumdung, der Berrusung der Personen, der Andichtung weitsehender, mörderischer, unglaublicher Plane; diese widerlegten sie, indem sie mit Ernst ihren einfachen Weg fortgingen, nach und nach Schüler aus ihrem Hause in die Familien zurücksandten, deren jeder an den Seinigen, durch sein Betragen und seine Kenntnisse, ihnen Verehrer gewann, das etwaige Mistrauen gegen sie tilgte und auf ihre Verläumeber zurückwälzte.

Gegenwärtig ift diese Lehrer-Innung ftark genug, sieben bis acht häuser zu versehen, von denen einige den Vergleich mit dem Mutter-Institute aushalten. Sie übt einen vortheils haften Einstuß auch auf die Institute, welche nicht in ihren händen liegen. Vielleicht kann man von ihr sagen, daß, mas von sichern hoffnungen einer bessern Zukunft in Frankreich vorhanden, großentheils ihr Werk sep.

Diese Thatsache mag zu Betrachtungen über herstellung des Erziehungs=Wesens in Deutschland Anlaß geben. Freislich sind wir hinsichtlich ihrer in einer verwickeltern Lage als Frankreich. Die Glaubenstrennung, unter uns so mächtig gesworden, hat die wesentlichsten Unterschiede auch für die Lehrsinstitute nach sich gezogen. So wenig ich sonst Erörterungen schene, welche diesen Gegenstand betreffen, so muß ich doch bemerken, daß ich bei dem Nachfolgenden zunächst nur das katholische Deutschland im Auge habe.

Ich seine die Ueberzeugung voraus, das Erziehungswesen bei uns ist so beschaffen, daß es einer wesentlichen Resorm besdarf. Da begegnet uns gleich die zwiefache Frage: erstlich, in welchem Sinne, in welcher Richtung soll diese Resorm gesschehen? sodann, durch welche Mittel soll sie verwirklicht werden?

Die erste Frage ist schwer zu beantworten für diejenigen, welche dem menschlichen Leben eine schwankende, und im Ganzen gleichgültige Bestimmung zuschreiben. Sie können sich für eine Lebranordung eben so wenig, als für eine Lebensanordung entscheiben. Für diejenigen, welche das menschliche Daseyn auf göttliche und natürliche Gesetz gegründet glauben, ist sie beantwortet. Was natürlicher, als das über beis den sich, wie die Lebensanordnung, so die Anordnung der Erziehung erheben musse!

Die Beantwortung der zweiten Frage führt uns zu practischen Schwierigkeiten, und stößt gegen manches Vorurtheil der Zeit. Ich will sie genauer so stellen: Wie mag man einen Lehrkörper, — denn es ist nicht um einzelne brauchsbare Lehrer zu thun, — oder, weil dieser Körper zugleich auf die Dauer wirken soll, wie mag man eine Lehrer: Pflanzschule gründen, die bessere Erziehung unter uns zu erneuen und für die Zukunft zu besestigen?

Eigentlich gründen wir sehr Wenig; es entsteht etwas, wir werden seiner gewahr, und eignen es uns an. Namentslich, daß die Regierungen Alles gründen muffen, gehört zu den Erfindungen der Männer, welche sie gerne vorläufig verswirren möchten, um sofort sie zu Grunde zu richten. Es sind Regierungen vor unsern Augen, von jenen allgrundensben, welche heute nach Jedwedem greifen, morgen sich vor Jedwedem fürchten, und mit diesem und jenem beurkunden, daß sie wenig gesunden Instinct haben bessen, was ihnen nützlich und verderblich. Einer lebendigen Regierung Werk ist, je nachdem die Gegenstände, welche ihr begegnen, zu verbiezten, zuzulassen, zu fördern, wenn sie ahndendes Leben hat,

ju finden. Nun frage ich, in Deutschland, trot bem grauens vollen Unwesen, was überall in ihm nistet, sollte sich nicht eine genügende Anzahl Männer finden, der Begeisterung für ein so hohes Ziel, als das der Rettung des heranwachsenden Geschlechts fähig, welche freudig dieses zu ihrer Lebenslaufsbahn erkiesen, und bafür sich in die Arme derjenigen wersen würden, die das Ganze zu leiten haben, so man sie nur wirken ließe. Dieses lette Wort ist von ernster Bedeustung, und wohl einer kleinen Abschweifung werth.

Wir glauben gegen die Revolution zu ftreiten; meist aber sind wir, mit Allem was um und an uns ist, viel burchdrungener von ihr, als wir es wissen. Sie hat uns so zu sagen gemacht. Wir wandeln auf ihrem Grund und Boden, und thun nach ihren Befehlen, noch dann, wenn wir sie zu vers drängen versichern.

In frühern Beiten mar die Gefellichaft aus einer Menge Mittelzuftande, geordneter Mittelverhaltniffe, gusammengefent. Diefe alle hatten ihre eigene Beife, ihre eigene Bestimmung. Gie übten ben bedeutenoften Ginfluß auf das Leben, in der Jugend fomobl ale in dem burgerlichen Alter. Denn außer bem Religiofen, welches fur Alle bas Gleiche mar, lebrte man ben Rnaben bauptfächlich bas, was als Mann einft auf ibn einwirken und ibn beschäftigen follte. Reber mochte durch fein Berg, burch feine Neigung bem Bangen angehören: feine Thatigkeit mar bem gewidmet, mas ihm perfonlich jus ftand. In bas feste er feine Chre, feine Freude; es mar feine Starte. Fur bas ehrte ibn Jeber, traute ibm Jeber. Biel ihm ein, ben fichern Boben, ber fein eigener mar, ju verlaffen, fo murde er jugleich lächerlich und fraftlos. Satten boch Andere auch ihren Boden. Und fo ging es hinauf bis ju bem Bochften, der für das Allgemeine ju forgen batte. Es war alles ein Wechfelverband von Pflichten, Rechten, Un= Diefen gangen milben Berband, ertennungen, Leiftungen. alle diefe Mittelauftande, bat die Revolution mit einem Strei= de gernichtet. Ihre Lebren baben alle besondern Pflichten für

Porurtheile ausgeschrieen, und vage allgemeine an ihre Stelle gesent. Gie bat gemirkt wie eine große Wasserfluth, die alles mannichfach Ungebaute in Die obe Gleichheit ber Bertrummerung binreißt. Ge gibt feine verschiebenen Stanbe mehr, bie Welt ift von in Allem gleichen Individuen bevölkert. Jeber ift Allem gewachsen, und magt fich an Alles. Reine frühe Angewöhnung, welche begrangt, feine Sitte, welche gurudbalt, feine Religion, welche fcmeibigt, und bas im Leben ungleich Scheinende ausgleicht. Go ftebt ber Regierende ben Regierten gegenüber. Ift es ein Bunder, wenn er Nichts por seinen Augen eine Wirkung gonnen will, von ber ibm immer zweideutig bleibt, woran fie lentlich taften, und was fie beimeden konne? - Dennoch, wenn wir Bestand in ben Unbestand bringen wollen, ber die Belt in feinem Birbel gu verschlingen brobt, muffen wir irgendmo magen, ibm ein Biel su fteden, irgend einer erften geordneten Wirkung Raum geben, bamit einer zweiten und ferneren möglich merbe, fich an biefe zu ichließen.

Diese erste durfte gang schicklich die Erziehung betreffen; benn auch bier kann nur wohlgethan fepn, mit bem Unfange anzufangen. Sch febe voraus, man babe bagu Reigung, auch ftebe fonft teine unüberwindliche Schwierigfeit im Bege; auch babe man politisch und religios moblgefinnte Menschen gefunben, welche nach einer bestimmten Ordnung fich jusammen= schließen und Rachfolger fich anziehen wollen, in der aner-Kannten ausschließenden Abficht, ihr Leben ber Erziehung ber Jugend zu widmen. Da bliebe zu untersuchen, welche Ge= fabren von einem folden Bufammenschluffe broben, welchen Nachtheil er bringen konne. 3ch will bas Sauptfächlichfte, was ich barüber fagen gehört, berühren, wenn ich zuvor ei= niger Bortheile merde ermabnt baben, die nothmendig und fei= ner Ratur nach fur bas Erziehungs-Gange aus ibm entsprinaen müßten.

Es war in der That eine Abgefchmacktheit, der neuesten Beit wurdig, das Erziehungswefen, ftatt auf einen lehrenden

Rörper, auf lehrende Individuen grunden zu wollen. Gleich ibre erfte Folge mar, bag bie Erziehung verschwand. und nur der Unterricht übrig blieb: Und diefer, wie bunts fcedia, wie unangemeffen, wie unzusammenbangend! 2Bo ift ein Schirm bei une, bag ber Wind neuester Lehre und Mels nung nicht zu unferer Jugend bringe. Dies wird beutlich genug werben bem, ber unternehmen will, ber Ummanbelung ber Erziehungeinftitute in unferm Baterlande feit etma brei Jahrhunderten nachzugehen. hier will ich nur bie Frage aufs werfen: wo wird man des Lebrers, feines Charafters, feiner Renntniffe, feiner Methode ficherer febn, ba, mo er, als Sungling eintretend, beständig beobachtet, geleitet, geubt mird, mo ber erfahrene Obere ein vaterliches Auge über ibn bat, und noch obendrein die Gewalt, ihn von der minder paffenden auf bie vaffendere Stelle au fegen; ober ba, wo bie jungen Leute, von verschiedenen Universitäten zusammengeweht, nach bem bundigen Beweise eines zweistundigen Probeunterrichts, auf Untraa einiger Unterbeamten, die vielleicht feit ihren Rnabenjahren nie wieder die Luft einer Schulftube geathmet baben. burch bas, Bureau eines fernen Ministeriums jugelaffen, und formlich beauftragt werben, ihre ersten Versuche an einer Jugend ju machen, die man erzogen nennt, wenn ihr ber Duntel und die Grillen eingeblaut worden, die ihr jedesmaliger Lebrer mabrend feiner Studenten = Laufbahn eingefogen.

Ein nicht minder bedeutender Bortheil des lehrenden Körzpers ift, daß er gemissermaaßen außer der Welt getreten, und den mannichfachen Zerstreuungen, Störungen und Lockungen entzogen ist, welchen die, die in ihr bleiben, nicht entgehen können. Dies gibt ihm eine Würde und Unabhängigkeit, wie sie der einzelne Lehrer, selbst durch große Augenden und Bezgünstigungen der Lage, niemals erwerben mag. Das zieht auch Leute von höheren Ständen, und der Uebersicht und Weltkenntniß, die diesen eigen ist, in ihn; welche noch obenz drein den Abel mitbringen, den jede freiwislige Entsagung dem Menschen gibt. Dahingegen unsere Lehrerindividuen meist

ben niedern Ständen angehören, und, wenn sie selbst, was in den Regionen des Schulstaubes vorkömmt, gut zu hands haben wissen, doch durchaus unfähig sind, sich über diese Rezgionen zu höhern Gesichtspunkten zu erheben. Untergeordnete Organe mögen sie liefern; selbstständige Werkzeuge, oder gar Leiter, nimmermehr!

Endlich, wenn man ein treffliches Lehrerindividuum gefunben, — ja, es stehe ein trefflicher, zuverläßiger Mann an der Spipe
einer bedeutenden Anstalt, — welchen Einstuß mag er dadurch
auf das Ganze, auf eine Volksjugend gewinnen. Seine Wirkung dauert, isolirt, sein Leben durch, und stirbt mit ihm.
Das ist der Jammer aller Menschen, die noch eines ernsten
Strebens unter uns fähig geblieben. Wir haben das Vermögen verloren, eine Gründung zu machen, die uns überdaure? Und warum? weil wir überhaupt den Geist verloren,
aus welchem Einrichtungen hervorgehen. Nur durch Innungsverband mag eine gleiche Wirkung sich auf viele folgende Leben fortpstanzen. Statt dies uns zu herzen zu nehmen, schelten wir auf die Verunstaltungen, denen das Alte unterworfen; ach, daß wir die Kraft hätten, etwas hervorzubringen,
würdig, einst mit dem Namen "alt" belegt zu werden!

Das sey genug von ben Bortheilen, welche ein Lehrkörsper vor unsern gegenwärtigen Anordnungen voraus hat. Ich komme nun zu den Nachtheilen, die fich an ihn knupfen, zu ben Gefahren, die von ihm aus broben mögen.

Das Erste, was man gewöhnlich ihm entgegensett, ist: bag man übertriebenen Ginfluß von ihm befürchtet. Diesen Rachtheil kann er uns offenbar nur bringen, wenn er uns zuvor bedentende Vortheile gebracht. Denn das versteht sich von selbst, daß man keinen zulassen muß, der nicht, auf rezligiösen Grundlagen beruhend, mit den bessern Lebenseinrichtungen im Ginklange steht. Doch sehe man diese drohende Gefahr voraus, und sepe ihr Schranken. Natürlich, daß er sich zu keiner ungekannten Regel verbinden darf. Warum sollten wir uns den Geist nicht zutrauen, die Folge der Dinge

aus ihren Anfangen zu lesen? Wo aber solch ein Lebrforper seine Granze überschreitet, ba weise man ihn zuruck. Das ist bas Recht und die Pflicht bessen, der gebietet. Man beobsachte ihn, eifere mit ihm, halte ihn zusammen; das wird bienen, ihn immer seiner Bestimmung treu zu bewahren. Gin Schiff, das nicht gesteuert wird, weicht leicht von seinem Laufe ab. Meer und Lüfte aber sind nicht so geartet, daß der Steuermann zwischen ihnen bei dem Steuerruder schlafen darf.

Das 3weite ift: wenn bei ben auf Lehrerindividuen ge= grundeten Unftalten die Lehre zu augenblicklich und irren Rich= tungen bingegeben fep, fo fep fie bei Lebrkorpern meift gu ftarr und werde auf die Lange fchlaff. Db diefe Behauptung wahr, das mußte ein Ueberschlag von der Grundlichkeit unferer gegenwärtigen Bildung mit ber früherer Beiten erweisen. Aber allerdinge brobt Lehrkörpern eine gemiffe Starrheit; fie verschließen sich dem Neuen mohl zu viel, nehmen auch eine Art Egoism und felbstifcher Reigbarfeit an fich, besondere, wo ihr Umfang ju weit wird, mo bem einzelnen Gliebe feine Junung die Welt verdectt. Das fonnte Bedenken erregen, wenn man einem Lehrkörper ausschließend die Erziehung in die Sande zu legen vorhätte. Aber er foll nur jugelaffen werben. Er wird mit andern Lehrinstitutionen in Rampf tres ten, und beide werden fich gegenfeitig beben. Auferdem gei= gen ja feine Boglinge ben Eltern, und feine Prufungen of= fentlich, mas er mirft; auch find die Bucher, nach denen er lebrt, fein Geheimniff: Die beurtheile man icharf, aber mit Gerechtigkeit; man nehme Ginsicht in fie, ebe man fie in Un= wendung treten läßt. Endlich rührt er auch nur an bie fru= beren Bildungsighre. Soberen Instituten der Biffenschaft geziemt auf ihn einzuwirfen; wo die Ginwirtung berfelben verderblich, da widerstrebe er ihr.

Das Dritte, Bebeutenbste, was, ich weiß nicht ob mit Recht, von ihm zu fürchten steht, aber was allerdings, wo es sich finden sollte, ernst und aller Aufmerksamkeit werth wazre, ist: wenn er sich einem übertriebenen und unruhigen relis

gibsen Gifer, ober gar gewissen religiofen Borurtbeilen bin-3ch gestebe, daß Bebenten ber Urt auf mich feine große Wirfung machen, in Betrachtung berjenigen, welche fie erregen. Uebrigens muß man binfictlich ibrer unterfcheis ben. Daff die religiofe Lebre und Ausübung religiofer Pfliche ten, von Jugend auf, mit allem Nachdrucke erneut werbe. mer konnte bas anders ale von Bergen munichen? Daju ges bort ein gründlicher Unterricht in den Jünglingen alles bes fen. mas zu Erfenntniff ihrer boben Babrbeiten führt. Burbe biefer Unterricht gegen andere Gefinnte polemifch, auf andere Beife ale durch Auseinandersegung ber Babrbeit, an melder mir balten, bas mußte man binbern. Dan barf, boberer menschlicher Grunde, bei uns aber noch insbesondere, wichti= ger politischer Grunde megen, burchaus Richts gestatten, mas ftreitige Berbaltniffe, Die nur burch Ginficht auf bem Bege ber Liebe konnen geschlichtet werden, in die Region ber Dars thei und ber Leidenschaft berniederzieht. Das Gleiche ift pon ben religiöfen Vorurtheilen ju fagen: man enthulle fie, und fie fallen von felbit. Wer bas mit Bescheibenbeit und Gute thut, erndtet nicht felten Dank, felbft von bemjenigen, ben er, anfänglich vielleicht nicht ohne Schmergen, gwingt, fie fabren ju laffen.

hier schließe ich Betrachtungen, welche leicht sich vers mehren ließen, noch leichter wohl gegen wichtigere sich verstauschen. Dielleicht findet sich bereits, was sie veranlassen möchten; vielleicht durfte Borhandenes nur neu belebt und zwecknäßig modiscirt werden. Wie dem set, mir scheint kaum ein Gegenstand wichtiger, als der, welchen sie behandeln. Freilich hilft wenig, über ihn reden; man müßte gleich für ihn thun. Auf Geschick, auf Auge, auf einen gewissen Takt des Möglichen kömmt Alles an. Was aber geschehen ist, beweist, daß es geschehen konnte; und wenn sich der rechte Mann sindet, weichen Schwierigkeiten, die früher unübers windlich geschienen.

Bis jeht hat man sich beschränkt, das zu Tage liegende Berderbliche zu hemmen. Dies that fürmahr Roth. oberflächlich aber es geschah und geschieht, - vielleicht mit und ohne Schuld berer, die bagu beauftragt, - bas weiß nur, wer in ber Lage ift, in ben Detail Ginficht ju nehmen. Rur einen mittelmäßigen Lebrer finden fich bundert schädliche: für ein unterbrudtes ichlechtes Buch, bundert von Buchand-Iern, Lefern, felbst Regierungen, pronirte Schlechtere; die Sugend mird in den Begriffen vergiftet. Wollen mir bemmen. und nichts als mit Gewalt immer wieder hemmen, wer haftet une gulent fur die Organe, durch welche die Gewalt wirft? Alfo, mabrend wir bas Verberbliche bandigen, muffen wir Mittel finden, bas Gute feimen zu machen: bann erft maren wir geforbert; bann ließe fich die Beit ungefahr betechnen, für welche Gemalt gurudgubalten batte. Binter ihr ftunde eine Beit zu erwarten, in welcher bas Gute mit Reigung gefchabe.

Ich gestehe, oft, wenn ich über neuere sogenannte Staatse einrichtungen nachgebacht habe, bin ich in Berwunderung gerathen, wie sehr man den Menschen dabei als Maschine betrachtet, wie sehr man seiner, als lebendigen Wesens, verzist. Doch ist er ganz Leben und Thätigkeit. Zeigen es nicht die tausend Bestrebungen und Berbindungen, mit denen er uns gegenwärtig nach allen Seiten hin entschlüpft. Die Anziehungen des Schlimmen sind mächtig; wir widersehen uns ihnen; machen wir die Anziehungen des Guten mächtiger. Das macht die Schlechten ohne Zahl, daß der Halbgute, — und der Troß war und ist immer halbgut, — von keiner edelen Anziehungskraft kann gewältigt werden. Wir leiden an geheimen Gesellschaften: stellen wir, über ihren göttlichen und menschlichen Grundlagen, die offenbare Gesellschaft her, und jeue werden verschwinden.

Den Gegenstand, mit welchem sich biese Blatter beschäfztigen, gang im Concreten zu faffen, so frage ich: haben wir bei une Lehrinstitute, auf die wir mit Stolz sehen, welchen Eltern ihre Kinder ohne Gefahrbe anvertrauen können? Ja:

fo fcmeige man nicht langer über ihren Werth. Ift es nicht: fo grunde man welche. Es braucht anfänglich eins, zwei Baufer; alfo vier und zwanzig Menschen. Mehren, - man gebe ihnen nur Kreiheit, - bas werben fie fich von felbft. Rach gebn Jahren ichon wird ihr Ginfluß fuhlbar fenn, und fie werden brauchbare Manner auch für die bobern Lebranftalten liefern. Bis babin bemache man biefe forgfältig, man fuche fie von ben Schlimmen zu reinigen; man fuche fie burch einzelne Gute zu ftarten, und fo beffere Zeiten in ihnen poraubereiten; man arbeite an einer zwedmäßigern Organisation berfelben; darüber ichene man die Discuffion, auch die öffent= liche nicht. In foferne ift, mas ber Bundestag ausgesproden und angefündiget, bochft erfreulich. Gine geiftreich ge= führte Discussion, auch wenn sie teine That nach sich giebt. bringt immer einen bedeutenden Rugen. Die Revolutionare wußten das. Sie haben Sprache und Geschichte, ju Gunften ibrer Unficht, verrentt: wir muffen Sprache und Gefchichte, ju Gunften der mabren Unficht, wieder berftellen. Co vielleicht, wenn nicht Umftande eintreten, die jenfeite alles menfchlichen Konnens liegen, werden wir die Revolution einft fe= ben wie eine rucktretende Fluth, aus ber nach und nach die boben Stellen bervortommen, um welche der Umfang des bes bauten Landes auf's neue eigenthumlich und erkennbar wird.

Saben biese Blatter übrigens mit dem Auslande angesfangen, so mogen sie mit ihm enden, und durch eine Thatssache mehr belegen, wie viel Still-Gutes in der Welt Wirskung gewinnt, wenn man die Weisheit und Ruhe hat, nur es zu bulben.

Ganz wie aus ber Erziehung, war in Frankreich, zur Beit der Rückfehr der Bourbonen, das Religiöse aus dem Lesben gewichen. Landgemeinen von vielen hundert Seelen erinnerten sich kaum, gottesdienstliche handlungen gesehen zu haben. Dafür mußte aufs dringenoste Rath geschafft werden. Man griff baber nach Geistlichen, die in geordneten Zeiten

man zu einem so wichtigen Amte noch nicht würde zugelassen haben. Dies fand vorzüglich auf bem Lande statt. So schlimm es war, so konnte man sich über die Folgen bavon beruhisgen; man hatte Bischöfe und Generalvicare, auf deren Ernst und Treue man fußen konnte; die Zucht mußte ersețen, was an Einsicht abging.

Inzwischen blieb immer eine ber innigsten herzensanges legenheiten des höhern Clerus, bald möglichst diesem Gebreschen abzuhelsen. Man that dafür mancherlei Vorschläge; man legte großes Gewicht auf gute Führung der bischöslichen Sesminarien: da trat auch seinerseits, mit Beistimmung der geists lichen Behörde, jener obenerwähnte Erziehungsorden in's Mitztel, und zwar auf folgende Weise.

Er kaufte in ber Nahe des Mutter=Institutes mehrere Bauernhäuser, geräumig genug, um etwa hundert und fünfzig junge Leute fassen zu können. In diese nahm er zur Erziehung unentgeltlich Bauernsöhne auf, und zwar ausschlies fend nur solche, welche die nöthigen Aulagen zeigten, und den Beruf fühlten, sich dem Priesterstande auf dem Lande zu widmen.

Diese jungen Leute wohnen, schlafen und werden gespeist, von den übrigen Zöglingen geschieden, und zwar auf eine Weise, die sie nur eben eine Stufe über bauerliche Durftigsteit erhebt. Sonst aber genießen sie allen Unterricht wie die andern, sind mit ihnen den gleichen Prüfungen unterworfen, und die Lehrer sehen gerne, wenn sich zwischen ihnen und den übrigen Schülern Umgang und Freundschaft knupft. Das Institut aber, von welchem die Rede ist, schließt gegenwärtig beinahe alle hohen Namen Frankreichs in sich ein.

Un diesen jungen Leuten habe ich mit Bewunderung gessehen, was über die Richtung unserer Neigungen religiöse Erziehung vermag. Sie leben dem Reichsten und Vornehmssten ihres Vaterlandes zur Seite, sie thun es ihm nicht seleten an Tugend und an Wissen zuvor; — benn seltsam genug, wie weiland zu Karls des Großen Zeiten, werden die meisten

Preise noch jest von Jünglingen dieser Klasse gewonnen; — aber so tief ist ihnen eingeprägt, das Richts mahrhafte Burde gebe, Richts mahrhaft groß und glücklich mache, als gewissenhafte Erfüllung der uns anvertrauten Pflicht, daß sie um kein Gut der Welt mit ihnen tauschen möchten. Sie bleiben ihrem Beruse, neidlos und unerschütterlich, treu, und geswinnen aus ihrem Umgange mit jungen Leuten höheren Stansbes, seinere Sitte, besseren Gebrauch der Sprache, kurz, was ihnen dienen kann, einst ihn vollkommener zu erfüllen.

Ich könnte eben so erzählen, daß eine andere, jedoch mit dieser nach gleichen Grundsäpen wirkende Lehrer-Innung sich ber Jugend der geringeren Bolksklassen in Frankreich bemächtigt; oder, was diese erste Korperschaft gethan, um auf der Universität mandaris dem Guten das Uebergewicht über das Schlechte zu geben; oder, was Männer aus der Gesellschaft, vereint mit würdigen Geistlichen, unternommen, um unter den Handwerkern Zucht und religiöse Sitte zu verbreiten. Es würde Alles nur dienen, um, von verschiedenen Seiten her, den Sap zu bestätigen, daß, um das Gute unter den Mensschen zu bewirken, es guter geselliger Einrichtungen bedarf, und daß, die erste gute Einrichtung einmal fest gegründet, bald unzählige andere aus ihr hervorgehen, oder sich an sie anlehnen.

# LXV.

# Belgifche Briefe.

Siebenter Brief.

Unsere politischen Angelegenheiten beschäftigen seit einiger Beit gang besonders die deutsche Presse, und vor allem hat die preußische Staatszeitung es sich, wie es scheint, zur Aufgabe gemacht, in häusigen in ihrem Sinne abgefaßten Correspondenzartiteln aus Bruffel ein

gang faliches Licht auf ben inneren Buftand unseres Landes, auf die Berhältnisse der Partheien, und besonders der Stellung der Regierung den Katholiken gegenüber zu werfen. Ich will mich hier nicht dabei aufhalten, Ihnen die mehr oder weniger unreinen Quellen zu, nennen, aus denen jene Correspondenz fließt, noch auch alle Unrichtigkeiten zu widerlegen, die dieselbe enthält und die einem Jeden, der unser Land kennt, in die Augen sallen mussen, es genüge hier einige auffallende Punkte herauszuheben, die jedem Unbesangenen der Bemerkung werthscheinen dürsten. Buerst die Borliebe, mit welcher unsere radicale Presse die Brüsseler Briese des Berliner Blattes wiedergiebt, voll Freude in Deutschland, und zwar in einer halb-officiellen Beitung, Gleichgesinute anzutressen.

An der Spipe dieser radicalen Preffe fteht jest der in Bruffel ericheinende Observateur, beffen Redaction von der Kreimanrerloge, fo wie von der ultra-liberalen, man fann wohl fagen revolutionaren Darthei in der Rammer abhängig ift und geleitet wirb. Dieß Blatt ift bas Organ jener Leute, die an dem Umfturg der bestehenden Inflitutionen bes Landes arbeiten; Die burch Die Bahlreform Die Bafis unferer Conftitution untergraben mochten, um une bann aller jener Rreiheiten des Unterrichts und des Gultus zu beranben, die ausschließ: lich jum Beften der Ratholifen ansgeschlagen find; die durch öffentliche, auf Staatstoften errichtete und unterhaltene Schulen, aus benen die Religion entweder gang verbannt, oder wenigstens alles mahren Ginfluges beraubt mare, die von den Bifcofen und den geiftlichen Orden gestiftete Anstalten zerftoren mochten; Die Die Diener ber Religion in ber Achtung des Bolles herabseben, und wo fie tonnen, dem öffentlichen Getächter und Spott Preis geben; die alle unmoralischen aus Frantreid fommenden Pamphlets und Romane ihren Lefern anrühmen; die ein aller Sittlichfeit und Schaam Sohn fprechendes Theater in Schut neh: men; mit einem Borte, von Leuten, die die moralischen, religibsen und politifden Grundlagen aller gefellicaftlichen Orbining untergraben. Sie haben in Ihrem Deutschlande eine gang abutiche Parthei, Die fich felbit den Ramen des jungen Deutschlandes beilegt, und die in Principien und Tendenzen vollkommen mit unseren Radicalen überein: Aimmt.

Ein zweiter nicht minder anffallender Umftand ift, daß diefe Correspondenzen einen halb-offiziellen Charafter an fich tragen, und in fofern and für und nicht ohne Wichtigfeit find. Co hieß es in einem diefer Briefe, die Regierung tonne in der Angelegenheit des öffentliden Unterrichts, bem Clerns fo viel ober fo wenig Ginfing einraumen, als fie wolle, ohne bag bieg unter den Ratholiten felbst irgend eine Oppoficion finden murbe und etwas weiter: die Auflösung der Rammern bei Belegenheit bes ju biscutirenden Unterrichtsgefetes mare eine Maagregel, die ziemlich allgemeine Billigung finden, und ein fur die Regies rung gunftiges Refultat gur Kolge haben durfte. Sollte, wie man glan= ben will, ein Theil unferes Ministeriums, und namentlich ber Minister bes Innern. herr Nothomb Diefen Mittheilungen nicht fremd fenn, fo täufden fich die Berren febr. Die Auflösung der Rammer, bei Belegenheit eines Unterrichtsgeseges, burch welches man bem religiöfen Gin= fing auf die Erziehung und dem Unterricht Gintrag thun, oder gar die Rreiheit bes Unterrichts auf direfte ober indirefte Beife beschränken und untergraben wollte, murde ein machtiger Sporn für die Ratholi= ten fenn, bei den eintretenden Bablen mit Gifer und Ginigfeit den ras bicalen Tendengen entgegenzuarbeiten. Es ift fomit gang falfc, unfere Regierung gleichfam ben Staaten assimiliren zu wollen, wo weber ein Grundgefen, noch eine in der Preffe frei fich aussprechende offentliche Meinung, noch endlich die moralische Rraft der großen tatholischen Mehr= heit des Bolfes, ebensoviele Gewalten find, die dem Ministerium seine Grangen anweisen, welches es nicht überschreiten barf, ohne feine Eris fteng gu gefährten.

Bei einer andern Gelegenheit hat sich ebenfalls unser jehiges Ministerium, und vor allem herr Nothomb in einer Weise benommen, die
ihm das allgemeine Bertrauen im hohen Grade entzogen, und als einen Mann gezeigt hat, dem es an allen bestimmten Principien sehlt,
bessen einziges Streben dahin geht, sich der Regierung unentbehrlich
zu machen, mit einem Worte, der Minister sehn und bleiben will, unter welchen Umständen es anch sehn mag \*). Ich meine die Angelegenheit, die katholische Universität Löwens zur Eivilperson zu machen. In
mednem legten Briefe, der freisich schon ein wenig lange geschrieben
ist, sprach ich Ihnen von dieser Sache aussührlich, wie von den Intriguen, die man augewendet, um dieselbe zu hintertreiben. Wie man
den Zwiespalt unter den angesehenen Katholisen des Landes säen und
zugleich auf diplomatischem Wege die Folge, die die Annahme des Gesepvorschlages sür die innere Anhe des Landes, die man als dadurch
ernstlich gefährbet darstellte, ins Unglaubliche übertrieb. Wie ungegrün-

<sup>\*)</sup> Man wieberholt ein treffendes Wort von ihm, was den Mann gang charatterisfirt: "J'aime le pouvoir", fagte er einmal, "comme on aime une maitresse"! —

bet diese Angaben auch waren, so entschlossen sich boch unsere wurdigen Blicofe ihre an die Rammer, den Senat und den Rönig gerichtete Petition zurückzunehmen, und gaben somit ein glanzendes Beispiel jener ganzlichen Uneigennützigkeit, die zu jedem Opfer bereit ist, sobald daseselbe gefordert wird. Die beiden katholischen Deputirten, die herrn Dubüs und Brabant, die den Gesegesvorschlag in die Rammer gebracht und mit ihnen jene katholische Majorität, die denselben schon sanktion nirt und bessen Annahme einstimmig der Rammer angerathen hatten, solgten dem edlen Beispiele ihrer geistlichen hirten, und entschlossen sich gleichfalls ihren Borschlag zurückzunehmen.

#### A Messieurs les Président et Membres de la Chambre des Représentants.

"Messieurs .

"Faisant usage du droit que l'art. 21 de la Constitution nous donne, nous avons eu l'honneur de vous adresser, ainsi qu'au Roi et au sénat, au mois de janvier de l'année dernière, une pétition afin d'obtenir que la qualité de personne civile fût attribuée par une loi à l'Université catholique de Louvais. Deux honorables membres de la chambre, MM. Dubus (ainé) et Brabant, mûs par l'intérêt qu'ils portent à cet établissement, ont eu la bonté de proposer un projet de loi tendant à nous accorder notre demande. La chambre a décidé que leur proposition serait prise en considération. Envoyée à l'examen des sections, elle y fut adoptée par 36 voix sur 44. La section centrale l'adopta à l'unanimité, avec quelques modifications accidentelles, après avoir, comme elle le dit dans son rapport, consacré plusieurs séances à débattre les principales questions de constitutionalité et d'économie sociale qui s'y rattachent, et après avoir exposé et analysé tous les systèmes, et abordé avec franchise toutes les objections sérieus es.

Un accueil si favorable nous faisait espérer avec une ferme confiance que la loi proposée serait adopté par les trois branches de la législature. Capendant notre pétition et la proposition de loi qui en a été la suite, devinrent l'objet d'interprétations et d'attaques aussi inattendues que peu fondées. On prétendit que nous voulions obtenir un privilège exclusif et faire revivre d'anciens droits qui sont incompatibles avec nos lois; on chercha même à faire croire que nous voulions entraver la marche du gouvernement.... Ces deuseins et d'autres plus absurdes encore, qu'on nous a prêtés, étaient loin de notre pensée; car nous n'eûmes d'autre but que d'obtenir pour l'Université catholique une prérogative dont jouissent déjà les Universités de l'État, les séminaires, tous les

<sup>\*) 3</sup>ch fann nicht umbin, Ihnen bas wichtige Aftenflud, ben von den Bifchofen an die Rammer gerichteten Brief, im Original beigulegen; eine Ueberfes gung wurde den Gindrud, den berfelbe macht, nur fcwächen.

Sie wurden vielleicht glauben, verehrter Freund, daß unfere Ra-Dicalen diefen edlen Schritt ber Ratholifen anerfannt hatten? Doch nein. Gie tennen die Parthei au genau, um diefelbe einer aufrichtigen Befinnung fabig zu halten. Ihre fchlechte beutsche Preffe, beren Saupt und Corppheen Die Leipziger allgemeine Beitung ift, hat ja in ber Sache nicht beffer und nicht andere gehandelt. Dat fie fich boch nicht entbloz bet bie elendeften ungegrundeften Berlaumdungen eines Bruffeler Correspondenten aufzunehmen. In einem Artitel, ben dieß Blatt in feis ner Nummer von 14. Mary einructte, find eben foviele Lugen als Behauptungen : es ift darin von einem "Argwohne Roms gegen bie mach: fende Macht bes belgifchen Episcopats, von einem Bunde, den vier Bi= fcofe mit einander gefchloffen, um immer unbefdrantteren Ginfluß auf bas Land ju erlangen, -- von einer Opposition der Bischofe Belgiens gegen ben romifchen Stuhl" uc. 2c. - die Rebe. Es ift unnöthig, Diese abgeschmackten Behauptungen ju widerlegen und die Reierlichkeit, mit welcher die Beihe des Orn. Fornari, Apostolischen Runtine in Bruffel, jum Erzbifchof von Nicaa in Mecheln fatt fand, und ju welcher,

conseils des hospitces, tous les bureaux de bienfassance, tous les communes, toutes les églises et un grand nombre d'autres établissements d'utilité publique. Il nous semblait que les garanties d'ordre qu'offre l'Université de Louvain, les services qu'elle rend aux sciences et les avantages qu'elle procure au psys, l'en rendaient digne sous tous les rapports. Des jurisconsultes et des publicistes très-distingués nous avaient d'ailleurs assurés que notre demande ne renfermait rien qui fût contraire aux lois ou à la Constitution.

Quoique nous restions convaincus de la justice de notre demande, nous nous sommes néanmoins décidés à la retirer afin d'empêcher qu'on ne continue à s'en servir pour alarmer les esprits, exciter la défiance et troubler l'union qui est si nécessaire au bien-être de la religion et de la patrie. C'est pourquoi nous vous prions, Messieurs, de regarder comme non avenue la pétition que nous avons eu l'honneur de vous adresser; nous nous faisons en même temps un devoir de témoigner à la chambre notre sincère et vive reconnaisance pour le bon accueil qu'elle a bien voulu lui faire.

Nous sommes respect, Meshieurs, Vos très-humbles et très-obéissants serviteurs.

Engelbert, cardinal-archevêque de Malines. Corneille, évêque de Liège. François, évêque de Bruges. G.-J., évêque de Tournay. Nicolas-Joseph, évêque de Namur. Louis-Joseph, évêque de Gand.

En février 1842".

ber Cardinal : Erzbischof seine fünf Suffragane eingeladen hatte, bietet ben augenfälligsten Beweis, daß von einem Migverständniß, geschweige einer Uneinigfeit unseres Spiscopats und bes heil. Stuhls teine Rede sepn tann.

Ein anderer Theil Dieses Artifels ber allgemeinen Leipziger Beitung verdient aber eine ernftere Ruge, ba in bemfelben jene Manner perfonlich angegriffen werden, die feineswegs jene Befchuldigungen verdienen und denen man eine Stellung jufchreibt, die Diefelben in unferem Lande nicht einnehmen. Dieß find der Dr. Bischof von Lüttich und der Gr. Abbe de Ram, Rector der tatholifchen Universität Löwens. Der würdige Bifchof von Luttich wied alein Mann von ., heftigem Charafter, beißem Blute und perfonlichen Chraeig" bargeftellt, "ber fich oft gu Ertravagangen verleiten ließe". — Bon allem biefem ift tein Bort mahr, man mußte benn apostolischen Gifer und tiefe innige Arommigfeit, fo wie die nie raftende Thatigfeit in Organistrung und Bereifung feiner Diocefe, in Anordnung und Beforderung bes Unter= richts und der Erziehung fowohl der Beiftlichfeit als des Boltes für perfonlichen Chraeis und Ertravagang verschreien wollen. Und bief aber ift bie Sauptwaffe unferer politischen wie religiblen Keinde, baf fie lus gen und verläumden ohne Schaam und ohne Maas, hoffend fo die of= fentliche Meinung zu betrugen und für fich ju gewinnen. 3ch habe Ihnen icon von dem trefflicen und grundlichen Berte bes herrn Bifchofes von Luttich in einem früheren Briefe gefprochen. Doch ift es porzüglich Berr de Ram, ben der Berfaffer jenes Artitels fcmaht und au verbächtigen sucht, benn alles, mas er icheinbar zu beffen Lobe faat und was eben fo wenig begrundet ift, als die Antlagen gegen den Bifcof Luttich's, foll nur bagu bienen, jenen Mann als einen feinen, liftigen Intrignanten binguftellen, der, ohne ben Schein haben gu wollen, alle religiblen und politischen Intereffen bes Landes fich in die Baude fpielen wollte. Wer unfere Bifchofe fowohl wie die einflugreichen Ratholiten in und außer unferer Rammer ein wenig tennt, wer befonders ben unabhängigen Charafter unfered Boltes zu murdigen weiß, wird von vornherein die Berficherung, der ". Dr. de Ram fen Chef der ta= tholischen Partheite, langnen. Die Sowierigfeit, ich mochte fagen Unmöglichkeit, Die Ratholiken ju einer Parthei ju machen, die einer und derfelben Leitung folgt, ihre Spaltungen in allen Angelegenheiten, Die teine Principienfragen find, dieß ift es eben, mas fo oft den Rabifalen bas Uebergewicht und einen momentanen Gieg verschafft. Uns fer ganges politifches Leben gibt nur zu viele Beweise des Gbengesag=

ten, und um nur ein Ginziges anzuführen, so ift ber Stnrz des katholischen Ministeriums de Theur eben so sehr von den Katholiken, wie von ihren Gegnern ausgegangen.

Was nun aber ben frn. de Ram betrifft, so bezeugt fein ganze früheres, so wie jesiges Wirken und sein Charafter, daß jenes von ihm entworsene Bild ihm keineswegs ähnlich ift. Wenn wir ihn richtig beursheilen, so ist er ein Gelehrter, im deutschen Sinne des Wortes, der sich viel mit kiechengeschichtlichen und kirchenrechtlichen Forschungen und Arbeiten beschäftigt hat. Als solcher wurde er von unsern Bischöfen der von ihnen verichteten Universität vorgeset, und leitet dieselbe seit acht Jahren. Wie as sich von selbst versteht, muß ein solcher Wann im hohen Grade das Vertrauen der Vischöfe besissen, sonst würzden sie ihm wohl eine so wichtige Stelle nicht so lange Zeit hindurch anvertraut haben. Eben so natürlich ist es auch, daß hr. de Ram die Constituirung des von ihm geleiteten Institutes als Eivisperson wünschte, denn ohne Zweisel hat er an diesem Plane selbst mitgearbeitet.

Doch ich breche von biefen Verfonlichkeiten ab, die ich nur anführte, um Ihnen zu beweisen, welches Gewicht man auf die Nachrichten ber Deutschen raditalen Preffe legen tann. In diesem Augenblicke haben wir eine ber wichtigsten Rammerfigungen, Die feit langer Beit fatt gefunden hat. Drei wichtige Gefete find porgebracht: 1) fiber Beranderungen in dem Communalgefet; 2) über bas Bolfefculwesen, und 3) über eine der Stadt Brüssel zu bezahlende Entschädigung wegen ber in ber Revolution erlittenen Unfalle. Ich fpreche Ihnen hier nur von dem erftern der drei Gefetentwurfe, ber gerade discutirt wird, und im gangen Lande die regfte Theilnahme theils dafür, theils bagegen erweckt. Bum befferen Verständniß ber porgefchlagenen Reformen bes Communalgefetes wird es nothig fenn, einiges über die Entstehung beffelben vorauszuschicken. Mis nach bem Sturge ber hollandischen Berrichaft die Sand ans Wert gelegt murbe, um den nenen Staat in organifiren, fo fließ man auf um fo großere Schwierigkeiten, je weniger man im Stande mar, Bergaugenes wieder berauftellen. Belgien war noch nie in dem Umfange ein eigener felbft= ftändiger Staatsforper gemefen; die verschiedenen Provinzen, aus denen es beftand, maren freilich icon mehrmale unter einem Scepter vereinigt gewesen, allein nie hatten die dem Lande oft felbit durch Sprache und Sitten fremden herricher baran gedacht, Belgien eine politische Ginheit, eine gleichformige Organisation ju geben. Trop diesem Umftande hatte das diefe felbst in Sprache und Sitten verschiedenen Provinzen bewoh-

wende Bolf nationalen Ginn, resigiofe Gefinnung burch Anbanglichfeit an die tatholifche Rirche und feine vollständige Gigenthumlichteit bebauptet. Weder fpanifche, noch öfterreichische, noch frangofiche, noch end= lich hollandifche Berrichaft mar im Stande gewesen, Diefen Nationaldarafter gu ichmachen, gefchweige benn auszurotten, und in biefer Sin= ficht haben jene Siftorifer und Onbliciften ganglich Unrecht, wenn fie uns Belgiern Nationalität absprechen wollen, als wenn biefelbe von äußern Berhältniffen abhängig ware und nicht vielmehr im inner= ften Mart bes Boltes feine fefte Burgel hatte. Es war fomit gang naturlich, daß, als man die hiftorifchen Grundligen bes neuen Staates auflichte, fich bie feften mittelattrigen Conftitufionen ber Provingen, ber Städte und ber Gemeinden, ale' bie mahren Trager bes Rational: daraftere barftellten. Go mar es benn feinesmeges, um einem über: mäßigen oder ausschweifenden Freiheitespftem ju frohnen, fondern pielmehr um alte Institutionen, die Jahrhunderte hindurch die Rraft bes Landes gewesen maren, daß man den Provinzen und vor allen ben Stadten und Gemeinden eine fehr freie Stellung im Staate ein= So entstand bas im Jahr 1836 porirte Communalgesen, welches den Stadt : und Landgemeinden die freie Bahl ihrer Rathe gestattete und felbst die Ernennung ber städtifden Beamten, Die ber Regierung vorbehalten blieb, auf jene beschränkte, die in den Stadtrath gewählt worden maren. Bald zeigte es fich indeffen, daß diefe und noch andere zu weit ausgedehnte Freiheiten mit der Einheit der Staateverwaltung schwer in Einklang zu bringen maren. Digbranche mancherlei Art murden laut, wie g. B. daß der Burgermeifter einer Land= gemeinde alle von der Regierung erhaltenen Depefchen uneroffnet liegen ließ, ohne eine einzige berfelben gur Ausführung zu bringen, daß Polizeigesete, fo wie Militarpflichtigfeiten gar nicht gehandhabt ober beachtet murden, daß die Burgermeifter, um bie Bewohner ber Stadt oder des Dorfes nicht gegen fich aufzubringen, und fo ihre Biedererwählung ju gefährben, wichtige Gefete, wie g. B. bas über bie Burgergarde gang und gar nicht befolgten, wie durch Uebereintunft gwifchen den gemählten Gliedern des Gemeinderathes die Ernennung des Burgermeistere durch die Regierung auf eine einzige Person beschränkt wurde, ba alle anderen fich das Wort gegeben, die Ernenung abzulehnen, wie endlich fogar in manchen Stadten teiner der Bewählten die ihm von der Regierung angetragene Burgermeifter : Stelle anneh: men wollte, um die Regierung ju gewiffen Concessionen ju zwingen. Diefe und noch viele andere Digbrauche machten Beranderungen in

bem Communalgeset nothwendig, und dieselben wurden von dem Mis nisterium vorgeschlagen und von der Centralsection der Kammer, wels der die Borschläge zur Untersuchung vorgelegt wurden, nicht nur ges billiget, sondern selbst mehrere Beränderungen hinzugesett, die noch größere Beschränkungen jener Freiheiten enthielten.

Es mare mir unmöglich und murde die Grangen eines Briefes übers foreiten, wenn ich Ihnen ben Gang ber Debatten auseinanderfegen wollte; die vorgeschlagenen Beranderungen betreffen 1) tie Ernennung bes Burgermeifters, welche ber Regierung gang frei gegeben fenn follte, fo wie auch feine Entfenng und die Dauer feines Amtes; 2) die Berlangerung ber Beit, für welche ber Gemeinderath erwählt wurde, und die man von feche auf acht Jahre bringen will; endlich 3) die Babl felbit, die nicht mehr von der gangen Gemeinde, sondern von den einzelnen Stadtvierteln vorgenommen werden foll. Sie feben, das Princip der Gemeindeordnung bleibt daffelbe, es beruht nach wie por auf der directen Wahl der Glieder des Gemeinderathes, der in allen, Die Gemeinden betreffenden Angelegenheiten entscheidet, und ohne dem der Bürgermeister teine willtührlichen Schritte thun tann. Auf der andern Seite aber erhalt die Regierung einen Beamten, der im Stande ift, die Befepe aufrecht zu erhalten und auszuführen. Diese Vorschläge haben nun aber das Geschrei der ganzen radicalen Oresse erregt und ihre Angrisse gegen Die confervative Parthei der Kammer, die in der größten Mehrzahl aus Ratholiten besteht, tennen teine Grangen. Die Vorschlage werden nicht anders, ale mit den Worten: contrerevolution, essais liberticides, retrogrades etc. etc. bezeichnet, und wenn man diefe Blatter liebt oder auch die Reden der radicalen Deputirten, unter deuen sich besoubers ein gewiffer Berhaegen, Abvocat in Bruffel, burch fein Schreien und sein unmanierliches Wesen hervorthut, in der Kammer hort, fo follte man meinen, die gemäßigte Parthei gebe auf nichts Ge= ringeres hinaus, als die Verfassung des Landes umzustürzen und eine absolute Monarcie an ihre Stelle zu sepen. Die katholische Presse ba: gegen, unter ber fich befonders bas in einem guten und ernften Sinn geschriebene Journal de Bruxelles auszeichnet, so wie die katholischen Deputirten, die selbst den Geseteebvorschlägen entgegen sind, behaupten ihre Ruhe und Mäßigung. Freilich wird dieß aber wohl die hochweise prenßische Staatszeitung uicht abhalten, die Ratholiken Belgiens im= mer wieder aufe Reue ale eine revolutionare und demagogische Parthei au icilbern. Bald ein Dehreres über die Unnahme oder Bermerfung bes eben befprocenen Gefebes. Den 1. Juni 1842.

Besondere Aufmertsamfeit icheint und die Ginrichtung ber theologischen Kacultät zu verdienen. Niemand tann in derselben als Student aufgenommen werden, ohne eine besondere Erlaubnig feines Bifchofes mitaubringen, und ohne vorher wenigstens zwei Jahre in einem bischöflis den Seminarium fich ben theologischen Studien gewidmet zu haben : nur von Ausländern verlangt man die lettere Bedingung nicht. Der gange Eursus der theologischen Borlefungen der Racultat dauert vier Jahre; indes feht es folden, die icon früher einen Theil ihrer theologischen Studien beendigt haben, frei, gemiffe Racher gu mablen. Um Ende eines jeden Jahres findet eine allgemeine Drufung aller Theologie-Studirenden vor der Facultat ftatt. Diejenigen, die fich befonders anszeichnen, werden einem besonderen Eramen unterworfen und erbalten, wenn fie daffelbe bestehen, den Grad als Baccalanreen, melder fie noch gur öffentlichen Bertheidigung einer bestimmten Ungahl The= fes vervflichtet. Als Borübung Diefer Bertheidigung und als Uebung jeder Art miffenschaftlicher Discussionen werden jeden Samftag, unter Borfit eines der Professoren, unter den Studierenden Disputationen. fogenannte Sabbatinen gehalten; Die Thefen dagu werden von den Professoren im Borans bestimmt. Damit indeg bas freiere Universi: tatbleben feinen nachtheiligen Ginfing auf Die Theologie Studierenden ausübe, find alle gehalten, in einem Collegium unter Aufficht und Leitung eines Prafidenten zu wohnen, die meiften der Profefforen der theologifden Facultat wohnen in bemfelben Saufe. Budem muffen alle ber theologischen Kacultat angehörigen Studenten die in Belgien vorge= foriebene gelftliche Rleidung tragen. Jeder Bifchof erhalt jahrlich eis nen ausführlichen Bericht über das Betragen, den Rleiß und die Fortforitte ber feiner Diocefe angeborigen, auf ber Universität befindlichen Theologen. Gin großer Bortheil fur diefe ift es auch, daß fie die in ben andern Facultaten gegebenen Borlefungen, die für fie von Rupen und Intereffe find, beiwohnen konnen. Die fähigeren Ropfe, die nach erlangtem Baccalaureat ihre Studien noch weiter fortfegen und fich einer ferneren Prufung unterwerfen, erhalten ben Licenciaten : Grad, ber ebenfalls mit öffentlicher Vertheidigung einer Augahl Thefen verbunden ift. Der hochfte Grad endlich ift ber Gines Doctors ber Theologie ober bes canonischen Rechts. Folgendes find die Bedingungen, die dazu er= fordert merden, fie bemeifen binreichend, daß ein folder Grad nur wenigen und nur ausgezeichneten Leuten gegeben werden fann. Um Doc= tor werden ju fonnen, muß man Licenciat fenn, wenigstens gehn Jahre fich mit theologischen Studien beschäftigt haben, eine von der Facultat

avprobirte Differtation nebst zwei und siebzig Thefen ichreiben, und Lentere drei Tage lang, jedesmal mahrend drei Stunden, öffentlich vertheidigen.

Die Schwierigfeit, alle biefe Bedingungen au erfullen, bat bis jest felbit die befferen Ropfe unter den Theologie = Studirenden abgehalten, fich um ben Doctor-Grad zu beweiben. Erft im verfloffenen Jahre hat ein innger Theologe aus der Diocese Luttich, Berr Angust Rempeneers, allen Korderungen Bennge geleiftet und ift feierlich jum Doctor bes Ca= nonischen Rechtes promovirt worden. Als Gegenstand feiner Differta= tion hat er den Primat des Römischen Stuhles gemählt \*). Der Ge= genstand ift mit vieler Grundlichkeit und Sachkenntnig behandelt: alle Ginwendungen gegen ben Primat find aufs treffendfte und bundigfte widerlegt und die Beweise für die Nothwendigfeit sowohl, wie für das wirkliche Bestehen des Primats von den ersten Beiten der Kirche, and der innern Organisation ber Rirche, and der heiligen Schrift, der Ginfegung bes Primate burch Chriftus, der Erflarung der vorzüglichften Rirchenvater, ber Entscheidung ber Concilien, nachgewiesen; ferner ber Endameet bes Primates und bie Rochte fo wie die Gewalt beffelben in der Rirche aufe flarfte ausein= andergelett. Die Differtation gerfällt in fünf Rapitel, porausgeschieft ist die Literatur des Gegenstandes von den Ballerini anfangend bis auf Rothenfee und Rostovany find alle citirt, die fich ausschließend mit dem Primat beschäftigen. Die zahlreichen Citate beweifen hinlang= lich die Belefenheit des Verfaffers, der durch feine Arbeit der Wiffen= schaft des canonischen Rechts, so wie der Dogmatik und Kirchenge= fcitte einen mefentlichen Dienft geleiftet bat. Die zwei und fieben= gig ber Differtation angehängten Thefen find aus bem canonischen Recht, der Kirchengeschichte, fo wie dem neneren belgischen Civilrecht genom= men. Sie bezeugen die gründlichen Kenntnisse des Verfassers in die= sen verschiedenen Zweigen des Wissens, so wie fein festes Salten an ber tatholifchen Sierarchie und Ordnung. Er tann mit Recht ben Ch= rentitel eines Ultramontaners in Anspruch nehmen.

Aus einem Privathrief theilen wir noch Giniges über die Disputation und die feierliche Promotion mit. "Am 26. Juli, dem ersten Tage der öffentlichen Disputation war die kleinere Aula des Universitätsgesbäudes schon eine halbe Stunde vor dem Anfange von einem gahlreis

<sup>\*)</sup> Dissertatio dogmatico - canonica de Romani Pontificis primatu ejusque attributis, quam cum subjectis septuaginta duo thesibus publice propugnabit Augustus Kempeneers. Lovanii 1841. XIV. 234.

den Aubitorium, wohl an 500 Personen, bestehend aus einem Theise ber Studenten, Abvotaten und andern Leuten aus der Stadt, der Beiftlichkeit der Stadt wie der Umgegend sowohl, wie auch aus ben entfernten Gegenden, vielen Ordensgeiftlichen, als Jesuiten, Domini= faner und anderen angefüllt. Um 5 Uhr Abende murbe ber Candidat von dem Rector und der theologischen Kacultat in Coftum, so wie von bem Carbinal : Erzbifchofe von Mecheln, ber bie Feierlichfeit mit fei: ner Gegenwart beehrte, in ben Saal geführt. Rach einer furzen Unrede begann die Disputation und dauert ununterbrochen bis 7 Uhr: Der Candidat vertheidigt fich mit der größten Bewandheit und Beiftesges genwart bald in lateinischer, bald in frangofischer Sprache, lettere wurde für die Thefen des Civilrechts ausschließend angewendet. Die Opponenten waren theils Profesoren der Universität, theile fremde letten Tage wurde ber Sieg bem Candidaten burch ein allgemeines Beifallenfen ber gangen Versammlung zuerfannt. Die Thefen felbet waren febr gut gewählt, indem fie groftentheils febr beftrittene Puntte und Meinungen enthielten. Um zweiten Angust fand die feierliche Pro-motion statt, an welcher der Cardinal-Erzbischof von Mecheln, so wie der Bischof von Namür Theil nahmen, der Bischof von Lüttich, war durch Krantheit zu kommen verhindert worden. Die sämmtlichen Prosessoren der Universität in Costum, so wie der Stadtrath in Unisform holten den Candidaten in dem Collegium, in welchem er wohnte, und wo die beiden Pralaten fich ebenfalls eingefunden hatten, ab, und führten ihn in feierlichem Buge nach ber großen Universitätsanla. Aue Glocken der Stadt, die icon am Vorabende das Fest angefündigt hat: ten, wurden geläutet, die Straffen, durch die der Bug gehen mußte, wa= ren mit grünen Maien bepflangt und von einer ungahligen Menfchen= maffe angefüllt, alle Fenster und Saufer bis aufs Dach waren von Bu-schauern besett: eine Menge vom Fremden waren zu der Feier gekom= men. Die große Ansa, die wohl 300 Menschen faßt, war schon lange vorher gang angefüllt: eine feierliche Mufft unterbrochen von bem Beifallrufen ber Berfammlung empfieng ben Bug. Der Rector ber Universietat hielt bie Promotionerebe in lateinischer Sprache. Er feste bie Bebeutung der Feier und der zu ertheilenden Wurde auseinander und hielt bem Canbibaten, ber bem Ratheber gegenüber zwifchen ben beiben Pra-laten ben Chrenplan hatte, feine Pflichten vor: erinnerte barauf an bie vielen Dienste, die die Doktoren ber theologischen Facultat, ber alten Univerfitat in Lowen ber Rirche geleiftet, fie die unter ben Grften ma= ren, die Irrichren Luthers aufzudeden und zu befämpfen. Er endigte mit einer Anrufung von der heil. Jungfrau, Patronin der Universität. Darauf fand die Promotion selbft ftatt, nach welcher der neue Dottor eine furze Danfrede hielt. Darnach begab fich der ganze Bug in berfelben Ordnung in ber er gefommen mar, nach der Sauptfirche ber Stadt, wo der neue Dottor mit einer Rede von dem Oberpfarrer em= pfangen und jum Altar ber beil. Jungfran begleitet murbe, wo er nach alter Urt ein Opier in Geld (ein Goldftud und ein Gilberftud)

darbrachte. Nach der Feier wurde der Doktor wieder in feierlichem Juge nach seiner Wohnung gurückbegleitet. Der Rektor hatte dann einen Theil der Professoren, so wie die Antoritäten der Stadt und den neuen Doktor nehft seiner Familie zu einem Festmahle versammelt, an dem ebenfalls die beiden Prataten Theil nahmen und während welchem mehrere Gedichte in hebräischer, griechischer, lateinischer, französischer und stamandische Sprache, die auf das Fest versast waren, recitirt und nachber an die Gäste vertheilt wurden, man hatte nur 60 Eremplare davon abgedruckt. Abends um 10 Uhr brachten die Studenten ihrem ehemaligen Mitschiler einen Facelzug mit Musik; eine Wenge Bolks erfüllte den großen Hof des Collegiums und der neue Doctor wurde mit allgemeinem Jubel begrüßt, als er and Fenster trat; um seinen Freunden zu danken. So endet der sür die Bürger Löwens sowohl wie für die Universität erfreusiche Tag."

In unseren gang materialisiten Beiten ift es fehr erfreulich gu festen, bag auch wiffenschaftliche Berbienfte und Ausgeichnungen eine bis

fentliche Unerfennung finden.

### LXVII.

# Briefliche Mittheilung

aus Sachfen.

Es wird ben Lefern Ihres Blattes wohl nicht unintereffant fenn, nachdem icon mehrmals in den Beitungen von dem Baue einer tatholischen Kirche zu Leipzig die Rede war, die beiden nachfolgenden, diese Sache betreffenden Actenstücke kennen zu lernen.

I. Die katholische Kirchengemeinde zu Leipzig hat bei Gr. Majestät bem König in einer Immediateingabe barauf angetragen, baß Allershöchtbieselben die herstellung eines ihrem religibsen Bedurfniffe entsprechenden Gotteshauses baldmöglich anzuordnen geruhen wollten. Nachdem nun hierauf Se. Majestät den Bortrag des unterzeichneten Ministerii ersordert hatten, wird den Petenten in Gemäßheit der von Allerhöchstonselben ertheilten Resolution Folgendes zu erkennen gegeben.

Die Petenten haben sich zur Unterstützung ihres Gesuchs hauptfächlich darauf berufen, daß ihre bisherige Kirche, welche ihnen im
Jahre 1710 von dem damaligen Laudesherrn eingeräumt und deren ungestörter Bestig ihn en durch einen besondern Vertrag desselben mit dem
damaligen Oberhaupte der Kirche duge sichert, deren Gewähr auch
bei dem Gintritte der jepigen Landesverfasung vom Staate ausdrücklich sammt der Bestreitung aller Baulichseiten übernommen worden sen,
nunmehr plöhlich ohne ein Sinzuthun der Petenten durch ein einseitiges
Unternehmen des Staates gänzlich baufällig und nubrauchbar geworben sen.

Das Ministerium hat nun ben Bittstellern hierauf guvorderst gu erwidern, bag meder in ben bie Berhaltniffe ber Katholifen betreffen-

ben, bei ben hochften Behorden ergangenen Acten noch auch in dem Staatsarchive, der sorgfältigsten Erörterungen und Nachforschungen ungeachtet, sich etwas hat auffinden lassen, wodurch das Anführen der Petenten, daß der König und Kurfürst August II. mit dem damaligen Berbaupte der katholischen Kirche einen Bertrag, wie in der Eingabe behauptet worden, abgescholsten oder demselben eine diesfallsige Zusichezung ertheilt habe, nur in Etwas nachgewiesen oder doch wenigstens wahrscheinlich gemacht worden ware.

Wielmehr bestätigen die gedachten Acten ausreichend, daß der Ronig August II. eine fotche Busicherung faum ertheilt haben und sich in einer Beise verbindlich gemacht haben wurde, welche mit der damaligen firchlichen Berfassung Sachsens sich nicht wurde haben vereini=

gen laffen. Denn es ift andreichend befannt, bag in Folge ber Bestimmung bes westphälischen Friedensschlusses, daß der Status religionis eines jeden Landes im deutschen Reiche, wie er anno 1024 gemefen, unverandert erhalten werden folle, den fatholifchen Glaubensgenoffen die freie Ausübung ihrer Religion in dem Churfürstenthum Sachfen und ben bemfelben incorporirten Landen nicht verftattet mar, und auch Ronia August II., ale er bie romifch : fatholifche Confession annahm, wie: Derholt durch öffentliche Proclamationen Die den Angeburg'ichen Confeffioneverwandten verfaffungemäßig guftandigen Privilegien beftätigte, auch fich mehrfällig bahin erflarte, bag die gedachte Religioneverfaffuna aufrecht erhalten, und ben Ratholifen bas exercitium religionis publicum et simultaneum nicht gestattet werden folle. Die Ratholifen bilbeten auch weder gu Dreeben noch ju Leipzig eine eigene Parvebie, noch hatten die Geiftlichen berfelben bie jura parochorum. Es lagt fic ans den damaligen Berhandlungen leicht nachweisen, und ift inebefon= bere' vom König Angust II. wiederholt anerkannt worden, daß das exercitium religionis Seiten ber Katholifen nur ein privatum fen und benfelben ichlechterdings nicht die Rechte einer Kirchengemeinde gus ftunden. Gben deshalb murbe auch die Ausübung bes fatholifchen Got= teebienftes lediglich in den dem Ronig Buftehenden Schlöffern, gleichsam als eine Sausandacht, gestattet, und inebesondere ift diefer Gesichtspunkt bei ber bamaligen Einraumung einiger Lotalitäten in ber Pleife fenburg behufe ber Ginrichtung einer katholifchen Rapelle in benfelben festgehalten worden. Gine Ausicherung aber, wie folde in der Gin-gabe der fatholischen Gemeinde jest angeführt wird, wurde mit diefen unbezweifelten und festbegrunderen Thatfachen in offenem Widerspruch getreten fenn.

Erst als burch ben Posener Frieden die Katholiten in ihren burgerlichen und politischen Rechten den Augsburgischen Confessionsberwandten völlig gleichgestellt worden waren — welche Gleichstellung die Bundesacte bestätigt hat — fonnte von tatholischen Parochalgemeinden in hiesigen Landen die Rede sen, und es wurden insbesondere erst in dem Mandate vom 19. Februar 1827, §. 65. die von der edangelischen Kirche gegen die katholischen Glaubensgenossen zeither ausgeübten Parochial= Bwangsrechte ausgehoben. Wenn unn aber hierdurch den Katholischen die Rechte einer Parochialgemeinde eingeräumt worden sind, so sind augleich auf dieselben die nach algemein kirchenrechtlichen Grundssigen denselben obliegenden Verpflichtungen übergegangen, und es hat auch das Parochialsassen, den für ihre Kirche und Schulen erforderlichen

Bedarf, ohne Unterschied, ob berfelbe ein außerordentlicher sen, oder nicht, aufzubringen anerkannt. Dieses Geset wiederlegt auch die Annahme der Bittsteller, daß der Staat durch Ethebung einer Pavochials anlage die Berbindlicheit übernommen habe, alle Bedürfnisse des katholischen Eultus aus der Staatskaffe zu bestreiten. Der Staat versmittelt nur die Erhebung und verwaltet unentgeldlich den Ertrag der Anlage unter ausschließlicher Verwendung desselben für den katholischen Eustus und Unterricht, ohne solchen mit der Staatskasse zu vermischen. Es kann daher auch nicht zweiselbaft sen, daß die katholischen Gemeinsden an sich verbunden sind, den für Erbauung einer neuen Kirche ersorsdern Auswand ans eigenen Mitteln auszubringen.

Wenn nun ferner überhaupt ber Stifter einer Kirche, er mag burch diese Stiftung beschränkte ober umfassendere Patronatrechte ers langt haben, nicht verbunden ift, mehr zu leisten, als er bei der Stiftung gegeben hat, namentlich die Mittel nicht zu Befriedigung einer später vergrößerten Kirchengemeinde zu gewähren, so tann auch die fastholische Kirchengemeinde zu Leipzig nicht in Anspruch nehmen, daß ihr auf Kosten der Staatstaffe eine Kirche gebauet werde, wie sie dersels

ben jest bedürfen möchte.

Wenn daher anch Se. Majestät die behauptete Verbindlichkeit bes Staats zur Aufführung und herstellung einer katholischen Kirche zu Leipzig in der gedachten Maage nicht verkennen konnen, so haben doch augleich Allerhöchstellen Ihre Geneigtheit zu erkennen gegeben, der katholischen Gemeinde zu Leipzig eine Entschäddigung für die ihr jest entzogenen Raume in der Pleissenburg aus der Staatstasse zu gewäheren, und wird das unterzeichnete Ministerium deshalb zuvörderst mit dem Apostolischen Vicariate in weitere Verhandlung treten.

Dreeden, am 11. Marg 1842.

Ministerium des Enltus und öffentlichen Unterrichts.

v. Wietersheim.

Un ben herrn Abb. Dr. Karl Baptist Alippi und Genossen zu Leipzig.

Il. Se. Majestät ber König haben die von der katholischen Gemeinde zu Leipzig in Anspruch genommene Berbindlichkeit des Staats, aus der Staatstasse genannter Gemeinde eine ihren jehigen religibsell Bedurfnissen entsprechende Kirche herzustellen, nicht anzuerkennen vermocht,
und es hat auch das unterzeichnete Ministerium die genannte Gemeinde
nach der Allerhöchsten Resolution in der abschriftlich anliegenden Maaße
beschieden.

Bugleich hat aber das Ministerium bes Gultus und öffentlichen Unterrichts hierbei dem Apostolischen Vicariate zu eröffnen, daß man nicht abgeneigt ist, der katholischen Gemeinde eine, dem Miethwerthe der zeither für den katholischen Gottesdienst benutten Räumlichkeiten gleichkommende, fortlaufende oder mittels Capitalistrung in ungetrennter Summe zu zahlende Entschädigung zu gewähren, und es ist der Miethewerth für den Raum der katholischen Kirche durch die von dem Kinanzeminissterium beaustragten Baucommissarien auf 150 Athlie, jährlichen Bins abgeschätzt worden.

Diese Entschädigung kann jedoch nur gegen einen vollständigen Berzicht ber Gemeinde zu Leipzig auf bas von ihr in Anspruch genommene Befuguiß, der Staarskaffe gewährt werden, und es wird daher, da gegenüber die rechtliche Eristenz einer der Leipziger Kirche zugewiesenen katholischen Parochialgemeinde ebenso, wie die kunftige Beiziehung derselben zu Berbeischung bes zu Berstellung einer neuen Kirche erforderlichen

fwandes außer 3weifel ift, bei der endlichen Ausgleichung diefer Angenheit die Concurrenz der Gemeinde durch gehörig von ihr gezihlte und mit ausreichender Bollmacht von ihr versehene Stellvertreucht zu umgehen senn.

.

Dagegen hat es zur Beit der weitern Erwägung und Beranstaltung apostolischen Bicariats zu überlaffen, wie auf die billigste und Amaßigste Weise dem Bedürfniffe einer katholischen Kirche in Leipzabgeholsen werden könne.

Dresben, am 11. Dlarg 1842.

fden Bunbeegefenes liegen.

Ministerium des Enlius und öffentlichen Unterrichts.

v. Wietersheim.

Un das apostolische Bicariat. Die Sachlage ergibt fich jum großen Theile ans diefen Uctenftu: felbit, und wir fugen nur einige Bemerkungen bingu: 1) die Bitt= er, welche bisher ihren Gottesbienft in einem ihnen im Sahre 1710 ewiesenen Raume in der Pleiffenburg gehalten, und jest bei ben teftanten wegen ber Banfälligfeit jenes Locals eine Buflucht für ih= Entens haben erbitten muffen, berufen lich auf einen ansbrücklichen trag, welcher gwifden dem Papfte und Konig August II. gefchloffen ben fenn foll, traft beffen ihnen der ungeftorte Befin jener Rirche efichert worden fen. Die Grifteng eines folden Bertrages mird von tonial. fachifden Regierung in Abrede geftellt, und es ift auch, fo und befannt, von den Bittftellern bieber ber erwähnte Bertrag nicht meirt worden. Sollten fie bagu int Stande fenn, mas mohl noch tere Rederden nothig machen wurde, fo ware bamit hoffentlich bem sen Uebelftande abgeholfen. 2) Fur den Fall aber, die Bittsteller nden fich in Betreff ber Grifteng ober bes Inhaltes eines folden trages im Jrrthum, fo fcbeint auf ben erften Mublict Die juriftifche netion in jenen Actenftuden nicht ungegrundet zu fenn, und Die villigung ber Gutichabigungefimme von 150 Rthfr. aus einem, Die ingen ber ftrengen Gerechtigfeit überschreitenden Gefühle der Billigs bes tonigl. Staateministeriums hervorzugehen. 3) Wiederum et= anbere, ober richtiger gefagt, gang andere ftellt fich aber die Sache 1, wenn man folgende Umftande berüchfichtigt: Seit nenn Jahren Die Regierung angefangen in ber Pleiffenburg, und zwar über ber olifchen Rirche nut ber Wohnung ber Beiftlichen einen Bau fur Militar ju errichten. Der Erfolg bavon mar, baf bas untere Gebaube inten begann, und fomit Beiftlichteit und Bolt binausflüchten, für fic und ihren Gotteebienft um eine Unterfunft betteln muf-Wahrend alfo bie Katholiten fich feit mehr als hundert Jahren bem Befibe ber Kirche befinden, muffen ne diefelbe verlaffen und eben, nicht weil diefe ans fich felbit banfallig wird, fondern weil Staat fie baufallig macht; gegen Bergichtleiftung auf ihre Rirche asso die karbolische Gemeinde eine Entschädigung von 150 Athle. sten. Um nicht mehr zu sagen, so müssen wir doch gestehen, daß es unmöglich ist, dierin noch eine Billigseit zu finden. Selbst wenn zum Posener Frieden, resp. bis zur deutschen Bundesacte für ein es Versahren nich seinbare Gründe aus der Natur des den Kazischen einerköhmen Franzisium wirden annehmen bieden mit iten eingeraumten Exercitium privatum entnehmen ließen, wiewohl bann bie ihnen im Jahre 1710 gewährte Gunft feine folde ju ten ware, ba bie Regierung noch in bemfetben Jahre ihre Militar- en batte aufangen konnen, fo kann boch eine folde, ben Katholis abgenothigte Bergichtteiftung wohl fcwerlich in bem Ginne bes

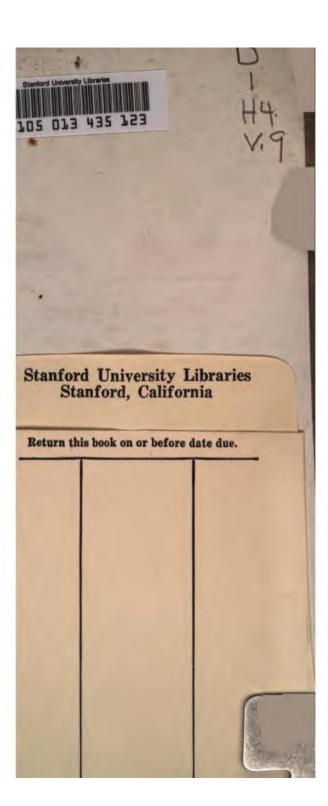

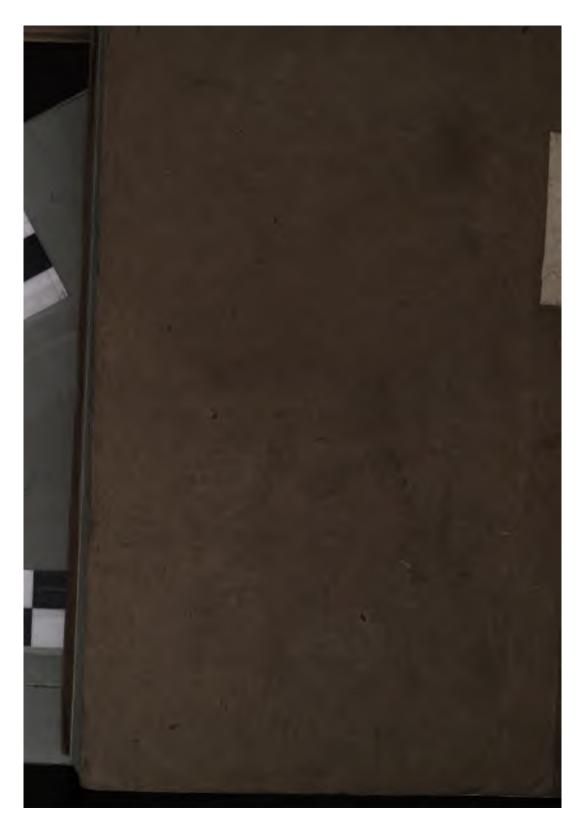